

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

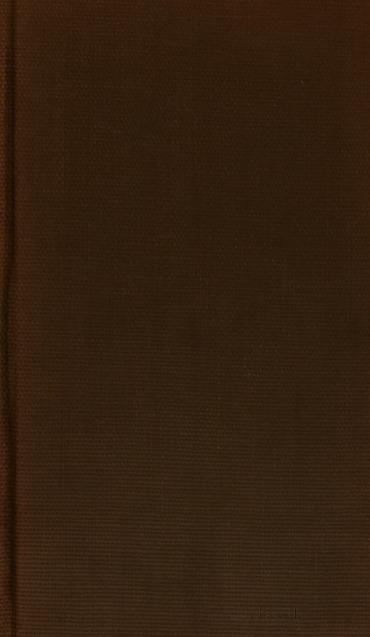

## Gen-11760.32



HARVARD COLLEGE LIBRARY





Alaximilian Joseph, König von Buiern

Neuer

r & 1 5 1 5 g

ណ្ឌស្នក់ស្នាក្រ<sub>ុំ</sub>



Arriter Johegene.

to receive the fo

31 - 4 1 177.

Druce und weeting won Language & ....

Nener

# Nettrolog

Det

Deutschen.



mritter Bahrgang, 1825.

Erftes beft.

Simenau 1827.

Drud und Berlag von Bernhard Friedrich Boigt.



#### Dem

## Mitbegründer

bes neuen Retrologs ber Deutschen,

Herrn

## Friedrich August Schmidt,

Superintendenten und Oberpfarrer zu Zimenau

hochachtungevoll gewibmet

no m

Berausgeber.

## 3655 18 1, Jan 1. Gray Friend. Ger 11760.32 (38)

## P G

genigen Die ein bie beit Dungligen,

11 - 1 - 5 - 1 - 12

A column later metwork

लिक्षक हुई ब्रह्म हुए है

Delchen Mamen hatte ich wohl einen innigern Drang an die Spige dieses Jahrgangs zu stellen, als den Ew. Hochwarden. Sie waren es ja, der mix gleich beim ersten Entwurf zur Fortsetzung bes Schlichtegrod'schen Rekrologs die hülfreichen Hande bot, der Sich auf bas Uneigennühigste den unüberzsehbaren Mühen und Hinderniffen unterzog, wosmit die Wegründung und Ausschhrung dieses schwiestigen Unternehmens verbunden war; nur in der Nederzengung, eine gute Sache zu sorbern und dem Berbienste, das Sie im Leben so gern würdigen, auch im Tode noch Venkmaler zu seinen.

Räherliegende und heilige Pflichten haben Sie feitbem in Unfpruch genommen und es nicht mehr gestatten können, dem angesangenen Werke Ihre sernere so schähdere Leitung zu erhalten. Indens ich dieselben im hohen Grade ehre, kann ich nicht umhin, das erste Wort im neuen Jahrgang innig bankend an Sie zu richten, daß Sie mit der vollen Kraft Ihres Geisies und mit geschickter Hand dem Werke auf die Bahn geholsen, mir tas durch den Ansang erleichtert und mich in den Stand

geleht haben, es nach meinen geringen Araften, wenigstens aufrecht zu halten.

Dieser mein aufrichtiger öffentlicher Dank, ber Beisall und die Achtung, ben Ihre Bestredungen vor vielen ausgezeichneten Männern und beinahe vor allen Richterstühlen der Kritik fanden und das Bewußtsein, so manches Thaten und Musterreiche Leben der Bergessenheit entrissen zu baben, sind dis jest noch, wo sich die beschränkenden Zeitverhaltznisse in ihrer ganzen Schwere auf das Gedeihen des beutschen Buchhandels zurückgeworfen haben, der einzige Lohn Ihres dem Nekrolog gewidmeten, aber doch allgemein dankbar anerkannten Fleißes gewesen. Mögten Sie ihm, den Sie in seinem Entstehen so sorgsältig gepflegt, auch ferner Ihr geneigtes Wohlwollen erbalten.

Imenau, ben 26. Marg 1827.

36. F. Vaigt.

### Bormort

sum britten Sahrgang (1826) bes neuen Refrologs ber Deutschen.

Schon ber Titel und ble Bueignung diefes britten Jahrgangs bes neuen Netrologs ber Deutschen verfundigen seinen geneigten Lesern und Sonnern ben Berluff, den er durch den unabwendsbaren Abgang des wurdigen bisherisen Hetrk

Berausgebers erlitten hat.

Durchzihn fiel mir die große Sorge für die Aufrechthaltung und Fortsehung des so maendlich schwierigen Werkes allein zu, mit, deme es beinahe nicht mehr möglich war, allen Anforderungen eines hochst muhevollen Geschäfts Genüge zu leisten, desen Last ich erst vor nicht gar langer Beit physisch unterlag: ich sollte die Leistung einer Anstalt führen, die nach meiner festen Ueberzeugung — soll sie entsprechend seyn — die alleinige Widmung einer vollen ungestheilten Menschenkraft erheischt?

Diefes und ber eigne Zweifel, in wiefern meine geringen intellectuellen Krafte zu der wahsen Riefenarbeit, wofür die Herausgabe bies Bertes getten kann, in einigem Verhaltsniffe flanden, ließen mich lange schwanken, ob

ich bas begonnene Unternehmen fortsetzen ober aufgeben follte? Denn in einer fleinen Bergftadt, entfernt von literarischer Bulfe, blieb mir nur das Lettere übrig, wenn ich mich jum Er= ftern nicht felbf entschließen wollte. Endlich fiegte boch meine eigne treue Liebe gur Gache felbft, die allein den neuen Refrolog bereits vor 3 Jahren hervorgerufen hatte: Die Rachficht, welche ber karzlich von mir heransgegebene Deuts sche Regentenalmanach, 2r Sahrgang (1827) gefunden, gab mir Duth und obgleich bas lu= crative Ergebniß bei den ersten beiben Jahrgan= gen - in einer Beit, die mit allen ihren Ber= kummerungen auf den Buchhandel lastet ber Art war, bag babei ein nicht geringes Capital zugesett worden, — fo mage ich es bennoch, mich mit begreiflicher Schuchtern= beit als ben Selbstherausgeber biefes Sahr= gangs und ber folgenden bis auf fo lange zu nennen, wo es mir gelingen wird, einen tuch= tigen und hierzu ganz geeigneten Mann gefun= ben zu haben. Diefes blieb mir als einziges Mittel ubrig, wenn ein Inftitut nicht unterge= ben follte, mas dereinst ber Geschichte, befonders der Literaturgeschichte, ersprieslich wer= ben konnte, und bas, wenn es fich leider auch teines großen und vergeltenden Publikums erfrenet, boch Ranner zu feinen Freunden gablt, beren Stimmen beachtenswerth und ermunternd fenn muffen, fo menig es auch die außeren Ber=

polituffe bisher waren, moraus ich nicht, wie niese Andere in gleichen Fällen, erst noch ein

großes Geheimniß machen will.

Bwar hatte ich, nach einer der Folge sehr werthen Stimme, von der eigenen Herausgabe abstehen sollen. Rein sehr wurdiger Freund und Gonner, fr. Hofrath Bottiger in Dressden, sagt namlich bei Gelegenheit seiner übrisgens so wohlwollenden und mich recht sehr erswunternden Beurtheilung des Deutschen Regenstenalmanachs (wobei er auch des Netrologs mit sehenden Anertennung gedenkt) in No. 87. des Wegweisers zur Abendzeisung 1826:

"Es kounte Mißtrauen erregen, daß der Ver"leger des Regentenalmanachs auch zugleich
"deffen Gerausgeber ist und in der That
"mochte man dies nicht überall loben,
"wenn der Buchhandler auch zugleich die Re"baction von seinen Verlagsartikeln beforgt.
"Nißgriffe sind dabei fast unvermeidlich. Die
"Ricolai waren immer eine seltene Erschei-

"nung."

Gewiß, waren diese Worte des ehrwürdigen Dresdner Restors von mir nicht ohne Bescherzigung gelesen worden, ware mir einestheils, wie schon oben gesagt, mehr als die Alternative zwischen Untergang und Fortsehung des Nekrologs geblieben. Anderntheils möchte ich nicht behaupten, das gerade der Buchschändler zur Zusammenstellung dieser Deutschen

Beftminfterabtei am unberufenften mare. Unter allen Stanben ift es gerabe ber feinige, welches zu biefem Geschaft viele nicht in Abrebe gie stellende Wortheile gewährt. So weit ber Bereich ves Retrologs geht, namtich über alle Lande Deutscher Bunge (Schweiz, Holftein, Rufland, - fofern ihm bort lebende Deutsche verfallen n. f. w.), fo weit erftredt fich and bie Geschaftsverzweigung, bie Local = , Personal = und Gelehrtenkenntniß bes Buchhandlers, wodurch er im Stande ift, fich Rachtichten aus allen Ge= genben zu verschaffen und zuweilen felbit in fchwierigen gallen Rath gu finden. Dir haben außerdem noch meine Lern=, Lehr = und Ban= berjahre, die mich vom Jahre 1797 bis 1811 in vielen Deutschen gandern gum Theff einhei= mifch gemacht haben, ben Bortheil einer großen Menge perfonlicher Befanntichaften mit Litera= ten hinterlaffen, welcher fich bei vorliegenbem Anternehmen besonders bewährt hat. Außerdem bietet mir meine Stellung ichon burch fich bie Mittel eines umfaffenden Ueberblickes ber neue= ften literar. Erscheinungen bar, beren Beachtung bei ber Berausgabe bee Retrologs in vielen Fallen unumganglich ift. Diefes befonders be= fahigte mich, mir Behufe meiner besfalfigene Correspondenz (zwar mit unfäglicher Dube) eine Deutsche Schriftstellertopographie im Manuscript angulegen, welche nach ben Staaten, Provingen, Stabten und Dorfern geordnet, mir aller Dr=

ten eine zahlreiche Ansmahl. geeigneter Schrifte ftelleraddreffen gewährt, die ich allwochentlich aus den neuesten kritischen, literarischen, belles triftischen, politischen zo. Beitschriften erganze.

Rach diefen Borausschickungen tomme ich auf bie Grunde gurud, aus melden mir bie Erhaltung des Nefrologs nothwendig und wichtig schien. Richt allein ber hochverdiente Schlichtegroll hat sie tief gefühlt und sie besonders in ber Worrebe jum ersten Jahrgang seines Bertes bargelegt, fondern auch die Frangofen und Englander murdigen bas Gebachtniß ihrer bentwurdigeren Topten auf gleiche Beife, erstere burch das jahrlich erscheinende Annuaire nécrologique, lettere burch bas Annual biographie and obituary, movon bei Longman in London bereits 10 Banbe erichienen find. Durch das Aufhören des Schlichtegrollschen Retrologs und die dadurch entstandene Luce von 1806, bis 1822, von mo gegenwartiger neuer Refron log in die Reihe trat, ift auch bei uns dieses Bedürfniß recht fühlbar gemorden, wie mir Die vielen eingegangenen Aufforderungen zu ihrer. Ausfüllung bewiesen haben, die aber bei ihrer nicht zu übersehenden Maffe und Bielfeitigkeit meine Rrafte weit überfteigen murde. Gewiß ift die Sorge fur bas Andenken seiner benkmur= digen Beifter nicht die lette Pflicht eines auf= geklarten und humanen Bolfes. Die Dankbarteit, Liebe und Pietat fur bie Befchiebenen macht sie zu einem wohlthuenden Bedürfnis. Ober follen der geiftvolle und thatig schaffende Mensch, ber helbenmuthige Arteger, ber grunds liche um bie Erweiterung bes Biffens verbiente Gelehrte, der großherzige und gerechte Staatsmann, ber ausgezeichnetere Seelforger und Pres biger, ber verdienftvolle Arzt, bet bewunde= rungewürdige Runftler, ber mit unersthöpflichem Erfindungegeiffe wirtende Sandelsmann, Der ben= tende Landwirth und alle bie wichtigern Glies ber aus ber großen Rette hochverdienter gands= leute und Sprachgenoffen nur fo lange Gegens flande unferer Erinnerung fenn, als fle uns als sichtbare Borbitder im Leben vorschweiten, ober als uns bie Spuren ihres irbifchen Birtens und Schaffens noch vor Augen find? Sind wir est micht unfern Nachkommen schulbig, daß wir ihthen neben den Ueberlieferungen der Geschichte auch die Monographie ausgezeichneter Menfchen hinterlaffen? Wird fie ihnen nicht gur Lehre und zum Beffpiel, zur Racheiferung und zur Warnung bienen? Und wie nah verwandt ift die Biographie mit der Geschichte, wie febr viel bietet fie gur Beleuchtung und Berichtigung ber letteren ? Ungahlbare Belege hierzu enthalt nur allein schon vorliegender Sahr= gang biefer Lebensichilderungen, in ber Darftellung Der reichen Begebenheiten fo vieler Manner, welche, befonders in den welthistorifchen legfen 50 Saha ren; fo thattraftig auf ihre Beit einwirtten und

beren Schidsale ein oft so helles Licht auf bie Belthandel werfen? Doer sollen, mit Aus-nahme einiger, die der Bufall vielleicht der-maleinst noch einem biographischen Borterbuche oder einer andern derartigen Gallerie zutheilen oder einer andern derartigen Gallerie zutheilen und einverleiben wird, alle diese betrachtungswerthen und lehrreichen Menschenleben blos ein
Gegenstand der Arabition bleiben, die schon bei der nächsten Generation auf ewig verstummt? Jährlich erscheinen ja der Seburten oft durstisger Phantasie in den unnaturlichsten und absgeschmackesten Erdichtungen, "Nomane" genannt, zu Hunderten und werden von Ansenden begierig verschlungen. Sollte man wohl von unferer gebilbeten - Mittoelt nicht: bie Erwartung hegen burfen, daß fie es vorziehen wurde, die= fer Producte einige ungelefen gu laffen, um bagegen lieber Unterhaltung in einem Berte gu fuchen, welches bem Unbenten Derer gewidmet eft, die fich noch vor fo Kurzem lebend, hans beind und fchaffend vor unfern Augen bewege ten, in einem Buche, bas wohl für Alle bie ven, in einem Buche; vas wohl für Aus die beziehungsreichsten personlichen Interessen bietet, das uns, wenn auch nicht in allen seinen Gesmälden, boch in vielen derselben Personen vorsführt, die entweder dem Areise unserer Bekannsten, Vermandten und Freunde angehörten, oder die auch ungekannt Gegenstände unserer Aufsmerksamteit, unserer Thelinahme und Liebe, ja auf interer Rannundamme manne Asmili wann oft imferer Bewunderung maren ? Gewiß wenn

man sinen genanen Bergleich gwifchen ber Une terhaltung anfiellt, die ein Product der Erdichtung and eine Genäldesammlung aus dem wirklichen Leben gemahrt, fo wird Seber ben Totaleindnuck, den historische Bahrheit vor Erdichtungen voraus hat, felbst lebhaft genug empfing den und er wird angleich mit Rugen und Belehrung lefen, besonders aber wied Seber, felbft ber Unferrichtetfte, feine Anfichten über unfere Beit, aus welcher ja dieses gange Wert geschopft ift, über Gegenstande ber Geschichte, Politit, Lieeratur und über alle Racher bes menfehlichen Wiffens bereichern, er wird Borbilder finden, die fein Streben gur Nacheiferung auf's Rene entflammen, er wird sich siberzeugen, welche Lebensgrundfage in der Dauer Die Probe hielten und melde unterlagen, er wird fich einen Schat pon Erfohrungen und Maximen anzueignen Gelegenheit haben, die er hier mit weniger Opfern albit im eignen Leben felbst sammeln tann, manrend, er jugleich bem Berbienfte feiner abgeschiebenen Zeitgenoffen einen fchonen Tribut gollt und ihnen noch im Grabe feine Aufmerksamkeit and Theilnehme widmet.

230 Mon diesen Standpuncten aus haben auch die Derschiedenen Axistien, welche der Refrolog die jest; zu finden das Glust hatte, diese Ansgeltsgenheit betrachtet. Sie haben alle ohne Alusnahme dem Aleifie, der Auswahl und der Almsicht des bisherigen Herrn Heransgehers viele

Gerechtigkeit widersahren lassen und wo ihre Winke wesentlich und aussührbar waren, da sind sie auch bei der gegenwärtigen Fortsetung dankbar benutt worden. Sehr beisäuse Beurtheilungen lieserten: die allgemeine Zeitung, die Abendzeitung, die Hallesche und Leipziger Literaturzeitung, ja die letztere enthält sogar die ermuthigende Leußerung: "es ist nicht zu zweiseln, daß Schlichtegroll in diesem Nekrolog einen Nachfolger gefunden hat, wie er sich ihn kaum wohl zu wünschen gewagt hätte." Nur allein das Mitternachtsblatt weicht von diesem allgemeinen Beisfall durch einige unholde Bemerkungen ab, besehrt aber dennoch den Nekrolog mit der Benennung eines "löblichen Unternehmens."

Am meisten sind die Stimmen über die Frage getheilt: ob der Nekrolog nur wenige Biographien, aber diese desto umståndlicher und nur von Personen erster Celebrität liesern, — oder ob er nach dem Verdienste eines Natio-nalnekrologs streben, sich auf kurzere Aussage beschränken, dagegen sich über alle Classen versbreiten, in das ganze viel umfassende Deutsche Volksleben eingreisen, nicht allein Sternen erster Größe, sondern überhaupt denkwurdigern Personen aller Stände einen Platz einräumen und sich durch die Berührung zahlreicher persönlicher Interessen allgemeinere Theilnahme und

burch fle eine fester begrundete Erifteng ermir=

ten fou?

Es liegt vor Augen, daß die erstere Ausgabe die leichtere ware. Rur das ware schwer, die richtige Gränzlinie zwischen den Auszunch= menden und Wegzubleibenden ohnsehlbar zu sinden. Denn gerade bei ausgezeichnet berühmten Personen sehlt es seiten an vielen Materialien, diese sind bald zusammengestellt, man wäre der unfäglichen Mühe überhoben, nach so vieslen Individuen sorgfältige Forschungen anzustelsten, ersparte eine sehr weitläuftige Corresspondenz und vielen Portoauswand, hatte nicht zu befürchten, daß die Jahrgänge zu einer Bosegenstärke anwächsen, die oft den Plan beträchtslich überschreitet und vereinsachte so in jeder Hinsicht die vielen Schwierigkeiten dis auf wenige.

Dennoch bin ich bei diesen verschiedenarstigen Ansichten mehr meiner Ueberzeugung, als meinem Bortheil und meiner Bequemlichkeit gesfolgt und habe mich nach den Stimmen gesrichtet, welche sich für das Besteben nach eisnem "Nationalnekrolog" entschieden hatten. Ich hosse auch, daß mir diese Bahl um so weniger zum Borwurf gereichen kann, als ich mich dadurch einer großen Menge von Schwiesrigkeiten aller Art Preis gegeben und mir ein Biel erwählt und vorgesteckt habe, dessen vollelige Erreichung freilich immer nur ein frommer

Bunfch bieiben wird. Benn man den Umfung aller Lander Deutscher Junge und die noch nie so groß gewesene Menge der Personen erwägt, welche sich gegenwärtig durch ihr Denken und handeln merkwärdig machen, so wird man das. Schwere ja Unerteichbare eines so umfassenden Planes erkennen und sich besonders gegen mögliche unvermeidliche Lucken zur Nachsicht gestimmt sublen.

Derjenige, welcher eine beliebige Unzahl von Biographien zusammenstellt und sich babei, unabhängig von ber Lebenszeit und bom Baterlande ber Geschilderten nach eigenem Ermeffen biejenigen Charactere berandfucht, beren Bearbeitung ihm am leichteften und bantbarften fcheint und von beffen er hoffen tann, daß fie ben Lefern am beften zusagen und finen bie angenehmfte Unterhaltung gewähren werben, - tennt bie Schwierfateiten eines Metrologs nicht, wellder fich gerade auf bas vorhergebenbe Sahr befchrantt, folglich ohne alle Gelbitmahl ber Beit, ber Personen, ber ortlichen Berhaltniffe nur bie Gebilberungen ju ftellen hat, welche die Chronologie vorschreibt, ohne m fragen, ob und mit welchen Sinderniffen fie m erlangen find. Diefen Uniffend follten Rrie titer wohl berncffichtigen und ihre Anforderungen an frei gewählte Lebensschilberungen und an bedingt vorgefchriebene follten micht die nämlichen senn. —

offo ein netvologifches Sahrbuch, menn es nur unvolltommen herzustellen ift?!" Beil, glaube ich, nur vermoge biefes festbestehen Ganges, mermage biefer fteten Ordnung eine vollftan= Dige Biographie überhaupt erlangt werben fann, weil wir außerbem nur biographisches Studwert befigen murben, meil es dem ins Einzelne eingehenden Siftoriter eine Quelle und Borarbeit fenn foll, beren weitere Bervolltomm= nung ihm unbenommen bleibt und weil uns nicht nur Schlichtegroll, fondern in ben oben genannten auslandischen Werten auch zwei ber erften Nationen Guropa's ein Beifpiel ber namlichen Sahreseintheilung gegeben, folglich Diefelbe gutgeheißen haben. Roch mehr mirb fich Der von dem Rugen Diefer feststebanben gorm ubergeugen, ber untersuchen will, wie viel bei ber Retrologsluce pon 1806 bis 1822 für immer übergangen und: wieviel baburch fur bie Perfonen = und Beltgeschichte unmiedenbringlich verloren worden ift.

Ich gehe nun zu dem über, was insonderheit den vorliegenden Iten Jahrgang betrifft.
Was die Auswahl der Geschilderten anbelangt,
so habe ich mir zwar die möglichst vollstandige Kenntnis der Todesfälle durch die ununterbrochene Durchsicht öffentlicher Blatter, besonders der Gelehrtenzeitungen zu verschaffen gesucht, bin aber dabei nicht stehen geblieben,
sondern habe auch auf Privatwegen viele No-

then erlangt, fo baß bas angeheftete Regifter wohl die vollstandigste und umfaffenofte alles bis jest bekannt gewordenen Deutschen Sodten-Uften vom Sabre 1825 fenn burfte. 3ch habe vor Allem fiach Bollftanbigfeit getrachtet, und hoffe, baß man nur wenige Tobesfalle von eis kiger Bedeutung vermissen wird. Wenn man das Register mit der Todtenliste von 1828 vergleicht, welche ich meiner Aussorderung an die Herren Mitarbeiter im Marz v. I. beigestegt, habe, so wird man kicht allein wenige kuden bemerken, sondern sinden, daß hier dreisach inchr geliefert wird, als dort verzeichnet wurde. Ich habe mich nicht begnügt, nur diejenigen Biographien zu liefern, deren Erlangung mir leicht war, sondern auch diesenigen, welcher ich nur nach vielen fruchtlosen Versuchen und besträchtlichem Aufwand endlich doch noch habhaft werden konnte. werden tonnte. Debrere aber, zu benen mir auch bie unverbroffenften Bemubungen nicht verhelfen konnten, war ich gezwungen, aufzugeben. Un= ter biefe rechne ich mit Bedauern ben Pringen Befnrich XV. Reuß, t. t. Deftreich. Felomars schneich Av. Gebus, e. t. Destreich. Feinkalsschall, ben Herzog Carl Eugen v. Lothringen, ben Geh. Reg. Rath Dr. Christ. Wagner in Hilbburghausen, ben Reg. Rath Dr. Mallinskrobt in Dortmund, ben Ob. Appell. Ger. Prassibenten Frhrn. v. Dalwigk in Wiesbaden, ben Natursorscher Freyreis, den Danischen Buns destagegefundten zu Frankfurt, Grafen Enben,

ben Abt Anittel in Braunfchweig, ben Profeffor Fabri in Erlangen, ben Birthichafterath Rudolph Andre in Brunn, ben Professor und Dberbibtiothetar Ruef in Freiburg im Br., ben Dber Appellat. Ger. Praffib. Mann in Berbft. Bu allen biefen fant ich, alles Suchens ungeachtet, keine Biographen und mußte bei ben wenigen unzureichenden Rachrichten fleben bleiben, welche hier zum Theil von ihnen geliefert find. Die Biographie bes verewigten Confistorialraths. Superintendenten und erften reform. Predigere G. S. A. Mellin in Magdeburg, war mir von bem herrn Kirchen = und Schulrath Roch in Magdeburg zugefagt, fo wie von bem herrn Oberhibliothefar und Hofrath Chert in Dresben die des feel. Bibliothetare Sempel bafelbft. Beide find leiber ausgeblieben. Der treffliche fr. Prof. und Bibliothetar Schröter in Rofod hatte es übernommen, mir mehrere bentwurdige Medlenburger zu liefern, fo wie Berr Dr. von Reden in Sameln mehrere Sannoveraner, allein beide erkrankten schwer und konnten ihre Bufagen nicht erfullen. Indeffen find Diese Lucken .fo wenig durch den Mangel meiner Bemühungen entstanden, bag ich sie ohne Scheu felbst anzeige, ja ben Lefer auf fie aufmertfam au machen fur meine Pflicht halte.

Wenn es zur Aufgabe gestellt ift, zu huns berten von Retrologen, unter Millionen Lebens ber die geeignetsten Biographen herauszusuchen und zu finden, fo wird man wegen biefer Unvollkommenheiten nicht mit mir rechten. Dft glaubt man felbit eine Lebensichilderung gang nach Wunsch untergebracht ju haben, tauscht fich aber bennoch und ist immer noch fo man= der Möglichkeit ausgesett. Oft verweigert die betreffende Familie die nothwendigen Data und Rotigen, oft nimmt der exhoffte Berfaffer feine Bufage erft bann gurud, wenn teine Beit mehr ju weiterm Suchen ift, oft halt er fein Ber= fprechen gar nicht, oft wird man auch wegen einer einzigen Lebensbeschreibung von bem einem, ju bem andern gewiesen, und ift man bie Reibe ber oft in gang verschiedenen Gegenden lebenden Personen durch und gelangt endlich jum Lebten, so scheitern oft noch bei diesem alle Soff= nungen und er will ober kann bem Gesuche nicht willfahren. Selbst kostspielige Aufforder rungen zu manchen Lebensschilderungen in of= fentlichen Blattern fuhrten nicht immer gum Biel. Dieses Mittel wurde namentlich zur Erlangung von Nachrichten über ben fleißigen Botaniter, Prof. Bauer in Tittmanning, ben Grafen Sofeph Carl von Dietrichstein in Bien, den Dr. Bolf in Schweinfurt vergeblich versucht.

Ob nun gleich schwerlich jemals die nasmenlosen Mühen, womit der Netrolog zusamsmengetragen wird und womit er für das Unsbenken wackerer Menschen sorgt, erkannt, ober der dazu erforderliche Auswand kostenfrei gestellt

werben wird (auf Gewinn verzichtet ber Berants geber gern), fo find boch, aller biefer Binberniffe ungeachtet; im vorliegenden britten Sahr= gang im Gangen 488 im Jahre 1825 verftor= Bener Personen gebacht und gwar von 75 ausführliche Lebensbefchreibungen, von 170 furgere und von 243 nur gang turze Anzeigen geliefert worben, wozu 88 verfchiebene Mitarbeiter Beitrage geliefert haben. Bon ben in ben beiben erften Abtheilungen gelieferten Biographien find 74 ans icon gedruckten Quellen entlehnt, 171 aber ericheinen in biefem Berte gum erftenmat im Drud. Diefe beiden erften Abtheilungen enthalten bie Lebensbefchreibungen von 8 fürftl. Perfonen, von 55 Staatsmannern, als Minifter, Beamfe, Buriften, Sofmanner zc., worun= ter 13 Schriftsteller, von 11 Rriegshelben und Militarversonen, worunter 2 Schriftft., von & Bifdiofen, Generalvicaren und Aebten, worun= ter 2 Schriftft., von 42 Briftlichen aller Con= feffionen, worunter 21 Schriftft., von 25 ata= bemifchen Lehrern, worunter 21 Schriftst., von 18 Schulmannern, worunter 11 Schriftst., von 15 Aerzten, worunter 8 Schriftst., von 4 Astronomen, sammtlich Schriftst., von 6 Natursor=
schern, worunter 4 Schriftst., von 3 Biblio=
thekaren, ebenfalls alle Schriftst., von 11 Ban= Kiers, Fabritanten, Kaufleuten, Buchhandlerni und Apothetern, worunter 5 Schriftst., von 10 zeichnenden und bildenden Kunftlern, wovon &

Schrifteller, von 6 bramatischen Künstlern und Sängern, wovon 1 Schriftst., von 5 Composissen und Virtuosen, von 5 Dichtern, deren Werke sammtlich gedruckt sind, von 5 Landswickhen, worunter 8 Schriftst., von 8 Bausmeisten, worunter 1 Schriftsteller und von 9 Frauen, darunter 8 Schriftstellerinnen befindslich sind.

Dag bei Leiftungen aus fo verfchiebenen Banden nicht alle von gloichem Berth fenn tounen, liegt am Zager Der Lefer wirb be= ren finden, die ihm das Ideal einer" vollende= ten Biographie erbliden laffen, aber wohl nicht atl'e entfprechen bobeen Anforderungen und mehtere' bavon mochten wohl auch einer freundlichen Racificht bedürfen. 3d habe mich ale Beraus= geber möglicht bemuht, Runbung und Ginflang in Diese verschiedenartige Daffe zu bringen und wenn je guweilen bie Form weniger anspticht, fo find boch aberall bie hiftorifchen Buten mit gewiffenhafter Treue aus ben Quellen gefcopft. Ruch aft nicht zu laugnen, duß diese bunte Abs wechslung der zahlreichen verschiebenen Berfaffer der fich folgenden Artitel eine Mannigfallich Leit bervirkt, bie das Intereffe Des Gangen nur fleigern tann.

Bei der Bertheilung der gesammelten Materfallen in die im Buch beobachteten Sclaffen war es zwar mein beständiges Augenmerk, daß die berühmtesten Individuen in die erste, die

Digitized by Google

benemurbigen in bie ameite und bie minderwich tigen in Die britte Abtheitung eingeordnet muybe und die größere ober geringere Umftanblichte einer Biographie ein Magestab ber Celebritat be Gefchilberten fen. Dennoch erleibet auch bie Regel hurch oft nicht zu vermeidende hinder niffe manche Ausnahme und ich weiß rech gut, bag mancher Berewigte, bem fein Dla in ben popiten und britten Abtheilung angewie fen werben mußte, feine Stelle wurdig in be erften gingenommen haben wurde und bitte auc deshalb um Nachsicht.

Mila Biggraphien find zur Erzielung eine pollftandigern Dronung ber Reibe nach num rirt und jebe ist permoge bes Registers; leich gu findent, Bille, welche ber Retrolog fringe eigenen verahrten Miterbeitern verbanft und po denen ich bie Meinung bege, daß es Origina arbeiten find find mit einem it bezeichnet. 33 henen i nop hieses Seichen fehlt und welche mid im Arfrolag querft abgedruckt, fondern aus bi mits porhaubenen Schriften entlehnt wurder find bie banuften Quellen jebesmal gemiffenba gemannt worden.

min iBei vielen Beiträgen haben fich bied Sei ren Berfaffer genannt, mas bei allen au witt fchen ingemofen weite jund: gen hatte ich at Biographie ben Ramen be Einsenders folgen leffen, both obne ausbrud Liche Krlaubnis waste ich bieses nicht und bi Willen Desfalfigen Anfragen waren zu weitlaufth geworden. Runftig aber nehme ich als Grundfaß an, daß alle resp. Herren Mitarbelite, welche es nicht ausdrücklich verditten, sich genannt wiffen wollen.

Am Schliffe bemerte ich, bag ich, allerdings auf Die Berbefferung ber außern Umftanbe und auf einen, wenigstens die Roften beckenben Abfat rechnend, den Retrolog ficher und regelmäßig pok Sahr gu Sahre fortfegen werbe. Der vorliegende Jahrgang 1825 war nicht arm an bentrourbigen Tobten, aber der folgenbe, wozu die gesammelten Materialien bereits voll= fandig find, wird ihn in biefer Binficht bei Beitem übertreffen und noch weit reichern Stoff barbieten. Ich hoffe, bis Ende Date an immtliche herren Mitarbeiter die Tobtentiften von 1828 verfenden zu konnen und vertraue auf Bire allfeitige Mitwirkung. Alle bie, twelche mir Beitrage gubenten werden und mit benen ich noch nicht in Berbinbung flebe, erfuche ich angelegentlich, mir ihre willtommenen Beitrage . durch Buch handlergelegen beit (nicht durch bie Doft) zugehen zu laffen und mir bie im Sahr 1826 Berftorbenen, Deren Biographien fie ju tberketimen gebenten, zuvor nahmhaft zu machen. Da die Todesbeute bes Jahres 1826 aber fo ungewöhnlich gahlreich ift, fo tommt besonders diesmal auf etwas gedrängte Behandlund viel an und ein halber Druckbogen muß

Digitized by Google

felbst für die Umfländlichste in der Regel das Marimum sepp, wenn alle Raum sinden sollen. Selbsteigraphien, mit Selbsterkenntnis geschrieben, haben unstreitig einen besondern Reiz und wesentliche Vorzüge vor allen andern. Darum bittet der Retrolog diejenigen, welche dem scheisdenden Blick nach Jenseicht, zichten, um ihr Versemachtnis.

. Imenau, 20. Mary 1827.

"Seinh. Friedr. Volgt.

### P. 9.

Nachstehenden verehrten Gonnern und Freunden, welche mich bei Serausgabe biefes Jahrgangs theils mit Beitragen, theils mit Notigen fo thatig und freundlich unterstüßt haben und ohne deren Hulfe ich ihn nicht zu Stande gebracht haben wurde, danke ich hiermit innigst.

Bergeichniß ber Mitarbeiter,

(In alphabetischer Folge.)

Berr Dhermediginglrath Dr. Auguftin in Potsbam. - Regierungerath Bantic in Cothen.

Drofeffor Bandte in Rratan.

- Forftmeifter Behlen in Ufchaffenburg. - Rittmeifter von Bohme in Gabed.

paffor und Schuldivector Dr. Bollmann in Belm

- Oberpfarrer M. Buth in Colleba.

- Garl Burger in Banreuth.

- Steuerinspector Fr. Gramer in Salberftadt,

- Dr. Dittmar in hannover.

- Dr. Beinrich Doring in Jenac

Berr bofrath Ert in Bripigi - Dr. Etomann in Beipzig. - Sofprediger Emmerich in Meiningen. - Dr. Emsmann in Cartsberga. - Forft = und Ministerialrath Fifcher in Carison - Drof. Dr. goblifd in Werthheim. - Dr. Gebauer in hamburg. - Pfarrer Geilfus in Erfurt. - Prediger Dr. Gittermann in Emben, - Dr. Fr. Bill. Gabiche in Berlin. - Dr. R. Grabner in Beimar. - Rector Grafe in Jena. — Regierungsrath von Gruner in Coburg. - Prof. Gubig in Berlin. - 3. R. Sammerich in Albna. - hoftath von Sellbach in Arnftabt. - Prof. Seller in Bamberg. - Dr. G. Demprich in Breston. - Graf hentel von Dannersmart, t. Preng. Regierungsrath in Merfeburg.

— Archibiaconus Dr. Sentel in Cobung.

— Premienrtient. u. Abjut. Seydenreich in Dresben. - Geminarlehrer Gientfch in Bresion. 一界. Sollunder (damale) in Benin. - Prof. Dr. Sug in Freiburg. - Bibliothetar Jack in Bamberg. - Archibiacounts Dr. theol. Saapis in Dreabene - Rector Dr. Ihling in Meiningen. - Superint. Dr. Jufti in Marburg. - Prof. und Rector Dr. Kannegießer in Breslau.
- L. Klein in Stuttgart. - Dr. Rnapp in Elberfeld. - Dberconfiftorialaffeffor Rubn in Gifenach. - Conferengrath Bamas in Altona (feitbem leiber auch foin dem Retrolog verfallen). — Hofbanrath Laves in Hannover. — Orof. Cebne in Mainz. - beinrich beng in Beimar, - Rammerh. Bar. v. Linden in Frantfurt a. M. - Bilbelm Bindner, Rechtsgelehrter in Dresben. - Superint. Commler in Belbburg. - 3. von Lucenan in Osnabruck. - Prediger be Marees in Deffau. - Digconus Moller in Erfurt. — Sofrath und Bibliotbetar Wilb. Müller in Deffan.

Derr Professor Cornelius Muller in Sambung.

- Dr. Rebel in Giegen.

- Pfarrer Reuffer in Gotzgertingen, Prediger Riemener in Debeleben.

- Decan Dabl in Bichberg.

- Rirchenrath Detri in Ruld.
- Diaconus Diegfch in Raumburg.
- Dr. von Reben in Dameln.
- Diae. Refe in Salberftadt.
- Legationssecretar Reus in Stuttgart.
- Sofrath bu Roi in Bolfenbuttel.
- Geb. Db. Finangrath Rofenftiel in Berlin.
- Domprediger Rotermand in Bremen.
- Dr. Rumy in Bien.
- Prof. Der Rechte Dr. Schund in Erlangen.
- Cuperint, Dr. Schmabe in Reuftabt a. b. D.
- Geb. Cangleifecretar Schwars in Rubolfadt.
- Geb. Rath Julius Graf v. Coben in Rurnberge - Oberappellationsrath Spangenberg in Belle.
- Juftigrath Thon in Ilmenau.
- Dr. G. Zopfer in Leipzig,
- Pfarrer Dr. Erager in Rollthalmunfter bei Paffatt
- Dr. Ungewitter in Silbesheim.
- Dr. Ferd. Bachter in Jena.
- Dr. R. Bagner in Darmftabt.
- Prof. Dr. BBeber in Breslau.

annegielet in moreigne.

- Privatlehrer G. F. Wibemann in Planen
- Pfarrer Bilbelmi in Biesbaden. Prediger R. Bunfter in Bafchte.

# Register jum 5. Jahrgang (1825).

Anmerkung. Die mit rom. Jahlen Bezeichneten find ausführeifiche, die mit größern beutschen kurzere Lebensbefchreibungen. Die mit Liefnen beutschen Jahlen gehren ber 3. Abtheilung an, welche selten mehr als Geburtsjahr, Sterbetag und Liesratur nachweiset und eine bloße Lifte ift.

Abam, Bicepraf, zu Bamberg 107. Abers, Kaufm. zu Elberfeld XXIII. Adermann, Oberpf, zu Auerbach 375. Albers, L. r. Koll. M. zu St. Petersburg 325. Almus, D. d. Ph. zu Bertin 366. Amon, Kapellm. zu Wallers fein 130. Anhaufer, Dec. gu Stuttgart 184. Anton, Frangist., Runftlerin gu Munchen 255. 'l'Aspee, hofr. in Bietbaben 127. Auerbach , Bice : Rabb. gu Altstelie 254. v. Anersberg, Fürftin von, ju Wien 416. v. Babit, Erg. bifchof in Wien 27. Babeder, Gen. Sup. zu Dahl 496. v. Bar, Maj. in Stuttgart XXXV. Barchwig, Paft. gu Delfe 479. v. Barbacori, Graf v., gu Trient 894. bacty, f. t. Gen. Major zu Presburg 872. Bartels, Paft. 3u Bahmbebe 414. Bartholby, t. Preuß. Leg. Rath zu Asm LII. Bartholomdides, Pred. zu Ditina 146. Baffe, Buchhandl. zu Quedlinburg 220. Batthyany, Domh. zu Post 200. Bauer, Prof. zu Bamberg 126. D. Bauer, Trgt gu Kleinwelfa 296. Bauer, Paft, gu Rordheim 400. Bauer, Pfarr. gu Zittmanning 296. D. Bauer, Prof. 3u D. Bed, Wien 275. D. Bauer, Pfarr. gu Bobten 454. Gen. Bic. gu Bhrzburg 171. Beet, Bantier gu Bete lin 219. Behr, Pfarr. ju Reilsheim 99. Beier, Paft. ju Reunheilingen 36. v. Bened, D. d. Ph. und Arzt ju Miscolez 157. Berg, Priv. Gel. zu Beipzig 96. Bergs mann, Kammerc. in Studolftabt 98. D. Bering, Prof. m Marburg XXXVIII. Biener, Arzt zu Raumburg 309. Binbheim , t. Ruff. Rath zu Berlin 202. Bifinger, Prof. zu Bien 240. Blanbow, Preb. gu Sternberg 850. Bleibtren, Priv. Gel. zu Frantf. a. Mt. 462. Blumbof, Prof. zu Gießen 162. Bobemann, Paft. zu Gabebufch 415. Bobte, Buchhanbler zu Bondon 201. Bollinger, Prof. zu Berslin 84. Boning, Paft. zu Mandelsloh 468. Bornmann, Paft. zu Prausnis 91. v. Borries, D. Arib. R. zu Charlettenburg 202. v. Boffanni, D. med. gu Pefty 884. Botte. ger, Supferfteder gu Beipzig 120. Braunswick, Graf v., Rammerer gu Bien 486. Breitenftein, Preb. gu Rar; barg 229. v. Breitenftern, Suft. R. ju Wiemar 278. Weedenkmurbigen in die zweite und die minderwisstigen in die dritte Abtheitung eingeordnet wurden,
und die größere oder geringere Umkandlichkeit
einer Wiographie ein Magsstad der Celebrität des Geschisberten sey. Dennoch erleidet auch diese Regel hurch oft nicht zu vermeidende Hindernisse manche Ausnahme und ich weiß recht
gut, daß mancher Verewigte, dem sein Plas
in den ppeiten und dritten Abtheilung angewiesen werden mußte, seine Stelle wurdig in der
exsten singsnommen haben wurde und bitte auch
deshald um Nachsicht.

Alla Biggraphien sind zur Erzielung einer vollständigern Ordnung der Reibe nach numes wirt und jede ist nermoge des Registers leicht zu sindent Alle welche der Nekrolog seinen eigenen vorahrten Mierbeitern verdankt und von denen ich die Weinung bege, daß es Originalsarbeiten sight die Weinung bege, daß es Originalsarbeiten sight fünd mit einem \* bezeichnet. Best deuen ihre diese Seichen sehlt und welche nicht im Rekrolog zuerst abgedruckt, sondern aus bezwiist wordendern Schriften entlehnt wurden siet handten deugant worden.

Pei vielen Peiträgen haben sich die Herren Verfasser genannt, was bei allen 311 wisnschwigeposen west und genn hatte ich ann Schwiß von jeden Biographie den Namen des Einsenders folgen lessen, doch ohne ansdrückliche Krlaubnis wagte ich hieles nicht und die Welen Desfalfigen Anfragen waren zu weitlauf-Ag geworden. Runftig aber nehme ich als Grundfaß an, daß alle resp. Herren Mitarbelter, welche es nicht ausbracklich verbitten, sich

genannt wiffen wollen.

Am Schliffe bemerte ich, baf ich, allerdings auf Die Berbefferung ber außern Umftunbe und auf einen, wenigstens die Roften beckenben Abfat rechnend, ben Retrolog ficher und... regelmäßig pon Sahr gu Sahre fortfegen werbe. Der vorliegende Jahrgang 1825 war nicht arm an bentmurbigen Tobten, aber ber folgenbe, wozu die gesammelten Materialien bereits voll= fandig find, wird ihn in dieser Binficht bei Beitem übertreffen und noch weit reichern Stoff barbieten. Ich hoffe, bis Ende Marg an fammiliche Herren Mitarbelter Die Tobtentiffen von 1828 verfenden zu konnen and vertraue auf Bhre allfeitige Mitwirkung. Alle bie, welche mir Beitrage zudenken werden und mit benen ich noch nicht in Berbindung ftelje, ersuche ich angelegentlich, mir ihre willtommenen Beitrage burch Buch hand lergelegen beit (nicht burch bie Poft) zugehen zu laffen und mir bie im Sahr 1826 Berftorbenen, Deren Biographien fie ju aberneimen gebenten; zuvor nahmhaft zu ma= Da die Todesbeute des Jahres 1826 aber fo ungewöhnlich zahlreich ift, fo tommt besonders diesmal auf etwas gedrangte Behandfund viel an und ein halber Druckbogen muß \* \* 2

felbft: für bie Umftanblickfler in ber Regel bas Marimum fepp, wenn alle Raum finden follen. Selbftbiographien, mit Gelbfterkenntniß gefdrieben, haben unftreitig einen befonbern Reis und wesentliche Borguge vor allen andern. Darum bittet ber Retrolog biejenigen, melde ben ichei= . benden Blid nach Tenfeita richten, um ibr Bermåchtniß.

, Imenau, 20. Marz 1827.

Rachstehenden verehrten Gonnern ben, welche mich bei Berausgabe biefes Jahrgangs theils mit Beitragen, theils mit Rotigen fo thatig und freundlich unterftust baben und ohne beren Sulfe ich ihn nicht zu Stande ge= bracht haben murbe, banke ich hiermit innigft.

# Berzeichniß der Mitarbeiter,

(In alphabetifder Rolge.)

Berr Dbermedizinglrath Dr. Muguftin in Wote

- Regierungerath Bantich in Cothen.

- Profeffor Bandfe in Rvatau. 1969

- Forftmeifter Beblen in Ufchaffenburg.

- Paffer und Schuldirector Dr. Bollmann itt fo ftebt.

- Dberpfarrer M. Buch in Colleba.

- Carl Burger in Banreuth. - Steuerinfpector Fr. Gramer in Salberftabt,

- Dr. Dittmar in hannover.

- Dr. Beinrich Doring in Benacht 114

berr Sofrath Ett in Brintigi - Dr. Eichmann in Beipzig. - Sofprediger Emmerich in Meiningen. - Dr. Emsmann in Edartsberga. - Forft = und Ministerialrath Sifther in Caritout - Prof. Dr. Foblifch in Berthbeim. - Dr. Gebauer in Samburg. — Pfarrer Geilfus in Erfurt. - Orediger Dr. Gittermann in Emben. - Dr. Fr. Billy. Gabiche in Berlin. – Dr. K. Gräbner in Beimar. — Rector Gräfe in Jeng. — Regierungsrath von Gruner in Coburg. - Prof. Gubis in Berlin. - 3. g. Sammerich in Altona. — Hoftath von Hellbach in Arnstadt. - Prof. Beller in Bamberg. - Dr. C. Bemprich in Brestan. - Graf Bentel von Dannersmart, t. Dreng. gierungsrath in Merfeburg. - Archibiaconus Dr. Deufel in Cobung.
- Premientlient. u. Abjut. Geybenreich in Dresben. - Geminarlehrer hientfch in Breslau. - g. Sollunder (damale) in Penin. - Prof. Dr. Sug in Freiburg. - Bibliothetar Jack in Bamberg. - Archidiaconuts Dr. theol. Inapis in Dresten. - Rector Dr. Ihling in Deiningen. - Superint. Dr. In ft i in :Marburg. - Prof. und Rector Dr. Kannegiefer in Breslau. - A. Rlein in Stuttgart. - Dr. Knapp in Elberfeld. - Oberconfiftorialaffeffor Rubn in Gifenach. - Conferengrath Lawas in Altona (feitbem leiber auch fcon bem Retrolog verfallen). — Hofbaurath Laves in Hannover. - Prof. Bebne in Mainz. - beinrich Beng in Beimar. - Rammerh. Bar. v. Binden in Frankfurt a. M. - Bilbelm Bindner, Rechtsgelehrter in Dresben. - Superint. Lommler in Beldburg. - 3. von Lucenay in Dinabrud. - Prediger de Marees in Deffau. - Diaconus Moller in Erfurt.

- hofrath und Bibliothetar Bilb. Muller in Deffan.

### Derr Professor Cornelius Muller in Sambung.

- Dr. Rebel in Giegen.

- Pfarrer Reuffer in Gotzgertingen. - Prediger Riemener in Debeleben.
- -. Decan Dahl in Bichberg.

- Rirchenrath Petri in Fuld.

- Diaconus Dies ich in Raumburg.
- Dr. von Reben in Sameln,
- Diac. Refe in Salberftadt.
- Legationsfecretar Reuß in Stuttgart.
- Sofrath bu Roi in Bolfenbuttel.
- Geh. Db. Finangrath Rofenftiel in Berlin.
- Domprediger Rotermund in Bremen.
- Dr. Rumy in Wien.
- Prof. ber Rechte Dr. Schund in Erlangen.
- Superint, Dr. Schwabe in Reuftabt a. b. D.
- Beh. Cangleifecretar Schwart in Rudolftadt. — Beh. Rath Julius Graf v. Coben in Nurnberg.
- Oberappellationsrath Spangenberg in Belle.
- Juftigrath Thon in Ilmenau.
- Dr. G. Zopfer in Leipzig.
- Pfarrer Dr. Erager in Rollthalmunfter bei Paffate,
- Dr. Ungewitter in Silbesheim.
- Dr. Ferd. Bachter in Jena. - Dr. R. Wagner in Darmstadt.
- Prof. Dr. Weber in Breslau.
- Privatlehrer G. F. Bibemann in Plauen.
- Pfarrer Bilhelmi in Biesbaden.
- Prediger K. Wunfter in Waschte.

# Register zum 5. Jahrgang (1825).

Anmer Fung. Die mit rom. Jahlen Bezeichneten find ausfuhrelide, die mit größern beutschen furgere Lebensbefchreibungen. Die mit Leinen beutschen Zahlen gehbren ber 3. Abtheilung an, welche felten mehr als Geburtsjahr, Sterbetag und Litse rafur nachweiset und eine bloße Lifte ift.

Abam, Bicepraf, zu Bamberg 107. Abers, Kaufm. zu Elberfeld XXIII. Adermann, Oberpf. zu Auerbach 375. Albers, t. r. Roll. St. gu St. Petersburg 828. Almus, D. d. Ph. gu Berlin 866. Amon, Kapellm. gu Ballers fein 190. Anhaufer, Dec. gu Stuttgart 184. Unton, Frangist. , Runftlerin gu Munchen 255. l'Aspee , Sofr. in Biesbaden 127. Auerbach , Bice = Rabb. ju Altstelie 254. v. Anereberg, Fürftin von, ju Bien 416. v. Babit, Grg-bifchof in Bien 827. Babeder, Gen. Gup. ju Dahl 406. v. Bar, Daj. in Stuttgart XXXV. Barchwig, Paft. gut Delfe 479. v. Barbacori, Graf v., gu Trient 394. Barbach, f. t. Gen. Major zu Pregburg 272. Bartels, Paft. zu Bahmbebe 414. Bartholby, t. Preuß. Leg. Rath zu Rom LII. Bartholomaides, Pred. ju Offina 146. Baffe, Buchandl. zu Duedlinburg 220. Batthyann, Domb, zu Poft 228. Bauer, Prof. zu Bamberg 126. D. Bauer, Arzt zu Kleinwelta 298. Bauer, Paft. zu Rordheim 400. Bauer, Pfarr. zu Tittmanning 296. D. Bauer, Prof. zu Wien 275. D. Bauer, Pfarr. gu Bobten 454. D. Bedt, Gen. Bic, zu Wirzburg 171. Beer, Bantier zu Bers lin 219. Behr, Pfarr. zu Reilsheim 99. Beier, Past-zu Reunheilingen 236. v. Bonko, D. d. Phr. und Argt' zu Miscolez 157. Berg, Priv. Gel. zu Leipzig 96. Berg-mann, Kammerr, in Rubolstadt 98. D. Bering, Prof. m Marburg XXXVIII. Biener, Arzt zu Raumburg 309. Bindheim, t. Ruff. Rath gu Berlin 252. Bifinger, Prof. an Bien 249. Blanbow, Pred. gu Sternberg 850. Bleib. tren , Priv. Gel. ju Frantf. a. Di. 454. Blumbof, Prof. ju Gießen 162. Bobemann , Paft. ju Gabebufch 415. Bobte, Buchhandler ju Condon 201. Bollinger , Prof. ju Ber-Lin 84. Boning, Paft. gu Manbelstob 468. Bornmann, Paft. ju Prausnig 91. v. Borries, D. Arib. R. ju Char-tottenburg 282. v. Boffangi, D. med. 3u Pefth 884. Botte ger, Supferfteder gu Beipgig 120. Braunswick, Graf v., Rammerer gu Bien 456. Breitenftein, Preb. ju Dar: bereg 229. v. Breitenffern, 3uft. R. ju Bismar 278. Bremer, Cuperint. zu Rienburg 406. Brinkmann, großh. M. Schw. Schulrath zu hamburg 279. Brinkmann, Db. Lieut. zu Rienburg 421. v. Brockes, D. u. Senat. zu Lübect 274. Brudner, f. t. Rath ju Auspig 408. Bubna und Leittig, Graf v., f. t. tommand. Gener. in b. Combarbei gu Mais land XXXIX. Buchbolz, Orgelbauer zu Berlin 114. Bulow, Graf v., f. Dr. Staatsminifter LIV. D. Burde hardt, Direct. d. Sternwarte ju Paris XLIV. Buraund. Direct. ju Braunsberg 428. Bufch, Buch). in Altona 223. Buttner, Schullehr. ju Afchirnborf 168. v. Carnea-Steffanco zu Zapogliano 853. Caroline Fried. Math. Gem. b. Dr. Eugen v. Burtemb. 820. Carftens, Dreb. gu Mergen 93. Gaspari, Sopriftst. zu Wien 267. Chappungean, Beamter zu Bederkesa 442. v. Chafteler, t. t. wirtt. Geb. Rath, Stadt: und Reft. Comm. ju Benedig XXXII. Chrifander, Pred. gu Ahrensfelde 161. Cleemann, Driv. Gel. gu Parchim 243. Coben, Sannov. Rammerag. 121. Condenhoven, Grafin v. 354. Conteffa, D. b. While gu-Berlin XXXVII. Conteffa, Rommerzienrath in birfchs! berg LVIII. Greut, Paft. gu Frauenftein 343. Geome, Guperint, gu Zeinfen 115. v. Dalmigt, Geb. Rath an Biesbaden 104. Dangel, D. med. gu Bien 445. Degen : Prof. gu Covenhagen 135. D. Detharding, Dir. u. Wed. gu Roftock 381. Dietrichftein, Graf v., gu Bien 419. M. Dittrich , Pfarr, zu Sobenbucto 228. Dobna: Carlobetten. Grafin gu, geb. v. Fintenftein 113. Doll, Drof. gu' Carlen: ruhe 209. Dorffurt, Apoth. zu Wittenberg 180. Dorf. miller, Conf. R. zu Osnabruck 216. Duisburg, D. ber Argn. R. zu Danzig 458. Chermaier, Reg. : u. Meb. R. But Duffeldorf 111. v. Echardt, f. f. Dberft gu Drege. burg 426. Eben, D. jur. gu Samburg 346. Gicemever, frang, General zu Algesteim LVH. D. Gifenbardt, Prof. gu Konigeberg 481, p. Elbracht, Gen. Lieur. gu Dinchen 280, Erbach = Schonberg , Grafin gu. 198. GrateL Priv. Gel. gu Leipzig 363, v. Erffa, Landrath auf Berns burg 204. Enben, Graf v., Bundestagegel, gu Rageburg 443. Rabri, Prof. gu Erlangen 169. D. Facius, Prof. gu Coburg XLIII. v. Fangh, Bifchof gu Prefs. burg 425. v. Fehrentheil, Sauptm. gu Salbendorf 478., v. Keuerbach, Staatbrath zu Stuttgart V. Renerabend. Superint, zu Galzgitter 392. Fenerabend, Maler 300; Bien 345. Pastal Fiala, Drd. Prieft. gu Bien 816. Fiebs. Ler, Stiftsgeiftl. gu Breslau 488. Filter, Juffigr. 300! Nordhaufen 388. Fifcher, Medecin. 211. gu Breflau 470. - Tacheland, Geb. hoft. gu Carlerube 125. Frante, D. 1, gu Leipzig 173. Frangine, Danonv. Domain, M. u.

Digitized by Google

Banbir. gu Emben 166. Frangel, Pfarr. gu Reuftabts. Dreeben 314. Freindaller, Pfarr. ju Bollabrud 242, Freysteif, hofrath ju Beopolding 312. D. Friederici, Ger. Berw. gu Thallwig 468. Friedrich IV., Dergog v. Gos tha XIV. Friedrich Carl Gattlob, Fürft ju Bowmft., Werthbe. Freudenberg Lill. Friedrich, Rot. gu Comesrin 457. M. Frisiche, Pfarr. gu Dbhaußen : Petri 803. Pred. gu Belle 160. Guefli, Maler gu Cans. Probose, bon XXVII. Fugger : Kirchbeim, Maria Eleon., Grafin. v. 882. Fugger : Rirchbeim, Beronica, Grafin v. 440. v.: Fürftenberg, Frang Egon, Fürftbifchof v. Sildesb. und. Paderborn LV. Gabler, Conf. R. in Altona II. Garts ner, Dir. ju Sanau 465. Gebrig, Pfarr. gu Aub 82. Geringer, Gen. Daj. ju Bien 483. Gerloff, Preb. ju Cubr 235. v. Gereborf, f. pr. Sauptm. auf Seichan 459. Gerftader , Opernfanger gu Gaffel 170. Gerfting , Paft. gu Steimbte 279. Glasmalb., Pfarr. gu Rebben 472. Gorgenste, Erzbifch zu Pofen 476. D. Gos, Prof. gu Rurus berg 237. D. Gruner, Prediger ju Donabrud 142. D. Gunther, Dir. gu Belmftabt LXXI. v. Gyita, ein Reus . grieche ju Belatiecz 868. Sparmann, Collabor. gu bila Desheim 263. v. habermann, Gen, Maj, gu Rurnberg 459. hagemeifter, Db. : u. &. Ger, Abv. gu Riel 367. Dagens bach, Raturforscher in Benben 200. Dager, Sufige. in . Gladftabt 193. hate, f. Großbr. Gen. und Erbb. auf Dieberfee 178. Sallbauer, Lebrer gu Frenberg 484. Sals ler v. Sallerftein, Commun. Abminiftr. in Rurnberg 100. Sammer, D. b. Dy. gu Bien 441. Sarbegg : Glat, Graf 3u, Ramm. gu Bien 482. v. Sarbenberg, t. pr. Landr. in Dbermiederftadt 187. Sartt, Maler gu Bien 486. Safe felbrind, Paft. ju Ofterwald 290. v. hattorf, D.: Amtin." 3u Schnackenburg 189. Hauer, Krieger. in Carleruhe 230. v. Sauer, t. t. Gubern. R. gu Bogen 292. v. Sanfen, Rammerjunter auf Stotternheim 208. Saufius, M. und . Pfart, zu Batgendorf XL. haufdorf, Ger. Dir. zu Gro: Benhain 361. Beder, Prorect gu Stargard XXXI. Deimseich, Pfarr. gu Tiefenort VIII. Beinrich, Capitular d. tathol. Airche gu Regensburg VI. Deinge, Dag. gu Bers ger 448. Beife, Archivr. gu Dannover 283. Deife, Lehrer gu Stralfund 446. Dellwig, Regiff. a. t. Softh. gu Dress ben LXVI. hemprich, Paft. zu Sagerlof 483. D. hemprich, auf der Insel Massana XLVI. Senster, Dir. gu , Bien 232. v. Berby, Dberft ju Pefth 466. Berfchel,. Protonat. zu Leipzig 118. Berzog, Schuldir. zu Lobau 3330 1 beffe, D. Juftigr. in hannover 185. Gilfenberg, Raturf. a. Erfurt I., hochbuchler, Geb. A. zu Solzburg 110.

Digitized by Google

Sofmann, Cab. M. st. Beaunofeld bes. v. Enbenfball, Grafv., Geb. R. in Dresden IV. v. hobenwarth, Bifchof ut Bing 151. Sobengollern : Bedfingen, Rurftin von, au Bien 424. hobnbaum, Superint. ju Robach LXVII. D. bolft gu Samburg 411. Soltei, Buife v., Schaufpielerin gu Bertin 92. horner (früher Garnisonpreb. in Prag) gu Leipzig XLV. Boggel, erft. Preb. gu Melfungen 1897 Srabowfty, ev. Dred. gu Bujos Komarom 140. v. Dus gel, Geb. Rt. ju Wien 413. Surche, Db. Pred. gu Con-nenberg 377. D. Jacobi, hofrath in Gelle 190. Jacobi, Buttenberr au Starfrob 269. v. Jagom, Dbetfallm. gut Berlin 176. v. Jasmund, Staatsmin. gu Stuttgart 237. Sean Paul Fr. Richter ju Baireuth LXVIII. D. 3bes ring, Juft. Comm. ju Murich LXIX. D. Jofliczte, Prof. an Prag 244. Seris, t. f. Rath in Wien 860. Ittner, b., Staater. gu Conftang XVIII. Sungtlaß, D. med. gut Schwedt 77. Jungwirth, 2. Get. Dir. zu Wittenberg 284... Inter, Lieut. in Dreeben 213. D. Junnemann, Argt zu Bien 277. Jurifch , Wechibiac. ju Querfurt 270. Juffom, Geh. Kammerr, u. Direct. in Gaffel Li. Ralby, Pfarr. 3n Saufenthal 191. v. Ralby, Bicegefpann ju Rags. Gerest 810. v. Raltreutt, Gen. Maj. 30 Breslau 225. Rarger, D. b. Med. gu Bien 418. Karl Lubm., Bunk gu Sobenlobe : Langenburg XXIV. Raftellig, D. Meb., Prof. gu Bien 402. Katancfich, Prof. zu Dfen 165. Raunig= Rittberg, Graf v., Geb. R. zu Wien 478. D. Raufch, Reg. u. Medizin. R. zu Biegnig XIX. Kallner, Paft. zu Brobel 886. Kereftury, Prof. zu Petth 149. Ker-refitsegh, Graf v., Geb. R. zu Rafchan 239. Kern, Abjunct zu Wien 296. v. Ketelhobt, fürfil. Rubolft. G. Affi-gu Travemunde 194. Rhunt, Domb. zu Wien 410. v. Ris raly, Bifchof zu Fured 387. Rircheifen, v., Geb. Staats. und Juftigmin, gu Berlin XXI. v. Rie, Domb. gu Bees. prim 271. Kis v. Balasfalva, Senat. zu Recetemet 366. Risfaludy, Aff. zu Abeth 804. D. Aleteter, hauptpaft. gu hamburg XLII. Rlein, Pfarr. gu Darmftabt 889. Rlein, Cant. gu Schmiebeberg 210. v. Rlein, Db. Reb. R. ju Stuttgart 102. v. Alente, hannov. Dbrift 88. Klinghammer, Diat. zu Pegau 844. - Rlobs, Doctor ber Med. u. Chirurgie in Berbft IX. Rmeth, Prof. gu Rafcon 177. D. Knapp, Prof. m Salle LXII. D. Rnefchte. Conr. in Bittau XXXIV. Kniep, Dom. R. gu banno-ver 897. Kniep, Prof. gu Reapel XLVH. v. Knieftebt, bergogl. Braunfcow. Dofr. auf Anieftedt LXV. Robnes mann, Stabtr. gu Berlin 141. Roll, Maler gu Bien 412. Rolloweat Siebfteinsty, Gr. v., Geh. Rath gu Bien 492.

Linia, Poctor der Med. 311 Bien 366. Königsege Ans lendorf, Grafin v. 461. Ropp, Prof. ju Bien 469. Rofes garten, Pred. zu Altengamme 432. Kofter, Paftor gu Bilbelmeburg 481. Kothe, Paftor zu Rammenau 335. Kotger, Doctor Der Phil. gu Beipzig 224. Rraft, Siftorienmalerin gu Bambeng 211. Kregel, Paftor gu Sanftebt 393. Rrentel, Geh. Archivar. gu Berlin 246. Krieger, Bucha handler zu Marburg 245. Rubn, vorm, Prof. zu Bern 97. D. Lung, Prof. zu Braunschweig 108. Kunge, M. und Cuperint. zu Bischofswerder 134. v. Sannoy, taif. ton. Staatsrath auf Bilbhaus 101. Laut, Prof. zu Burgs burg 492. Bausta, Behrer und Zonf. gu Berlin 145. Bas mas, f. Dan. Jufige. ju Altona 181. Leers, Magifte. Rath zu Baireuth L.X. Lembte, Landr. ju Wismar 849. Lemoin, Prof. zu Sildesheim 253. Lesti, Prof. in Rras Ton 188. Ceune, Doctor ber Philosophie in Beips gig 87. 2. Lepitschnig, Sofadvotat in Bien 256. Lindes. mann, Intend. in Dresben LXXII. Linden, Baron v., vorm. Weftphal. Gefandter in Dunden 153. v. Cochner, gehr. von und zu Guttenbach 205. Lothringen, Pring. E. Eugen von 281. Lowen, Graf von, zu Dresben 132. Encas, Apoth. gu Erfurt 143. Lucchefini, Preuß. Staats: Minifter gu Floreng 218. Luigi Baffi, Regiff. ber ton. Ital. Oper in Dresben LIX. Louise, herzogin, von Rafsfan XXV. v. Laninet, Fürstbischof von Munter und Corvey XXII. Maagen, Oberarzt zu Wismar 437. Mas tay v. Mata und Gele, t.t. hofr. zu Sumegt 249. Mals. linkrobt, Reg. Rath in Dortmund 175. Mann, Ob. Ap4 vellat. Ger. Praf. in Berbft 159. Mangel, Pfarrer gu Boffow 340. de Marees, Schulinspect. gu Deffan XVI. Mattereberger, Prof. in Breslau 236. Maurer, Stadts rath in Berlin 460. Maximilian Joseph I. König von Baiern LXI. v. Meding, Erblandmarfchall in Braunfcwbeig 83. Meinete, Conf. Rath und Paftor in Qued-linburg L. Reisner, Professor in Bern XVII. Dellin, Confift. Rath zu Magbeburg 105. Mercy, Pfarrer zu Genol 182. Metternich, Fürstin von, zu Paris 300. Mes. ler, Geh. Comm. R. in Frankfurt a. M. 291. D. Meyer, Erst in Sondon 192. D. Meynier, Lector ber Frangof. prache in Erlangen XXXVI. Mohn, Glasmaler in Bien 222. Moller, Pfgerer ju Bipfenborf 81. Molls weibe, Prof. zu Leipzig XX. Moosdorf, Archidiat. in Raumburg LXXIV. Mofewius, Cophie 28., Cangerin in Breslan 86. Muller , Maler u. Dichter gu Rom 147. v. Millet, hofrath zu Bien 215. Rabl, Director in Caffel 94. Raumburger, Prof. zu Dreden 269. Reibe .

bart , Prof. gu Bettheim XI. D. Renfetel , Cb. Ger. Anw. gu Rigga 268. D. Rick, Prof. in Freiburg XV. Mil. Dede, Prediger zu Elstorf 131. Dertel, Paftor zu Bie- ; benau 873. Ortenburg, Grafin von, 463. D. Dewald, t. .. 28. hofr. zu Karleruh 874. Dettingen Dettingen, Fürs ftin von , 362. Ottlit v. Welso = Daor und Rochanden gu . Pefth 319. Graf Palffy v. Erbod, Geh. Rath zu Prefi= burg 285. v. Pannewis, Preuß. Sandr. in Dalloorf 78. Papenheim, Pfarrer zu Schwerin 206. D. Pauli, Prof. an Berlin XIII. Pauli, Dompred. ju Guftrow 444. Pa= gig, Diat. in Biebe 129. v. Peren, Kammerer in Prefis burg 339. M. Dezold, Corrector gu Leipzig 306. Pfaff, Prof. gu balle 148. Pfeifer, Bormundich. Bermandter Jen Ibenhain 427. Pian, Maler zu Wien 475. Piautaz, Geb. Ob. Fin. R. in Berlin LVI. Pitfc, hofmed zu Sagan 467. Plagemann, Rectvr emer. zu Roftock 117. v. Plate, kandr. zu Freiburg im h. 342. v. Plater, k. K. Gub. Rath in Wien 391. Pollack, Prof. zu Lemberg 338. D. Poffe, Prof. gu Erlangen 226, D. Publ, Apoth. gu Penglin 382. Puftet, Bifcoof von Paffan 154. v. Rainer, Reap. Minifter in Bien 396. Ramming, Buchtr. in Dresden 158. Ransleben, emerit. Geh. Db. Rin., Kr. und Dom. R.Bin Berlin 124. v. Recklinghaufen, Dred. Bu Langenberg 76. Rehbinder, Frhr. von, f. Dan. Leg. . Rath 196. Reindahl, Schriftftellerin in Bremen 283. Reichhelm, Superint, gu Prenglau 116. Reinhold, Bands . fchaftsmaler in Rom 80 b. Reinte, Baubirect, in bams burg X. Reith, Prof. in Chartow 179. Remy, Prof. ! in Wien 261. Reich, Pfarrer gu Kronach 298. Reufch, Paftor prim. zu Springe 321. Reuß : Plauen, Prinz hein: rich XV. von, 199. Reuß, Graf heinrich XLVIII. zu Roftris 369. Richter, Geh. Krieger. in Berlin 164. M. Riebel, Pfarrer gu Befinig 888. D. Rint, Pfarrer gut Dongdorf 238. Rinteln, Dir. gu Buten 221. Ritthaufen, Paftor zu Kleinzig 465. Roobe, Dorothea v., Doct-ber Phil. in Gottingen XLVIII. Du Roi, Geb. Juftige. in Braunschweig 217. Rolle, Bicetangler in Altenb. Bie. > Rofenberg, Reg. R. gu Gotha 404. D. Rofenfeld, Dreb. gu 3fchorta 260. Rofenftiel, Ditgl. bes Confift. ber luth. Gem. in Paris XII. D. v. Rofler, Reg. R. in Bien 462. D. Roth, Profeffor gu Zubingen 830. Rother, Reg. S. Caff. Contr. gu Dypeln 480. Diubice v. Mimas, taif. ton. Rath 834. D. Ruef, Geb. Cofr. gu Freiburg im Bb. 89. D. Buefs, gander. Arzt zu Elwingen 208. Ruffo, Farft von Sicit. Staatsminifter in Bien 401. v. Rumling, Intend, der hoftapelle zu München XXX. Sachse, Prof.

į

THE PERSON NAMED IN

m kånedurg 90. - Salleri, Hoffapellan in Wien XXIX. Salmuth, Cammerrath zu Guften 167. Sander, Buch-bandler in Berlin VII. Saphir, Dichter zu Moar 284. D. Sartorius, Pralat ju Stuttgart 290. v. Schachtmeper, Dberft in Berlin 307. Schaffer, Doctor ber Debigin in Bien 430. Scharfenberg, Probft gu Bopten 487. v. Scheele, Sandbroft gu Denabruck 174. Scheerer, Pfarrer gu Ruf-felsheim 396. Scheffen, Superint. gu Biefen 296. D. Scheffler, Prof. in Braunfchweig 112. Schenber, Chir. ju Bittftad 240. Sching, Pfarrer gu Glattfelben 407. Sching, Bofpred. zu Stuttgart 365. Schirmer, Paftor zu Simfenhaufen 460. D. Schlagers, hof: und Ger. Abvot. in Bien 272. v. Schlieffen, Gen. Lieut. auf Winbhau-fen 207. Schmibt, Oberpreb. ju Ropnict 341. Schmibt, prof. zu Schulpforta 464. Schnaubert, Prof. in Jena 186. Chonburg = Rochsburg, Beinr. G. Graf von, XXVIII. v. Schrant, f. t. Gefandter gu Bern 451. Schreckenbers ger, Paftor ju Buig 866. D. Schreger, Prof. ju Erlangen 214. Schrober, Commerge, auf Rleefen 979. Schros ier, Superint. zu Edartsberga 119. v. Schubert, Staats: rath in Petersburg LXIV. Schulthesius, Superint. zu hardegsen 347. Schwabe, Pfarrer in Wolferstedt 103. Schwarz, Pastor zu Eursborf 486. Schwarzburg Rudokskadt, Prinz Carl Gunther von, LXXV. Schweickhardt, Geb. Rath zu Karlsruhe 150. Schwickert, Buchhandlet in Beipzig 80. a. Seeman, Priv. Gel. zu Biesbaben 133. Gelle, Debig. Uff. zu Kuftrin 398. Semmler, Bibliothes far in Dresden LKXIII. Sepffert, Conf. Rath in Bers lin 370. Genppel, Geh. Db. Rev. R. in Berlin 364. Gieg bert, Prof. ju Detmold 109. Coberr, Argt gu Bien 45 D. Spieter, Kirchenr. u. Prof. in Derborn 144. Spigs ner, Burgerm. in Potedam 227. D. Stamler, Medig. Rath zu Gotha 409. v. Steindel, ton. Cachf. Major a. D. 106. v. Steinedt, Gen. Major ju Bien 400. Steins haufer, Prof. in Salle LXX. Steintopf, Maler in Stutts gart 95. v. Stransty, Kreishauptmann in Prag 831. v. Strauch, hoft. in Schleig 212. Stofner, Paftor gu Ofterhausen 447. Sydow, Geh. Db. Tribunalr. in Ber-/ Im 299. v. Gzeddiczty, Abvot. zu Pesth 324. Szethely, k. t. Geb. Rath zu Dsen 299 Szomor und Somorod-Pazmandy von, Coadjuter zu Pesth 367. v. Szontagh, Doctor der Med. zu Iglo 348. Anner, Abt zu Einste-deln 136. Taubett, Doctor der Philos. in beipzig 202. Teinlich, Fechtm. zu Wien 267. v. Temety, Forstrath zu Groß : Glogan 471. Tenbler , Dechon. in Bing 578. Abal-wifer , Paftor in Dorffchellenberg 206. Dr. Thefer, hof-

- Digitized by Google

und Ger. Abo. in Wien 815. Ahlerbach, Pred. in Meife fen XXVI. Ahilo, Ger. Dir. in Nochlig 128. v. Abbt, Pred. zu Dura-Bedse 301. Ahurn und Aaris, Pr. Fr. Bilb von, 417. Zhurn und Zaris, Graf von, Dberbofmarfchall gu Dunchen 294. Thurn und Balfaffina, Graf von, auf Bartegg 79. Ziebar, Graf von, auf Butten-beim zu Wien 276. Zobler, I. E. Seckelmeifter gu Speither 390. Trager, Maler zu Wien 376. Trattler, Gubern. Rath zu hermannftadt 305. Trautmann, Reg. Rath in Bien 195. Trenbelenburg, Stadtr., vorm. Prof. in Dans Big 122. Uhlich, Pfarrer zu hofgen 268. Murich, Stadtsphyf, zu halle 266. Ulrici, Rechtsconsul. in Dresden 163. Unger, Paftor in Chemnis 322. v. Ungern : Sternberg, Affesson zu Weißenstein 247. Urmenni von Urmenn, t. t. Geb. Rath und Staatsminifter 172. Uslar : Bleichen. Sannov. Cammerherr gu Gelle 156. Uthe = Spagier, Dich= terin und Schriftft. in Dresben 123. Baltowie, Doct. ber Med. gu Wien 273. Bestris, Balletmftr. in Bien 351. Wibrans, Paftor zu Sberholzen 287. Dr. Bogel, Prof. 20 Rurnberg XLI. Boght, Kandrath zu Burtehude 318. Bojgt, Regens des kathol. Pr. Sem. zu Rottenburg 434. Boltmer, Pfarrer zu Biefenthal 456. Bagemann, Prof. gu Buttich 311. Bagner, Canon. ju Baumberg 241. 2Bag= ner, Geb. Reg. Rath zu Bildburghaufen 138. Bagner, Geb. Rath in bildburghaufen 385. Balch, Superint. 30 Salzungen XXXIII. v. Walbstätten, Appellat. Rath zu Wien 251. Wange, Pfarrer zu Berben 284. Wegert, Master in Berlin 438. Wehnert, Professor zu Parchim 380. n. Wendt, Weihbifchof zu Ditbesheim 85. Wennmobs, Criminalr. gu Bugow 429. Wengel, Graf 477. Weftphal, Organift in Schwerin 197. Widtmann, Graveur in Bien 329. Minfler, Canon. zu Carlsburg 302. Winnecke, Pfarrer in Wartgenfledt 281. v. Winter, Kapellmeister in Munchen LXIII. Dr. Witteck, hofagent zu Wien 269. Wolf, Doct. der Med. zu Schweinfurt 399. Wolf, Dr. der Med. zu Wien 474. Wolke, hofrath und Prof. int Berlin III. Worzizet, Hoforganist in Wien 449. Wundt, Min. R. in Karlsruhe 208. Dr. Buftenfeld, Senator zit. Franksurt a. M. 362. Dr. Wyneken, Conf. Rath zit Sannover 152. Beibler, Pred. ju Uchim 337. Bemants fet, Prof. zu Wien 328. v. Befterfleth, erfter Grafe best Altenlandes ju gorf 183. Biermann, Doct. der Media cin zu Celle 137. Dr. Zimmermann, Profesor in Gief-fen XLIX. Sichorn, Collaborator zu halle 408. Doct. Zwierlein, t. B. Sofr. und Director gu Gulba 155.

Erste Abtheilung. Zusführlichere Rachrichten. gasticitic affilia

Digitized by Google

# \* I. Getl Theodor Silfenberg,

388. am 11. September 1884 mif ber Infel St. Marie bif Mabae gheltato);

Gein Boter, 3. Saspan Hilfenserg, was Mtables chirurg in Ersint, seine Mutter wier gehorne Rehmstlich. Ban seiner frühen Jugend an desuchte er die Korens-Arivialschuke, spater das Tatholische Gymnassum und erward sich als ein Keipiger gestteten Kander die Ausriedenhalt den Lehren zunfart allem dies Gester bestieger gestteten Kander die Ausriedenhalt den Kontentie Aranstdorfe aben sie beitrugste, bestiebte Aranstdorfe alemische dies fein die diringste, bestührte Aranstdorfe alemische dies is sein Zoch einschlagenden. Bonlesungen die Vrongstor Ariston und des Dur Ausra. Da er Militärdenstengen war, als Chiung in Presusische Militärdenstengen verten, so sies er sich von dem Regimentsonstengen, Dr. Stüde, grammiren, der ihm, ein sehr empfehrich Leugnis nach überständener Arufung ausstalte. Umstehe nach ausgedreitetere Kenntnisse zu erwerben,

Der Jufall hat gewollt, daß auch diefer Jahrefang bes Retrudge, wie die beiben frühern, mit eines Biel. graphis auf dem gewellen bei Labre beginnt, sin Maer dromiewab, den geneer der Neutelichtigung, die ein so-tromiewab, den ander der Neutelichtigung, die je-treiter Gentferung, vermöge welcher de Raurlicht feines Jodes auf im Mai 1825 bet frinen Berwanden auf Wastbagaster gulangte, wehl hinlanglich entschlichtu.

begab er fich in feinem 17ten Sabre nach Bien, wo er als Chirurg conditionirte. Geine gute Aufführung, feine Renntniffe und fein Bleif verfcafften ihm hier balb bie wunfchenswertheften Befannts fcaften; fo ermablte ibn ber Professor Trattinit gum Gehulfen im botanifchen Cabinette, ber Pro= feffor Schultes trug ihm auf, Auszuge aus großen botanifchen Werken auf ber Bibliothet zu machen, fo bağ er nicht nur einträglich, sondern auch lehr= reich beschäftigt war und sich in seinem Lieblingsfache, ber Botanit, immer mehr ausbilben tonnte. Den Profeffor Sartmann gablte er ebenfalls zu feis, nen Gonnern; am einflugreichften fur fein Leben mar aber bie Befanntichaft mit bem berühmten Reis fenden Frang Sieber, ber ihn fo lieb gewann, baffer ihn zu Unfang bes Sahres 1820 vermochte, feine Stelle aufzugeben und bie eines Gecretars bei ibm angunehmen. Bald barauf reifte er mit Sieber nach Munchen, wo ber lettere feine aus Megypten mit= gebrachten Sammlungen berfaufen wollte. Bon bier aus unternahmen beibe im Frubjahr eine botanische Reife nach Throl, einem Theil Staliens und ber Schweig. Muf ber Rudreife verließ ibn fein Berr in Bogen, bon wo aus er allein, oft mit Les benegefahr, gang Tyrol bereifete. Im Novemaber febrieb Sieber von Prag aus an Silfenberge Bater, gab biefem feine vollfommne Bufriebenbeit mit feinem Cohne gu ertennen und benachrichtigte ihn, bag er ben jungen Mann nach bem Borge=birge ber guten Soffnung fenben werbe, wobei er augleich bas Berfprechen hingufugte, er werbe ibn t nach ber Rudfehr brei Sahr Debicin ftubiren und bann auf feine Roften promoviren laffen. Silfen= berg felbst bat feinen Bater im kindlichften Zone um bie Erlaubniß zu biefer Reife und melbete ibm. bag er mit einer Reifebeschreibung über bie Gisge=1

biege im Throl als Schriftfteller aufgetreten feni Rad erhaltener Einwilligung reifte er mit bem Sariner Bojet von Prag über Bien, Grab, Lab bach, wo eben ber Congres war, nach Trieft, von ba gu Baffer nach Ferrara und von bier aus foling er ben Beg zu Lande über Bologna, Florenz und Pifa nach Liverne ein. Bon Liverne aus ging er gur Gee nach Marfeille: bier anberte er, aus uns unbekannten Grunden, seinen frühern Entschluß und ging am 25. Marz 1821 nach Iste be France ab. Beine Reife von bier aus wollen wir ihn selbft befceiben laffen, um bamit jugleich einen Beweis ber Babigfeit bes jungen Mannes ju liefeen: "Um 25. Maig fruh 64 Uhr fuhren wir mit einem fele foen Gabweft unter Begleitung bes Schiffseigen: thimers und einer gabireichen Gefellichaft bon Saufe leuten aus bem Safen. Die gange Bemanung bes Schiffs, zwei andere Paffagiere, von benen ele ner nach Batavia ging, um bort fein Glad gu machen, mitgerechnet, bestand in 40 Menfchen. Sie turger Beit hatten wir die offene Gee erreicht, fage ten beet Frangofen Lebewohl und fegelten mit gue tem Binbe vorwarts. Im 28. Darg erblicten wie in der Rerne die Balearifden Infeln, Daforta und Minorta und am folgenden Tage Die weftliche Spige ber Beinen, burch bie Depostitung ber von ben Gpab wiern gefairgenen Franzofen berühmt geworbenen Infel Cabrera. In ber Racht auf ben 80. erhob fic ein fo filermifches Better, bag wir mit erftaunem ber Couelle gegen bie Ruften ber Barbarei getries ben wurden imb am anbern Sage Cap be Zennes und Doftapan, nebft einer großen Strede bes norbe lichen Afrifas, anfichtig murben. Dit unbegrangter Rengierbe weibeten wit uns an bem Anblide biefes Bunberlanbes und vergafen barüber Effen und Trinfen. Berge und Thaler Schienen aus gang an-

bern Beffen geformt jund in unferer Ginbilbuma batten wir vielleicht gar Desfontaines Dflangen em Sammt, Bir fegelten nun wieder gegen bie Guas mifthe Rufte und am. 2. April fatten, mir Can ba Daws. pon mo aus Columbus mit feiner Alotte sum enfenmal: gudfegelte, Nachmittand erblickten wir Carthagena. - Am 5. April entfalteten fich Die Gebirge, bes Rouigreithe Murcia mit unbefdreibe dicher Schonbeitg fie erhoben fich terreffenformig übera einapher und die hinterften waren noch fehr bid mit Stinee bebedt. Die Tage vom 6. - 12. April pergingen unter beffanbigem : Sin = und Bertwegen an den Spanischen Suffeng; Wir überschauten gis nen giemlichen Theil bes Ronigreichs Grenaba und feiner maieffatifchen Gebirge und am 10. famen-wir nabe an bie Stadt Malage, Gine ichonere Belves derpreid der Unblid biefer Stadt, läßt fich febmerlich finden. Go meit bas Zuge reicht, fieht as Alles bicht mit Beinreben bepflangt, die mit ben begrliche ffen grunen Kelbern abmechfeln. - Den 13. April, nach ,20togiger, Schifffahrt, batten wir bie Strafe pon Gibraltar erreicht. Der Gintritt macht, uch burch bie Bellen, bie fich mit Gewalt aus bem attomtiften Drean einbrangen, febr bemerkbar. Der sungebeune Belfen, auf ben bie Stadt gebauf iff. macht fie feiner Loge megen Dielleicht gur erften Ter Ring, ber Welt. Sentrechte Wande, gegen melche die in ben Eprolifchen Gebirgen fein Bergleich find pertheibigen allein bie Gtabt an ber Raphfeite, wa men beshalb meiter feine Bertheibigungegenftalten nemant date Bir fuben ferner bie Stehte Migaie rodining oft, Roch, auf ber Afrifanischen Satte die Reffting Ceuta. Weiter binguf max bas burd bie Spelit lacht fo bekannte fany Tuefalgar, und, links Sap Spartel, Sier weken wir in den atlantischen Decant ein ifagien Europa, Lebemobl, und maren in

gespannter Erwartung ber Dinge, bie ba kommen follten. — Bom 18. — 17. April. Mit pfeilfcnels ler Gefcwindigkeit trug uns ein Oftwind in 4 Zaa gen ju ben Canarifchen Infeln. Das Better mar febr nebelig und wir tonnten nur mit. Dube bie Infel Portaventura unterfcheiben, ber wir bis auf 4 Meilen nabe tamen. Der Dico be Teneriffa mar gum größten Leibwefen für unfere Augen verloren. Beberhaupt; fagte uns ber Capitan, muß man ziems lich vom Glud beganfligt fenn, um ihn nebelfrei zu. feben. Den 18. schien bas ganze Meer mit Molmoten bebedt. Die Befansfegel (Holothuria physalis) zeichneten fich burch ben prachtigen Glang ibe ter Farben aus; biefe Thiere baben eine Blafe ober Saut, Die fie, gleich einem Gegel, nach ber Richtung: bes Winbes breben und fo auf ben Bellen, gleich einem Schiffe, babin rubern. Bir fingen beren mebrere, aber es ift unmöglich, fie zu conferviren, beim-Berausnehmen aus bem Baffer bleibt von bem fo schönen Argonauten blos ein wenig Gallerte gurud. `Am 19. April paffirten wir ben Wenbefreis bes Grebfes. Der Chermometer hatte 163° R. Bum erftenmal faben wir bier ben blenbend weißen Eros pitrogel (Phaëton aethereus L.), Franzofisch Pailleen - queue, wegen feiner oft zwei Fuß langen Schwanzfebern. Best waren wir nun unter beme beißen Erbgurtel, beffen Schonheiten fo viele taus fend Reifende gefchilbert haben. Unfere Erwartuns gen wurden alle befriedigt. Bon ber angenehmen Seefahrt unter ben Benbefreisen will ich Ihnen eine Eleine Beschreibung geben. — Raum hat Delios bie unermeflichen Grangen bes himmels bes thet und bas gange atherifche Gewolbe gerothet; als auch foon ber Sag erfcheint; ber Dcean fiebe in Fammen und bie gange aus ber Racht hervora ketenbe Ratur fdwimint in einem Repermeere. Die

bod aufgethürmten, täufenberlei germen bilbenbe Wolfen, nehmen bann alle nur bentbaren Karbens nhancen an, worunter fich, außer bem brennenbften Pumpur, bem reinften Azur, bem blendenbften Beif, auch ein herrtiches Smaragdgrun bemertbar macht, eine Karbe, bie man wohl taum an unferen Caropaischen Borizonte wieder findet. Go schautelt bas Schiff, von einem angenehmen Paffatminde fortgetrieben, babin, bis bei Gonnenuntergange fich bie am Morgen bemertten malerifchen Scenen wiebers bolen. Sobald fich bie Sonne in Die untraranate Bafferflache getaucht bat, verschwindet ber Lag und obne eine Abenbodmmerung, wie bei uns, umbitut fogfeich fille Racht bie Erbe. Dit ihr Reigen an ber reinen himmelsblaue bie prachtvollen Geftirne ber fablichen Bemisphare berauf; bas Goiff, bas Rreug, ber Gentaur, bie Jungfrau, Drion fdime mern in einem unnachahmlichen Lichte: vorzuglich ftrabit Sirius wie ein zweiter Mont und fein Bies berfchein bilbet auf ber fpiegelglatten glache bes Dees res eine lange filberglangenbe Strafe. In folden beitern Rachten faben wir auch mit Erffaunen bas entzudenbe Leuchten bes Meeres. Millionen fleiner Funten bilbeten beim fcnellen Dabingleiten bes Schiffs ein Diabem, bas burch ben Mondichein und bie bellflimmernben Sterne erhobt, eins ber pracha tigsten Schauspiele gewährte, welches zu seben, schon eine so weite Reise lohnen mochte." Dies Bruch-And eines Briefes, ben Silfenberg von Isle be France aus an Sieber fcbrieb, mag als Probe feis ner Schreibart und feines Darftellungstalents bies, nen. Im 9. Junius paffirte unfer Reifender bas, Borgebirge ber guten hoffnung in einer Entfernung Don brei Stunden und am 7. Julius, nach einer gludlichen gabrt von 105 Tagen, langte er mobis Dehalten am Orte feiner Bestimmung an, wo er bie

finendiculter Aufrahme and "gobste Gassteinbschaft finds : Modern des Jahri 1821 burchstreiste er, met Mingen Gefahrten Bojer, Bole be France und 36le be Bourbon und am 1. Dal telle er mit ehrer Engtifchen Bregatte nach Mabagastar ab, wozu ihn ber Svuverneur von Isle be France, Lownfenb Farenbar, vermocht hatte. Rach einer breitägigen Sahrt- lambete bie Fregutte an ber Dittifte Dabagastare, im Zaratave, und nach einer breiwechentischen beine beimerlichen Reife burch bies ungefunde Sand erreichte Silfenberg bie 160 Stunben von bet Sufte gelegene Sauptftabt ber Proving Emering, Bannan: Artobu, Die Refibeng bes Regerenigs Ras Dama Mansfaga, bes Bederrichers ber Boubas, efnes Bolfes, bas bie Englander ju eiviliffren fuchen. Dier blieb er mit Bojer 13 Jahr und unterfuchfe ben größten Theil bes Inneen ber Infel, wobin noch ofein Europeer gebruhgen mar. Die reiche Musbeste feiner Avefchungen an Gamen, Pflangen, Thieren u. f:w. fanble er nach England an bie Linmeifche Gefellichaft. Bu Enbe bes Octobers 1828 Bebete er nach St. Maurice gurud, wo er gu feis wem Geffaumen erfuhr, bag Gieber, wahrend feines Aufenthalts in Mabagastar, 4 Monate hier in Dort Louis jugebracht und mit Thranen beflagt babt, baß er feinen Freund Bilfenbetg micht fprechen tonnte. Bon bier aus überfchidte er feiner Dutter eine goldne, Ehnf Dubaten fcmere Rette, bie funftreich, ohne 26. thung, von ben Davagaffen gearbeitet war, als Bemeis, wie er in weiter Berne feine theuern Berwandten gern erfreuen moge. In bemfelben Brief bebauert er, teine fichere Gelegenheit zu wiffen, um 100 Spanifche Diafter; Die er eigenbe fire feinen jangern Bruber gespart, nach Erfurt übermachen gu konnen. Es war bie lette Rachricht! — Am 21. Mai 1885 erhielt Bilfenbergs Mutter einen

Muief: non: Bojer, vam: 14. Docember ihne a St. Mairent (Iste be Annece), worin ihr biefer metbete, ibr Cobn babe fich im Commer bes Jahos 1824, von bem Capitan Dinen, Commandenten bat Englischen Fregatte Luven, ber fcon fest & Jahren Die Afritanifchen und Mabagastarifchen Ruftenlans ber unterfuchte und beffen Botaniter in Gemer itt Afrika geftorben waris bewegen laffen, als Raturs forfchet in tonigl, Grafferittanifche Diente au. tres den und fep am 14. Juli, gegen ben Bath allet fcimer Freunde, ju Schiffe gegongen. Schan em 18. August habe ihn bas fogenannte Managastarische Fieber befallen und fein Buftand habe fich täglich perschlimmert, fo bag ibn ber Capitan Dwen am 8. September auf ber Infel St. Marie, nabe bei Dabogastar, ausgeschifft babe, mo er in bem grans gofifchen Sofvitgle, am 11. Geptember, vin: Opfer für bie Biffenfchaft, fein thatiges Leben, enbete. Seine naturbiftorifche hinterlaffenschaft wurde nach England gefenbet, weil er bie letten Jahre auf Roften biefes Staats reifte; fein Bermogen, beftebend in 700 Spanifchen Piaftern, foll feine gamilie erhalten und feine Rleiber, Ringe u. bengl. bat ge in feinem Teftamente feinem Gefährten Bojer vermacht.

Aus allen Briefen bes für die Wissenschaft zu früh Entschlasenen spricht die kindlichke Liebe für feine Aeltern und die warmfte Anhanglichkeit an Geschwister und Freunde. Für sein sittliches Bestegen und seine Umgänglichkeit burgen die vielen Bekanntschaften mit ehrenmentben Mannern, die ar aller Orten machte; selbst auf Isle de France und Bourbon fand er viele Freunde unter den Englansbern und Franzosen, die seinen Tod anfrichtig besporerten. Mit welchem regen Eiser er an seiner Lieblingswiffenschaft hing, beweisen seine weiten bes

schweitheit Steifen, deren Gefahren er, um bis sein Bweds willen, gern ertrug und in welchem Sinne er die Wotanit trieb, mögen hine tignen Worte aus seinem letten Brief und sagen: "Es liegt ein gang signer Reiz in der Botanit, welchen nur der fahr. Ien kann, der die Pflanzen nicht biod deswegent liebt, weil sie ihm durch Farben, Gerben, Brennen und andere tochnologische Berwendung Gewinn bringen, sondere worziglich deshalb, weil er an ihneit bie Weideit unferd Schöpford bewundert. Ich möchte wich um Alles in der Welt nicht von ihr losteisen."

Weimar.

S. Leng.

# II. Caspar Siegfried Gahler,

Durter ben Mechte, Königl. Dan. Conferenzvath, Commanbenr bes Danebrogorbens und erfter "Bürgerneis fter in Altenadia

geb. ben 18. Sanuar 1747.
geftorben ben 2. Sanuar 1825. 9

Er stammte aus einem einheimischen Geschlechte, bem sein Bater, Ricolaus Ullrich Gabler, war zu Flensburg im Jahr 1695 geboren, und hatte sich dem Dienste des Baterlandes im Civili Stat gewidmet. In Copenhagen, wo er bei der damals Dentschen Canzlei angestellt war, verheistathete er sich im Jahr 1725 mit Margaretha Bernbrup, welche im Jahr 1738, ohne ihm Kinder zu hilterlassen, steeb.

<sup>3)</sup> Bum Theil aus Schild's Gebachtnifrebe auf

Mann, fich: hurch die Auslieung faires Meutschie Königliche Zufriedenheit mulfe erwerden haben, eine hellet daraus, das der König ihm die ausehnische und michtige, Stelle eines Landnogts: in: der das mals den Danischen Scepter unterworfenen Genfu schaft. Delmenhoust ertbeilte.

Dier verhefrathete er sich zum zweitenmal mit Abelbeib Margaretha Bortmann, weiche ihm 8 Kinder, 2 Gobne und 6 Nöchter gehahr, van denen das ersigeborne Kind, die verwittweie Justigarathin Epping, jeht eine 84jahrige Martrone, noch allein unter den Lebenden ist und den Berluft des geliebten Bruders beweint, alle übrigen aber dier die Schuld der Natur bezahlt haben.

Die gunftige Lage bes Baters erlaubte ihm auf alle Weise fur die Erziehung und Bildung feis ner Linder zu forgen. Seinen beiben Sohnen hielt er Privatlehrer, beren Unterricht ber altere bis zum Antritt seines akademischen Lebens genofe fen bat.

Noch nicht volle 17 Jahr als bepsyler bie Universität Leipzig und widmete sich bort, so wie nachber auf ber Akademie zu Jena, der Rechtswissenschaft. Nach beendigten akademischen Studiert practicitte er als Abvocat in seiner Baterstadt Delbmenhorst und der glückliche Erfolg in diesem Sessichäft bewies es, wie sehr er schon im Jünglingssalter die Ausmerksamkeit seiner Zeitgenossen erregte. Mit großer Zusriedenheit sprach der Berewigte von dem Nutzen, welchen er aus diesen practischen Arsbeiten geschöpft sabe, und er außerte dann immer den Wunsch, das jeder, der ein Richterant bekleis det, sich durch die Abvocatur barauf vorhereitset daben möchte.

Als im Jahr 1766, burch ben Abgang bes bamaligen Oberprafibenten von Qualen jum

Saubbroffen ber Grafichaften Dibenburg und Dele menborft, die Oberprafidentur ju Altona erledigt ward, ernennte ber Konig ben hamaligen Conferengrath Sigismund Bilbelm von Gabler. ber eine bebeutenbe Reibe von Sabren ben Ges fanbschaftsvoffen in Konftantinopel belleibet batte. au bon Qualen's Rachfolger. Diefer interefs fante Mann, ber fcon burch feine biplomatifchen Berhandlungen bei ber boben Pforte fich die ale lerbochfte Bufriebenbeit feines Couverains und eine hiftorifche Mertwurbigfeit ermorben, ber bie meis ften Eurandischen Sofe befucht und mit ben erften Staatsmannern ber größten Bofe freunbichaftliche perfonliche Berhaltniffe genupft batte, war ein leibe licher Better unfere Gabler. Der bamalige gweite Burgermeifter Soute batte bem neu ernannten Dberpräfidenten feinen Cobn, ber eben von ber Atademie gurudgetommen war, gum Gecretair por; gefchlagen und ber Dberprafibent batte ben Bors fcblag genehmigt. Allein fcon im zweiten Sabre Barb ber Gecretair Schute, und ba unfer Gabe. ler bie Atabemie verlaffen und bie juriftische Pras sis in feiner Baterftadt ergriffen batte, folgte er nach bem Bunfche feines Waters, ber Ginlabung feines Betters und trat im Spatfommer 1768 bei feinem Blutsfrennde, ber bamals icon gum Große treut und foniglichen Gebeimenrath ernannt mar, Die Secretariateftelle unter ben freundlichften Ausfichten an.

Diefer Umftand hat unftreitig ben entschies benften Sinfluß auf die ganze intellectuelle Bils dung Gablers gehabt. Konnte gleich Niemand abnen, was diefer, damals febr junge Mann Alstona einst werden wurde, so gewann ihm doch sein einnehmendes Teufere, feine naturliche aus bem bergen kommende Freundlichkeit, und seine mit

einer liebenswirrbigen Anfpruchslofigfeit berbuidene wiffenschaftliche Bilbung, Die allgemeine Buneigung aller angesehenen Einwohner. Richt leicht burfte

et in einem gefelligen Cirtel fehlen.

Sein ehrwurdiger Principal und Blutsfreumb entbedte balb, wie fehr er ju feiner Bahl fiet Glud ju wunfchen habe, und unfer Gabler erwarb fich burch bie volltommne Ausrichtung bet ibm Oliegenden Geschafte, beffen vollige Bufrieben= Einem Manne wie Sahler mußte nach be= feitiaten Berufbarbeiten noch Duge genug übrig bleiben, welche er großentheils feiner Bauptwiffen-Schaft, fur bie er bie größte Berehrung begte, und feiner Lieblingeneigning, ber Mufit, wibmete. Beis ben Gegenftanben fonnte er auch , Hachbeite er im Babr 1776 gum Generaladminiftrafor Des Konleti-Den Lotto ernannt war, mabrent ber brei Jahre, in welchen er biefes Umt befleibete, ungeftort nach-Doch mußte er in ber eben genannten Eigenschaft auf Allerhochften Befehl eine Reife burch bie Bergogthumer machen, an ben Saupfottern Collecteure einsehen und bas beshalb Erforberliche reguliren.

Enthielten diese ersten 10 Jahre seines hiers seins nur die Prüliminarien seines kunftigen Wirstens, so waren sie gleichwohl für ihn von unsschährem Werth butth ihre weise Benubung und durch die gründliche Wordereitung für größere und wichtige Geschäfte. Als Haus und Tischgenosse Gebeimenraths v. Gahler, während seines Secretariats im Oberpräsidio, mußte ihm der Umsgang mit einem Manne, der den größten Theil des cultivirten Europa's gesehen, den die Gabe der insteressantesten Mittheilung im hohen Maaße zu Gesdote stand, der auch bei aller Verschiedenheit der instern Berhätnisse den Gutsfreund nie verläugs

nete und unseen Gabler vaterlich liebte, mannichs faltige frohe Stunden bereiten. In aben diesen Beitraum siel seine persönliche Bekanntschaft mit dem von ihm lange vorher bewunderten ersten Tong kunftler seiner Beit, Carl Philipp Emas nuel Bach, — Außer den in Hamburg unster Bachs eigner Leitung von Beit zu Beit statte sindenden Kirchenmusiken, ward unsrem Gabler seit dem Jahre 1770 die Freude, in dem Gaale des neuerhauten Sans – Souci, seden Donnerstag im Winter-halbenjahre geschmadvolle Concerte, oft große Dratorien, sedoch mit Weglassung der Chöre zu horen, und mitunter den Bortrag ausgezeichnester Sänger und Sängerinnen des Auslandes zie bewundern, Noch öfter war das lehtere der Falk auf der Hamburger Bühne, woselbst unter andern der Mars bezaubernder Gesang auf unsern Gabeler einen unauslöschlichen Eindruck machte.

In diesem Zeitraum, von 1770 bis 1780, hatte bie Samburger Buhne ben Gipfel ber Bolltons menbeit erreicht. Dier, unter einem von Leffing selbst gebildeten Publico, entwidelte Gabler seine angehornes Schönheitsgesuhl, welches ihm so manschornes Schönheitsgesuhl, welches ihm so mansche frivole Producte ber spätern Zeit ungeniesbag machte.

So sehte et seiner Muße und seinen Freunsten, bis nach dem Ableben des Etatsraths Schüzzte, de, der bisherige Syndicus, Justigrath Griekzum ersten Burgermeister emannt und dadurch das erste Stadiseretariat erledigt ward. Schon damalk sprach der allgemeine Wunsch sich aus, unserm Gabler diesen Posten zu überlassen, und ohne Schwierigkeit ging er in Ersüllung. Am 14. April 1779 wurde er zum Syndicus und ersten Stadisspressär ernannt.

Seine Berichte bezeichneten ben grundlichen

Rechtstenner und Denter, und wie ber Dutft mich . Biffen mit ber Befriedigung fetbft gunimmt, fo perfolgte er, ungeachtet ber gehauftern Berufages fchafte, Die betretene Bahn burch unabfaffiges gorts fcbreiten in feiner Sauptwiffenschaft. Rein Beib blieb barin von ihm unbearbeitet, und ba er alles mit philosophischem Blid betrachtete, fo gelangte er gu einer Feftigfeit in den Principien, bie ibn in verwidelten Rechtsfallen felten einen Angenblick zweifelhaft ließen. Diefe Ginficht batte et fich bes fonders in ben wichtigen Rechtsmaterien , ber Inteffat - Erbfolge und ber Lehre von ben Beffamenten, erworben. Dit philosophischem Scharfblid prufte er forgfaltig bie Uebereinstimmung, bie Abweichung, oft ben Biberfpruch bes pofitiven und Raturredte, und mo fich bem gewohnlichen Rechtetunbigen im erften nur blinde Billfuhr zeigt; entbeche er Debenung und vernunftmäßigen Bufammenbang. Bers moge feines Umts hatte er alle biefelbft ertichteten munblichen Teffamente aufzunehmen und barubee gu inftrumentiren. Aber bei wichtigen Teftaments ten warb er haufig von ben Teffireiben foun von ber gu Rathe gezogen und noch als Butgermeiftes ward er in verwickelten Fallen gewehnlich mit de Commiffarius gur Aufnahme ber Teftamente erbetens

Sest war Gabler in ber Lage, die Freuden bes hauslichen Glads und ber Familienverhältnisse fich zuzueignen. Sie wurden ihm in vollem Macke zu Lheil. Im Jahr 1781, ben 4. April, verebeslichte er sich mit Demoiselle Margaretha Eliste er sich mit Demoiselle Margaretha Elister Gabeth Geismer aus Hamburg, einem liebenswurdigen Madchen, die als Gattin burch ihren sansten Charafter, burch selten Gerzensgirte und achte Weiblichkeit BS Jahre fein Beben verschönerte. Sie gebahr ihm 2 Sohne und 2 Adchter, von welchen der jungere Sohn noch vor dem Junge

lingsafter bie Schuld ber Matur bezahlte. Doges gen warb bem Bater fpaterbin bie bobe Baters freude, feinen wurdigen altern Sohn als Mitglied in eben bas Collegium eingeführt zu feben, welches ihm felbst als Directot an feiner Spige hatte.

Diefe zweite Perfode feines Birtens in At-tona, brachte in ber intellettuellen Belt eine Erfceinung berbbr, bie ben unlaugbarften Emflug auf bie Bollenbung ber Geiftesbilbung unfers Gab fer hatte und bis ans Ende feiner Lage ansabte. Imp muel Annt hatte feit etwa 30 Jahren ben philosophischen Lehrstuhl auf ber Universität gu Ronigsberg betleibet, obne bag bie Resultate feines tiefen Forfchens aber bie Grangen feines Bebrfals binausgegangen waten. " Geine frubern; feit bent Jahre 1770 bon Beit ju Beit erfchienenen Schnifs gen, als er pissiko in ben lepten Boger Jahren burch bie Berausgabe feiner Rriffe ber reinen, und bath vorauf and ber practifden Berntenft; eine giofe Revolution im Gebiete bes Biffens bewirfter es war natittid, bag biefe Erfcheinung auf Gabe Ier, bem Denten von Jugend an Beburfnif gewefen, ber bie Bernunft als bas bertlichfte Ges for Ber Burfthung betruchtete, und ben jebe Wers bohnung beifelben, in welcher Biffenschaft, in wels det goeth alle fith aussprechen mochte, gunt bech ften Unwillen reizte, große Genfation erregen mußi to. Bit bem größten Gifer arbeitete er fich burch Die neue Terminologie binburch, ertannte und faßte ben eminenten Schurffinn bes Ronigeberger Beit fen und goute ihm bis and Enbe feiner Laufbahn feine innigfte Berehrung and Bewunderung. Richt viele von Kants Schülern find fo in ben Geift ib-res großen Lehrers eingebrungen, und haben fich beffere Ibeen in ber Anwendung fo gu rigen ger macht, als unfer Gabler. Digitized by Google

Bwei ausgezeichnete Manner waren es vorzüglich, die seine Vorliebe für die Agntische Dhistosphie nahrten und erhöheten: Johann Ausgust Unzer (Berf. des Arztes und des gepriesenen medic. Handbuchs), ein Mann, dessen Rame in Deutschland überall mit hoher Achtung genannt wird, der, im Besitz einer Masse Kenntnisse, als theoret, und prakt. Arzt keinem seiner Zeitgenossen nachstehend, unerschöpflich reich an Wis und ein tieser gründlicher Forscher war — und der als Dichter, Philosoph und Philosog ruhmvoll ausgezeichnete Gerstenberg \*). Mit Beiden stand. Gabler in einem innigen Freundschaftsbunde.

Etwas über 11 Jahre hatte er das Syndiscat verwaltet, als durch das hinscheiden des wurst digen Gries, im October 1790, die erste Bursgermeisterstelle erledigt ward. Es war keine kleine Aufgabe, der Amtsnachfolger dieses Mannes zu feyn.

Damals stand Altona seit einem Jahre unter ber Leitung bes Geheimenraths von Stemann als Oberprassent. Dieser erfahrene Geschäftsmann, bessen Stimme bei Hofe ein verdientes Gewicht hatte, konnte bald nach seiner Ankunft die ausgezzeichneten Eigenschaften Gahlers kennen und schenkte ihm seine innigste Achtung und Freundsschaft bis an sein Ende. Ein anderes höchst achtungswerthes Magistrats-Mitglied hatte nicht unsbegründete Erwartung, der Nachsolger seines Beitzgenossen und vielzährigen Freundes, Gries, zu werden. Aber Stemann, so volle Gerechtigkeit er auch den ausgezeichneten Berdiensten jenes wurzbigen Mitbewerbers widersahren ließ, glaubte doch, daß man die Gelegenheit, einen so trefflichen Rechts-

the first to in-

man im ifen Sabrg, p. 698, unfere Retrolpge.

gelehrten gem Director bes Magiftratscollegit zu erhalten, nicht vernbfaumen muffe, und Gabler ward nach Stem anns Borfchlag unterm 16. April 1791 zum dirigirenben Burgermeister, einige Bochen spater zum Mitgliebe ber Justizbirection, und unterm 28. November 1792 zum Mitgliebe bes Commerzcollegii ernannt.

hier fand nun Gabler an ber wichtigen und ehrenvollen Stelle, nuf welche er fich burch fein früheres Berufsleben die vollgultigste Anwartschaft erworben hatte. So ausgezeichnet der Mann war, fo ausgezeichnet war feine Abminiffration. Reiner feiner Borganger hatte eine abnliche Beit erlebt. Er fab bie ibm fo! werthe Stadt in ben erften 12 Jahren feiner Amtsfuhrung rafchen Schritte zu einer Sobe bes Bobiffenbes und ber Betriebs samteit emporsteigen, von der die letzen Jahre des Americanischen Kriegs nur ein sehr schwaches Borbild gaben. Aber er follte auch die verhängenistolle Periode erleben, in der eben diese Stadt mit dem Untergange bedroht, und, wenn gleich vom Untergange gerettet, boch unter mannichfaltigen Drangfalen Dpfer bringen mußte, bie von ihrer vorhergegangenen Bluthenzeit nur wenige Spuren gurudließen. Frankreich hatte beim Ausbruch und während ber ersten Idhre der Revolution eine ungablbare Menge feiner Bewohner burch Auswans berung verloren , von benen eine überaus große Anzahl hier und in ber Nachbarftabt fich einfan= ben. 266 feit bem Sahre 1795 bie Birtungen ber Meutralitat ber Danischen Flagge fich gang vorgüglith auf Altona lentten, bar begann eine Reg-famfeit, wie biefe Stadt nichts Aehnliches gesehen undwirsahren hatte. Gine überaus große Anzahl mener, theils wirklichers, theils Scheinburger Ders

R. Retrolpa, 3r Sabra.

trieb ben Preis ber Brumbfinde ju einer Sobe, ge welcher jeber Maaffaab fich verlor, fouf neue Gaffen und fleigerte Die Preife faller Bedurfniffe gu einer fur ben Beamten, Denfioniften u. f. w. bochft brudenben Sobe, wahrend Alles, mas mit ber Sandlung in naber ober entfernter Beziehung fand, bis auf die Tagelohner berab, mit bem fchnell und leicht erworbenen Gewinn forglos und unbefummert um ben folgenden Tag, von Genuß zu Ge-nuffen eilte. : Raturlich mußten bei biefer nie gefebenen Reafamteit Die Arbeiten ber erften Beborbe ber Stadt und ihrer einzelnen Mitglieber :fich über alle Borftellung haufen. Bu einer überaus großen, burch bie unenblichen Sanblungebes giebungen entsprungenen Angabl von Rechtoftreis tigkeiten gesellten fich viele und große Concurfe, und es verfleht fich von felbft, bag auch bas ab-minifrative gach bie Chatigfeit ber Magiftratsmitglieber mehr ober weniger in Unfpruch nahm.

In dieser, bis zur Elbsperre im Jahre 1808 umunterbrochen fortdauernden Periode bewährte sich Altonas Glud, einen Mann an der Spige bes Magistrats zu haben, der, in voller Kraft mannslichen Alters, durch seine ausgezeichneten Rechtskentnisse, seinen schnellen Blid und seine ununsterdrochene rastlose Thatigkeit diesem gewältigen Orang der Geschäfte nicht bloß gewachsen war, sondern noch Musse zu erübrigen wuste, der Stadt auch mittelbar, durch Bemühungen, die nicht zu seinem Amte gehörten, nühlich und segensreich zu werden.

Denn hatte gleich jene glanzende Periode auf Altonas bauernbes Bohl nicht fa vortheilhaft gewirkt; als man bamals erwarten zu burfen berechtigt schien, so find boch aus ihr mehwer Infistutionen hervorgegangen, beren Wohlthätigleit fich

noch bis auf biefen Augenblick bewährt und bie unferm Gabler, wenn gleich nicht gerabe ihre Entftehung, bach ihre innere Cinrichtung großen-theile verbanten. Borgugeweife ift bier nur bas im Sahr 1800 unter Allerhochfter Authorisation aeftiftete Altonaische Unterstützungsinstitut, bie ein Sabr fpater errichtete Conntagsfoule fur Sands werker, und bie im Sahr 1811 errichtete patriotis fce Gefellichaft zu nennen. Denn wenn gleich ber Birtungsfreis biefer lettern Unftalt fich uber beibe Bergogthumer erftredt, fo barf boch Altona als ber Gis ber Centralabminiftration fie gemiffermagen als die ihrige betrachten. Bur Organisation jeber biefer Auftalten marb Gabler eingelaben und augezogen, und mit bem ihm inwohnenden Gifer für alles Sute, folgte er bicfen Ginladungen. Gang vorzuglich ichentte er bem unter feiner thatigen Mitwirtung errichteten Unterflugungsinstitut, und mehr noch ber balb barauf mit bemfelben verbuns benen Spartaffe, feine warmfte Theilnahme, und freute fich innig uber bie in einer bewundernemurbigen Progreffion fortschreitenbe Wirksamfeit ber lestern, Gelbit nachbem er aus ber Geschaftsfühe rung biefes Inftituts flatutenmaßig ausgetreten war, verfaumte er gleichwohl nie bie Berfamm-Lungen ber Mitglieder, nahm ben lebhafteften Un= theil an ihren Berathungen, veranlagte und bes wirfte manche beilfame Einrichtung, brachte noch in feinen letten Lebensjahren eine, ber Bichtigfelt ber Spartaffe angemeffene, bas allgemeine Bertrauen im In= und Auslande noch mehr begrun= benbe Beranberung in ber innern Organisation ber Geschäftsführung zu Stande und trat fogar nach bem einstimmigen Bunfc ber Mitglieber noch einmal ber Geschaftsführung mit ungeschwächter Thas tigfeit bei.

Bier und zwanzig Indre widmete er als Milhorsteher dem segensreichen Wert der Sonntagststaule, bon ihrem Entstehen bis zu seinem Tode,
seine innigste Theilnahme; er besuchte sie jeden Gonntag, wo ihn die Reihe traf, unausgesetzt, ohne weder seine Jahre noch die rauhe Luft der Wint termorgen zu berücksichtigen. Gleich thatig wirkte er als Mitglied der Centralverwaltung der patrioltischen Sesellschaft in den ersten Jahren ihrer Entstehung zur Aussuhrung ihrer gemeinnutzigen Iwede; wollte man seine wohlthatigen Bestredungen und Arbeiten für die mannichsaltigen Ginrichtungen und Verfassungszweige der Stadt Altona, sur das Armen-, Schulz, Erziehungs- und Besteuerungswesen, auch nur stücktig berühren, so mußte man in eine Seschichte dieser Stadt übergeben.

Die begrundete hohe Achtung ber Regierung für feine ausgezeichneten Renntniffe und unerfcut-terliche Rechtichaffenhelt, zogen ihm viele wichtige, außer bem Kreffe feines Umts liegenbe eben fo eb-ren- als mubebolle Auftrage ju. Noch als Syris dicus mußte et einet, aus bem Beheimenrath und Dherprafibenten Gahler und bem Altonaer Gefanbten am Dieberfachfischen Rreife beftebenben, gur Musgleichung wichtiger Differenzen mit ber Rachbarffabt ernannten Commission, beitreten. I'm ber mertwürdigen und wichtigen Untersuchungsfache über einen Deutschen Reichsfürften, hatte er, ats Actua rius ber angeordneten Commiffion, Die Berichte an ben kaiferlichen Reichshofrath auszuarbeiten. Regulirung ber Pinneberger und Altonaer Grange bei Neumublen ward ihm und bem verftorbenen Dbergerichtsrath Moris gemeinschaftlich übertra-gen. In ber Commission zur Regulirung ber bies figen Burgerbewaffnung war er und ber bamplig Major jest Dbrift von Lefchly an ber Spite

und in ben berfchiebenen Commiffionen, bie Gin-Lommenfleuer, ble Banoganfribe, bie Kriegsfleuer und bie Lieferungen an bie Frangofischen Truppen betreffenb, mar er ein thutiges, für bas Befte ber Winwohner eifrigft bemiehtes Mitglieb. Die fpas tern Beschmerben ber foniglichen Unterthanen über Die Beeintrachtigungen von Seiten ber Bambure ger Bollverorbnung, und fiber bie Berrudung-bes status quo gur Beit bes Gottorfer Tractats, ber= untafte teine abermalige Commiffion, Die, unter bem Borfite Gahlers, mit ben Samburger Commiffarien bes Genats und einigen ber angefebenften Damburger Raufleute in Unterhandlungen trat. Richt allein wahrend ber letten Bacan; bes Dber prafibit nach Stemanns Abgang verwaltete er Die Oberprafibentur, fonbern fungirte fcon in ber letten Beit von Stemanns Unwefenheit, inbem biefem bie Berbandlungen mit ben Frangofifchen Befehlshabern und Behorben burchaus jumiber Section 15 maren.

Diese unendliche Masse von Arbeiten machten ihm nicht, wie es bei so manchem Geschäftsmanne der Fall ist, nurrisch und übellaupig, Oft wurd, er in seinen Arbeiten durch Rath und Hille suschende Individuen aus allen Massen und Standen der Einwohner unterbrochen. Es war nicht eis gentlich seines Anits, Rath zu eriheilen, aber dens noch ging keiner ungetröstet von ihm. Jeden, ohne Unterschied des Standes, hörte er liebreich an, das unbegränzte Zutrauen seiner Burger wurdigend. War nun diese überall sich aussprechende Herzeussighte ein Hauptzug seines Charotters, so ließ er sie doch nie in Schwäche ausgerten, Mit Freimusthigkeit, wo os galt, sprach er seine Ueberzeugung ohne Menschensprecht und kleinliche Rücksichten aus, darüber hat er in seinem, während der Abwesenheit

bis Dberhauptes biefer Stubt, abgeffatteten gebie genen Bericht, ben Altonaer Bibelftreit: betreffenb, ben unwidersprechlichsten Beweis abgefegt.

Seine Muße ber letzten Jahre widmete er ben Wiffenschaften, seiner Familie und bem gesetligen Amgange mit einigen auserlesenen Freunden. Auch bas Museum, zu bessen Ehrenmitgliede er gleich in der ersten Beit gewählt wurde, gewährte ihm manche erquickende Erholung. In den Concerten und minstalischen Unterhaltungen, in den von Beit zu Zeit gehaltenen Borlesungen über manscherlei wissenschaftliche Segenstände, setzte er nie. Aber gang besonders gesiel er sich in einem kleinen Cirkel, der seit 20 Jahren jeden Mitwoch sich einfand, dem anch von Zeit zu Beit bald bieser, dalb jener gebildete in's Museum eingeführte Auständer beitrat.

Unfer Gabler war bereits gur erften Bfirgermeifterwurbe gefliegen, ohne eine aufere Auszeich nung genoffen zu haben, als bie, welche fein ehs renvolles Amt und bie Gebiegenheit feiner Perfonlichteit ihm gewährte, und bie ihm bie allgemeine Berehrung guficherte. Geine Anfpruchslofigfeit etwartete nichts und entbebrte nichts von ber Art. Aber nicht fo mrtheilte fein Freund und Gonner, ber Geheimerath Stemann. Diefem ichien es angemeffen, bag ein Mann von forausgezeichneten Berbienften, auch burch außere Barben ausgezeich-Es bedurfte bei ber allerhochften Bes borbe nur einer leifen Ansprache, um Stemann's Unfichten zu rechtfertigen, und Gabler marb am 14. Juni 1799 jum wirflichen Ctatsrath ernannt. Um koniglichen Geburtsfefte, 1810, ward ihm ber Dannebrogsorben 4ter Rlaffe ertheilt. Roch in bemfelben Jahr, am 27. Oct., ward er Confereng-rath und 7 Jahre fpater, am 28. October 1817, Commanbeur bom Danebrogorben. Er war feis

polle sudo mit is is a general de le superiore agomese Buthun von feiner Geite ertheilten Beweise ber the miglichen Buld, benn feine Bescheibenheit erlaubte ihm nicht bierin bie gerechte Unerfennung feinet ausgezeichneten Berbienfte ju finden. Roch moblthuenber waren ibm bie Meuferungen ber Liebe und Berehrung feiner Mitburger. Diefe fprachen fich am 2. September 1818 lebhaft aus, wo ein balbes Sabrhundert verflogen war, feit er fich bem Dienfte ber Stadt und bes Baterlandes gewidmet hatte. In biefem, in ben Unnalen Altonas une vergeflichen Festtag , nahm felbst die vaterlaubische Sochschule thatigen Antheil; bie jurifische Sacule tat zu Riel ließ ihm bas Chrendiplom als Doctor juris guftellen. Der Subelgreis empfing es in Gegenwart einer gabireichen und glanzenben Berfammlung, im Borfaal bes Gymnafii, unter wetcher bie Erften des Baterlanbes fich befanden, aus ben Sanben bes verehrten Dberhaupts ber Stabt, bem Grafen von Blucher-Altona, ber burch feine Theilnahme und thatige Mitwirkung an biefem fchonen Sefte es laut befundete, bag er an inniger Liebe und Achtung gegen ben Jubelgreis feinem feiner Borganger nachftebe.

Mit rastloser Thatigkeit suhr unser Gabler fort, zum allgemeinen Besten zu wirken, in allen Bweigen seines mannigsaltigen Berufs thatig zu fenn, keine neue Arbeit zu scheuen, und, obwohl sein Alter ihm Schonung rathsam machte, boch mirgends zu sehlen, wohin sein Beruf ihn rief. Noch im letzten Jahre seines Lebens, bekam er, als Mitglied bes königlichen Schulkollegis, in Folge ben neuen Schulverordnung, den Austrag, in Besgleitung seiner Collegen die Schulen zu besuchen, sich von ihrer Einrichtung und ihren Mängein zu unternichten. Mit einem großen Zeitauswande, und

ficht auf Soften seiner bamals schön waktenbent Gennoheit, unterzog er sich diesem Geschäfte, und fand sich reichlich belohnt, wenn er hie und da die Auszeichnungen der Lehrer und ungewöhnliche Fort!

fchritte ber Schiler entbedte.

Raftlos war Gabler auf ber Bahn bes Fort fibend forigefchritten, aber gum innigen Bedauern aller feiner Berehrer ift er nicht ale Schrifffellet aufgetreten. Bas biefer feltene Mann mit bet Fille feiner Kenntniffe fur Mits und Nachwelt batte leiften konnen, batiber hat er, außer ber mit Mirbects Rif herausgegebenen lebereichen Mache richt über bie Altonaer Berfaffung einen Beweis in ber trefflichen Abhandlung in ber neueffen Ausgabe von Getftenberg's Schriften niebergelegt, eine Abhandlung, Die auf Meiche Beife von feiner tiefen Gifficht in bie Tonkunft uub ihret Beichafs fenheit bei ben Griechen im Alteithume, als bon feiner überaus großen Belefenheit und ber Rlars heit feiner Darftellung zeugt. Wir hoffen; baf intfoch Producte feines bentenben und i forfebenbeit Beiftes finden werben, beren Mittheilung ein toffs liches Geschenk fur alle Freunde ber Wiffenschaften fenn murbe.

unstellig angeboren und blieb bis an's Ende feis nes Lebens feine willsommenfte Erholung, man bierte fagen, seine willsommenfte Erholung, man bierte fagen, sein höchster Kebensgenuß. Wer fich ihm als ausübenden Lonkunftler, oder auch nur als ausgezeichneter Freund und Verehrer der Musik ankundigte, erregte bei ihm augenblikklich ein gans siege Vorurtheil und er konnte sich jeder Gefals ligkeit von ihm versichert halten.

Dor andern Biffenfiglit, zuwider, Smitter bie bon

ben Bwede biefer beretichen Mung 684 200gen; fich te er bie erften Grunde berfelben gut erforfchen, und es bezeichnet ben Geift umfere Gablers, bag er fcon im Junglingsalter Gebaftian Bach's Coms pofitionen voll Driginalitat und Rraft, obgleich weniger gefällig, manchen felbft feril erfcheinenb. au murbigen, Die Runft feiner Sarmonie au be= wundern und die Unwendung des Contrapunfts, mos rin Bach excellirte, zu erforichen geeignet mar. Sebaftian's großer Gohn, Carl Philipp Emanuel Bach, schrift mit herrlichem Erfolg auf ber Bahn feines berühmten Baters fort, und feine meifterhaften, in gewiffer Sinficht unerreichten Compositionen beweisen, bag bie Grundlehren Ges baftian's, gehörig verftanden und angewandt, von einem richtigen Gefuhl und Gefchmad unters ftust, ihre Wirfung auf Empfindung und Bes muthsanregung nicht verfehlen. Unter Bachs Leis tung, beffen Bekanntichaft Gabter balb nach feis ner Unfunft in Altona machte, vervollkommte er feinen muficalifchen Bortrag. Bachs claffifches Werk über bie mahre Urt, Klavier zu fpielen, hatte er unablaffig ftubirt und badurch es moglich gemacht, bie trefflichen Bach'ichen Compositionen meis fterhaft borgutragen. Rraft= und ausbrucksvoll mar fein Bortrag' nub feine Fertigtelt Ikg nichts gut wunfchen übrig / aber es war nicht We mechanische Rertigfeit , bie mir an mandem Conflitifilet unfes rer Beit bewundern, benen eine Rhaviatur von feths und mehreren Octaven far Die Genelligteit und ben Flug ihrer fosgelaffenen Finger taum ju gemugen fcheint. Er bezweifelte bei folden Erfcheit nungen mit Recht, ob biefer ober jener bewanberte Confunftler eine Bacht de Conate wurde richtig vortragen konnen, wozu eigentlich eine Rera constituent of the state of the

stafelt von gang unberer Art gebarte: Die mana migfaltigen, von Bach so wirtungsvoll angebrachs ten garten und geschmachvollen Manieren, von des nen keine bei unserm Gabler verloren geben durste, schienen sich anch nur für das eigentliche Clavier zu eignen und er bedauerte oft, daß das, zur Bes gleitung des Gesanges allerdings zwecknäsigere Forstenians, jenes frühere, zum eigentlichen Claviervorstrage besser geeignete Instrument, aus allen Saus

fem verbrangt babe, :

Es tann mobl nicht befremben, bag ein Mann, in einer folden Schule gebildet, in feinen Urtheis fon und Anfichten van dam graßen Saufen der bentigen Dilettanten bebeutend abweichen mußte, Ibm erschienen bie 3mede ber Dufit ju erhaben, als bag ber größte Theil unferer neuern Probucte ibm aufagen tounte. Beluftigung bes Geborfinnes fcbien ibm mit Recht ein untergeordneter 3wed, Apsbruck ber Empfindung ber bobere und Sauptswed. Daber sollte er ben großen Deiftern Sanbel, Bad, Graun, Glud, Galieri, Soula and mehrern, welche in ihren Meisterwerten biefen Bwed gludlich, erreicht hatten , bie größte Bewunberung. Dem bochgepriefenen Dogart, beffen exfie Compositionen für bie Bubne allgemeinen Enthuffesmus erregten, ließ er erft in feinen fpatern Compositionen volle Gerechtigfeit widerfahren. Bener ermabnte Bwed fcbien ihm in ben legten 30 Sabren immer mehr verfehlt zu werben. Auf bie fogenannte Birtuofitat legte er feinen ju großen Werth, in fofern fie auf biefen Breck allein fich beschräntte, und er behauptete, baf bem guten und eingeübten Ripianiften wenigstens gleicher Dant emb gleiche Anerkennung gebühre, als bem gepries fenen Solospieler. Der Choral schien ihm bas schonfte und wirksamste Mittel, einen reinen Ge-

fang hewor gu bringen, und was hiebei ein aut eine flubierter Chor vermoge, bas hatte er an ben Themasschalern in Leipzig erfahren. Dit berglicher Freude vernahm er, bag man in allen großen Stabe ten Deutschlands von ber Rothmendigfeit ber Chore aur Erreichung ber erhabenen Birtungen ber Rue fil fich übergeugt habe, und unter ber Leitung ausges geichneter Befanglebrer Chore von Dilettanten et richtete, pan benen ber in Bentin über 200 Dilettanten, aus allen Stanben und Claffen gabit. Sein lebhafter Bunfch, abnliche Berfuche auch in Altona gu feben, ward ihm gemabrt. Gin Dann, ber unferm Gabler wegen ber Gleichheit Der Reis gung gur Dufit, burch tiefes Stubium berfelben, fo wie befonders bes Gefanges, verbunden mit bielfachen und reichen Renntmiffen feit 80 Jahren werth war, und welchen Gabler fur ben erften Lehrer in ber richtigen Gefangsmethobe erflarte, hatte im Stillen mit vieler Anftrengung einen Chor von Dilettanten gebilbet, ber eine feiner erften Proben, bei ber Jubelfeier ablegte und gludlich bestand, ber anfanglich in einem befchrantteren Raum, bann in einer nach allen Regeln ber Utuftit erbaueten Balle, alle Mufittenner überrafcte. und unferm Gabler bie berrlichften Genuffe bereitete. Sier borte er nach ber Reihe bie großen Meifterwerwerte ber erften Tontunftler, bie als Bungling ichon in ihren einzelnen Theilen ibn fo machtig ergriffen hatten, ohne Berturgung und Beglaffung in ihrem ganzen Umfange mit einer Pras cifion vortragen, die bem größten Kenner faft nichts zu wunfchen ubrig ließ, und glaubte fich in eine neue Jugend zurudgeführt. Alles bot er auf, Dies fes Unternehmen zu forbern, und berieth fich mit feinem genialen Freunde, wie biefe Ginrichtung auch bereinft gur Berbefferung bes Rirchengefanges

werben.

trieb ben Preis ber Brunbftide ju einer Sobe, gu welcher jeber Maafftaab fich verlor, fonf neue Gaffen und fleigerte Die Preife faller Bedurfniffe gut einer fur ben Beamten, Venfioniften u. f. w. bochft brudenben Bobe, mabrent Alles, mas mit ber Sanblung in nabet ober entfernter Beziehung fland, bis auf bie Tagelobner berab, mit bem fchnell und leicht erworbenen Gewinn forglos und unbefummert um ben folgenden Tag, von Genuß zu Ge-nuffen eilte. 1 Raturlich mußten bei biefer nie gefebenen Regfamfeit Die Arbeiten ber erften Bebarbe ber Stadt und ihrer einzelnen Mitglieber :fich über alle Borftellung haufen. Bu einer überaus großen, burch bie unendlichen Sandlungsbegiebungen entsprungenen Angabl von Rechteftreis tigfeiten gesellten fich viele und große Concurfe, und es verfleht fich von felbft, bag auch bas abminiftrative Sach bie Thatigfeit ber Magiftratomit= glieder mehr ober weniger in Anspruch nahm. In Diefer, bis gur Elbsperre im Jahre 1803

In dieser, bis zur Elbsperre im Jahre 1803 ununterbrochen fortdauernden Periode bewährte sich Altonas Glud, einen Mann an der Spige bes Magistrats zu haben, der, in voller Kraft mannslichen Alters, durch feine ausgezeichneten Rechtsekenntnisse, seinen schnellen Blid und seine ununsterbrochene rastlose Thatigkeit diesem gewältigen Drang der Geschäfte nicht bloß gewachsen war, sondern noch Muse zu erübrigen wuste, der Stadt auch mittelbar, durch Bemühungen, die nicht zu seinem Amte gehörten, nühlich und segensreich zu seinem Amte gehörten, nühlich und segensreich zu

Denn hatte gleich jene glanzende Periode auf Altonas bauerndes Wohl nicht far vortheilhaft geswirkt; als man damais erwarten zurdürfen besrechtigt schien, so find boch aus ihr mehrere Inftistutionen hervorgegangen, beren Wohlthatigkeit fich

noch bis guf hiefen Augenblid bemahrt und bie unferm Gabler, wenn gleich nicht gerabe ihre Entkehung, boch ihre innere Einrichtung großen theils verbanken. Worzugsweise ist hier nur bas im Sahr 1800 unter Allerhochster Authorisation gefiftete Altonaifche Unterftubungbinftitut, Die ein Sabr fpater errichtete Conntagsschule fur Sandwerter, und bie im Sabr 1811 errichtete patriotis fce Gefellicaft zu nennen. Denn wenn gleich ber Birkungsfreis biefer lettern Unftalt fich uber beibe Bergogthumer erftredt, fo barf boch Altona als ber Gis ber Centralabministration fie gewiffers magen als bie ihrige betrachten. Bur Organisation feber biefer Anftalten marb Gabler eingelaben und jugezogen, und mit bem ihm inwohnenden Gifer für alles Sute, folgte er bicfen Ginladungen. Gang porgiglich ichentte er bem unter feiner thatigen Mitwirfung errichteten Unterftugungeinftitut, und mehr noch der balb barauf mit bemfelben verbunbenen Spartaffe, feine warmfte Theilnahme, und freute fich innig uber die in einer bewundernemurbigen Progreffion fortichreitenbe Wirksamfeit ber lestern. Gelbft nachbem er aus ber Beschaftstubrung Diefes Inftituts flatutenmaßig ausgetreten war, verfaumte er gleichwohl nie Die Berfamm-Jungen ber Mitglieder, nahm ben lebhafteften Un= theil an ihren Berathungen, veranlagte und bewirtte mande beilfame Ginrichtung, brachte noch in feinen legten Lebensjahren eine, ber Bichtigfelt ber Spartaffe angemeffene, bas allgemeine Bertrauen im In= und Auslande noch mehr begrun= benbe Beranderung in ber innern Organisation ber Sedafteführung zu Stande und trat fogar nach bem einftimmigen Bunfch ber Mitglieber noch einmal ber Gefcaftsführung mit ungefcwachter Thatigfeit bei.

Bier und zwanzig Jahre widnete er als Milnorsteher dem segensreichen Werk der Sonntagstschule, bon ihrem Entstehen bis zu seinem Zode,
seine innigste Theilnabme; er besuchte sie jeden Sonntag, wo ihn die Reibe traf, unausgesetzt, ohne weder seine Jahre noch die rauhe Luft der Bintermorgen zu berücktichtigen. Gleich thatig wirkte er als Migsted der Centralverwaltung der patriotischen Sesulchast in den ersten Jahren ihrer Entstehung zur Aussuhrung ihrer gemeinnühigen Iwede; wollte man seine wohlthatigen Bestredungen und Arbeiten für die inannichsaltigen Cinrichtungen und Werfassungszweige der Stadt Altona, sur das Armen-, Schulz, Erziehungs- und Besteuerungswesen, auch nur süchtig berühren, so müßte man in eine Veschichte dieser Stadt übergeben.

Die begrundete hohe Achtung ber Regierung für feine ausgezeichneten Renntniffe und unerfcut-terliche Rechtschaffenheit, zogen ihm viele wichtige, außer bem Rreife feines Umts liegenbe eben fo etf= ren- als mubevolle Auftrage ju. Noch ale Gnis bicus mußte er einer, aus bem Seheimenrath und Dherprafibenten Gahler und bem Altonaer Befandten am Rieberfachfischen Rreife beftebenben, gur Ausgleichung wichtiger Differenzen mit ber Rachbarffatt ernannten Commiffion, beitreten. mertwurdigen und wichtigen Untersuchungsfache über einen Deutschen Reichsfürsten, hatte er, ale Actuc-rius ber angeordneten Commission, die Berichte an ben faiferlichen Reichshofrath auszuarbeiten. Regulirung ber Pinneberger und Altonaer Grange bei Neumublen ward ihm und bem verftorbenen Dbergerichtsrath Moris gemeinschaftlich übertrasgen. In ber Commission zur Regulirung ber bies figen Burgerbewaffnung war er und ber bamalig Major jest Dbrift von Lefchly an ber Spise

und in ben beifchiebenen Connniffionen, bie Gin-Commenfleuer, bie Bancognfeibe, bie Rriegsfteuer und die Lieferungen an bie Frangofischen Truppen betreffenb, tom er ein thutiges, für bas Befte ber Ginmobner effrinft bemiehtes Mitglieb. Die fode tern Beschmerben ber foniglichen Unterthanen über Die Beeintrachtigungen von Seiten ber Bamburg mer Bollverordnung, und über bie Berrudung bes weatus quo gur Beit bes Gottorfer Eractats, veruntafte eine abermalige Commission, bie, unter bem Borfige Gablers, mit ben Samburger Commife farien bes Genote und einigen ber angesehenften Mamburger Raufleute in Unterhandlungen trate Richt allein wahrend ber letten Macang beg Dberg prafibit nach Stemanns Abgang vermaltete en Die Oberprafibentur, fondern fungirte icon in ben letten Beit von Stemanne Ampefenheit, indem biefem bie Berhandlungen mit ben Frangofifchen Befehlshabern und Behorben burchaus zuwider

Diese unenbliche Masse von Arbeiten machten ihm nicht, wie est bei so manchem Beschäftsmanne der Fall ist, neurisch und übellaupig. Oft wurde, er in seinen Arbeiten vurch Kath, und Hulse suschender Indissibuen aus allen Klassen und Ständen der Sinwohner unterbrochen. Es war nicht eis gentlich seines Amits, Rath zu ersheilen, aber dens moch ging keiner ungetröstet von ihm. Jeden, ohne Unterschied des Standes, horte er liebreich an, das unbegränzte Zutrauen seiner Bürger wurdigend. War nun diese überall sich aussprechende Derzensziste ein Hauptzug seines Eharakters, fo ließ er sie doch nie in Schwäche ausarten, Mit Freimusthigkeit, wo 68 galt, sprach ar seine Ueberzeugung ohne Menschenfurcht und kleinliche Rücksichten aus, darüber hat er in seinem, während der Ahwesenheit

bis Berhauptes Dieser Stabt, abgestatteten gebie genen Bericht, den Altonaer Bibeistreit: betreffend, ben unwidersprechlichsten Beweis abgelegt.

Seine Muße ber tetzten Jahre widmete er ben Wiffenschaften, seiner Familie und bem gefelligen Amgange mit einigen auserlesenen Freunden. Umb bus Museum, zu bessen Ehrenmitgliede er gleich in der ersten Beit gewählt wurde, gewährte ihm manche erquickende Erholung. In den Concerten und impsifalischen Unterhaltungen, in den von Beit zu Beit gehaltenen Borlesungen über manschriei wissenschaftliche Gegenstände, sehlte er nie. Aber ganz besonders gesiel er sich in einem kleinen Cirtel, der seit 20 Jahren jeden Mitwoch sich einfand, dem auch von Zeit zu Beit bald bieser, bald jener gebildere in's Museum eingeführte Austander beitrat.

Unfer Gabler mar bereits gur erften Birger-Mreifterwurbe geftiegen, ohne eine duffere Auszeich nung genoffen zu haben, als bie, welche fein ebrenvolles Umt und bie Gebiegenheit feiner Derfonlichteit ihm gewährte, und bie ihm bie allgemeine Berehrung guficherte. Geine Ampruchelofigfeit etwartete nichts und entbehrte nichts von ber Art. Aber nicht fo metheilte fein Freund und: Gonner, ber Geheimerath Stemann. Diefem ichien es angemeffen, bag ein Mann von fo ausgezeichneten -Berbienften, auch burch außere Burben ausgezeichnet murbe. Es bedurfte bei ber allerbochften Beborbe nur einer leifen Unfprace, um Stemann's Unfichten zu rechtfertigen, und Gabler warb am 14. Juni 1799 gum wirflichen Etatsrath ernannt. Im toniglichen Geburtsfefte, 1810, ward ihm ber Dannebrogsorben 4ter Rlaffe ertheilt. Roch in bemfelben Jahr, am 27. Det., ward er Confereng= rath und 7 Jahre fpater, am 28. Detober 1817, Commanbeur bom Danebrogorben. Er war teis

nedwogs unampfindich gegen biefe, ihm ahne alles Buthun von feiner Geite ertheilten Beweife ber tos niglichen buld, benn feine Bescheibenheit erlaubte ihm nicht hierin die gerechte Anerkennung feinet ausgezeichneten Berbienfte ju finden. Roch moblthuender waren ibm Die Aeugerungen ber Liebe und Berehrung feiner Ditburger. Diefe fprachen fich am 2. Geptember 1818 lebhaft aus, wo ein balbes Sahrhundert verfloffen war, feit er fich bem Dienfte ber Stadt und bes Baterlandes gewibmet hatte. In biesem, in ben Annalen Altonas uns vergestlichen Festrag, nahm felbst die vaterlandische Hochschule thatigen Antheil; die jurifische Hacultắt 24 Kiel ließ ibm bas Ehrendiplom als Doctor juris zustellen. Der Jubelgreis empfing es in Gegenwart einer gablreichen und glanzenben Berfammlung, im Borfaal bes Gymnafii, unter weis der bie Erften bes Baterlanbes fich befanden, aus ben Sanden bes verehrten Dberhaupts ber Stadt, bem Grafen von Blucher-Altona, ber burch feine Theilnahme und thatige Mitwirkung an biefem fconen Befte es laut bekundete, bag er an inniger Liebe und Achtung gegen ben Zubelgreis Beinem feiner Borgenger nachftebe.

Mit raftlofer Thatigkeit fuhr unfer Gabler fort, zum allgemeinen Besten zu wirken, in allen Bweigen seines mannigsaltigen Berufs thatig zu fepn, keine neue Arbeit zu scheuen, und, obwohl sein Alter ihm Schonung rathsam machte, boch mirgends zu sehlen, wohin sein Beruf ihn rief. Noch im letzten Jahre seines Lebens, bekam er, als Mitglied des königlichen Schulkollegii, in Folge der neuen Schulverordnung, den Austrag, in Bezgleitung seiner Collegen die Schulen zu besuchen, sich von ihrer Einrichtung und ihren Mangeln zu anternichten. Mit einem großen Zeitauswade, und

Auff auf Sofien seiner bamais schön wättenbeit Gesundheit, unterzog er sich diesem Geschäfte, und saho sich reichlich belohnt, wenn er hie und da die Ruszeichnungen der Lehrer und ungewöhnliche Forts

fcritte ber Schiler entbedte.

Rafflos war Gabler auf ber Bahn bes Fori fthene forigefchritten, aber zum innigen Bedauern aller feiner Berehrer ift er nicht ale Schrifffellet Bas biefer feltene Mann mit bee Fille feiner Kenntniffe für Mits und Nachwelt hatte leiften tonnen, batüber hat er, außer ber mit Mir bed's Rif herausgegebenen lebereichen Dachs richt über bie Altonaer Berfaffung, einen Beweis in ber trefflichen Abhandlung in ber neuteffen Ausgabe von Getften berg's Schriften niebergelegt, eine Abhandlung, bie auf gleiche Weife von feiner tiefen Enflicht in Die Tonkunft und ihrer Befchafs fenbeit bei ben Griechen im Afterthame, als von feiner überaus großen Belefenheit und ber Rlars heit feiner Darftellung zeugt. Wir hoffen; baf in bem reichen Schat feiner Bucherfamimlung fich hoch Producte feines benkenben und istrefebenbent Beiftes finden werben, beren Dittheilung ein toffs liches Geschenk fur alle Freunde ber Wiffenschaften fenn murbe.

iilo Borberrschende Neigung zur Rufik: war ihm unsteilig angeboren und blieb bis an's Ende feis nes: Lebens: seine willsommenste Erholung, man blirste sagen, sein höchster Sebensgenuß. Wer sich ihm als ausübender Torknister, woder auch nur als ausgezeichneter Freund und Verehrer der Rusik ankindigte, erregte bei ihm augenblicklich ein guns sieges Vorurtheil und er konnte sich jeder Sefals ligkeit von ihm versichert halten.

" "Sanbein mit ber Dufft war ihm, wie in jes bei anbern Biffenft, glewider in Smitter ble bos

ben Bwede biefer berritchen Mitte but 2009en, fich te er bie erften Grunde berfelben gu erforfchen, wie fcon im Zunglingsalter. Gebaffiam Bach's Comi pofitionen voll Deiginalitat und Rraft, Bigleich weniger gefällig, manchen felbft feeil erfcheinents gu murbigen, bie Runft feiner Garmonie ju be wundern und die Anwendung Des Contrabunits, woi rin Bach ercellirte, ju erforfchen geeignet war. Sebaftian's großer Gobn, Carl Philipp Emanuel Bach, Schrift mit herrlichem Erfolg auf der Bahn feines berühmten Baters fort, und feine meifterhaften, in gewiffer Sinficht unerreichten Compositionen beweisen, bag bie Grundlehren Gebaftian's, gehörig verftanden und angewandt, von einem richtigen Gefuhl und Gefchmad unters flutt, ihre Birtung auf Empfindung und Bes muthsanregung nicht verfehlen. Unter Bache Leis tung, beffen Bekanntichaft Gabter balb nach feis ner Untunft in Altona machte, vervolltommte er feinen muficalifchen Bortrag. "Bache tlaffifches Werk ther die mabre Art, Rlavier gu fpielen, harre er unablaffig findire und badurt es moglich gemacht, bie trefflichen Bach'fthen Compositionen meis fterhaft vorzutragen. Kraft: und ausbrucksvoll wat fein Bortrag nnb feine Bertigteit lieg nichts gut wunfchen übrig , aber es war nicht He mechanifche Fertigfeit , bie mir an mandem Sonflitifilet anfei rer Beit bewundern, benen eine Rhaviatur von fetbs und mehreren Octaven far bie Schnelligfeit und ben Blug ihrer tobgetaffeiten Finger taum ju ges munen icheint. Er bezweifelte bei folchen Gricfell nungen mit Becht, ob biefer ober jener bemanberte Confunftler eine Bach'fche Conate wurde richtig portragen konnen, wozu eigentlich eine Fer-There bears from a still follow with burner ! stellete von gang unberer Art gebarte: Die mana nigfaltigen, von Bach so wirtungsvoll angebrachsten garten und geschmadvollen Manieren, von des nen teme bei unserm Gabler verloren geben durste, schienen sich anch nur für das eigentliche Clavier zu eignen und er bedauerte oft, daß das, zur Besgleitung des Gefanges allerdings zwecknäckigere Forstepiane, jenes frührer, zum eigentlichen Claviervorztrage besser gesignete Inftrument, aus allen Sau-

fem verbrangt babe.

Es tann mobl nicht befremben, bag ein Mann, in einer folchen Schule gebilbet, in feinen Urtheie ion und Anfichten van dem graßen Saufen ber beutigen Dilettanten bedeutend abweichen mußte. Ihm erschienen bie 3wede ber Mufit zu erhaben, als daß ber größte Theil unferer neuern Producte ihm gulagen tonnte. Beluftigung bes Geborfinnes fcbien ibm mit Recht ein untergeordneter 3med, Apsbruck der Empfindung ber bobere und Sauptswed. Daber sollte er ben großen Deiftern Sanbel, Bad, Graun, Glud, Galieri, Souls amb mehrern, welche in ihren Meisterwerten biefen Bwed gludlich erreicht hatten bie größte Bewuns berung. Dem bochgepriefenen Dogart, beffen exfle Compositionen fur die Bubne allgemeinen Enthuffgomus erregten, ließ er erft in feinen fpatern Compositionen volle Gerechtigkeit widerfahren. Jesner erwähnte Bwed foien ihm in ben letten 30 Sahren immer mehr verfehlt gu werben. Auf bie fogenaunte Birtuofitat legte er feinen ju großen Werth, in fofern fie auf biefen 3med allein fich beschränkte, und er behauptete, daß dem guten und eingeübten Ripianisten wenigstens gleicher Dank und gleiche Anerkennung gebühre, als dem gepriesfernen Solospieler. Der Choral schien ihm das schönste und wirksamste Mittel, einen reinen Ges fung havor 38 bringen, und was hishei, ein aut eine ftudierter Chor vermoge, bas hatte er an ben Themasichalern in Leipzig erfahren. Dit berglicher Freude vernahm er, bag man in allen großen Ctab. ten Deutschlands von der Nothwendigkeit ber Chore gur Erreichung ber erhabenen Wirtungen ber Due fie fich abergeugt babe, und unter ber Leifung ausgegeichneter Gefanglebrer Chore von Dilettanten er richtete, ban benen ber in Bonin über 200 Dilettanten, aus allen Stanben und Claffen gablt. Sein lebhafter Bunfch, abnliche Berfuche auch in Altona gu feben, ward ihm gemabrt. Ein Dann, ber unferm Gabler wegen ber Gleichheit Der Reis gung zur Dufit, burd tiefes Stubium berfelben, fo wie befonders bes Gefanges, verbunden mit bielfachen und reichen Remntniffen feit 80 Jahren werth war, und welchen Gabler fur ben erften Lehrer in ber richtigen Gefangsmethobe erflarte, hatte im Stillen mit vieler Auftrengung einen Chor von Dilettanten gebilbet, ber eine feiner ete ften Proben bei ber Subelfeier ablegte und glucklich beffand, ber anfanglich in einem befchrankteren Raum, bann in einer nach allen Regeln ber Afufit erbaugten Salle, alle Mufittenner überrafchte, und unferm Gabler bie berrlichften Genuffe bereitete. Sier borte er nach ber Reihe bie großen Meifterwerwerke ber erften Tontunkler, Die als Bungling icon in ihren einzelnen Theilen ibn fo machtig ergriffen hatten, ohne Berturgung und Beglaffung in ihrem ganzen Umfange mit einer Pras cifion vortragen, die bem größten Kenner faft nichts zu wunfchen übrig ließ, und glaubte fich in eine neue Jugend gurudgeführt. Alles bot er auf, Dies fes Unternehmen ju forbern, und berieth fich mit feinem genialen Freunde, wie biefe Ginrichtung auch bereinft gur Berbefferung bes Rirchengefanges

Miffain genialle toether Bonne. " Wach fie bivfe treffliche Anftalt, Die felbft Die Aufmertfahntelt meh verer großen Orte in Deutfibland fauft fich" gegob gen -uito imferm Aliona ausgezeichnete Chie fat Austande gebrache bitte, "ift ifein Binftifelben dit unerfetiden Berinft, ronort un bie beibiren bei 225 Bie imigi feber Cimobaer Altonas Bablet Bergituffe wurdigte und ihm bie unvegtangte Liebe und Berehrung godte, Davon zeugte bie allgemeine Weffurgung, ale bie tununge Bunbe von filment und Elffoditeten Dinfoverben fich verbrettet, Die gantlos In Abedneni ber Blinger, bie"groft Schaue berne, ble unanfgeforbete in feberlicher Stille feine wolfthe Dalle fu Grabe begleiteten, bavon gengte bie alla gemeine freidige Bereitwilligbeit aller Bikget, beit Biveel, Gafters Aubenton auch ver Radmott aufe hiber abren, burch reichniche Bettrage gurfordein: Doge fein fcontes Coreben ju bobret Bulle kommenheit , bie trone Unwertbung feines Callogezeitinefen Balente jebem Bunglinge, jevene Manne Als Mufter vollenbetet Biegertugenb lebhaft wotfcoweben und fut Dacheiferung erwecken! imtoge ber Gegen feines Bielend ofich weit aber fein irbe fches Dufenn: binaus verbieiten!

## m. Shriftian Beinrich Wolte,

kaiserlich Ruffescher Hofrath und Professer.

geb, ben 21. August 1741. geft. ben 8. Fanuar 1826.

er Geburtkort Balte's ift Jever, ben hauptset einer herrschaft gleichen Ramens, bie bemats zu Anhalt-Berbft gehorte, im Jahr 1798 an Rußs

tant tam, von biefem fpiffer an Olbenburg abges treten murbe und jest ju letterem gehort. Gein Bater; ber Candwirthschaft und Sanbel mit Pfers ben, Rinbvith, mit Geber und Schuhen trieb; mae ein Matiger Mann, und mit feiner grau in bet Umgegend geschapt und geliebt. Rach bem Buniche fehier Eltern follte er einft ihr Gefchaft forts führeit's fie anderten aber ihren Plan, ale fie fas ben, bag er hierzu nicht bie geeingfte Reigung has be und baff vielmebr etwas Soberes in ibm lag: Er fing nun an, obgleich fcon 20 Sabre att. Schulffubien zu treiben und befuchte bas Gomnas ffirm feiner Baterftadt. Schon in Diefer 3At geigs ten fich feine herrlichen Salente, feine feste Beharrlichfeit und fein imermibeter Gelbftfleif. Er faut es felbft in feiner Radricht von ber Befdreibung ber gum Clementarmerte gehörigen hundert Rupfers tertafeln, daß biefer ibn getrieben habe, alles was er um fich fabe und borte, in ben fremben Spras then mit Bulfe ber Borterbucher gu benennen, unb baß er oft; um fich ju aben, Dinge und Derfonen anrebete." Die ibm feine Antwort geben tonnten. Ein Beweiß, wie effrig er arbeitete und welches gludliche Salent et zur Gelernung frember Sprachen hatte, ift, daß er es foon in drittehalb Sahren fo weit in ber Catelnifden, Griechischen und Stangofis fchen Gprache und in ben anbern jum Studieren nothigen Goulwiffenichaften gebracht hatte, bag er bie Universität begieben tonnte.

Er ging bemnach zu Dichaeli 1768 nach Got:

tingen, um die Rechte ju ftubieren. Befchow maren feine Lehrer. : 216 nach amberthalb Jahren - fein Bater fath, widmeter er fich gang ber Dathel matit und Phyfit and befuchte bie Borlefungen bei Raftner, Dollmann, Buttner, Denne.

Und enbellte er gweien Ruffen und einem Cuglanber Privatunterricht, ben erften in ber Deutschen Sprache und im perfrectivifchen Beichnen, bem lete bem in ben bilbenben Runften, wo er fich beim Bortrage ber Frangofifchen Sprache bebiente, und lieferte in Raftners Sammlung einiger Die Biemengucht betreffenden Schriften (Gotha und Gotstingen 1766) einen Auffag: Anmerkungen von ben Bienen, besonders wie Bienen aus einem Stode in einen andern obne mertlichen Berkuft gu treis ben find. 3m October 1766 ging er auf Empfehe lung Sollmann's als Lehrer ber Mathematit nach bem Riefter Berobe, auf bem Eichsfelbe am Barge. Da ibm aber feine Stellung bier burchaus nicht zufagte, fo verließ er biefelbe fcon im December wieber und ging nach Leipzig. Dier wurden auf Rafferers, Benne's und Bollmanns Empfehlungen Gellert, Ernefti und Winkler feine Gonner. Außer ben Borlefungen, Die er bei biefen brei Mannern und bei Rubalph und Bols ter befuchte, gab er noch Privatunterricht in ber Mathematit, befonbers einem Grafen von Doym, In Leipzig blieb er bis 1769. In biefem Jahre kehrte er nach Sever gurud und hofmeisterte bei einem Olbenburger Chelmanne (bem Cohne eines bortigen Droften ober hofmaiers), ber 20 Jahre Dienfter ju Dvelgunne gewofen war, und bann 10 Jahre als Kaufmann fich in Amerika aufgehalten hatte. Diefen brachte er in einem halben Babre fo weit, bag er bie Rechte: flubieren und fpater Doctor juris und Abvocat werden tounte. Wolfe beschioß nun nach London 311. geben, um bort als Lehrer ober Erzieher untergutomman. Dese halb reifte er nach hamburg, um fich bier Empfehs lungen an werfchaffen. Er mar bier an ben Das ftor Gobe gewiefen. Da biefer aber erflarte, baff

er mit keiner Ramilie in Berbiebung fiche tunb ihm baber nicht bienen tonne, fo wandte er fich an ben Daftor Fibing am bortigen Baffenhaufe, ben er jeboch nur bem Ramen nach tennten Bon bie fem murbe er auf bas freundschaftlichfte empfans gen und aufgenommen und werlebte in beffer Familie einige Monate, an bie er fich wegen ber ihm erwiesenen Gefälligfeit und Liebe noch im fods ten Alter mit Freuden errinnerte, Dund Empfeblung bes Professor Bufch, mit bem Ribing bes tannt was, fam er bann 1770 jum Professer Bas febow, der damals in Altong lebte und burch feinen feurigen Enthufiasmus für Berbefferung ber Erziehung und bes Unterrichts und burch fein faft überall mit bem größten Beifall aufgenommenes und auch wirklich für die bamalige Zeit treffliches Elementarbuch bie Augen ber Belt auf fich gezos gen batte. Bafebow arbeitete noch an biefem Berte, amb fuchte eben einen Gebulfen bagu, als Bolte ibm empfoblen wurde. Bolfe murbe nun Diters beiter an Bafebaws Elementarmerke im Fache ber Mathematif, ber Maturkunde und ber Kunfte, übernahm außerbem noch ben Unterricht ber Rinber Bafebow's und beforgte die Correctur ber Schrifs ten und bie Correfpondeng beffelben.

Dieses Jusammentressen mit Basebow wurde für Wolle's timftiges Leben entscheidend. Iwar hatte er schon früher am Unterrichten Geschmad gefunden, aber Basedow's Enthusiasmus, der ihn bald durchdrang, bestimmte ihn nun unwiderruslich, sein Leben der Erziehung und dem Unterrichte der Jugend zu widmen. Er lernte jeht Basedow's Unterrichtsmethode, auf welche en zum Theil auch schon von seiner Berbindung mit diesem der seinen eigenen Studien und bei dem Unterrichte Anderen gekommen war, nicht nur kennen, sonden sing

and an, an' Bafebow's Kindem biefelbe practifch.

Im Jahre 1771 wurbe Bafebow bon bem Bergog von Deffaut ber ihn aus feinen Schriften, Befonbere ans bem Dethoben- und Glementarbuche Beinen und fcagen gelernt butte, und ber bie von Mm ansgefprodene Boee eines Geminars für fünftige Lebres unto einer Manterfchule in feinen Camben gut realiffven wünschte; nach Deffau gerufen, wo von ibm (furs erfter nichts anders verlangt wurde, als Die Fortfetung und Bollenbung feines Elementar= werte. @ Bolfe ging mit Bafebom hierher und Tehte frine angefangenen Arbeiten, fo wie ben Uns terricht ber Rinder Balebort's fort. Bei bem lete Binber gu unterrichten, ju zeigen, und bas Bortrefflichen ber Bafebons'schen Methobs barguthum. Bafebom's Zochter, Emilie, unterrichtete Bolfe von ihren ersten Jahren and und sie'konnte schon um Ende ihres britten Jahres lesen; im 4ten verstand und sprach fie fcon ziemlich Frangofisch, abbirte und fubtrabirte; fing an ju zeichnen, gut fetreiben und befaß auch ichon einige Kemitniffe bon Gott - vom Denfchen, von ber Tugenb und bet Maturgeschichte. Im 5ten Sehre verftand und forach fle fcon ziemlich Lateinisch und neigte für ihr Alter winen ungewöhnlichen Berftand und eine farte Umtheitsfraft. Gie erregte baber 1774 findeinem Eramen ju Leipzig in Gegenwart vieller angeschuner und fachtunbiger Danner: große Aufmertfamten und Bewunderung. Wolbe batto ibe gile biefe Benntuiffe fpielend: beigebracht.:: Duffinkin: Antheis; au biefein plangenben Erfolde von Bolfe's Unterrichte Emis Jime nathrlichen Anlagen und Kabigteiten gwaeschries

ben werden mith, ift woht mehr als wahrscheinlich! Daß aber ein eben so großer Antheil daran Wolken seine hihft gebührt, wird durch Emiliens Bruder Friesdrich hinlanglich bestätigt. Diefer, der schon im 3. 1776 starb und von der Natur mit weit geringem Fähigkeiten und Anlagen ausgestattet worden war, als seine Schwester, wat doch in seinem 4ten Jahre schon weiter, als Kindet, die mehr besähigt sind, in diesem Alter gewöhnlich zu sehn psiegen und verstand schon etwas Lateinisch und Franz

ibsisch.

Im I. 1778 errichtete Wolke in Dessau eine Lehr = und Erziehungsanstalt. Obgleich diese nut einen geringen Ansang hatte und wenige Zöglingt zihlte, so ist sie boch darum bemerkenswerth, weil sie als der erste Ansang und als der Grund der nachmaligen philanthropischen Erziehungsanstalt zu betrachten ist. In der Mitte des Jahres 1774 schickte der damalige Bürgermeister Schwarz in Magdes durg einen seiner Sohne nach Dessau, um ihn von Bolken erziehen und unterrichten zu lassen. Der junge Schwarz wat erst 5 Jahr alt und konnte noch kein Wort Latein, als er nach Dessau kam. Iber schon nach 4 Monaten hatte ihn Wolke so weit gedracht, daß er über viele Gegenstände lateisnisch sprechen konnte, ohne viele Deutsche Wörter einzumischen.

Um biese Zeit faste Bafebow ben festen Entsichus, es nicht mehr bei bloßen Alagen und Borschlägen zu einer zwecknäsigern Erziehungs und Unterrichtweise bewenden zu insten, sondern ein eigenes Institut nach seinen Scundsägen anzulegen und durch die That die von Vielen noch bezweiselte Branchbarkeit seiner Wethode auch für öffentliche Schulen zu beweisen. Wolkels außerordentliche Tallente und fein enthussätziger Pang, mit Kindern

R. Retrolog. 8r Jahrg.

umgugehen und fie au junterrichten aund der ausberearbentliche Erfolg, ben bie Anwendung feiner Dethobe gehabt batte: Alles biefes beffarfte ihn in feinem Plane. Um biefen aber ausführen zu ton= nen, verlangte er von ebeln Menfchenfreunden eine Unterftugung von 27,000 bis 30,000 Thaler; auch machte er im Commer bes Jahrs 1774 eine Reife burch Deutschland, um irgend einen machtigen Beforberer feiner Soche ju finben. Dar gurft von Deffau, beffen eble Boblthatigfeit jest noch auf bringenbere Begenftanbe gerichtet mar, gab ihm nicht nur bie Erlaubniß zu biefer Reife, fonbern ftellte ibm auch vollig frei, entweber an einem vielleicht bequemern Orte fein Inftitut angulegen, ober auch gu biefem 3mede nach Deffau gurud gu tommeg. Da Bafebow bie gehoffte Unterftugung nicht fant, fo kam er mismuthig nach Deffau gurud, batte ober nicht übel Luft, sein Inflitut irgenbme am Rheine anzulegen, wegen ber Schonheit ben bortis gen Gegend und wegen bes bortigen wohlfeifen Preis fes ber Lebensmittel: Allein nach reifer Ermagung ber Grunde fur und wiber, und auf Boffe's Bu= reben und Bitten, bestimmte er fich endlich fest fur Deffau.

Dbgleich von bet verlangten Unterstützung zur Zeit noch wenig oder gar nichts eingegangen war, so ging er doch im November 1774, von dem für die Verbesserung des Schulwesens so thatigen Fürzten von Dessau kraftig unterstützt, vorläufig an dien nähere Bearbeitung und Aussührung seines längstigessten Planes und machte schon im December int einer kleinen Schrist die Errichtung und Einrichtung des Philanthropins (so nannte er seine Anstalt) sbekannt. Nach seinem Plane sollte dasselbe nach und nach eine Normalschule für Deutschland, ja fürzganz Europa werden, und die Berbessung vieler

bisherigen Mangel und Fehler bes Schulwesens, bie sich nicht burch obrigkeitliche Berordnungen und Berieble wegschaffen lassen, durch Bersuche, Probent und gutes Beispiel nach und nach kraftig bewirken helfen.

Schon am 27ften December 1774 eröffnete Bas febow bas Philanthropin in Gegenwart einer zable wichen Bersammlung. Er selbst übernahm mit Bolsten's Beistanbe auf 3 Jahre die Leitung ber Anstalt.

Sest begann eine Beit, wo Bolfe feine gange Thatiateit, Beharrlichteit und Geschicklichkeit im Unterrichte zeigen konnte. Denn auf ihn und feinen unermudlichen Gifer hatte Bafebow am meiften geuchnet, und bie Folge zeigte, baß er fich nicht gen taufcht hatte. Denn ba bie Unterflugung, welche Bafebow vom Publifum verlangte, ausblieb und biefer überbies teine Lebrer und Gehulfen nach feis nem Sinne erhalten konnte, fo lag ber gange Uns terricht in ber Anftalt, welche balb nach ihrem Enta fteben icon 9 Penfioniften und 6 Famulanten gabite. auf Bolten, ba Basebow selbst keinen Theil am Unterrichte nahm. Dit raftlofet Thatigleit arbeitete Bolte, um bie großen Emartungen, bie mafi alls gemein port bem Philanthropin hegte, nicht ju taus Er manbte bei bem Unterrichte bie neuen von ibm und Bafebow erfundenen Methaben an. und fuchte fie immer mehr zu vervollfommnen. Durch fein Bemuben bob fich auch bald ber Ruf; ber Anffalt. Der Aurft von Deffau, ber bas Uns ternehmen Unfangs begunftigt hatte, fpater aber burch bie mancherlei widrigen Urtheile, Die über bas Phin lenthropin laut wurden und burch bie übertriebenen Beriprechungen Bafebow's miffrauisch gemacht, eine Beit lang nicht febr bafür eingenommen gu fenn bien, machte fich naber mit ber in ber Unftalt bertsdenben Ginrichtung bekannt und ichentte ihr feinen

Beifall fo, bag er felbst feinen Erbprinzen täglich 2 Stunden dem Unterrichte beiwohnen ließ. Auch übergab er 2 junge Ebelleute, die er am hofe erziehen ließ, Wolken zum Unterrichte in der Mathesmatik und Naturkunde.

Seine damalige Lage war aber nichts weniger als angenehm. Die hoffnung auf Unterstützung von Seiten des Publikums wurde nicht erfüllt; er war mit zu vielen Arbeiten überhäuft und dazu kam, daß er von dem Unmuthe und den Klagen Bases dow's, der wegen der Bereitelung seiner feurigen Wünsche und Hoffnungen durch den Kaltsinn der Weilt in unbeschreiblichen Kummer und düstre Schwerzmuth versank, viel leiden mußte. Um meisten schwerzmuth versank, viel leiden mußte jest nur Basedow's Klagen, gar nicht Ermunterungen — und off seiznen niederschlagenden Entschluß, daß die längst gezwünsche Unstalt, für deren Aussommen ich sauer arbeitete, väterlich sorgte und unbeschreiblich litt, bald wieder ausgehoben werden müßte."

Bu Ende des Jahres 1775 wurde Wolke's Lage badurch etwas besser, daß ihm ein Theil seiz ner übermäßigen Arbeiten abgenommen wurde. Denn auf Iselins und Lavaters Beranstaltung kamen zwei geschicke, thätige junge Wänner, Sim on und Schweighauser, nach Dessau, um als Lehzerer und Gehülsen am Philanthropin zu arbeiten. Basedow und Wolke und die zwei neu augekommezmen Lehrer schlossen water sich eine seste Berbindung. Die gegenseitigen Versprechungen, die sie sich gazben, machte Basedow später im philanthropischen Archive, wie es scheint ohne Vorwissen der Andern bekannt und sie sind zu merkwürdig, als daß sie nicht der Hauptsache nach hier angesührt werden

ioliten. Die Sauptpunkte diefer Berbindung waren aber folgende:

1) Sie machten sich gegenseitig verbindlich, sich sammtlich, so lange sie nothwendiges Brob und niedliches Leben babei haben konnten, ganzlich bem Schulwesen und beffen Berbesserung zu widmen.

2) Die Unverheiratheten versprachen, sofern es innen möglich mare, einst folche Chefreundinnen gu wählen, Die das große Werk durch Mitarbeit, Auf-

ficht und Beifpiel beforbern tonnten.

3) Die Kinder der Berbundenen von beiderlei Seschlecht sollten, wenn sie Fahigkeit dazu zeigten, ju nichts Anderem, als zu demselben Zwecke, den ihne Bater verfolgten, erzogen und bestimmt und von der Geburt an nach dem Rathe der Berbruderten philanthropisch behandelt werden.

4) Außer ben menschlichen und burgerlichen Pflichten follte eines Jeben tägliche Arbeit seyn:
1) Unterricht und Regierung der Jugend, 2) Bersbesserung alter ober Bersertigung neuer Schulbücher,
3) Correspondenz, oder Reisen, oder dionomische Beschäfte, oder Berathschlagung, oder ein ihn selbst verwollkommnender Fleiß, bloß zum Besten bes Schuldelens.

5) Es versprach Jeber bem Anbern Brubertreue und Bruderhulfe bei jeder Krankheit, Noth und Berlegenheit, welche während der Zeit entsteben bunte, in welcher sie mit einander für das philanschropische Wesen nach einerlei Plane arbeiten wurden.

Mag man auch von dieser Berbindung der vier Ramer und von der Möglichkeit der Erfüllung ihmer gegenseitigen Bersprechungen denken, was man will: so viel bleibt gewiß, daß nur Manner sie eingehen, ja nur daran denken konnten, deren Gesmith für die heilige Sache der Menschenveredlung und Menschenbegluckung durch Erziehung und Uns

terricht hoch begeistert war; und jedenfalls steht fie ruhmwurdiger ba in der Geschichte der Menschheit, als so viele politische Bundnisse, die nur zum Unstergange eines andern Staates geschmiedet wurden. Uebrigens hatten sich Wolke, Simon und Schweigs häuser hierdurch nicht gerade verpstichtet, beständig an Basedow's Institute zu bleiben und in dem außzgesprochenen Sinne zu wirken, sondern jene Berzpslichtungen sind nur auf das Erziehungs und Unsterrichtswesen überhaupt zu beziehen. Und in dieser hinsicht sind Basedow und Bolke ihren gegebenen Bersprechungen bis an ihr Ende treu geblieben.

Um ber Belt zu zeigen, wie viel mit ben 15 bisherigen Boglingen im Philanthropin nach Bafe= bow's und Bolfe's Methode ausgerichtet worden fen und welche Erwartungen man in ber Bufunft von bem neuen Institute begen konne: kundigte. Bafebow jest im philanthropischen Archive, bas eben Damals feinen Unfang genommen hatte, ein offent= liches Eramen auf ben 14ten, 15ten und 16ten Dai-1776 an, und lud Alle, welche Beit und Luft hat= ten, ein, biefer Prufung beigumobnen. Bugleich aber erflarte er noch einmal, daß er das Philan= thropin aufheben werbe, wenn er nach bem Era= men nicht mehr Unterftugung erhielte, als bisber. Wolke gerieth über biefe Erklarung in nicht geringe Sorge, benn er hatte ber Unftalt feine gange Liebe gefchenft, fo bag es ihm ben größten Rummer ver= urfacht haben murbe, wenn er fich hatte von ibr trennen muffen.

Bom 13ten bis 15ten Mai fand bie angekung bigte Prufung auch wirklich Statt. Außer benn. Fürsten und ber Fürstin von Deffau hatten fich viele angesehene und berühmte Manner babei eingefunden, um sich von ben Leistungen ber Philangefunden, au überzeugen, und Alle waren über bas,

was fie bier faben und bowen, gang erflaunt, und felbft bie amvefenben. Gegner Bafedow's und bes Philanteropins mußten in ben allgemeinen Belfall einftimmen. Die 4 großern Boglinge überfetten aus Saftellio's lateinischer Bibel und aus bem Curtins einige Stellen, welche bie Furffin von Deffau und ber Domberr von Rochow auswählten, fogleich ohne Anftog ins Deutsche, antworteten, als fie uber Alexanders Bug nach Indien lateinisch examinirt wurden, ebenfalls in lateinischer Sprache und zeige ten in der Mathematik unerwartete Kennkniffe. Die fleinern Philantbropiften erregten bas Erftaunen ber Amwesenden in teinem geringern Grade. Gie übers festen ebenfalls eine vom Domherrn von Rochow gewählte Stelle aus Erasmi Colloquiis, besgleis den eine ihnen ergablte lateinische Geschichte und eine von der Fürstin gewählte Frangofische Ergabelung ziemlich gut ins Deutsche, und zeigten in bew einfachern Rechnungsarten eine für ihre Sahre nicht gewöhnliche Kenntniff.

Es wurde damais über diese Prüfung des Phis lanthropins viel offentlich verhandelt. Diesenigen, welche demfelben beigewohnt hatten, rühmten schriftslich und mündlich die außerordentlichen Kenntnisse, welche die Philanthropisten gezeigt hatten. Dages gen suchten die Gegner Bakedow's die Wahrheit imer Berichte, wenn auch nicht ganz zu läugnen, doch hier und da in Zweisel zu ziehen; und sie bes haupteten, daß, wie dies bei fast allen öffentlichen Prüfungen in Schulanstalten war und ist, die meissem Leistungen der Philanthropisten nur Schein, der daß diese Leistungen selbst gar nicht so außersordentlich gewesen seyen und so übermäßige Bewuns

berung Berbientent.

Bebenkt man, bag bas Philanthropin erft 16 Monate bestanben, bag bie Boglinge teine Schul-

Benntniffe, befonders feine Renntniff ber latelbifchen Sprache, mitgebracht batten, und bag beim Eras men felbft Zaufdung nicht gut Statt finben fonnte, ba ben bemfelben Beiwohnenben bie Bahl ber Das terien und Lectionen, über welche eraminirt werben follte, überlaffen murbe; überlegt man ferner; wie weit die Schiler nach ber gewöhnlichen Methobe in einer fo. furgen Beit in ber Regel gebracht murben? fo muß man allerbings zugeftehen, bag bas Philans thropin in fo turger Beit viel geleiftet batte, und woht mehr, als irgend eine Unftalt ber bamaligen Beit, geleistet baben wurde. Um jeboch biefe Leiftungen nicht zu überschaten, muß man auf ber anbern Seite ermagen, bag bie großern Boglinge Leute von 33, 17 und 18 Sahren waren, daß ber Unterricht, ben fie genoffen, faft Privatunterricht mar, bag bie Lebs rer fich ungewohnliche Dube gaben, um bie Gegner burch ben Erfolg jum Schweigen ju bringen, und bag ben gangen Lag über mit ben Schutern nichts als Latein gesprochen murbe. Much barf man nicht außer Acht laffen, bag bas Eramen felbft ets mas Reierliches und Ueberrafchendes für bie Anmes fenben batte, bag es etwas Neues, Ungewohnliches war und daß überraschenbe, neue und glanzvolle Auftritte leicht bie Gemuther einnehmen und gewinnen. Bebenkt man endlich noch, daß sammtliche anwesende Fremde, welche doch die Richter in biss fer Sache maren, auf bas Freundlichfte behandelt und prachtig bewirthet und bag viele von ihnen que fürstlichen Safel gezogen murben: fo wird man leicht einen fichern Maakstab auffinden tonnen, um bas, mas bei jener Prufung geleiftet wurde, richtig au beurtheilen.

Mag man aber auch über biefes vielbesprochene Eramen im Philanthropin urtheilen wie man will, Alles was geleistet wurde, ist größtentheils auf Botte's Rechnung zu schreiben. Denn er war lange Beit ber einzige Lehrer an der Anstalt, da Basedow bei seinen schriftsekerischen Arbeiten keine Zeit auf den Unterricht verwenden konnte. Zwat sing dieser einige Monate vor dem Examen an, für die erwachssenen Schüler selbst Lehrstunden zu halten und ersteilte täglich 7 dis 8 Stunden Unterricht; aber schon nach zwei Monaten mußte er ihn, wegen seis ner andern Arheiten, wieder aufgeben. Wolken gesdicht also saft allein der Ruhm, die Philanthropisssen in der kurzen Zeit so weit gebracht zu baben, und seiner unermitdeten Thatigkeit war es namentslich zuzuschreiben, daß die kleinern Jöglinge so viele Kenntnisse zeigten.

Um Schluffe bes Gramens wurden auf Bafes bow's bringende Bitten, Die von reinigen angefebes nen Fremben unterflugt wurden, Bolte, Simon und Schweighaufer vom Furften ju Profefforen

ernannt.

Der laute Beifall, ber bem Philanthropin in Folge jeues rühmlichen Eramens von vielen Seiten zu Theil wurde, lenkte nicht nur die Aufmerkfamskeit auf dasselbe hin, sondern verschaffte ihm auch viele Sonner und Freunde. Die Zahl der Pensios niften vermehrte sich und es gingen auch verschies dene nicht unansehnliche Beiträge ein. Besonders sagten der Fürst und die Fürstin von Dessau dem Unternehmen kräftige Unterstützung zu. Basedow, den nun wieder neuer Muth und neue hoffnung belebte, beschloß hierauf, das Philanthropin fortzus setzen, worüder sich Wolke ungemein freute.

Nicht lange nach jener offentlichen Prufung, noch im Jahre 1776, verehelichte fich Bolte mit einer naben Bermanbtin Bafebow's, einer gebornen Danin, die thatigen Antheil an bem Erziehungs

geschäfte nahm.

Die trifitisfin Aussichten bauerten jedoch nicht lange, Das Publikum blieb im Ganzen eben so kalt gegen Basedow's Unternehmen, wie vorher, und bieser sahe sich in seinen Hoffnungen abermals gestäuscht. Darüber wurde er unmuthig und verdrießslich und legte endlich am 15ten December 1776 die Curatur nieder, übertrug dieselbe dem Rath Camppe, den man schon im Sommer von Potsdam, wo er Feldprediger des Regiments Prinz von Preußen war, nach Dessau gerufen hatte, umimit Basedow gemeinschaftlich die Curatur zu sühren; dobi den Ramen Philanthropin auf und wollte die Ansmit von nun an nur philanthropisches Erziehungsinstitut

genannt wiffen.

Unter Campe's Direction wurde die außere Lage des Instituts wieder blubend; aber im Innere entstanden Partheiungen und Streitigfeiten. Es herrichte unter den Borftebern und Lehrern nicht bie fo nothwendige Ginigfeit und Uebereinstimmung. Die porgiglichfte Urfache biefer Migue ftanbuiffe war un= ftreitig, daß fich Bafedow bei Nieberlegung ber Curatur bas Recht vorhehalten hatte, über bas, was im Inftitute vergenommen und veranbert wurbe, mundlich und schriftlich feine Deinung zu fas gen, und es, wenn er es fur nothig hielt, auch gu mißbilligen. Diefer Borbehalt erregte Digvergnus gen, weil die andern Mitarbeiter fich badurch gu febr eingeschrankt glaubten. Bolke scheint an biefen innern Bwiftigeeiten weniger Antheil genommen au haben. Er blieb Allen Freund, Die an der Uns ftalt arbeiteten, wirkte im Gtillen thatig fort und fuchte dadurch bem Inflitute ju nuben und bie bofe Frucht, bie aus bem Samen ber 3mietracht leicht aufteimen tonnte, ju erftiden, ebe fie noch Burgel geschlagen hatte. Daß ihn aber iene unangeneh= men Berhaltniffe, bie fo nachtheilig auf bas Bes

beihen bes Inflients einwiellen mußten, mit Ruma mer und Betrübniß erfüllten, tann man fich leiche benten, wenn man überlegt, welche wahrhaft garta liche Sorge er für die Anstalt in sich trug, beren Stifter er wenigstens mittelbar mar.

Um ben ausgebrochenen Uneinigkeiten ein Enbe zu machen, übernahm Bafedow auf bes Fürften Wunsch, wiewohl ungern, wieder die Kuratur gez meinschaftlich mit Campe; und um die Herzen befs fer zu vereinigen, errichtete er mit biesem und Wols

fe'n eine neue, feierliche Borbruderung. 4

Aber diese Bereinigung bauerte nicht lange, benn wenige Wochen nachber, im Geptor. 1777, ging Campe ploglich von Deffau meg, ohne bas. Die Urfachen bavon vollig bekannt geworben find. Seinem Beispiele folgten schop im October Sie mon, Schweighaufer und mehrere andere Lehrer. Bafedow murbe nun wieber allein Rurator, führte aber hauptfachlich nur die Aufficht über ben Unters richt im Inftitute und über alles, mas bamit gue fammenhing, Wolfe bingegen führte als Bicecuraton bie Oberaufficht über alle übrigen Ginrichtungen und Angelegenheiten bes Inflitute, beforgte bie Correspondenz, die Defonomie, die Besuche ber Fremden, bestimmte mit Bormiffen und Genehmis aung bes Fürften, und nach gemeinschaftlichen Bes rathung mit Bafebom, ben Gehalt und bie Ina ftruction ber Lehrer und führte auch gemeinschaftlich mit bem Sofrath herrmann bas Rechnungs= wefen und bie Raffe bes Inftituts.

3mar murben balb in die Stellen ber abges gangenen Lehrer neue gerufen, aber mahrend der Beit lag die ganze Gorge für die Anstalt auf Bols ken, und auch nachher blieb ihm ber größte Theik ber Arbeit. Dennoch ermubete sein Eifer für das Beste bes Justituts und bie Beredlung ber Mensch

best unter ben brudenbften Befchwerben nicht im Beringften, obgleich fein Korper bie Folgen ber

abermafigen Anftrengung empfand.

Endlich legte Bafedom au Oftern 1778 ben Untheil, ben er bis jest an ber Ruratur gehabt hatte, ganflich nieder. Der Urfachen mogen wohl mehrere gewesen fenn; wie es scheint bewog ibn aber ju biefem Schrifte befonbere heimlicher Berbruß über Wolfe. Soon feit 1777 hatte er bies fen im Berbachte, bag er ihn herabseben wolle, um fich felbft befto mehr zu erheben. Da nun Bolte nach Campe's Beggange alle biejenigen Directions= geschafte, Die mohr in Die Augen fielen, übernahm, wahrend er fich nur die Aufficht über ben Unterricht im Inftitute vorbehalten batte: fo fcbien ies ner mehr Bedeutung und Anfeben zu erhalten als Auch kamen ihm mancherlei Urtheile zu Dh= ren, welche babin lauteten, bag er bei einem gro-Bern Gebalte weniger fur bas Institut thue. als Bolfe bei einem weit fleinern. Budem hatte Ba= febow bie Deinung fest angenommen, daß Bolte in Bertrauen auf feine Berbienfte, und auf Die gunftigen Gefinnungen Underer gegen ibn, immet ettler, unlenksamer und herrschfüchtiger murbe. Alle biefe Umftanbe, und vielleicht auch eine gewisse Burcht vor Boll's heimlichen Klagen gegen ibn, nabrten und fleigerten feinen beimlichen Berbruf gegen biefen feinen treuften Mitarbeiter, fo baff er endlich nicht mehr gemeinschaftlich mit ihm am Inftitute arbeiten gu tonnen glaubte. Diefe Digverftanbniffe zwischen beiden Dannern, bie 8 Sabre gemeinschaftlich zu einem gemeinsamen eblen 3wede gearbeitet hatten, wuchfen in ber Folge, vorzuglich burch Basebow's Schuld, noch mehr an, und fuhrten endlich, befonbers burch Ginmifchung eines grem= ben, ber Molfen zu bestigen Daagregeln und eis

ner Injurienklage gegen Balebom bei Hofe rieth, zu einem offentlichen Bruche grifden beiben ebemaligen Freunden. Die Sache ging fo weit, baß fogar im Sabre 1783 ein Progeg gwifden ihnen ausbrach, indem Bafebow Bolten beschulbigte, eine ihm gehörige Summe von 800 Thalern unterschlagen zu haben. Diefer Prozeg bahnte endlich im Mai bes genanns ten Sahres ben Beg gur Wiederverfohnung, ba Bafedow feine Befchuldigung gurudnahm, und durch eine offentliche Schrift über ihre Aussohnung Bolten von bem fchimpflichen Berbachte reinigte.

Bur beibe Freunde mare es beffer gewesen, wenn biefe Streitigkeiten im Dunkel ber Bergefs fenheit liegen geblieben maren. Aber leiber murs ben fie mit ben fleinften Umftanben, Urfachen und Folgen, besonders auch burch Bolte, ber Belt befannt, Die fich burch fie ju nachtheiligen Urtheilen über beibe verdiente Manner verleiten ließen. Was ren biefe Urtheile auch nicht gang gerecht, ba ja bas Privatleben ber berühmteften und ausgezeichs netften Menfchen gewiß auch feine Fleden und Schattenfeiten bat, fo ichabeten fie boch bamals bem Ruhme beiber gar febr. Uebrigens liegt ber bei weitem größte Theil ber Schuld bei biefen una angenehmen Borfallen unftreitig an Bafebow, wenn man auch Bolten nicht als gang fchulblos barftellen Bir febren nun gu: ber Geschichte bes Philantropin's zurud.

Nach Bafedom's volliger Abbantung übers nahmen Bolle, und, bas Kollegium ber orbentli= den Lehrer gemeinschaftlich die Direction bes Infitute. Bolle fuhrte ben Borfig in Diefem Rols legium und hieß von jest an Director. Unter feis ner Leitung bob fich bie Unftalt ungemein, und es waren immer mehr Boglinge gemeldet, als aufgenommen werden fonnten.

Im Jahre 1780 machte Bolte eine Reife mach holland, theils um seinem Körper und Geiste eine Erholung von den vielen Anstrengungen und beschwerlichen Arbeiten zu verschaffen, theils um in Amsterdam einen Jögling aus Lissadon für sein Institut abzuholen. Er besuchte auf dieser Reise einen großen Theil von Deutschland, und kam durch viele große Stadte. Uederall benutzte er die Gelez genheit; für das Beste seiner Anstatt zu wirken. Seine edle, undesangene Deutschheit, kein verstanz diges Wesen, seine Geradheit und Biederkeit truzgen ungemein dazu bei, gunstige Meinungen von dem Institute zu erwecken, dem er vorstand. Er kam auf dieser Reise unter andern auch nach Hamsburg; und besuchte Campen, der dort ein eignes Erziehungsinstitut angelegt hatte.

Nach seiner Ruckehr arbeitete Wolke am Inflitute thatig fort, und bot alle seine Krafte auf,
ihm zu nügen. Doch trug sich in ben nachsten Jahren gerabe nichts Bemerkenswerthes zu, bas hier erwähnt zu werben verbiente. Wir wollen beswegen hier einen Ruhepunct in unsrer Stizze machen und einen Ruckblick auf die Jahre, die Wolke am Philantropinischen Inflitute arbeitete, und auf seine dieberige schriftstellerische Zhatigkeit

merfen.

Wolke hatte in ber Beit, während welcher er am Philantropin erst als Lehrer, und später als Director besselben gewesen war, eine fast beispiels lose Thätigkeit entfaltet, und es ist wohl unstreissig die thatenvollste Periode feines ganzen Lebens. Auf ihm lag größtentheils die ganze Last bes Unsterrichts, und zu manchen Zeiten schien is, als musse er unter ihrer Schwere etliegen. Ohne auf die Angrisse, die das Institut von so mancher Seite aushalten mußte, ohne auf die schiefen, verkleis.

nernben Urtheile zu achten. Die fich überall über baffelbe boren ließen, arbeitete er im Stillen bloff unter bem Beifalle feines Bergens und berer, ihn und feine Beftrebungen naber kannten, fort, fliftete fo viel Gutes, als ex kounte, und fabe feine Bemubungen ichon baburde binlanglich belobnt, baß burch fie und burch Bafebom eine allgemeine Gabrung im Deutschen Schulmefen entftanb. Wolfe war immer bie vorzuglichfte Stute bes Philantros pins, und bas innere Triebwerk beffelben bat er fast allein beständig im Gange erhalten. Denn Baffebory that in biefer Linficht menia. Er bes schäftigte fich mehr bamit, feine Grundfage und Methoden ber Belt bekannt zu machen, biefe furfie zu gewinnen und bas Publicum fur feine weit aussehenden Plane zu begeiftern. Auch mare ges rabe Bafedom mit feinem feurigen Enthufigsmus und feinen bochfliegenben Entwurfen wohl nicht im Stande gewesen die in mancher hinficht fo tunftliche Daschiene feiner Unfalt orbentlich im Sange zu erhalten, mogu eine große Gebulb und behatrliche Ausbauer gehörte; bie gerabe er nicht befag. Dazu paßte ber ftille, unermublich thatige Wolke weit beffer, ber keine Beit und keine Miche fcbeute, bas angefangene, Werk nicht nur zu erhals ten, fonbern auch meiter zu bringen. Bedenkt man, baß bie Umftande, unter benen Bolfe wirkte, groß= tentheils nicht gunftig waren, daß die Welt für das enthuffaftisch unternommene Bert im Ganzen fo falt blieb, und ibm bie so nothige Unterftubung nicht zu Theil merben ließ und bag bie Ginricha tungen und Dethaden im Philantropin von vielem Geiten angegriffen und getadelt murben; erwagt, man ferner haß unter ben Arbeitern an ber Une ftalt felbst größtentheils bochft unangenehme Bet baltniffe berrichten und bag Bafebaw, burch getaufchte Hoffnungen muthes und murifch ges macht, durch feine beständigen Klagen Wolken mehr entmuthigte, als ermuthigte: so muß man allerbings Wolken's ausharrende Gedulb und die Quelle bavon, feine grenzenlose Liebe zum Ingendunterrichte, bewundern, und einen Mann hochschähen, ber ungeachtet so vieler hindernisse und so widriger Berhaltnisse unverrückt den schonen Zwick der Menschenbildung und Renschenbegluckung wor Au-

gen behielt.

Aber nicht blos als Lehrer in bem Philantro= pinifchen Inftitute mar Bolle thatig, fonbern auch als Schriftsteller fuchte er feine Methobe ju beund auszubreiten und badurch für bas Erglebungs: und Unterrichtewefen gu wirten .: ben im Sahr 1777 von Bafebow und Campe dife gefangenen pådagogifchen Unterbandiung en nahm er thatigen Antheil und beforgte nach bem Abgange jener beiben Manner bie Berausgabe ber 4 letten Jahrgange biefer Beitfchrift ... Gie mar bamals fur bas Ergiebungs= und Schulmefen febr wichtig und enthalt viele treffliche Muffase uber einzelne padagogifche Gegenftanbe, befonbers auch 3m lesten Stude bes erften Sabre gangs befindet fich unter andern ible: Nachricht von einer Lefemafchiene, bie Bolte erfunden batte, um bas nach feiner Weinung unzwedmäßige Buchftas biren unnothig, und babutch ben Rinbem bas Les fenlernen angenehm und teicht ju machen! Da bie Rachricht von biefer Estemafchiene: fire bie Ges fchichte ber Methobit und namenttich auch ifur uns fere Beit, mo noch immetifoibiet über Leftlehrmes thobe geschrieben und gesprechen wird, nicht uns wichtig ift, fo wollen wie fie bier mit Bolte's eige nen Worten mittheilen :

-13 4/68 ift eine fünple Maschine. beren Einriche

"tung und Gebrauch beffer gegenwartig gezeigt, als "abmefend jemandem befchrieben werben fann. Gin "bolgern Rutteral, worin man an einem Ende von "unten auf etwa ein Betterglas mit bem Brete "hineinschieben konnte, stellt ben großern Theil bet "Mafchine bar. In ber Mitte ber Borberfeite "eines folden Futterals ift eine Deffnung, Die ber "Deffnung an einer Drgelpfeife abnlich ift. Muf "langlichte und fchmale Bretchen find gebruckte Buchs "ftaben geleimt, (bie ich in gehöriger Ordnung habe "brucken laffen) auf einigen Konsonanten, auf ans "der'n Bocale und Diphtongen! Golder Buchftas "benftreifen konnen an meiner Mafchine acht von "unten in bas ermabnte Futteral hinaufgeschoben "und unten einzeln und insgesammt mit Schrauben "befeftigt werben. Und mit biefen acht Streifen "kann nun ein munterer Rinberfreund viele tau-"fend Sylben und Borter ans jeder Sprache nach "und nach vor ber Deffnung bes Futterals gufams mentangen und aubeinander fliegen laffen und "Die lefefalfigen Rinder gum Lefen im Buche bin-"langlich vorbereiten. Bis man bie Lefemafchine "felbst hat, gehe folgende Rachricht von bem Ges "brauche berselben voraus. Der Lehrer komman-"birt einen genannten Buchftaben, por ber Deffs "nung ber Dafcine ju erscheinen, ober fich ju "entfernen. 3. E. Romm berbor a! Gleich "fchiebt er ben Streifen I hinauf und a erscheints alebann a foll werden ba, indem er b links auf-"schiebt. Fort b! — a werbe ab! indem b "lints weg und rechts hervorgezogen wird. Und fo immer weiter mit allen Bocalen, Diphtongen und "Konfonanten. Bei biefem Borfchieben und Begs "Bieben ber Buchftaben, fann ber Lehrer, ber gum "Spielen mit Rinbern aufgelegt ift, zu ihrem Ber-"gnugen bas Rommanbiren mit einem metobischen R. Retrolog. Sr Jahrg.

"Berfingen ber Buchftaben und Gilben, bie er "nach einander vor's Geficht bringt, abwechfeln laf-"fen. Der Lehrer ftubirt barauf mit ben Rinbern, "wie er nun noch andere Tone burch biefe Da= "fchine bilben kann; lagt 3. E. bie Gilbe ba feststehen, und bewegt nur den rechten Ronfonans tenftreifen in die Bobe: fo tommen ju Beficht "bab, bac, bab, baf ic., bann ben linten Streis "fen eben fo und er erhalt bie Gilben bab, can, "bab, fab zc. Nachber werben bie Tone auf gleiche Beife burch Berfchiebung eines ber übris gen Bocalen und Diphtongen noch vielfaltig abgeanbert. Außer biefen find vermittelft acht Streifen noch erstaunend viele Abwechselungen ber Gilben und Worter moglich, mehr als nothig find, maur Borbereitung bes Lefens im Buche. Da bie "Absicht biefet Dafchine babin geht, ben Kinbern "biejenige Schwierigkeit bes Lefenlernens megauneh: "men, die man bisher faft allen in Guropa burch "bas Buchstabiren gemacht bat: fo rathe ich "von nun an inftanbigft ab, bas Lefen "burch bie Musfprache ber gang verfchie= "benlautenden Buchftaben in einer Gil= "be fernerbin gu erfchweren. Gingein mo= "gen bie Buchftaben genannt werben, wie ich ans "gegeben habe; aber man buchftabire anfangs "niemals: b-a-s, bas. Das Buchftabiren, mo-"burch man jest ben fleinen Menfchen auf lange Beit Berbruß und Edel am Bernen aller guten "Reuntniffe muhfam mittheilt, tann in viel furges "rer Beit und ohne bie gewohnlichen fchablichen "Rolgen nachgeholt werben, wenn bas Kind ets "wa ein Sahr fcon mit Bergnugen gelesen bat." Mus biefer Rachricht, bie uns zugleich in et= mas Bolte's Methode überhaupt tennen lehrt, er= giebt fich, bag Bolle nur wenige Schritte noch gu

hun batte, um auf die etwas spater burch Stesphani und Olivier ausgebildete Lautmethode zu dommen. Uebrigens hatte Wolke in einer 1783 aschienenen Schrift: Erstenntniß für Kinsber, von der Buchstabenkenntniß an bis zur Weltkunde, seine Methode, das Lesen ohne Buchstabiren zu lehren, noch genauer beschrieben.

Außer ben pabagogifchen Unterhandlungen gab Bolfe auch gegen 16 philanthropische Lehr- und lefebucher, und im Jahr 1782 zweihun bert und gebn Lieber froblicher Gefellichaft und einfamer Froblichfeit beraus, um ben gefellschaftlichen Gefang, ber von ben Deutschen fe febr vernachlaffigt marb, zu beforbern. Der größte Theil biefer Lieber mar icon im Jahre 1779 unter bem Titel: Philanthropiftenlie: ber für bas Philanthropin gebrudt .- Bolte batte mehr als 70 Dichtern gefammelt, und biefe Sammlung ift nicht ohne Werth, so weit sie auch unter ben ahnlichen Bersuchen ber Rammlerschen Arbeiten ftebt. Er erlaubte fich bie und ba gu berändern und wegzulaffen. Wenn ein Lieb blos mr Freude ermunterte, fo fuchte er auch Gebans im an Arbeit und Pflicht hineinzubringen. Statt bes in vielen geistlichen Liebern vorkommenden altjubischen Gebankens: Mensch bu bift Erbe und follft wieder gur Erbe merben, feste a ben chriftlichern, troftlichern und poetischern, ber en eine felige Unsterblichkeit erinnert. Go anberte er in Solty's gemuthlichem Liede: Wer wollte sich mit Grillen plagen, ben Bers: brum will ich bis ich Afche werde, um in: brum will ich bis ich Engel werde. Sein Sauptwert in biefer Beit war aber feine Befdreibung ber 100, auch gu Bafebow's Elementarwerke gehörigen Rupfertafeln. Schon im Labre 1770 batte. er an diefer Befchreibung ju arbeiten angefangen. Diefet Bett war barauf berechnet, ben Lehrern eine beftimme tere Unweisung jum rechten Gebrauche ber Rupfertafeln ju geben und ihnen ju zeigen , wie man Rindern ben Sprachunterricht verfinnlichen und ans genehm machen und ihnen baburch gugleich Gach= tenntniffe beibringen tonne. In ber Borrebe fuchte er bie Einwurfe, bie man bis jest gegen feine Dethobe erhoben hatte, (3. B. daß die Spielmethoben nur ben Geift gut Sandelfucht gewöhnen und jebe ernfte Unftrengung verbannen, ohne welche both nichts grundliches erlernt werben tann au entfraften. Unter allen Schriften Bolle's hat biefe Befebreibung wohl ben allgemeinsten Beifall und bie meifte Anertennung gefunden. Der erfte Theil erschien 1781; ber zweite 1787. Es wurde auch ins Lateinische und Französische übersetzt.

Nach biefem Rudblide tehren wir gur eigent= Heben Gefdichte gurud. Bebn Sabre lang batte Bolte an ber Deffauifchen Erziehungsanftalt ges wirft und alle feine Rrafte aufgeboten, fie blus bend zu machen. Bahrend biefer ganzen Beit batte er fich unter faft unglaublichen Anftrengungen und Arbeiten mit einem fo geringen Gehalte beholfen, baß er nicht einen Thaler erübrigt hatte. Die vielfachen Unftrengungen, Sorgen und erlittenen Rran= Bungen. ber Streit mit Bafebow, und im Sabre 1784 ein ungludlicher Bufall, ber ben Sob eines Boglings nach fich jog, batten febr nachtheitig auf Bolte's Geift und Rorper gewirkt, fo bag er jur Berfireuung und Erholung eine Reife nach De = tereburg unternahm, wo feine Landsmannin, bie große Raifevin Ratharina mit fraftiger Danb bas Scepter über bas weite Ruffifche Reich führte. Dit Bewilligung bes gurften und in Begleitung eines feiner Boglinge trat er biefe Reife im Dai: 1784

n. Er nahm feinen Beg burch Danemart, Comeben, über bie Dfifee, Liebau, Dies tan, Riga, Dorpat nach Petersburg. wienen fich ihm anfangs freundliche Ausfichten gu bffnen. Die Raiferin, Die fcon Die Musfuhrung von Basedow's Planen durch reiche Spenden zu bestrern gesucht hatte, nahm Wolke'n gnabig auf und beschenkte ibn fogleich mit 20000 Rubeln, wofür ibm aber, nach Worzeigung einer langen Lifte fruberer Schenfungen, Die bor feiner Forbers ung ausgezahlt werden mußten, im Bahlungsbureau mit 1500 Rubel geboten wurden, Die er jeboch verschmabte, ohne je bei ber Raiferin etwas zu ermabnen. Da man fich in Petersburg gerade ba= mels febr mit ber Berbefferung bes Schulwefens beschäftigte, und ber Ruf von Bafetow und beffen Bemubungen auch borthin erschollen mar, fo mußte naturlich Bolte mit feiner Philantropinischen Des tode in Petersburg vieles Auffehen machen, obgleich, wie bies naturlich mar, bie Meinungen über ihren Werth fehr getheilt maten. Um fich beffern Gingang zu verschaffen, legte er die philanthropische Aleidung, die er bis jest getragen hatte, bas runde haar und ben runden but ab und kleidete fich wie andere Menschen. Der Graf Balmaine, welcher Chef ber t. Landcadettenanstalt war, forberte iber auf, entweber Studiendirector berfelben m werben, ober boch in berfelben Proben feiner Kunft, Sprachen zu lehren, abzulegen. Den erftern. Antrag lebnte Bolte barum ab, weil er noch Professor und Borfteber ber Deffauischen Unftalt war. Den lettern nahm er jedoch an und erbat fich vom Fursten in Deffau bie Erlaubniß, noch 8 Monate in Petersburg bleiben zu burfen, mabrend welcher Beit er auf feinen Gehalt verzichten wollte. Es wurden nun 18 junge Kabetten ausgesucht, bie

Bolle in ber Deutschen Sprache unterrichten foute. 3molf von ihnen waren Ruffen und konnten kein Bort Deutsch, und bie andern 6, Lieflander von Geburt, hatten ihr Deutsch in ber Unftalt wieder vergeffen. Nachbem Bolte biefe 18 junge Cbel= leute 4 Bochen nnterrichtet hatte, fo bat er ben Chef, jest zu prufen und prufen gu taffen, mas in biefer Beit geleiftet morben fen. Dies gefchab. Der Prufung wohnten mehrere einfichtsvolle Danner bei, unter andern Graf Unbalt, Abjutant ber Raifes rin, ber Dichter Klinger und alle Lehrer, Ergies her und Auffeher über bie 700 Boglinge bes In-Bolke bat, eine Menge gemalte ober wirks liche Gegenstande in ben Berfammlungefaal brin= gen ju laffen, bie weber er, noch feine 18 Schuler gesehen hatten. Der Chef ichidte einige Gemalbe, bie er erft kurglich aus ber Maleracabemie empfan= gen batte. Ueber biefe that Bolfe mabrenb 25 Stunden einige 100 Fragen, Deutsch (benn er felbst verftand tein Ruffisch) an feine Schuler, welche fie nicht nur richtig verftanben, fonbern auch ziemlich paffend Deutsch beantworteten. Die Bes wunderung und ber Beifall ber 300 Unwefenden uber die in fo kurzer Zeit mitgetheilten Sprach = . und Sachkenntniffe murbe naturlich laut. Ueberbies logten auch feine Schuler in jeber ber 4 Saupts rechnungsarten ein Paar schwierige Erempel. Bolfe bat einen anwesenden Professor Rraft, ber ihm befon= bers entgegen gemefen war, ihm eine 2 Glen lange Reihe Biffern zu fagen, bie er auf eine fcmarze Bolgtafel fchrieb, ohne fie abzutheilen. Es maren über 32 Ziffern. Kaum zog Wolke feine Sand von ber Tafel ab, so sprach einer ber 12 jungen Ruffen biefe Reihe Biffern mit Fertigteit richtig und Deutsch aus. Der Professor Rraft mar bas

rister fo erfaunt, daß er Bollen verwundert frage.

te, ob er beren fonne ?

Diese kast halsbrechende Probe, die Wolke won seiner Methode, Sprachen zu lehren, hier abgelegt: hatte, ist ein neuer Beweis, nicht gerude von dert hohen Borkrefflichkeit seiner Lehrweise, sondern vielzwehr von seiner bewundernswürdigen Geschicklichziteit, Sprachz und Sachkenntnisse mitzutheilen. Um jedoch Wolke's Leistungen nicht zu überschäßen, darf man nicht vergessen, daß die ausgewählten 18 Schüzler, an welchen die Probe gemacht wurde, wohl schon erwachsen und nicht gerade lauter Unsähige waren, daß sie schon vorher Unterricht genossen hatten, daß Wolke sich den ganzen Tag mit ihnen bes schäftigte und daß er nichts als Deutsch mit ihsnen sprach und sprechen mußte. Auch darf man wohl mit in Anschlag bringen, daß Wolke bei der Prüsung selbst geschiedt zu fragen wußte.

Rach biefer fur Bolfen fo ruhmvollen Probe. batte man glauben follen, baß fein Ruf in Pelers-burg fest gegrundet fen und baß feine pabagogis fcben Unfichten allgemeinen Beifall erlangen murben. Aber wider Vermuthen mar dies nicht ber Kall. 3mar wurde er von mehrern ber angefehensten Familien Petersburgs, beren Achtung unb Butrauen er fich erworben hatte, aufgeforbert, in ihren Saufern Unterricht zu ertheilen und er mar 4 Monate hindurch anftrengend beschäftigt, indem er im Rabettencorps, in einer anbern kaiferlichen Anftalt und in 4 Familien vom fruhen Morgen bis jum fpaten Abend Unterrichtsstunden hielt: aber fur biefe Urbeiten erhielt er fast feine Belob= nung, taum Dant. Bielmehr mußte er mancherlei Krankungen erdulden. Er fand Reinde, bie felbft ben Beifall, ben er als Lebrer gefunden hatte, bei ber Raiferin zu unterbruden, ober wenigstens

zu verdunkeln wußten. Die bauvifächtichte Ur= fache, marum Bolte mit feinen Anfichten gerabe ient boberen Orts nicht ben verbienten Beifall und und die gehörige Aufmunterung fand, war unftreis tig, bag bie Raiferin turz vor feiner Ankunft in Petersburg bie Literalmethobe ber offreichischen nor= malfchulen in ihrem gangen Reiche als gefesliches Muster anempfohlen hatte. Diese Methobe, Die Sahne in Berlin erfunden hatte, bie aber bort felbft fcon feit 20 Jahren für ungenugend und zwedwidrig erkannt, aber fpater in ben vom Abt Felbiger zuerft in Bohmen errichteten und banne von allen in ber Deftreichischen Monarchie eingeführ= ten Normalschulen, angenommen worden war, follte von Wien aus auch in Rufland eingeführt wers ben. Hierbei maren vorzüglich bie Jesuiten ges schäftig, welche auf biese Art fich ber Erziehung und bes Unterrichts im gangen Ruffifchen Reiche bemachtigen zu konnen glaubten, wie fie es eine lange Reihe von Jahren hindurch in allen katho= lischen ganbern Europa's gethan hatten und wie fie es in ber neusten Zeit zu thun wieber anges fangen haben. Dbaleich biefe fleife Literalmethobe. bie durch ihren geifttobtenben Mechanismus jebe Funftige Berbefferung bes Unterrichts wenn auch nicht unmöglich ju machen, boch febr zu erschwesten fchien, mit ber Wolke'fchen Lebrweise keinen Bergleich aushalten konnte, fo hatte boch bie Rai= ferin burch ihre Unempfehlung bie Bortrefflichkeit berfelben gewiffermaßen anerkannt und mochte in ihren Meinungen und Artheilen nicht fo verander= lich scheinen, welchen Schein fie offenbar auf fich gelaben haben murbe, wenn fie Bolfen und feine Methode begunftigte. Auch mochte in der Umge= bung des Bofes Die Literalmethobe manche Freunde

gefunden haben; bie Wolfen natfinlich entgegen-

Um biese Zeit beschäftigte er sich mit ber Ausarbeitung eines Elementarbuchs für Kinder, durch welches er seine Methode bekannt machen und ihr Eingang verschaffen wollte. Er kündigte es auf Unterzeichnung an und in wenigen Tagen waren in Petersburg 2000 Silberrubel unterzeichnet. Wenn das Buch erschienen ware, wollte Wolke in seine Stelle nach Dessau zurückehren. Da sich aber die Herausgabe desselben mancher Umstände wegen verzögerte, so dat er sich in Dessau noch ein Jahr Urland aus. Der edelmuthige Hurft bewilligte ihm denselben nicht nur, sondern ließ ihm auch die Wahl, zurückzukommen, oder eine lebenslängliche Pension von 200 Thalern anzunehmen. Wolke, der nach so langer Abwesenheit in Dessau entbehrlich zu seyn glaubte, nahm das letztere großmuthige Anersbieten an, beschloß in Petersburg zu bleiben und ließ bemnach seine Familie nach Petersburg kommen.

Im Jahre 1785 gab Bolke heraus: Suns bert und sechzig in Aupfer gestochene Bils ber mit. Beschreibung berselben zum Nus gen und Bergnügen. Diese Schrift wurde zus gleich ins Aussische übersett. Die Aupser stellen meistens Dinge aus dem gemeinen Leben dar und die ihnen beigesügte kurze Beschreibung ist so eins gerichtet, daß den Kindern babei allerlei Sachkennts nisse beigebracht werden können. Da Wolke durch biese Schrift zugleich die leichtere Erlernung den Sprachen durch Uebersetzung aus einer in die aus bere bezweckte, so ist das Deutsche in dem ganzen Buche dem Rufsischen so angepaßt, daß badurch Workerund Konstructionen oft sehlerhaft werden.

Das ermannte, schon 1784 abgefundigte Gle-

mientarbuch ertalen 1786. Er nennt es feibit eine elementarifche Encyclopabie gum erften Uns . terrichte fur bie Jugend. Es wurde auch in bie Frangofifche und Ruffifche Sprache überfest, und enthalt einige Abschnitte über bas Lefen und bie Sprache, worauf mehrere folgen, bie ben Unterricht ber Rinder in nublichen Sachtenntniffen bezweden. Dbaleich bas Bert noch vor feinem eigentlichen Erfcheinen mit größem Beifall aufgenommen wurde, fo ift boch gewiß, bag man von Bolfe'n, ber bei vieljahriger practifcher Uebung im Clementarunters richte über bie Fassungefraft ber Kinder Beobach= tungen anzustellen Belegenheit hatte und ber gerabe auch in biefem gache bes Unterrichts vorzuga liche Talente und practische Kunftgriffe befaß, et= was Borzüglicheres hatte erwarten konnen. 3war hat er fich fichtbar bestrebt, sich zu ber Sugend hers abzulaffen in Sprache und Darftellung; bies ift ibm nicht immer gelungen. Dur ju oft hat er ben Zon nicht getroffen; fein Bortrag ift an vielen Stellen zu abstract und nicht treffend und intressant genug. Da er boch anderwarts ge= zeigt bat, baß er einfach und kindlich fenn kann, fo muß man es blos feiner bamaligen Unruhe und Berftreuung gufchreiben, bag er feinen 3med nicht fest vor Augen behalten, feinen Stoff nicht forge faltig genug ausgewählt hat und fich in feinem Lone nicht gleich geblieben ift. Uebrigens hatte er fich in diefer und ber vorher angeführten Schrift nach ber von ber normaliftifchen Schulcommiffion befohlenen Art, ben Buchstaben gleichlautenbe Ra= men zu geben, bequemt.

Boite hatte nun burch ble angeführten Schriften und burch munblichen Unterricht endlich bie Borurtheile und Sinderniffe, die fich feiner Birtsfamkeit in Petersburg entgegenstellten, besiegt; und

ba bie Bitten um Unterrichtsftunden jest immer baufiger wurden, fo legte er, um ihnen ju genus gen, eine Unterrichtsanftalt fur 30 Boglinge an. Diese fanben sich balb ein und vermehrten sich in ber Folge faft um noch einmal so viel. In bieser Unftalt gab er taglich 8 Stunden Unterricht. Dems nach murbe er fortmabrend von verschiedenen por= nehmen Familien gebeten, Lehrstunden in ihren Saufern zu geben, Die er aber abwies. 218 bie Bitten inftanbiger wiederholt wurden, erwiederte Wolke: "ich gebe meinen 67 Boglingen täglich 8-Lehrstunden. Will ich einige bavon einem Stells vertreter auftragen, so muß ich ihm wenigstens 2 Silberrubel für jebe Stunde bezahlen." Man ants wortete ihm: Forbern Sie so viel als sie nothig finden. Wolke forderte alfo fur jebe Lehrstunde 5 S. Rubel und horte bann: mit Bergnugen und Dant werben wir bies bezahlen. Der Graf Alerii Orlow, ber von Mostwa auf 3 Bochen nach Petersburg tam , zahlte Bolte'n fogar fur 10 feis ner Tochter gegebene Lehrstunden 100 G. Rubel und behandelte ihn babei bochft achtungevoll. Bol= fe's Umftanbe waren jest blubend, er fonnte jabr= lich 1000 G. Rubel gurudlegen.

Außer ber Leitung seiner Unterrichtsanstalt unb seinen Privatstunden beschäftigte fich Wolke viel mit Telegraphik und Pasigraphie. Das erstere that er auf Anlaß des damaligen Großsursten Paul, bessen Lieblingsgegenstand die Telegraphik war; das Lettere, weil die Kaiserin Katharina das Studium der Sprachen außerordentlich begunstigte, und zu diesem Ende damit umging, ein vergleischendes großes Worterbuch aller Sprachen untersnehmen zu lassen. Schon 1789 gab er eine Nachericht von dem Erfolge seiner Bemühungen heraus, in welcher er von seiner allgemeinen wortlosen

Schriftsrache und zugleich von einer neu entbedeten Mehode, in die Ferne zu schreiben sprach. Als im Jahr 1794 die Nachricht von den, als eine neue Ersindung der Französischen Nation zugeschriebenen Telegraphen nach Petersburg kam und durch die diffentlichen Blätter mit Pomp angekündigt wurde, so sahe sich Wolke dadurch veranlaßt, seine durch obige Anzeige angekündigte Ersindung einer allgesmeinen Sprache in Monogrammen ins Gedachtnis zurückzurufen. Er versicherte auf jener Grundlage fortgearbeitet zu haben und dadurch gelangt zu seiner Schriftsprache die für Stumme und

1) zu einer Schriftsprache, bie fur Stumme und Laube und ihre Freunde zu gegenseitiger Mitstheilung ihrer Gebanken und bei Lands und Seeschlachten zum Signalistren auf eine Biers

telmeile weit anwendbar fen;

2) zu einer allgemeinen Schriftsprache in Monosgrammen, welche theils zu bem vergleichenben großen Wörterbuche aller Sprachen, bas bie Raisferin Katharina unternehmen ließ, theils zu ben kunftigen Wörterbuchern ber Europäischen Spraschen, um bie Aussprache genauer zu bestimmen, brauchbar seyn werbe. Diese Monogrammenschrift sollte auch zur Telegraphie anwendbar seyn mit dem größten Geheimnis die größte Ausbehsnung und Geschwindigkeit verbinden und noch manche andere Vortheile gewähren.

Auf Befehl bes Großfürsten Paul stellte Wolke auch Bersuche mit feiner Fernschreibekunft an, welsche ben Erwartungen bes Großfürsten so vollkoms men entsprachen, daß er ihn mit einer goldenen Dose beschenkte. Um seine Ersindung vollends hins aussichten zu können, gab er seiner Erziehungsansstalt einen von ihm selbst gebildeten Mann, Namens Gerardin zum Borsteher und beschäftigte sich länger als ein Jahr mit der Vervollkommnung

ber Telegraphit, wobei er viel Zeit und Gelb auf Berfuche verwenbete. Um aber auch feine Dafigras phie zu Stande zu bringen, unternahm er eine Reise burch Deutschland und Denemark, um bie Anfichten ber erften Sprachgelehrten barüber ju vers nehmen. Seine Gattin begleitete ihn. Auf bers felben fcrieb er feiner Ertlarung, wie bie wechfelfeitige Gebantenmittheilung aller cultivirten Bolter bes Erbfreifes, ober bie Pafigraphie moglich und ausublich fen, ohne Etlernung einer neuen, befons bern ober allgemeinen Borts, Schrifts ober Beichenfprache (Deffau 1797). Er fam auf diefer Reife unter andern über Deffau, Leipzig, halle, Bena, Beimar, Erfurt, Gotha, Schnepfensthal, Gifenach, Kaffel, Gottingen, Braunschweig, helmstädt und Magdeburg und theilte vielen Bes lebrten und angesehenen Mannern bie Grundlinien feines Planes mit.

Der Hauptzweit seiner Ersindung war: Jeden, ber seine Muttersprache, außer ihr aber keine andere versteht oder erlernt hat, dennoch in den Stand zu seinen, die in einer jeden fremden Sprache vorgestragenen Ideen sosotin die seinige, und umgekehrt, selbst mit grammatischer Genauigkeit und Bestimmts heit überzutragen. Er wollte dieses Resultat bloß durch Hulse eines Strickes und Punktes bewirken.

Bu Anfang bes Sahres 1798 kehrte Bolke ellein nach Petersburg zurud. Seine Gattin hatte er zu Kopenhagen bei ihren Berwandten zurud gezlaffen, und wegen einer Kaiferlichen Ukafe, burch welche allen Ausländern das Reich verscholffen wurde, durfte wedet Wolke sie dort abholen, noch sie zu ihm nach Petersburg kommen. Erst im Jahre 1800 erhielt sie die Erlaubnis, zurud zu kehren. Zuvor aber, noch in demselben Jahre, versiel er in eine

anfledenbe Krantheit, welche in Petersburg fich vers breitet, und die ihn dem Grabe nahe brachte. Er genaß aber, von feiner guten Natur unterstütt, bald wieder, zur Freude feiner Gattin und seiner Freunde.

Schon im Jahre 1796 war Ratharina II., Bolfe's Gonnerin, geftorben, und Paul I. folate ihr in ber Regierung. Dbgleich biefer als Groß= fürst fich ihm geneigt gezeigt hatte, so fcbien er boch nach feiner Thronbesteigung Alles, was Bolte für feinen Lieblingsgegenstand, Die Telegraphit, ge= than und aufgewendet hatte, vergeffen zu haben. Bieran mochte wohl fein launenhafter, fturmifcher Charafter und feine lang verhaltene Abneigung gegen feine Mutter Schuld fenn, Die fich nach feiner Thronbesteigung baburch entlub, bag er viele ber von ihr gemachten Ginrichtungen wieder aufhob. und ber von Westen kommenden Rultur und allen Fremben fein Reich verschloß. Bolfen murbe burch biefe Umftande ber Aufenthalt in Rufland verleibet. und, nachdem er von feiner Krantheit genefen mar; bachte er ernftlich an feine Rudtehr nach Deutsch= land. Er bat ben Raifer Alexanber, ber, nach Pauls, im Marg 1801, erfolgtem Tobe, die Regierung übernommen batte, um ein Daar Zeilen an feine Groftante, Die verwittwete Surftin von Un-halt-Berbft und bochfte Berwalterin ber Berrichaft Jever ; und als Mura wiev Boltes unterthaniges Schreiben bem Raifer mitgetheilt hatte, betam biefer von Sochstbemfelben ben Auftrag, bem Professor Bolfe befannt ju machen, bag bas Raiferliche Rabinet ben Ufas empfangen habe, ihm jahrlich 500 Rubel (leiber nicht Gilberrubel!) auszuzahlen.

And Innar 1802 kam Wolke in seine Baters Kabt Sever zuruck, wo. die Fürstin von Anhalts Berbst, im Namen der Kaiserlich Russischen Regies Rung, seine Verdienste um das Schuls und Erzies bungswesen mit einer jahrlichen Penfion von 200 Thalern und mit dem Kaiferlich Ruffischen Sof.

rathstitel belohnte.

Hier in Sever fuhr er fort, für Unterrichts und Erziehungswesen thatig zu seyn. Besonders nahm er sich der unglücklichen Taubskummen mit warmen Siser an. Die glücklichen Kuren, welche der Apostheter Sprenger zu Tever durch den Galvanismus anzustellen Gelegenheit hatte, erregten auch Wolke's Ausmerksamkeit und schon 1802 gab er eine Nachtricht von den zu Tever durch die GalvanisBoltaische Gehors Gebekunst beglückten Taubstummen, heraus. Die pon ihm in dieser Schrift geäußerte Meinung, daß die Boltaische Säule in allen Fällen der Taubheit (Berstörungen des Organs ausgenommen) hülse verspreche, wurde durch den Erfolg nicht bestätigt.

In Seper hielt fich Wolke ein halbes Sahr auf, wohnte bann bis jum Sahre 1805 in Altona und hierauf einige Beit, aus Freundschaft für seine ehe-malige Schulerin, Emilie Basedow, in Gerng robe. Em Sabre 1804 erfchien feine Un weifung, wie Rinder und Stumme ohne Beitverluft au Sprachkenntniffen und Begriffen gu bringen find. Gin großer Reichthum von Ibeen, - bie er jum Theil ichon fruber ausgesprochen hatte, ift hier niebergelegt. Er zeigt hier febr genügend, wie Stumme und noch fprachlose Kinder zu belehren find und wie ihnen auf eine angenehme und leichte Beife, burch bie Berfinnlichungsmethobe, in furger Beit richtige Borftellungen und Begriffe und Sprachkenntniß mitzutheilen find. Auch fest er in biefem Buche feine Anfichten nicht nur über Deuts fce Sprache und Rechtschreibung, fondern auch über Fernschreibefunft und Pafigraphie auseinander. Im mertwurdigften ift ber Schlug bes Buches, ben

Bolle's Urtheil über Deftaloggi und Olivier enthalt. Bolte vermuthete, ba Peffalozze in feiner Gertrub fo viel von Anschauung und Anschauungs tunft fpricht, er tonne wohl gar eine ahnliche Wers finnlichungsmethobe, wie er felbft entbedt und fich noch bas Berbienft erworben haben, fie ber Faffungsa fraft und ben Umftanben ber Landfinder anzupaffen. "Aber," fest er bingu, "biefe angenehme Erwars "tung ift burch bie Beschaffenheit feiner erschienenere " Clementarbucher ju meinem Leibwefen unerfullt "geblieben. Diese enthalten feine Gour von nieiner "Art, Sprackfenntniß und: Gachbedriffe mitau= "theilen. Die Reubeit feiner Lebratt ift awar uns "widersprechlich. Aber bie von mir aus ben Gles "mentarbuchern beigebrachten Beloge (im Reichs= "anzeiger 1808, Ro. 169 und 248), Beigen fcon, "baß ich mit Recht gur Ehre bes menfch = "lichen Berftanbes zweifeln barf, ob je "eine unnaturlichere, vertebetere Des "thobe, als die Deftaloggifche ift, tann "erfunden merben."

Dieses Urtheil Wolke's über einen Rann, der sich Jahre lang einzig und allein mit Erziehung und Elementarunterricht beschäftigt und die Geheimsniffe der Ratur, dei der allmäligen Entfultung und Entwickelung des menschlichen Geistes, belauscht hatte, während er sich, außer der Pädagogik, mit so vielen andern Dingen besastes über einen Mann, der die Bewunderung der ganzen Mitwelt in einem so hohen Grade auf sich zog: dieses Urtheil ist höchst überraschend und deweißt, daß Wolke zu sehr von seiner Versinnlichungsmethode eingenommen war, so daß er selbst keine ruhige, unpartheilsche Prüfung anstellen konnte. Ob übrigens die Wolkesche oder Pestasozische Lehrweise den Borzug verdient, darzüber braucht hier nichts gesagt zu werden. Wenige

Inhre, und bie benkenbften Danner haben barüber

difficteni

Roch in bemselben Jahre 1804 gab Botte bers aus: Dubegebr Saffige Gingebigte, Grava fariften, Erber, fingbate Bertelbels un wunderbare Eventure, funft namt Romans fen un Ballaben mit ener Unweifung, bat hogbiobage un bat Dubage in bel forter Lib riatiq attofpreten, to lefen un to fgrieven. Das Bob, welches Sprachtemer, wie Leibnig, Arpinus, Bobiter, Richen, Mis daelis, Abetung, Leffing, Campe, Gebite mb Unbere ber Gaffensprache beilegten, ber Ums fland, bag biefe Sprache burch feinen Gebuetsort Rever feine Muttersprache, daß feine ihn durche Leben bealeitenbe Gettin eine Danin war ? biefes, unb auch Alles in feiner frühern Bitbung trieb ihn zur mtichiebenen Boraunft für biefe Munbatt, in welcher er Rets ben mahren Urfern unfrer Mutterfprache "Beit 10 Sahren;" fdreibt er 1799, "babe ich bafter gethan, was einer in meiner Lage "thun Zann. Ich habe gefucht, ihre Regeln zu fame mein und bas Lefen und Schreiben burch eine "beftimmete Rechtschreibung, die im Sochbeutfeben "fo viele Schwiebigfeiten bat, zu erleichtern. "bin auch Billens, eine Grammatit ber Saffichen "Sprache, nebst einer Sammlung von Liebern, Ges", fangert, Erzählungen, Romanzen, Ballaben, 3onts "len, Sinngebichten, Giafallen u. f. w., fur einen "Theil ber acht bes gehn Millionen, benen fie Dut-"terfprache ift, mitzutheilen, wenn ich nach Deutsch= "land Bornme." Den bestern Borfat führte er burch bie oben angeführte Sammlung aus. Durch biefelbe mollte Bolle bet Studium ber feit 200' Sabren unterbrickten, vernachläßigten und gelähme ten Saffenfprache wieber enveden und beleben. Aber R. Retrolog. St Sabra.

Die Deutschen Schienen nun eineml teinen Ginn bafür zu haben; benn ber größte Theil bor Druds toften ging verloren.

Im Jahre 1805 lebte Boffe in Leivzig, und gab bier feine Unmeifung für Dutter und Rinberlehrer, jun Mittheilung ber allenerften Sprechtenntniffe und Begriffe, von ber Geburt bes Kinbes an bis gur Beit des Lesenlernens, beraus. In diefer Schrift wollte er ben Gona ber erften planmaffigen Bes schaftigungen und bie Manier im Allgemeinen ame beuten, wie man fich mit Sinbem unterhalten muffe. ohne gerade zu verlangen, bag man fich an bad bier vorgeschlagene fteif halten folle. Gie enthalt viele, auf fichere Erfahrungen gegrundete, Bemetfungen und acht practifche Amweifungen. scheint es, als ab bunch feine Borichlage eine gewiffe Frühreife ber Rinber gu febr betrieben, ber Runch ju viel aufgetragen, und ber Ratur gu wenig übens laffen wird. Zuch find nicht alle Unterhaltungen mit Kindern, wovon bier Beispiele anigeftult wers ben, bem findlichen Geifte angemeffen, und oft etwas au umgetutlich und fculmößig. Um exften batte vielleicht ber Abschnitt über die Spmcbebre und feine Ibeen über Rechtschreibung aus biefer, Schrift megbleiben konnen, fo wie er auch in ben Sprache von bem Gewähnlichen, burd ben baufigen Gebrauch gang neuer Worter und Former, nicht fo. febr batte abweichen follen.

In bemfelben Sabre, wie bie vonige, gab er, eine andere Schrift beraus: Rurge Engiebarng 8. lehre, ober Anweifung gur torperlichen, werfienblichen und fittlichen Engiebung. in bepreuften Jahren ber Sinber. hat en treffliche Sbeen über Erziehung und Unters richt ber Kinder niebergelegt. Gebr beachtenswerth: ift unter andern das, was er über die Bernachlesste gung der Kinder in den ersten Lebensjahren sogt, und wenn dem hierauf gegründeten Borschlage, daß sich au der dem ahrenden Erziehung der Kinder, wie er sie nannte, mehrere Mütter vereinigen sollten, von denen jede die Kinder des Bereins, der Reihe nach, einen Zag unter ihrer Aussicht nehmen und vom Morgen dis zum Abend lehrreich unterhalten sollte, nicht zu viele wichtige Hindernisse dei feiner Aussichtnung entgegenstünden, so wäre zu wünschen, das sich nicht nur in größern Städen, sondern auch in kleinern und auf dem Lande solche Famislienversinge dilbeten.

Durch biese zwei letterwähnten Schriften wollte Bolke gewissernaßen mit Pesialozzi, bossen Eise wentarbücher bamals gerabe allgemeines Aussehn megten, in die Schwanten treten. So viele schone Bahrheiten und Erfahrungen aber auch in beiden niedergelegt sind und so sehr sie Eltern und Erziehern nichen können, so konnte er doch dadurch dem edlen Schweizer die wohlverdiente Palme nicht entwinden.

Bom Jahre 1805 bis 1814 lebte Wolke in Dresben. Hier fand er im Kreise ebler, brütselich mit ihm verbundener Menschen, viele Ausmunterung, und als er hier endlich, im Dezember 1845, seine twee Lebensgesährtin am Lazarethsieber, wovpn sie, bei der treuen Pslege Preußischer Gesangenen, anzeskelt wachen mar, durch den Zod verloren batte, Leitnahme und Aross. Während der Draugsele, die Dresben bei dem Französischen Ariege erduldete, mußte auch er Mangel leiben. Denn von kusland ens kam ihm nichts mehr zu, und die Pension von Tevern die ihm bis 1800 nichtig ausgezahlt worden war, wurde ihm von da an von Holland aus durch den hartherzigen Duc de Maisance verweigere und selbst des edalmuthigen Französischen Gesanden in

Milden, Aeren von Bourgoing, treue Bernittellung ward fruchtlos. Gigenes Bermögen befaß er kidek mant Denn als er von Prieteddurg wegging, hatte arams Gulmanhigkeit som yanzed expartes Burmös gen bom p2000 Spalven an brei Kauflenie gelichen, bei Beren nächher erfolgter Zahlungsimschießeis er West voertim In dieser sie ind, ohne seme Schild; dieser Buhadervallen Bufe. Utgen 188, ohne seme Diesberg, dieser 188, ohne seme Diesberg, im Jahre 1780, durch dem Kollegientall; Kriefe fe firsbiesen Bund getrusch Ingelegen sem, ihn thabig zuwähluschlichen werd der sem stellten bund getrusch Ingelegen sem, ihn thabig zuwähluschlichen werd der sem seine seme semen.

Bahrend feines Aufenthalts in Dresben be-Marigie ibn fast wirstone gent bie Deutsche Sprache. Rad feinem eigenen Geftanoniffe hat et befonbers Affil 1788; wenigftens Graf ehn volle Babre bas finit verwender, um unete Sprache bon ihrem urs produnge biso zu ihrer allnidtigen Ausbitbung zu uniterfatien; ihre Gebitte unter fich und mit ans ji bem if ben beutfeben Minbarten, und in lallen imagen und entfernt verwandten germanifchen; fo fimble in einigen fremben Sprachen, 3. B. in ber Beiechifden, Altromifden und Glavifden Sprache gu vergteithen, baburth bie Burgelmorter unferes Sprache und ihrer achten vernunftmaßigen gori "imety nach welchen ber Bortbau gelcheben aus , unfaffinden, auch bie bagegen vorhandenen Tehler, prodole bie fchicklichste Berichtigung ober Berbeffes frang , b. f. ble nothige Beranberung bel Beblerif haftenge tennen gu lemen." Bahrent biefer Beit finamelle ter eine große Menge von Spruchbemen Bungen, bie, wie er fagt, mehr als 20 Buch Papies ftillteri Bus biefer Sammung entftand fein Art Lette jur Deurschen Gefammtsprache abet gur Geffennung und Berichtigung einiges (Burwenitgft 20) toufend Oprachfester in

ber Sochbeutichen Dunbart, "nebft bem Mittel, Die gabllofen - in febem Jabre ben Deutschichreibenben 10,000 Sabre Mrs beit ober bie Untoften von 5,000000 (Thas Iern) verurfachenben - Gdreibfehler gu vermeiben und zu erfparen. Das Berf erfchien 1812 auf feine eigene Roften. Er felbft fagt: "ber Anleit ift in 16 Monaten berfußt und "gebrudt, obwohl 4 Sahre maren nothia gemefen, .. um ihm eine folche Orbnung; Bollftanbigteit und "Bolltommenheit gu' geben, als' mein eigenes Ura "theil bestimmte. Aber gebietenbe Umftanbe beeils "ten bie Berausgabe und litten feinen Bergug." Diefe Umftanbe, welche Wolten veraflagten Mit Der Berausgabe feines Unleits mehr zu effen, ale ibm felbft lieb mar, lagen in ber minber gunftigen Lage, in ber er fich bamals, nach bem berefte oben Ermahnten, befand. Da aber bie bamaliffen Beiten für literarische Unternehmungen wenig gunflig mas ren, fo fand auch bas feinige anfangs wenige Mufmunterung. Aber endlich fanben fich boch int Laufe bes Jahres 1812 über 600 Beforberer bes Unleits. Um Bolte's forgenvolle Lage zu verbeffern, bezahl= ten Biele berfelben auf ein Eremplar bes Unleits 5, 10, 50, ja 100 Thaler. Das Buch errente aur Beit feiner Erscheinung wegen feiner fonberbaren Eigenheiten und wegen einer Menge neuer, gum Theil bochft feltfam tlingender Wortformen, großes! Staunen und großen Wiberfpruch. Es gehort in ber Shat viele Beit, Luft und Mube bagu, es von! Unfang bis ans Ende aufmertfam durchzulefen, und: nur ein eigentlicher Sprachforscher burfte fich bazu verfteben. Denn ob es gleich febr reichhalfig ift. und manthe treffliche Ibee über Deutsche Sprache enthaft, fo ift es boch auf ber anbern Seite febr weitschweifig, voller Wieberholungen und Bibers

foruche, ohne eine bestimmte, leicht ju überfebende Debnung, und von bem Gebrauchlichen gar ju abs meichenb.

Bolfe's Unleit war übrigens nicht sowohl, wie Biele meinten und noch meinen mogen, barauf bes rechnet, die, aus der Bereinigung der Ober= und Nie= berbeutschen Mundart entstandene und feit der Re= formation als Bucher: und Umgangssprache in ber gebilbeten Rreifen berrichenbe, fogenannte Soch beuts fche Sprache, von ben, im Laufe ber Beit einge= folichenen, Sehlern au reinigen und Daburch ibrer moglichen Bollkommenbeit naber zu bringen, ob er aleich bies auf bem Titel auszufprechen scheint: fon= bern er hatte keinen geringeren 3wed, als biefelbe aus ihrem, in brei Sahrhunderten verjährtem Bes fige ju verbrangen und eine Deutsche Gefammt= fprache einzuführen, bie er, mit Bermeibung aller unnothigen Buchftaben und Gilben, aus ben echten Deutschen Burgeln auf eine gleichmäßige, fefte, bes flimmte, ben Bobiflang beforbernde und begriffes gemaße Urt zu bilben fuchte. Durch Mufftelluna einer folden Gesammtiprache ber Deutschen wollte er zeigen: 1) wie man die jahllofen Schreibfdwies rigfeiten, welche Allen begegnen, Die unfere Sprache und Schrift lernen und anwenden wollen, meggua fchaffen habe; 2) wie man bem ungeheuern Beitund Gelbverberbe abhelfen fonne, welcher bisber ans ber Nothwendigfeit entstand, ben Bortern aus Grille an = und eingeflichter Buchftaben ju fcreiben, fie fegen und brucken zu laffen; 3) wie man alle Regeln ber Bortichreibung tonne in eine einzige vermanbeln. Bedoch gefteht er felbft, bag er nicht hoffe, bag feine Berbefferungen ber Deutschen Sprache in den nachften 50 Sahren Gingang finden merben.

Uebrigens ift befonders an bem Unleite gu tas beln, daß Wolke in bemfelben gegen andere, pon

ben Dentfchen all tuchtig anerkannte Sprachforiber. namentlich gegen Abelung, einen febr beftis gen, anmagenben Zon führt, und ihnen Berbilbung, Rufinn, Unvermmft, Unwiffenheit und Stumpffinn verwirft. Beboch barf man ben bamals 72idbrigen Sreis mitht ju bart beurtheilen und man muß bes achten, was er felbft in ber Einleitung hierüber Er fagt aber: "Babrend meiner Arbeit an "bem Anleite bat mich ein fehr unangenehmes Ges "fühl gebrudt, verurfacht burch ben Raltfinn ber "Deutschen gegen ihr schönftes Gemeingut und "burch ihr Borurtheil, bag es nicht ber Dube "lobne, fich um bie Richtigkelt, Zwedmäßigkeit und "Schonbeit bet Deutschen Sprache und Schrift zu "betiemmern; bag man alles nur bem Bertommen, "ber einmal eingeführten Gewohnheit gemäß, ein-"richten, toine Fehler ber Dochbeutiden Dunbart "quefteben, ober boch fie ungebeffert und unver-"andert laffen, folglich nichts vervollkommnen muffe, "turg, baf bie Deutschen nicht trachten burfen nach "ber Ebre, bem Bortheil, ber Bequemlichfeit unb "bem Bergnigen, fo wie andere Bolfer, eine von "Mundartfehlern befreite Gefammtfprache zu bes "fiben, welche, wie ein geiftiges Band, fie, bas gers "firente, und unter verschiedener, gum Cheil frember "herrichaft lebenbe Bolf umfaßt, und beffen ge-"ididtliches Dafenn beurfunbet. Das Gefühl wollte iftets in Rlagen ausbrechen, und es warb oft gu "machtig, um es zu beschwichtigen, so daß ich bann "gegen Die Beforberer bes erwähnten Boruttheils "mich nicht immer fo gelinder Ausbrude bebiente, "als ich, nach bem Urtheile bet Kaltblutigen, batte "thun follen." Ber follte nicht, nach biefer Enti idulbigung, bem verbienten Manne etwas gu Gute

Ans Schluffe bes Unluits fundigt Wolfe noch

au, daß er noch zu. 12 Bogen guten Sprackliffficht bereit habe, den er mittheilen werde, wenn man ihn durch Bornuszahlung eines Thalers dazu mmuntere. Diese Ausmunterung muß jedoch ausgeblieben senn, da jene 12 Bogen nicht erschienen sent.

Im Jahre 1813 hatte er Gelegenheit, der Stakt Dresden durch seine Kenntnis der Aussischen Sprache gute Dienste zu leisten. Denn, als in diesem Jahre die Russen nach Dresden kamen und sich Memand sand, der Kussisch verstehen, lesen und schreiben, und dahurch den mancherlei Irrungen und Verlegenheiten zwischen den fremden Kriegern und den Sachsen abselsen den fremden Kriegern und dem Sinquaratierungsbureau zum Dolmetscher zu dienen, od dies ihm gleich nicht leicht wurde, da er in 18 Jahren kein Russisch gehört und gelesen hatte. Als 73icheriger Greis arbeitete er um diese Beit Lag und Racht, und legte seine Lieblingsbeschäftigungen bei Seite.

Im Jahre 1814 folug Bolte feinen-Bobnfis in Berlin auf, nachbem er noch gurbr rine Reife in feine Baterftabt Jever gethan batte. Sir Berlin, biefer von ben Dufen fo begunftigten Stabt, bes fchloß er, feine Tage zu vollenden. Er lebte bier von einem großberzigen Berlinifchem: Staatsmanne, beffen Gemablin einft, in Deffau und Petersburg, Bolle's liebe Bich- und Pflegetochter gemefen mar, vor jedem Mangel gefichert, in einem auserlefenen Preife von Freunden und feinen Gifer freundlich ehrenben Sprachforfchern, ein vergnügtes Alter. wurde im Sahre 1814 ber Mitfrifter ber jetigen Berliner Gesellschaft für Deutsche Sprache und er fichert fic baburch aufs Rene bie Bochachtung aller, die für ihre vaterlandische Sprache Sinn haben. Roch in feinem fpaten Alter war er unermublich thatig für bie Bilbung und Bekehrung ber Jugend,

umb fur die Arebolikommung ver Deutschen Spiedie. Kaum gönnte er seinem Korper die so nottige Erstolung. Noch als hochbesahrter Greis brachte er bert Toeks brachte er bert Toeks bie Kinderwelt für seine Sprechaund Sprachansicht zu gewinnen, Opser dar. Denn et ließ im Jahre 1820 mit vielen Kosten seine, aus 7 Bandchen bestehende, zum Theil durch Kupsertaifeln versinnlichte Kinderbibliothek brucken und verschenkte oder verkauste sie mit rastloser Betriebisamkeit; ja, er machte noch im 81sten Jahre eine Reise nach Oresden, Leipzig und in andere Gegens den, um dieser Bibliothek durch seine Personlichkeit

mehr Eingang zu verschaffen.

Go beiter, wie ber Abend feines Lebens gewefen war, fo ruhig und fanft mar auch fein Tod. Noch wenige Tage vor feinem Tobe, ben 4ten Januar 1825, mobnte er bem Stiftungefeste ber Berlinifchen Gefellichaft fur Deutsche Sprache bei und mar ba munter und frohlich. Bwei Tage barauf fag er Abende noch bei dem Doctor Gobife\*) im Kreise feiner Freunde. Da wurde er unwohl und biefe Unbehaglichkeit nahm gu, bis er fast unbemerkt bon einem Schlage getroffen wurde. Roch mit lallender Bunge fagte er jum ehrwurdigen Dichtergreife Goding, ber neben ibm fag: mir ift febr mobl. Er wurde in einem Bagen nach haufe gebracht und burch arziliche Wittel zwar wieber ins Leben gurudgerufen, aber nur auf turge Beit. Den Freis tag lag er ohne Bewußtseyn. Um Sonnabend, ben Sten, um Mittag, traf ihn ein zweiter Schlag. Schmerglos maren feine letten Augenblide; fanft folummerte er binuber in einem beffern, volltomm= nern Buftand. Dienstags, ben 11ten Santar, wurde feine irbifche bulle auf bem Louifen - Friedhofe be-

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer ber nachfolgenben Biographie bes Dr. C. De. Panli in Berlin.

flatiet. Sein treuer Jemmb, Profeste. Beune, frach vor einer zahlreichen Versammlung an seinem Grabe, und die Zöglinge bes Blindeninstituts, die ihm schon oft, wenn der Lifte August, sein Geburtstag, wiederkehrte, ein Geburtslied gesungen hatten, sangen auch hier einige Strophen aus dem letzten dieser Lieder.

Die Deutsche Gesellschaft seierte in ihrer Bersfammlung, am 19ten Januar, das Andenken ihres abgeschiebenen Ehrenaltesten und Mitstifters Wolke. herr Professor Zeune, der seine Rede am Grabe des Beremigten burch ein Gebicht beschlossen hatte.

theilte daffelbe mit. Es lautet fo:

## Un Bolte.

Suter Bater, bift von mis geschieben; ber zu biesem Bumbe uns vereint; both nicht eitle Kluge sein geweint, benn Dein Geist wirkt fort im sel'gen Frieden.

Gleich ber Eiche, bift Du hingesunken, beren Schatten Viele einst erquickt, eh' ber Blig Dein hohes Saupt geknickt, und bes Lebens Bache ausgetrunken.

Greifer Singling, ber vor zehen Jahren feoh geschloffen unfern heitern Bund, wir geloben, fest auf Deutschem Grund soll er ftehn, wir wollen treu ihn wahren.

Mas Du in ber Sprache Schacht gewonnen, edles Erzes Rarner blank und rein, nimmer werden fie verloren fenn, nur die Schlacken sind wie Spreu verronnen.

Guter Bater, ber vor zehen Sahren frah geschloffen unfern heitern Bund, wir geloben, fest auf Deutschem Grund foll er ftehn, wir wollen treu ihn wahren. Auch der herr Baron de la Motte Souque ber schloß eine Abhandlung, über die Bermandtschaft ber Deutschen mit ben Nordischen Sprachen, durch folgendes Lied:

Bater Bolte's Heimgang. Guter, alter Bater Wolke, Frei nun über jeder Wolke Ew'ger Zungling nun; vom Mann, Der noch wallt im Vilgervolke,

Wie vom Segen trauft die Wolke, Sprühtest Du dem jungen Volke, In der Mannes-Jahre Lauf, Reiche Lehre, treuer Wolke, Bogst es ted zu Dir herauf.

Nimm bies Scheibeliedchen an!

Blieb babei auch Manches Wolke, — Wer in all' und jedem Bolke Ward von Wolken nie verführt? Bollends wenn, wie Du, o Wolke, Rasch er war, und leicht gerührt!

Deinem Sprachlaut, Bater Bolte, Salft Du los von mancher Wolke. — Führtest andre Du herein, Soll Dir boch vom Deutschen Bolke Heitrer Dank gesungen seyn.

Und von uns, bem Forschervelle, Dir gesellt, o Bater Bolte, Fallen Ahranen auf Dein Grab. Send', o Du, both ob ber Wolke, Leb' und Segen uns herab!

In Wolfe's Nachlasse fand sich, außer einigen, bie Deutsche Sprache und die Wiederherstellung ber

Altvonisschen und Lateinischen Aussprache betreffensen Schriften, die er noch zu vollenden gedachte, unch seine Gekbit bis graphie. Es wäre sehr zu wünschen, daß der Herr Prosessor Zeune; der dem Berewigten Jahre lang als Freund zur Seite stand, dieselbe, wenn auch nicht gerade in Wolke's eigner Schreibart, offentlich mittheiste, da wahrscheinlich durch dieselbe über manche Punkte seines Lebens, namentlich über die nicht gewöhnliche Art seiner Bildung, Licht verbreitet werden wurde.

Nachbem in bem Bisherigen die wichtigften Momente aus Bolke's Leben dargelegt worden find, fo bleibt uns nur noch eine Charakteristik dieses rühmlichst bekannten Mannes, so wie eine unpartheilsche Burdigung seiner Berdienste als Padagog

und Sprachforfther übrig.

Seiner Charafteriftit mag eine turge Befchreis bung feines Mugernicotangeben, bie ein Dann uns aufbehalten bat, ber ihn fah, als er noch Lebrer am Philanthropin in Deffau war. Diefer be= richtet barüber Folgendes: "Wotte ift ein schöner, "handfefter, origineller Deutscher Mann, groß, ftart "und fnochenfeft; von eblem, febr eblem Unfeben. "Unter bem schwarzen, lodigen Saare, welches na-"turlich, ohne alle Runft, fein Saupt hinabwallt, "erbebt fich eine fchone, weiße, bobe, majeftatische "Stirn, welche jugleich mit ber tiefen Rafenbucht "und bem fconen, großen, hervorstechenden und "tieftreffenden Auge, einen burchbringenben Beift, "unüberwindliche Gebuld und Beharrlichfeit ver-"rathen. Borguglich zeichnet die Dberlippe in feis "nem Profile Die fanften Gaiten feiner Geele, fo "wie bas volle Rinn Schopfungstraft und Starte "tundigt. Der ganze Kopf, im Busammensage, ift "ein schoner, beutscher Kopf, obgleich bie meisten "Ebeile, einzeln genommen, griechisch erscheinen.

"Denkender Ernst und Wurde rubet in dem Get, siehte, welches die undoschreibliche Liebe für das "Destausschungsinstitut burch Sorge und histlie Aufdeserung weißigebleicht: hat. Dieser Ernst jader und dieser kalten Sparen; welche denkende hasterder und dieser kalten Sparen; welche denkende hasterdes immer gurucks staffen, konnen dennoch einen gewissen fansten, liebe veichen Jugraus seinem Antlige nicht wegdräugen; wolcher sich einem jeden wohlt diesenstheilt. Der "Blick seines haben Luges ist nicht ledhaft redlend, haber zeichen sieht seines haber Luges ist nicht ledhaft redlend, haber zeichen gewissen seines Loren und seine Wengen, sind langfam, bedachte sieht und seines Arbito und seines Arbito eines ansehnlichen, nervigten, sommetrisch woodsgewatern Doutschen."

Bei seinem Kräftigen Morperbann befag Bolle eine feste Gesundheite die er bis: am feinen Lob bes hielt und die mur ein einziges Mal, in Petersburg, burch eine Webentunders Krantheit unterbrochen wurde. Kin feinem ultern Jahren wurde sein ehrwürdiged Gesicht durch die Rothe seiner Augen, von welcher heftige. Ginwissenis der Adlte und ein gewaltsam entgegenstoßender Wind in Petersburg die Ursacha war, setwan entfiellt, obgleich die Sehfraft seinen Kugen badurch nicht geschwächt wurden.

Me; die ihn kennen, beschreiben uns Balke's Sharakter als sehr liebenswurdig. Er liebte das ganze Menscheingöschlecht und sein seurigster Wunsch und der Zwechtsines ganzen, oft muhevollen Wiezkens, war Menschenveredelung und Menschengluck, Erladar in der Regel heiter und munter und ein guter Gesellschafter. Freundschaftliche Mittheilung war Bedürsnis für ihn. Seine Rede war stets iberlegt, und sauft und langsam floß sie von seinen Lippen Bu allen seinen handlungen zeigte er, große Mesonenheit. Er las und fludirte sehr viel,

befonders über Erziehung und bentiche Sprache, und was er las, überdachte er talt und reiflich. Thatigkeit und Arbeit waren ihm fast so nathig,

als die Luft, die er athmete. Er hat eutfetilch wiel gearbeitet, nicht nur in feinen jungen Sabren, fenbern noch im fpateffen Alter. Ale bas Philantotop pin errichtet und er ein Sahr lang faft ber, einzige Behrer am bemfelben war, war er jeben Lag von 5 Uhr. Morgens bis 9 Uhr Abende beschäftigt, theils mit bem Unterrichte ber Boglinge, theile mit ber Berwaltung ber Anstalt, von ber ebenfalls ein Theil auf ihm lag. In Petersburg gabrer ben Lag über Underricht, ober beschäftigte fich mit feinem: bamas ligen Lieblingsgegenstanbe, ber Telepraphit und Pas figraphie und beimod vermerbete er, tach feinem eigenen Geftanbuiffe, ble balbe Rachtzeit auf bie Auffuchung und Erbeterung ber Wurzelwörter ber Muffischen Sproche, weit die Kaiferin: Ratharing voll Ginn und Achtung für bie nienschliche Gurnden ftart bagu aufforberte, nine Atabemie gurigenauent Kenntnig ber Muffichen Sprache fiftete; und jebe entbedenbe Sprachbemubung taiferlich belobitte. Red als Greis arbeitete er"vom fruhen Worgen; bis jum. fpaten Abend, und verfagte fich viele Bergungen und Freuden bes Lebens. Er felbft fagt in feinet Anleite: "Ich bebe mit großer Liebe gu ber Deuts "fchen Gesammtfprache, in berem Befic einft, wir "ich hoffe, mein geliebtes Batervott fich feten wieb. "mid mahrenb. 16: Monaten, bom frichen Morgan 3, ich , 3weiunbstebenziger, noch in meinem Araftalten , ware und noch ein fasches Gebachtuis batte. Hin , Bum Erzieher und Unterriehten ber Jugend war

Bum Erzieher und Untereichten ber Jugend war Bolle geboren. Selten find wohl alle zu biefene fowierigen Geschaften in Eine Wanne so vereinigt gewesen, all in ihm. Eo

befaß eine feltene Sabe, mit Ainbern ungugehen und fie zu underhalten; er wußte geschickt in ihre kindlichen Gedonken und Geschle einzugehen; et verftand es vollkommen, sich nach ihren Begriffen zu bequemen und seinen Unterricht nach ben Fähigs keiten, die jedes hatte, einzurichten; er besaß eine Beduit, die durch nichts ermübet werden konnte. Wie burch nichts ermübet werden konnte.

Bolfe's findiches Gemuth, bas-ihn fo fatt gur Rinberweit bingog, war aber and bie Wefache mancher Diffgriffe, Die er that. Det glubenbe Gifet für alles Gute, Große und Schone, ben er in feiner Benft ting und bie Begeifterung, bie für ben eins, mal mit Barne erfaften Gegenftand in ihm glubte, tiefen ihm manche Schwierigfeit, Die feinen Unternehmungen emigegenfamb, entweber gar nicht feben, ober fie ftellten ibm boch bie entgegenftehenben Sins berniffe weit umbebeutenber bur, als fie wirklich mas weit. Er beurtheilet bie Menfchen gu fehr nach fich fetbit; et glaubte, baß Alle feine Begeisterung theis ten mußten und daß Alle fich fur feine Plane ina tereffiren wieden, sobald er ihnen biefelben vorges legt' und fle bon ben, mit ihrer Aussuhrung vera bundenen, Bortheilen übetzeugt hatte. Daber tam 6, baf er oft Dinge unternahm, bie ans Bunbera liche gronzen, g. B. Die Berbrangung ber Bochbeuts fchen Munbart aus Schrift und Umgang und bie Cinfuhrung feiner fogenannten Deutschen Gesammta **for**action

Moste besig eine bewundernöwürdige Ausbauen und Arkarrlichteit. Ohne biese hatte er auch nicht leisten binnen, was er geleistet hat. Hatte er erwid als waht und gut erkannt, so konnte ihm setten Ismand die gewonnene Ueberzeugung rauben. Das ber war es nathrlich, daß er auch irrige Neinungen und Vorurtheile sester hielt, ald er sollte. Hatte

er irgend eine Unternehmung begonnen, von der er überzeugt war, sie sordere das Wohl der Menschstigeit, se ließ er sich nicht dassen abtringen, mochten wich noch so Viele gegen ihn senn. So wuste er 3. B., daß er, je mehr Miche er sich gede, Fehlerm und Schwierigkeiten in der Deutschen Sprache und Wartschreibung abzuhelsen, er desta weniger Dank, destrictung ihn doch von seinen michten Sprachstellungen nicht abschweden. Er war zustieden, wein nur ein kleiner Abeil von Kennern seine Ben wühringen nicht sur derschens hielt, und er hosste, daß sie einst — vielleicht unt das Sahr 1900 — allgemeiner apersannt werden wurden.

Das Deutsche Bolt und die Deutschen Sprache liebte er treu und innig, ob es ihm gleichschmenzte, daß diese Liebe von Mielan verkannt murbe. Er selbst beschreibt fie, in folgenden Worten:

"Die Deutschsprache ist es, welche mehr als die schönste Schöne in mit einem feurigen, dis zum Aode getreuen Liebhaber stotet. Ich lebe mit ihr "und in ihr an jedem Orte. Um sie nicht zu vers säumen, entsage ich schon seit vielen Iahren freis willig den Freuden der Gesellschaft, selbst dem serquickenden, mir hochst angenehmen Genusse im Schoase der schönen Natur. In sie denke ich machand, von ihr unterhalt mich der Traumschöps ser, Nichts wunsche ich mit mehr Warme, als von Millionen Deutschsreunde sie genau kennem sunde huchsten mögen, als das sie Kiemandem sanders als liedenswurdig erscheine, als den Kiemandem sanders als liedenswurdig erscheine von berständigen missalen kann. Wen solche seinnung gegen die derrliche Deutsche Sprache mit mir theilt, ist mein Freund, wer solcher Gestissung sposset, ist mir weit Freund, wer solcher Gestissung sposset, ist mein Freund, werden Williams.

sefprachundundiger Wiberfacher noch brudende Nahmenungsforgen; tonnen moinen Eifer tobten, auf ihre "Berbeffgenen Zeit und Nachdenken zu verwenden, "Das himmelögeschenk meiner Freiheit, ja mein zu Lehenzbrachte ich) gern ihr zum Opfer, wenn dies pies bewirken schnite, das fie in kurzer Zeit zu der "Bolltommenheit und ihr Bolk zu dem Slude ges ilangten deren sie dessen sich and empfanglich nift."

Ueberhampt besaß Wolke eine tiefe und innige Empfindung. Er war ein treuer, iheilnehmender Sceund seiner Freunde; er half gern wo es nothig war mit Rath und That. Er liebte gesellsschaftliche Unterkaltung. Scherz, Musik und Sessang; aber er hielt in allen Genüssen Magik und Biel. Eben so lieb waren ihm stille hausliche Freuden und er hefaß alle Eigenschaften eines guten Familienvatersy Bon benon, die ihm nahe standen,

ließ er fich gerne Bater Wolfe nennen.

Bei ben vielen erwähnten guten Eigenschaften, bie ihm die Achtung und Liebe berer, die ihn nasher zu kennen. Selegenheit hetten, erwarb, war Wolke naturlich nicht frei pon Sehlern und Schwaschen. Kann sich boch außer ihm, ber den Frieden Gottes und bas himmelsgluck der Augend den Menschen brachte, kein Sterdlicher rühmen, ganz fehlerfrei zu senn, mag er auch durch Augenden und erhabene Sigenschaften seine Zeitgenossen und verhalben. Dobhald kann es auch den perewigten Wolke nicht heratesetzu, wenn hier der bistorischen Unpertheiligkeit gemaß einiger seiner Schwächen gedacht wird.

wavon er sich überzeugt zu haben glaubte, artete zuweilen in Eigensinn aus. Er hielt oft feine Uesberzeugenign für bie glein wahre und mit hielem

R. Netrolog. 3. Jahrg.

Bornrtheile komite er sich nicht zu keiter undars
theilscher Prlifung und Wirdigung der Bestedungen Anderer erhebein. Dies hat er dennich gezeigt
bei seinem Urtheil über Pestalozzi und besseich bei seinem Urtheil über Pestalozzi und besseich intoles
inensäissche Unterrichtsweise. Er war oft intoles
inensäissche Unterrichtsweise. Er war oft intoles
kant gegen Männer, veren Ansichten dem Prinigen
entgegen wähen, das hat er bewiesen durch den abs
sprechenden, seiner nicht wurdigen Den, dan er im
Anleite gegen andere Sprachsorschen Den, dan er im
Anleite gegen andere Sprachsorschen Den, dan er im
Indeste gegen andere Sprachsorschen Den, dan er im
Indeste gegen andere Sprachsorschen Den, dan er im
Indeste gegen andere Sprachsorschen Den, dan er im
Indestische Beise wieht zuwellen. Den er in
heit, mit ver er sich, ohne Verstellung zu kennen,
immer gab, wie er war, zuzuschreiben senn; so ist
boch in vielen seine zu große Eingenommenheit von
serliebe und eine zu große Eingenommenheit von
serliebe und eine zu große Eingenommenheit von
sich kaum zu verkenten. Dhie diese könnte man
es sich salt nicht erklären, wie er so sest bei seiner
sonderbaren Bortbildung und Wortschung hätte
beharren können, ohne diesen Sprachten,
sehr begründeten Einwärfe zu beachten.

 fenn konnte, daß er nicht gerade unter Bafebom gestellt zu werben verbiene. Aber dieser kleine Flex den durfte gerade hier um so weniger mit Stillfchweigen übergangen werben, je angelegentlicher fich mehrere seiner Frennde bemuhen, ihn auf Ros ften Basedows zu erheben.

Bum Schluse viefer Charakteristik Wolke's, bie natürlich nur die hauptzüge seines Characters enthalten konnte, stehe hier noch eine Stelle, die er gegen das Ende des Jahres 1810 über sich selbst niederschried und die wir in seiner eigenen Schreibart geben, damit die Leser auch diese

Bennen lernen.

"Ich bin ein überfechsigjariger Dan. Di mich "Bennen, halten mich fur einen Kinderfreund, Bisa "Benschafter und Spracher. Geit 50 Saren fpor-"net mich ein innerer Trieb fo gewaltsam zu Ropfa "arbeiten, bi ich für gemeinnutsig halte, wenn fi "auch feinen Gelbvorteil verfprechen, bas ich inen in ber Rogel jeden Lag vom Auffteben bis gum "Schlafengeben widme, baber fo vil moglich alle "Berftreuungen, gefellschaftliche Bergnügungen ent-"ferne und felten eine Erholung ober einen ange= "nehmen und ftartenben Genus in ber iconen Ras "tur fuche. Dennoch trotet bi Gefundbeit unb "Starte meines balb fiebzigjarigen Korpers jeber "Befwerbe, welche fo vielen Anbern Uebelbefin"ben, Swache ober Rrantheit, wen nicht ben Lob "duziht. In meinem Junglings, Mans und Greiss "alter bin ich gewis nicht mehr Tage trant gewes, sen, als ich Jave gelebt habe. Das langsame "Geben ift mir im Sochstgrade zuwider. Wil ich "Befchaft beforgen, fo beftingelt ber Borfat meine. "Bube. Dein Gang tunbet Gile an. Bor viet. finf Saren noch burfte ich mit jungen Mannern

neinen Wag von einigen Reilen antreten. Imer nvoran, war ich der leiste, der sich ermüdet fühlte, "Setso ist diese Kekheit weniger groß."

"Seit zwanzig und einigen Jaren male ich "für meinen Wirkind saihe Gegenstände, die von andern Schriftern nur uwübergebend berürt werz ben, weil der Zeite und Michauswand dafür keine "Erfüllung irer Münsche und Absichten verspricht, keinen Zelohn, keinen Muhn und kaum Dank "beingen kann."

3. 3d taufe ungern Bucher, Die nicht gu ben Amei Rachen biehen, auf welcherich mich feit 1790 "eingeschrankt habe. Den Borrat ber Bucher meis iche ich mir fruber angeschafft' hatte und beren ich nuitht glaubte miber gut bedürfen, schenfte ich mog, "graetteils an bie Schule meiner Geburtftab., Auf ofolde :Beife bin ich freier und beweglicher, meis, inen: Bohnort au veranbern, wogu ich von Beit Beit Luft fuhle. Ben' alfo ein Beburftis ents "Arbt, biefes ober jenes Buch gu haben, ober auf "einige Tage ju gebrauchen : fo leihe ich es, men's "moglich, von einem meiner Freunde ober Befans "ten ober neme es von einem Buchverleiber ober naus einem großen oflichen Buchbehalte. Daber werzichtete ich auf bie Freiben bes Landlebens, awen fi mich biefer Gelegenheit beraubten und "wohnte an Orten, wo folde Buchervorrate vor-Manben find, wie in Samburg, Gottingen, Leips "Big, Dresben."

"Ich libe alle gute Menschen one Rudficht "auf di-Berschibenheit ires Geburtslandes ober ires "Gotglaubens und freue mich, so oft sich mir Ge"legenheit darbitet, irgend Einen durch Belehrung,
"Rat, Trost, Jurechtweisung ober Handreichung zu
"dinen. Ich bin nicht mube geworden, Undankha"ren mit dem, was ich Jare lang erwarh, beigus

"steben", so das ich dis diver nicht mehr in dem "Grade kan, wie zuvor, vilmehr mich selbst knap "behelsen mus. Doch dieses stort nicht meine Gesunutzufridenheit. Das deutsche Bolk schlies ich "vor allen andern, weil di Borsehung wollte, das "ich ein Teilchen desselben ausmachte, weil ich des "sen Denkart, Gesinnung, Sitten, Geist und Kunsts "weike, Freiheitsen und Sprache kene und kir habe. "Alcht minder verere ich alles Gute, Eble und "Schöne, was irgend einem Baslande eigentümes "lich ist und wünsche, das unsere Denkschen es "mit hochachtvoller Dankbasleit aufnemen und sich "aneignen."

Wiele's Berbienste um bie Pabagogit und: Deutsche Sprache betreffend, so ist das Urthau über dieselben sehr verschieden. Wenn seine Freunde und Anhänger ihn als Pädvagog und Sprachsord scher den besten Männern in diesen beiden Fäckern! an die Seiten stellen, oder wohlt gar noch über sie erheben, so gibt es dagegen Biele, welche ihm, besonders als Sprachforscher, wenige Verdienste zugestehen. Die Wahrheit liegt auch hier, wie anberwarts, in der Mitte.

Wolke hat sich um die Pavagogik unläugbare Berdienste erworden. Aber nur diesenigen, welche die Geschichte der Pavagogik ükht kennen, können ihn entweder zu hoch oder zu niedelg anschlagen. Uedrigens sind Waterrichtswesen von denen Basedowd nicht zu trennen. Belde Wähner waren sich gesentischen unläugdart weit selbsstiffendiger dastellt, als Wolke. Dieserwärestrog seiner glücklichen Anlagen und Talente, troßseiner schon frühe sich zugenden großen Liebe zum Ingendunterrichte ohne Basedow wohlt nie das gesworden, was er als Pabagog geworden ist. Durcht biefen erhielt er erst seine bestimmte Richtung zum Erziehungssach; durch Bekanntschaft mit bessen Ansichten and Ideen über die zweckmäßigste Methode beim Unterrichte, namentlich bei dem Sprachunterspichte, bekam erst das, was er selbst schon früher darüber gedacht hattet, die rechte Klarheit und Bestimmtheit. Aber im Gegentheil hätte auch Bases dow ohne Wolke'n seine Ansichten nicht so hinsussssum ihren, als er es nach Vereinigung, mit dies sem that; er hätte seine Methode nicht practischer proben kinnen. Denn er selbst war gerade hierzu wohl und wernigstens geschickt und er wurde ohne Wolke's unermüdete Thätigkeit nicht so großes Aufsehen gemacht haben; als er mit dem Philanthropin und der darin eingeführten Methode machte.

Bolle's Methobe beim Unterrichte ift übrigens, Darfie mit ber Bafebow'ichen aufammenfallt, fcon langft bekannt. Die Erfteerung, Die um Die Mitte bes porigen Jahrhunderts im Schulmefen, wie im Staatsleben eingetreten war; das zu große Uebergemicht, welches bie alten Sprachen, vorzuglich bie Lateinische, in ben affenttichen Schulen über bie eben fo nothigen Sachkenntniffe erhalten hatten, und ber mechanische, mehr geifttobtenbe, als geifterwedende Schlendrian, ber bei allen Unterrichtsges genftanben, befonbers wieber bei bem Unterrichte in der Lateinischen Sprache, Statt fand: Dies Alles mußte bentenbe Manner reigen, geine Reform bes Schulwesens zu unternehmen. Bafebem mar ein, folcher; er wollte reformiren. Wolfe schloß fich an ihn an. Waren porber bie alten Sprachen mebr 3weit gewesen, fo follten fie jeht nur als Mittel gelten und ibie Realkenntniffe bie erfte, Stelle im Unterrichte einnehmen; batte ber Un= terricht bisher blos in einem mechanischen Muswendialernen unverftandener Worte : und für bas

Leben unakhen Formeln bestanden; so sollte er jest von allem unakhen Gedachtnismerke und Wörterstram gesondert und dem Leben wehr angepast werden; waren seither die Kinder Jahrelang mit Ersernung der Sprachen durch die grammaticalissichen Formeln geplagt worden, ohne doch etwas Liedtiges zu: lexung, so sollten jest; die Sprachen den Kindern ganz unvermerkt, auf eine für sie hochst angenehme Weise durch bloses Spielen sogieich practisch beigebracht werden. Das waren ungesahr Basedaw's und Molke's Ideen inder Unsterricht.

Es lag viel Babres batin, bas ift nicht je lauguen. Aber indem fie ein Ertrem venmeiben wollten, fieten fie in ein anderes. Den Rinbern follte Alles verfinnlicht merben. Spielenb folls tentifie Miles lernen. Befonbers mar Bolle febr erfinderifd in folden Spielen. .. Er fucte burch Lorzeigen und Erklaren von Rupfern, burche Bormaten, burche Bortverfteden, burch Spielfarten. burch bas Jubisita; Commanbirs, Moquirspiel u. E w., ben Rieinen Sprach: und Sachkenntniffe beimbringen. Die Kinder lernten in Doffau fpieland Bablen aussprechen beim Spaziergang burch wiederholte breimalige Sprunge. Um ben Rindern bie Buchftabentenntniß beigubringen, murben Buch= Raben auf Ruffe, Mepfel zc. geflebt und biefe Fruchte nach und nach jum Genuß gegeben, wenn bas Rind bie Buchftaben barauf nach Namen und Rennzeichen angeben konnte. Um von einem Kinde zu erfahren, ob es basjenige Thier, welches ihm ber Lehrer entweber im Aupfer zeigte, ober an bie Zafel malte, recht tenne, mußte es bes Thieres Stimme medmachen. Dies geschah auch beim Examen.

Man wird bieraus Bolfe's Werfennlich ung 52

enet hobe ungefähr ersthän. Duff aber bergleicheit Gpielereien bein Anterrichte burchans unzwehnisig sind, weiß jeder verständige Pädagog. Jedochichal ben sie bewirkt, daß der allgemeiner Erundsatz mehr anerkannt wurde, den Kindern den Unterricht durch Beifinnlichung is leicht und angenehm zu machen, 218 es mit der Winde der Sacherohne Spielereien vereindarlich ist.

Bolle machie mit feiner Dethobe, Sprachen 34" lebren , 2 gu manchen Beiten großes Auffeben. Doch- wurde ha weles übertrieben und bie Guche nicht aus bem gehörigen Gefichtspuncte angefebend Richt geribe Bolte's befonbere Dethobe, fonbern vielmehr feine große Geschicklichkeit, gu unterrichten, feine raftlofe Thatigteit, feine unermubliche Ges buit verbiente Bewunderung, ba fie ber Grund jes ner glanzenben Erfolge waren, welche bas Staus nen ber Belt erregten ... Uebrigens ift ebija gerube nichts Außerorbentiches, bag Rinber unbi Erwachs fene, wenn fie ben gangen Zag nichts, als eine frembe Sprache boren, leicht babin tommen, fich in berfelben northburftig auszubrucken. : Maufenbe. welche die Frangbfische ober eine andere Sprache nur burch ben Gebrauch lernen, bienen bier menel Beweise. Daß übrigens eine folche Sprechmethobe, wie die Bolte'fche, bei ber Lateinischen Sprache angewendet, bet grundlichen Effernung berfelben großen Eintrag thue, und borum gu verwerfen fen, ift von ben besten Pabagogen beseits anerkannt worden.

Daburch, bas Wolke zuerst in seinen Schrifs ten wiederholt und ernstlich barauf brang, bas Buchstabieren abzuschaffen und dem Kindern bas Lesen ohne basselbe zu sehten, hat ernstich um die Leses lehrmethode sehr verdient gemacht. Wenn ihm auch selbst noch nicht Alles, worauf es hier ankammt, gang, Max gederfen izit Kegn' fabelet, for Wittbelt' buck. Mindereg namentlich Offwier: und Stephani badurch in den Ständigefeht, die rechte Methode zu finden.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß Wols ke's; ebenso wie Basedows Verbienste um die Jahaggest nicht grrade darin bestehen; daß er überall selbst das Wahre und Richtigs gefunden hat, sondern daß sie vielmahr darin zu suchen sind, daß er Ambere in dem Stand seite, es zu sindeng daß en unf das Unzwecknäßigs und Widernatürliche; das dei dem Untetrichte Statt: sand, ausmerksam machten daß er durch seine Methoden und pangegischen Unsücher eine allgemeine Gahrung im Schulvesten dem Gewirkte und viele Schulmanner zu Forschungen im Gebiete der Padaggest aufregte.

Besondere Erwähnung verdienen Wolfe's Bern bienste um das Erziehungs und Unterrichtswesem in Rußland. Für ein Land, wie dieses, wo es bist auf ben heutigen Tag an guten Schulen und Unsterrichtsaussellen mangelt, mußte die Erscheinung eines Mannes, wie Wolfe war, sehr einstuß und solgereich seyn. Und in der That hat er als Lehs ver und padagogischer Schriststeller viel Gutes gea stiftet. Seine Methode, die doch dei weisent dese sten In Kusland zu sassen schen, sand in den Unterklassen der großen kaiserlichen Erziehungssinstitute, in der von Bischling gestisteten Deutschas Haustaften und in andern Privatunterrichtsaussalsten Eingang; seine padagogischen Schristen wurz den begierig gelesen und die von ihm errichtete Unsterrichtsaussalt bestehet noch iebt.

Ueber das, was Wulke als Deutscher Sprachs forscher gethan hat, find die Meinungen einanden gerade entgegengesett. Seine Anhänger, ober seine Schule — benn wirklich scheint fich in hinsicht bev Deutschen Sprache eine Wollesiche Schnie einweber schan wirklich gebildet: zu haben, ader boch hisbeit zu wollen — kann ihn natürlich gat nicht seung ruhmen; seit ihn, wo nicht über, doch neben die erstein Kenner unserer Deutschen Sprache und stecht darnach, seinen Sprachansichten immer und kiebt darnach, seinen Sprachansichten immer und Kingang: zu verschaffen. Dagegen gibt es Viele, welche ihm gerade hierin alles Verdienst absprechen und gegen seine Wortbildung und Rechtscheibung wars sien und kampfen. Under in der That mußlich der unwpartheilsche Beuxthelter mehr zu den letzteinhalten

Es ist wahr, Wolke hat unendiche Zeit und Mühe auf die Deutsche Sprache verwendet und sich in fa fern die Liebe und den Dauk aller wahren Deutschen erworden. Wenn aber wies Berdiensk nicht inmer anerkannt wird, so liegt die Schüld an ihm selbst, an den Resultaten seiner Forschungent Dieses war irrig.

Es mußte irrig fenne weil Botte bei feinen Unterfuchungen von einer, falfchen Unnahme ausger gamgen war. Er glaubte namlich, bag bie Deuts fchen feine Gefammtfprache hatten, meinend alle antere Bolfer fich einer folden erfreuten. Seine mahrhaft gautliche Liebe gum Deutschen Bateroolfe trieb ibn, benifelben ju einer folden Gefammtforache au werhelfen. Er fachte baber bie Burgeln ber Deuts fcen Sprache auf und wollte aus ihnen auf eine gleichmäßige Art bie-Borter bilben. Sier verfiel er in einen, neuen Serthum. Er bielt bie fo ents Kanbenen Bortformen für bie mabre Deutsche Ges fammtfprache, ohne ju bebenten, bag eine Gefammts fprache nicht von einem einzelnen Individuum, fonbern von ber Gesammtheit eines Bolfes ausgeben múffe.

3n dem Irrthume, daß die Deutsthen teine . Gesammtsprache besäßen, der Manchem wunderlich

porkommen mag, veranlaste ihn der Umstand, daß die jett in Schriften und den hobern Kreisen det Gesellschaft allgemein angenommene sogenannte Hocht deutsche Sprache ursprunglich nur eine Deutsche Mundart gewesen sen. Er bedachte aber dabei nicht, daß diese aus der Vereinigung der zwei Hauptmunds arten der Deutschen Sprache, der Phers und Niesterbeutschen, hervorgegangen sen und sich in 3 Jahrs hunderten, und dadurch, daß eine große Menge der besten Schriftseller in allen Fächern des menschen Wissen Bissens in ihr schrieben zur wahren und einzigen Gesammtsprache des Deutschen Wolkes gesworden ser

Eine Beurtheilung von Wolke's Deutscher Gestammtsprache kann hier natürlich nicht gegeben werden. Es herrscht aber in ihren Wortbildungen vielg Willium und felbst Berschrobenheit und Wolke's Verbeutschung ber Fremdworter, die er durchaust verdannt wissen wollte, ist steif, sinnentstellend, uns natürlich und oft lächerlich.

In der Wortschreibung besolgte Wolke, wie an der Wortschung, seine eigenen Ansichten. Er sucht die schon oft vorgeschlagene Regel: "Schreiben wie du sprichst!" von Neuem geltend zu machen und dieser Regel nach entsernte er alle ihm unndsthig scheinenden Silben, Buchstaben und Züge. Er glaubte, durch diese Regel werde die ganze Rechtsschreibung sehr vereinsacht; denn um alle Worter, richtig zu schreiben, sey nichts weiter nothig, als daß man die Wyrzelworter und die Nars und Nachssilben (etwa \$000) versteben, aussprechen und schreiben könne. Um die verschiedene Aussprache der Vocale sichtbar zu machen, wollte er Accente in die Deutsche Sprache einsuhren. Schon seit 1792 machte er mehrere Versuche auf eine schickliche Art die lans gen und kurzen Vocale in der Schrift von einander,

ju unterscheiben. Der erste war, sie burch größert und kleinere Buchstaben, bann burch Punkte und kleine Striche über ober an ben Buchkaben bemerktich zu machen, ober auch burch eine etwas verschied bene Gestalt ber Buchstaben, nach bem Beispiele ber Griechen. Aber die Ausschhrung dieser Bezeicht nung fand in ben Druckereien so größe Schwierige keiten, duß Wolke zulest auf We im Unkite angerhenbeten Accente kam, die aber nicht gunz nach seiner Borschrift und seinem Wunsche ausgesallen sind, und einst, wie er hofft, vollkochmner herborsgeben werben.

Außer ber leichtern Erlernung ber Bortichteis ding ber Deutschen Sprache führt er als einen Bors thell feiner vereinfachten Rechtschreibung noch an baß bie Deutschschreibenben burch fie in jebem Jahre 10 Taufend Sabre ju nüblicher Arbeit und 5 Dil-Ronen Thaler erfparen murben. Er nahm namlich an, daß bie Babl aller Deutschen in und außer ibs rem Baterlande und ber Deutsch-verflehenden Frems ben 50 Mill. bettage, bag von ihnen 20 Mill. miehr ober weniger mit Schreiben beschäftigt fenen, and bag jeber beefetben im Durchfchnitt taglich & Stunde fchreibe; er fahm ferner an, bag, um bies Schreibegeschaft biefet 20 Mill. gu übernehmen, 10 Mill. fertige Schreibet nothig waren, welche tags: lich 10 Stunden Schrieben; bag jeber berfelben in efner Minute 100 Buchftaben fdreiben tann unb baß unter 100 nach ber Abelungischen Orthographie gefdriebenen ober gebrudten Buchftaben wenigftens I unnuger fep. Und hieraus berechnete er nun jene Beitverschwendung und jenen unnugen Gelbaufmand.

Man tann fich unmöglich bes Cachelns über biefe muhfame Berechnung, mit ber es Wolfen vollstommier Ernft war, enthalten; und fie gehort uns ter die Uebertreibungen, die er fich manchmal zu Schulden Rommen fieß, wenn es barauf ankem, ein

für fich gunftiges Mefultat zu erhalten.

Es ift mabr, bag in unferer Rechtschreibung noch manche Billführ berricht und bag bie Erlers wung darfelben bunch bie große Menge ber Regeln bem Anfanger allerbings erschwert wirb. Db aben gerade die von Wolke vorgeschlagene Rechtschreibung ben Borgug perbient, ift eine andere Frage. Bei ihrer Aufftellung bachte, Wolke nicht baran, bag bie richtige Aussprache in febr vielen Fallen die Rechts fdreibung ber Borter geng unbeftimmt lagt und bes über bie Burgeln ber Deutschen Sprache mobil nie Uebereinstimmung berrichen wird, Auch übers lung und andern als bie hauptsichlichste und eine zige aufgeftellt worben war und bag bie anbern neben ibr bestehenden Regeln von der nachsten Abstammung und bem allgemeinen Gebrauche nur bagu bienen follen, in zweiselhaften Fallen jene Saupts regel naber zu bestimmen. Uebrigens burfte auch Die Einführung von Accenten in unfere Schriftsprache nach weit mehrere Schwierigfeiten verurfachen, als Die jest gewöhnliche Rechtschreibung.

Um nun Wolke's Verbienste um die Deutsche Sprache gerecht zu wurdigen, so muß allerdings die viele Zeit und große Mube, die er auf die Ersforschung derfelben wandte, von uns dankbar anerskannt werden; wir mussen auch eingestehen, daß er sich um die Fortbildung unserer Sprache nicht uns wichtige Verdienste erworden hat, theils durch Aufssuchung der Deutschen Wurzelwörter, durch die Vergleichung derselben mit denen anderer Sprachen und durch manche scharssinnige und tressende Beswerkung; theils dadurch, daß er überhaupt viel zur Belebung des Studiums der Deutschen Sprache beigetragen hat. Deunsch muß jeder Unpartheilsche

wunfchen, bag er jene Beit und Datte nicht einem Brrthume geopfert, fonbern biefelbe vielmehr baaut angewendet haben mochte, unfere bilbfame Sprache auf ber Bafis bes Beftandenen und Beftebenben fortzubilben und ihrer moglichen Bollfommenbeit naber zu bringen. Was in ben Forschungen Wolf fe's richtig ift, wird gewiß mit ber Beit feine Muertennung finden. Seine willtithrlichen und grunds lofen Reuerungen birigegen in ber Bortbilbung und Bortichreibung werben eben fo wie bie Reueruns gen fo Mancher unbeachtet verklingen. Diegen bies jenigen feiner Frennbe, welche vielleicht aus Mas tung, Liebe gegen ibn, ernftlich butun benten, feine Sprachanfichten nach und nach geltenb gu machen; rubig und unbefangen prufen, und nicht vergeffen! baß Bolle's fogenannte Deutsche Gesammts fprache nichts weiter ift, ale bie Bolte'fcbe Deutsche Gprache.

# Shlußbemertung.

Der Verf. hat sich bemüht, aus ben ihm zu Gebote stehenden Materialien, die freilich reichhaltis ger, so wie die ihm zugemessene Zeit langer hatten sen, sonnen, Wolke's Lebensumstande, Character als Mensch und Schriftsteller und Verdienste uns partheilsch darzustellen. Gewiß wird ein Mann, wie Wolke, der für die edelsten Guter der Mensch beit so rastlos thatig war, stets mit Liebe und Dankbarkeit von feinen Landsleuten und Zeitgenofen genannt werden und sein Niene wird in der Geschichte der Pudagogik und Deutschen Sprachs sottleben. Der Verf. achtet Wolke hoch und hat ihn, ob er ihn gleich nicht personlich kannte, liebe gewonnen. Se halt sur notdig, dies ausdrücklich zur bemerken. Schon war ein größer Theil dieser bios graphischen Stizze niedergeschrieben, als Wolke's

Bebensgefdichte bon Saffelbach (Machen 1826) erschien. Er bat fie in ben bifforischen Angaben benust und namentlich ift Bolte's Selbficbilbes rung, die er 1810 nieberfchrieb, aus berfelben ges nommen. In bie bort fich finbenden Urtheile über Bolten tonnte er aber barum nicht einftimmen, weit fie ibm nicht gang richtig zu feon schienen.

Iena.

S. Grafe.

### Bolte's Scriften.

#### 1. Größere Schriften.

Beschreibung der zum Bafebowischen Elementarwert gephrigen und von D. Chodowicken Ctementutvete ges
phrigen und von D. Chodowiedi gezeichneten 100 Kupfertafeln, enthaltend die Methoden, durch welche der Ingend auf eine leichte und angenehme Weise Kennts uise der Sachen und Sprachen zugleich kann mitges theilt worden. 1. Lieferung, in 58 Aufeln. Leipzig 1781 gr. 8. 2. Lieferung, 1787 in 47 Aufeln. (Cateimifch, Lips. 1784, 1789, Tom. III. 8 maj. Avangofifch von O et K revue par Mich. Huber, ibid. 1782, 1788. Tom. II. 8. maj.

210 Lieder froblicher Gefellschaft und einsamer Froblich-

teit. Deffau, 1782. 8.

Bafedow's und Bolten's gemeinschaftliche Ertla-rung ihrer burch Entbedung vieler Umftande gunglich und auf immer geendigten Streitigkeiten. Beipgig

Erfte Renntniß fur Rinder von der Buchftabentenntniß

bis jur Beltfunde, Ebend, 1785. 8. Rachricht von einem traurigen Bufalle in bem Deffanifchen Erziehungeinftitute. Deffau. 1784. 8.

Avis sur une maison d'éducation et d'instruction, établie à St. Petersbourg. (St. Petersbourg, 1785 (?) 8. (83. nemt

Ach unter ber Borrebe.) Das Buch fur Anfanger im Lefen und Denken. Gbend. 1785. 8., mit nenen Stell: Kleine Encyclopabie ber nuglichften Renntniffe fire Anfanger, im Lefen und Denten. Hamburg , 1803. gr. 8. (Franzofifc, Beipz. 1785. 8. Hamburg , 1803. 8. "

Un die von ihm geliebten Rinder, welche gern Rath und Barnung annehmen, um gefund und glacklich gu bleis

fiben: Deffau, 1785. & Gigentlich ein einzelner Abe

bend einer frubern Schrift.)

Sundert und sechzig in Aupfet gestochene Bilber, mit Bes fchreibung berselben, zum Bergnugen und Rugen ber Sugend — zu leichter Erlernung ber Ruffischen Spraches . St. Petereb. 1786. 8. (Frangof. Leips. 1788. 8.

Belt - und Denichengeschichte. Dit 60 Kupfeen.

Ertlarung; wie bie wechfelfeitige Gebantenmitthellung aller cultivirten Bolter bes Erbfreifes, ober big Paffa graphie montich und ausüblich fen, ohne Erlernfing eis ner neuen befondern ober allgemeinen Borts, Schrifts ober Beichen prache. Deffan, 1797. 4.
Bi der Antrowing des Hern I. B. Schiele, Kopmans to

St. Petersburg, un der Jumfer R. L. Heyn, am 26. "Mai 1299, van C. H. Wolke, enem Frunde der Beden, der Brigen, nn der Sassisgen Sprake. Mit Bewilligung der Censur. St. Petersburg, 1799. (1 Bogen.)

Rachricht von dem zu Jever durch die Galvani-Boltaifche Beborgebetunft beglucten Zanbftummen und von Sprens . gers Dethode, fie durch bie Boltaifche Glectricitat aus-

guaben. Oldenburg, 1802. 3.

Unweisung, wie Rinder und Stumme ohne Beitverluft und . auf naturgemaße Weife jum Berfteben und Sprechen. gum Befen und Schreiben, ober gu Sprachfenntniffen und Begriffen gu bringen find, mit Gulfsmitteln fur Taubstumme, Schwerhorige und Blinde; nebst einigen : Sprachauffagen. Mit & Rupfern und einer Befetabelle. Leipz. 1804. gt. 8.

Dubbae or Saffige Singebigte, Grapfgriften, Leber, fingbare Bertelfels un wunderbare Eventure, funft nomt : Romanfen un Balloben, mit einer Unwifing, tet Sogs budsge un dat Dudsge in hel konter Tid rigtig uttofpielle , to lefen un to faviven. In Commiffion bet ben beren Bodhandlern Grufins in Leipfig, Biemeg in "Brunswit un Campe in Samburg. 1804. 8. 2te mobl= 1.feile. Musg: 1816,

Anweisung fur Mutter und Rinderlehrer, Die es find ober werben tonnen, gur Mittheilung ber allererften Sprackfeuntniffe und Begriffe, von ber Geburt bed Einbes: an, bis gur Beit bes Lefenlernens. Lejpzig,

.1805. gr. 8.

Rurge Erziehungslehre ober Unweisung gur torperlichen. perftandlichen und fittlichen Erziehung, anwendbar ben Mittern und Rinderlebrern in den erften Lebensiahren Der Kinder. In Berbindung mit beffen Anweisung far Mutter und Rinderlehrer ju Mittheilung aller erften Sprachtenutniffe und Begriffe. gr. 8. Gbendafelbit,

Borte bes Eroftes am Grabe unfere Freundes C. A. C. Albanus. Dresben, am 4ten bes 3weitmondes. 1810.

ggt. 8. Inleit zur deutschen Gesamtsprache, ober zur Erkennung und Berichtigung einiger (zu wenigst 20 tausend) Sprachefebler in der hochdeutschen Mundart; nebst dem Misstel, die Zahllosen, — in sedem Jahre den Deutschschreibenden 1000 Jahre Arbeit oder die Unsossen und zurschenden und zu ersparen. Den Deutschen und den Freunden ihrer Sprache gewidmet. Dresden, (1812) gr. 8. 2te wohlseile, doch unverändsette Aust. Leidz. und Bert. 1816 mit folg. Titel: Anleit zur deutschen Bolkssprache, durch Erkennung und Berichtigung einiger 1000 sehlerbaftgebildeten oder meisnischmundartigen Ansdrücken, nebst den Mitteln: 1) die noch sehlenden fremden Mitteln: die noch sehlenden fremden Mitteln ich einsch sehlenden gettenden anssprache und dem Schreeden wecht eines ausgerassen und dem Schreiben und dem

Alexander dem Erften — ben Enten, dem muthe und fraftevollen Bertheidiger seiner großen Staten, dem großmustigen Mitbefreier der deutschen und anderer Bolleer, im Ramen des beglückten Deutschvolles, u. s. w. (Dresd. 1814, Fol. mit einem Umriffe, gezeichnet und radirt von Gerh. v. Kügelgon.) (Es gibt noch einige Eremplare

mit ausgemalten Umriffen.)

\*Rleine Fibel oder Borbereit zum Lefen lernen fur lehrs begierige Kinder von Anfange bis zum Ende ihres 6ten Jahres. Mit des Kinderfreundes Gh. R. B. Sittes, Angend = und Gotlehre. Leipz. und Berl. (1820) 12.

Erftes Lefebuch für sechs bis zwolssährige Kinder und für ire sie belerenden und erziehenden Freunde, mit 5 Kupfern. Berl, und Leipz. 1820. 8. (Dieser Theil hat auch noch folgenden Titel: Erftes Leseuch für sechs bis zwölssärige Kinder. seid mir milltomm, ihr kontanischuchenden Kinder!)

Ameites Lefebuch fur fecht = bis zwalfgarige Rinder und fur bie fie Levenden und erzihenden Freunde. Ebend.

1820. 8, m. 5 Rupf.

Drittes Befebuch fur feche : bis virgebnjarige Rinder, u. f. w. Ebend. 1820: 8.

Mt. Retrolog. 8r-Sahrg. - .

Bortrag, gehalten am erften Pfingstfeiertag in ber von Professon Frib. Wadzeck feit 1819 in Bertin gestifteten Erzihungsanstalt für schon mehr als 220 theils älterns lose theils verlaffene Kinder (1 bis und mehrjärige Anasten und Mächen) ganz armer Aektern zum Besten der Anstalten. Berl, 1821. 8.

Bietes Befebuch für feches bis viegebusfarige Rinder. u.

f. w. Berl. und Beipt. 1822. 8. m. 4 Rupf.

Anmerkung. Eine Ausgabe seiner Schriften, Berl. 1820 6 Bbe. 8., ift ein neuer Abbruck verschiedener Jugends schriften, ben die Berlagshandlung, ohne sein Borwifs fen, veranstaltete.

2. Antheil an fremben Werten. 366. Bernd, Bafebow's Elementarbuch für die Zu-

gend und ihre Lebrer in gesitteten Standen, (Altona, 1770 8 Able. 8.) hier bearbeitete er die Raturhistorie. Soach, heine Lampen's Borterbuch zur Ertlarung und Berbeutschung der unspewer Gprache angedrungenen Berter. (Braunschweig, 1801. 8. 2te umgearbeitete

**Wör**ter. (**Braunschweig**, 1801. 8. 2te umgearbeitete Auff.) 1813.

Deffen Deutsches Borterbuch, (ebend. 1807 - 1812.

5 Bbe. gr. 4.) In Kaftner's Sammlung einiger die Bienenzucht betreffenden Schriften (Gottingen und Gotha 1766) dez findet fich ein Auffas von Be.: Anmertungen von den Bienen, desniders wie Bienen and einem Stocke in eiz nen andern ohne merklichen Berluft zu treiben sind.

3. Anffage in Beitschriften.
Auffage in den Leseduchern für die philanthropische Zugend, (1778 — 1784) in den padagogischen Unterhands lungen für Eltern und Kinderlehrer (Leipz. 1778—1781 5 Jahrgänge) in Kud. Jachar. Becker's Beitung für die Ingend und ihre Freunde, (1782 — 1795) und in Joh. Christ. Dolz Bildungsblätter für die Jugend. (Leipz. 1806 — 1808). Einige Abhandlungen in den Jahrbüchern der Berliner Gesellschaft für Deutsche Gpracie. Bd. 1. (1880).

Sin Paar Proben in bet Gaffischen Sprache; nach Gosdings und Andrer Gebichten; in ber neuen Berliner Monatschrift, 1799. S. 889 — 400. 1802. S. 301 — 816. Ueber die Saffiche Sprache; 1803. S. 392—400.

Beschreibung einer sehr in ber Rabe beobachteten Baffers bofe; in Gilbert's Unnalen ber Physik, Bb. 10. (1802), S. 482 — 487. Einige Briefe, (ben Apotheter Sprenger in Zever betreff.); Bb. 11. G. 380, 504 — 50.

Wichtige Frage an das Publikum: od Taubstumme, die mit dem Gehor beglückt merden, eines Unterrichts bedürfen, im verstehen und sprechen, al zernen? im Reichs. Anz. 1803. Nro. 164. Ueber Pefalozzi und Dlivier; Nro. 169, 248, 250, 251. Antwort auf das far und wider der peftalozzischen Lebrankalt im Reichs. Anz. 1804. Nro. 234. Ueber die wundschwürdige Gleichfärmigkeit in der deutschen Wortschwürdige Gleichfärmigkeit in der deutschen Wortschung, 1806. Nro. 184. Erklärung über den wohlgemeinten Worschlag, die Schulmeister, alle Rechenmeister und alle Sprachmeister abzuschaffen, Nro. 198.

Die lange wollen Aeltern noch Sprachmeifter bezahlen und behalten? in Chrift. Beigen und Ernft Ails liche Beitragen zur Erziehungsfunft, 1. Bb. III. b.

8. (1805.)

Neber ben Ursprung des Worts: Recht; in ben Dresbner Beitragen zur Belehrung und Unterhaltung, 1809 Ard.
120. Bon ben Fahigkeiten der Kanarienvögel, Diffelefinken u. f. w. und von ben Lehrmitteln, die George Teantet aus Befant im Elsaß angewendet hat, si zu der Kentnis der Buchstaben und der Ziffern, so mi zur Busammensetsung der Wörter zu bringen; 1810 Res.
136. (auch im Allg. Anz, der Deuts., 1810 Res. 298.)

136. (auch im Aug. Anz, der Deutf., 1810 Rro. 293.) Gegen ein altes Sprachvorurtheil; im allgem. In, her Deutschen, 1810 Kro. 170, 171. Eine bolg Siben; Nro. 136. Der Merfturm; Nro. 191. Ueber die Bernunftähnlichteit und die Kunstribe der Afre; Aro. 276. Ueber die Sprache der Deutschen; 1812 Aro. 98.

Gin Mort an meine beutschen Sprachgenoffen; in Wie-Lands beutschen Merfur, 1810 Juny &. 130 - 136.

Neber di Berwerslichkeit der Wörter, in welchen has forg genannte wohllautige t, nach Abelung das t Euphonfium vorkommt; in der Leipz, Lit. Zeit. 1810 Bb, II. Intell. Bl. Nro. 19.

Beantwortung der Frage: Wird di latinische Sprache von den deutschen Schulmannern so gelehrt, wie es der altromischen gemäß ist, oder bardgrisch verunstaltet, gelezsen, gesprochen und verundeutlichet? Mit einer Borzerinnerung über die sehr nachtheilige Aussprache des vwie f; in der neuen Bibliothek für Pädagogik, Schulzwesen und die gesammte pädagogische Literatur Deutschallands; 1810 Juny S. 105 — 144.

Der Geift ber Deutsschipprache. An Die Deutschen im Jahr 1811 (Bruchftud eines Legrgedichts.) In R. Ch. F. Lraufen's Sageblatt bes Menschenkens, (Oresben, 1811) S. 169 — 172.

Bemerte über einige Aussprüche im Sprach's und Sittens anzeiger; in Thead. Beinfins Sprach : und Gittens anzeiger der Deutschen, (Berl. 1817) G. 197, 193, 201, 202. Heber ben Bermechtel bes v wie w mit f; G. 205, 206. Bir burfen hoffen, bas bi gebilbeten Deut-Schen, und besonders bie Schriftsteller almalia - von Ewe zu Ewe — (mehr als jetst) beutsch benten, fcreisten und fprechen werden; G. 229 — 251. \* Antwort auf bie Frage (S. 196) Webnichaften: G. 251. Bemert gu Bater Unfer, (G. 93) G. 251. Auffalliges Beilviel., wie das ohne Regenere wartende Sprachvolk die Sprathe ober ire Stammotter verbildet, verundeutlichet und verberbt; 6. 270, 271. Biberleg eines fprechlichen Behaupts (S. 84) S, 295 — 298. Antwort auf die Kinge (S. 128): wie alt mus ein Wort werden, um aus bem Knaben Alter zu tommen? &. 306, 307. Kann bas latein. Wort casus burch Fallredung ausgebruckt werden? S. 320. Mus man nach Luther Spruchworte sber Sprichworter, ober Spruchwort und Spruchworte fagen ? G. 372. Rod) ein Borflag zur Beilegung Den Streites: ob man Dabden = ober Tochter= ober, nach Buther, Sungfernschule fagen musse? 8.406, 407. Bufate: Frauen. Bimmer, bi Freulein, bi Freuen, bi Innen, &. 407, Derleitung bes Wortes albern; &. 420, Sit es tich: tig, fobern ober forbern; erfobern ober erfor: bern; verfodern ober vorfodern gu fagen: in 3. D. Roffel's nieberrheinisch weftphalischer Monats= fdrift für Erziehung und Boltsunterricht, (Zach. 1824) **5.** 11. **6.** 311 — 313.

Ueber bas Berbind s in ben mit Eigennamen gufammen= gefesten hauptwortern: in Roffel's Monatsiche, Ihrg.

· 1825. Peft 1. 6. 51 - 53.

# \* IV. Peter Carl Wilhelm Graf v. Hohenthal,

Besiger der Standesherrschaft Königsbrack, Erb., Lehne und Gerichtsherr auf Cossa, Döbernig, Falkenberg, Schmerkendorf, Teichnig, Lubachan, Küpper, Stadteln und Probstdenben, königl. Sächsischer Conferenzuminister und wirkl. Seheimer Rath, Obersteuerdirector, Großetrenz des königl. Sächsischen Civilverdienstordens, Prätsische der königl. Sächsischen Sivelgesellschaft und Domeherr zu Camin.

geb. am 20. April 1754. geft. am 15. Sanuar 1825.

Unter ben hohen Staatsbeamten, welche ben Thron bes gerechten und milben Königs von Sachsen umzgeben und ben Schmuck seiner Krone bilben, nimmt der nun verewigte Graf von Hohenthal gewiß keine der geringsten Stellen ein. Durch rastlosen Geschäftseiser, durch erprobte Wahrheitsliede und Pslichttreue, durch ungeschminkte Rechtlichkeit und Gewissenhaftigkeit; durch stille Wirksamkeit und gezräuschlose Gemeinnütigkeit, endlich durch warme Abeilnahme für Menschenwohl und Armenversorgung— Tugenden, die insgesammt auf der sesten Grundzlage einer ächten Religiosität beruhen— hat der Berklätte nicht allein die regste Theilnahme seiner Beitgenossen mit ins Grab genommen, sondern auch ein hohes Vorbild eines gewissenhaften Staatsbeamzten dargestellt, dem die öffentliche Wohlsahrt über Alles am herzen lag.

Diesen Standpunkt hier fest zu halten, und zugleich das reiche und thatenvolle Leben des Bersewigten anschaulich darzustellen, ist die eigentliche Absicht dieser ungeschminkten Charakters und Les benoschilderung. Aber der in stiller Eingezogenheit

ju unterscheibeit. Der erste war, se burch größere und kleinere Buchstaben, bann burch Punkte und kleine Striche über ober an ben Buchstaben bemerkelich zu machen, ober auch burch eine etwas verschied bene Gestalt ber Buchstaben, nach bem Beispiele bei Griechen. Aber die Aussuhrung dieser Bezeichenung fand in ben Druckereien so große Schwierigskeiten, duß Wolfe zulest auf wie im Ankeite angestenbeten Accente kam, die aber nicht ganz nach seiner Borschrift und seinem Wunsche ausgesallen sind, und einst, wie er hofft, vollkommner herdorigehen werben.

Außer ber leichtern Erlernung ber Wortschreis diffig ber Deutschen Sprache führt er als einen Bors theil feiner vereinfachten Rechtschreibung noch an daß die Deutschschreibenben burch fie in jedem Jahre 10 Baufend Sabre gu'nutlicher Arbeit und 5 Dillionen Thaler erfparen murben. Er nahm namlich' an, daß bie Babl aller Deutschen in and außer ibs rem Baterlande und ber Deutsch-verflehenden Frems ben 50 Mill: bettage, bag von ihnen 20 Mill. miehr ober weniger mit Schreiben beschäftigt fenen, und bag jeber beefelben im Durchfchnitt taglich & Stunde fchreibe; er fabm ferner an, bag, um bies Schreibegeschaft biefet 20 Dill. gu übernehmen, 1 Mill. fertige Schreibet nothig waren, welche taglich 10 Stunden fcrieben; baß jeber berfelben in effer Minute 100 Buchftaben fcreiben kann und baß unter 100 nach ber Abelung fchen Orthographie gefdriebenen ober gebruetten Buchftaben wenigftens I unnuger fey." Und bierans berechnete er nun jene Beitverschwendung und jenen unnugen Gelbaufwand.

Man kann sich unmöglich bes kachelns über biefe muhlame Berechnung, mit ber es Wolken vollskommer Ernft war, enthaltens und sie gehort unster die Uebertreibungen, die er fich manchmal zu

Schilben fonimen tief, wenn es barauf ankan, ein

für fich gunftiges Mefultat zu erhalten.

Es ift mobr. daß in unferer Rechtschreibung noch manche Billfuhr herrscht und bag bie Erlers wang darfalben bunch bie große Menge ber Regeln bem Anfanger allerbings erschwert wirb. Db aben gerade die von Bolke vorgeschlagene Rechtschreibung den Borzug perdient, ift eine andere Frage. Bei ihrer Aufkellung bachte, Wolke nicht daran, daß bie richtige Aussprache in febr vielen Fallen die Rechtfcreibung ber Borter gang unbestimmt laft und bag über bie Wurzeln ber Deutschen Sprache mabt nie Alebereinstimmung berrichen wirb, Auch übers fab er, bag bie vorgefeilagene Regel icon von Abes lung und andern als bie bauptfachlichfte und eine sige aufgeffellt worden war und bag bie anbern neben ibr beftebenben Regeln von der nachften Abfammung und bem allgemeinen Gebrauche nur bagu bienen follen, in zweifelhaften Fallen jene Sauptregel naber zu bestimmen. Uebrigens burfte auch Die Ginführung von Accenten in unfere Schriftsprache nach weit mehrere Schwierigfeiten verurfachen, als Die jest gewöhnliche Rechtschreibung.

Um nun Wolke's Verbienste um die Deutsche Sprache gerecht zu wurdigen, so muß allerdings die viele Zeit und große Mube, die er auf die Ersforschung derfelben wandte, von uns dankbar anerskannt werden; wir mussen auch eingestehen, daß ersich um die Fortbildung unserer Sprache nicht unswichtige Verdiemste erworden hat, theils durch Aufsstuchung der Deutschen Wurzelwörter, durch die Vergleichung derselben mit denen anderer Sprachen und durch manche scharssinnige und tressende Beswerkung; theils dadurch, daß er überhaupt viel zur Belebung des Studiums der Deutschen Sprache beigetragen hat. Deunsch muß jeder Unpartheilsche

wunfchen, bag er jene Beit und Dathe nicht einem Brrthume geopfert, fonbern biefelbe vielmehr bagu angewendet baben mochte, unfere bilbfame Sprache auf ber Bafis bes Bestandenen und Bestebenden fortzubilben und ihrer moglichen Bollfommenbeit naber zu bringen. Was in ben Forschungen Bol fe's richtig ift, wird gewiß mit ber Beit feine Une ertennung finben. Geine willführlichen und grunds lofen Reuerungen bingegen in ber Wortbilbung und Bortfcreibung werben eben fo wie bie Reueruns gen fo Mandjer unbeachtet verklingen. Didgen bies jenigen feiner Frennbe, welche vielleicht aus Ichi tung, Liebe gegen ibn, ernftlich baran benten, feins Sprachanfichten nach und nach gettenb gu machen, rubig und unbefangen prufen, und nicht vergeffen, daß Bolle's Togenannte Deutsche Gesammts fprache nichts weiter ift, ale bie Bolte'fcbe Deutide Gprache.

### Shlußbemertung.

Der Verf. hat sich bemuht, aus ben ihm zu Gebote stehenden Materialien, die freilich reichhaltisger, so wie die ihm zugemessene Zeit langer hatters sen, konnen, Wolke's Lebensumstande, Character als Mensch und Schriftsteller und Verdienste uns partheilsch darzustellen. Gewiß wird ein Mann, wie Wolke, der für die edelsten Güter der Menscheit so rastlos thatig war, stets mit Liebe und Dankbarkeit von seinen Landsleuten und Zeitgenoss sen genannt werden und seitg nach sein genannt werden und seits wird in der Geschichte der Püdagogik und Deakschen Sprachs sottleben. Der Verf. achtet Wilke hoch und hat ihn, ob er ihn zielch nicht personlich kannte, liebs gewonnen. Er halt für nötdig, dies ausdrücklich zu bemerken. Schon war ein größer Theil dieser biosgraphischen Skize niedergeschrieben, als Wolke's

Beben Sgefchichte von Saffelbach (Machen 1825) Er bat fie in ben bifforischen Ungaben benust und namentlich iff Bolte's Gelbftichilbes sung, die er 1810 nieberschrieb, aus berfelben genommen. In die bort fich findenden Urtheile über Bolten tonnte er aber barum nicht einftimmen, weit fie ihm nicht gang richtig zu sevn schienen.

Jena.

5. Grafe.

## Bolte's Schriften.

### 1. Großere Schriften.

Beschreibung der zum Bafebowischen Elementarwerk ge-- borigen und von D. Chotowiedi gezeichneten 100 Stypfertafeln, enthaltend bie Dethoden, burch welche ber Jugend auf eine leichte und angenehme Beife Rennta niffe der Sachen und Sprachen zugleich kann mitgestheilt werden. 1. Lieferung, in 58 Aafeln. Leipzig 1781 gr. 8. 2. Lieferung, 1787 in 47 Aafeln. (Lateinisch, Lips. 1784, 1789, Tom. III. 8 maj. Französisch pon O et K revue par Michi Huber, ibid. 1782, 1788. Tom. II. 8. maj.

210 Lieber froblicher Gefellichaft und einfamer Froblich: teit. Deffau, 1782. 8.

Bafedow's und Wolken's gemeinschaftliche Ertlarung ihrer durch Entbedung vieler Umftanbe ganglich und auf immer geendigten Streitigkeiten. Beipzig

Erfte Renntniß fur Kinder von der Buchftabentenntniß bis zur Weltkunde, Ebend, 1783. 8. Rachricht von einem traurigen Bufalle in dem Deffanis

fchen Erziehungeinftitute. Deffau. 1784. 8.

Avis sur une maison d'éducation et d'instruction, établie à St. Petersbourg. (St. Petersbourg, 1785 (?) 8. (25. nemt fich unter ber Borrebe.)

Das Buch fur Aufanger im Lefen und Denten. Goend. 1785. 8.7 mit neuen Sitel: Rleine Encyclopabie ber nuglichften Renutniffe fur Unfanger, im Befen und Denten. Hamburg , 1803. gr. 8. (Frangofifc, Beipz. 1785. 8. Damburg , 1805. 8.

In die von ihm geliebten Rinber, welche gern Rath und Barnung annehmen, um gefund und glacklich gu bleis

( ben : DeCau, 1785. & - Eigentlich ein einzelner Abe

brud einer frubern Schrift.)

Sundert und fechzig in Rupfet geftochene Bilber, mit Bes dreibung berfelben, jum Bergnugen und Rugen bet Jugend - gu leichter Erlernung ber Ruffifden Sprache. . St. Petereb. 1786. 8. (Frangof. Leips. 1788. 8.

Belt - und Deufchengeschichte. Mit 60 Jupfeen. Beips.

1791. 3. Grifidrung wie bie wiechfelfeitige Gedenkenmittheilung aller entivirten Bolter bes Erdfreifes, ober bie Paffa graphie moglich und ausüblich fen, ohne Erlernung eis ner neuen befondern ober allgemeinen Borts, Schrifts ober Beichen brache. Deffan, 1797. 4. Bi der Antrowing des Hern I. B. Schiele, Kopmans to

St. Petersburg, un der Jumfer R. L. Heyn, am 26. "Mai 1799, van C. H. Wolke, enem Frunde der Bedender Brigen, nn der Sassisgen Sprake. Mit Bewilligung der Censur. 8t. Petersburg, 1799. (1 Bogen.)

Radricht von bem zu Gever burch bie Galvani-Boltaifche Seborgebetunft begluckten Tanbftummen und von Gyrens ; gera Dethode, fie durch die Boltaifche Glectricitat aus-

guaben. Didenburg, 1802. 8.

Anweisung, wie Kinder und Stumme ohne Beitverluft und auf naturgemaße Beife zum Berfteben und Sprechen. gum Befen und Schreiben, ober gu Sprachtenntniffen und Begriffen gu bringen find, mit Bulfemitteln fur Taubftumme, Schwerhorige und Blinde; nebft einigen : Opracouffagen. Dit 3 Rupfern und einer Lefetabelle. ' **Leips. 1804.** ar. 8.

Dubsge or Saffige Singebigte, Grapfgriften, Leber, fingbare Bertelfels un wunderbare Eventure, funft nomt Romanfen un Balleben, mit einer Unwiffing, tet hoge budege un dat Dudege in bel tonter Did rigtig uttofpfeth, to lefen un to fgripen: In Commiffion bei ben Beren Bodhandlern Crufins in Leipfig, Bieweg in - Brunswif un Campe in Samburg. 1804. 8. 2te mobls 1 feile. Ausg: 1816.

Anweifung fur Mutter und Rinderlehrer, die es find . ober werben tonnen, jur Mittheilung ber allererften . Spinedtenntniffe und Begriffe, von der Geburt bes Etindes: an, bis jur Zeit des Lefenlernens. Lejpzig,

. 1805. . gt. 8.

Rurge Ergiebungslehre ober Unweisung gur torperlichen, perftanblichen und fittlichen Erziehung, anwendbar ben Mittern und Rinderlehrern in den erften Lebensighren der Kinder. In Berbindung mit beffen Anweisung fie DRutter und Kinderlebrer zu Mittheilung aller erften Sprachkenntniffe und Begriffe. gr. 8. Ebendafelbit, Worte bes Eroftes am Grabe unter Freundes C. I. C.

Albanus. Dresten, am 4ten Des Zweitmondes. 1810.

gr. 8.
Anleit zur beutschen Gesamtsprache, ober zur Erkennung und Berichtigung einiger (zu wenigst 20 tausen) Sprachefehler in der hochdeutschen Mundart; nehft dem Mitetel, die Zahllosen, — in jedem Jahre den Deutscheschenden 1000 Jahre Arbeit oder die Unkosten von 50000 Kthlr. verursachenden schreibsehler zu vermeiden und zu ersparen. Den Deutschen und den Freunden ihrer Sprache gewidmet. Deredden, (1812) gr. 8. Zte wohlseile, doch unveränderte Aust. Leipz. und Berl. 1816 mit folg. Aifel: Anleit zur deutschen Bolksprache, durch Erkennung und Berichtigung einiger 1000 sehlerhaft gebildeten oder meisnischmundartigen Ausdrücken, nebst den Mitteln: 1) die nach sehlenden fremden Mörzer durch eint deutsche zu ersehen; 2) alle deutschen richtig (orthograssich) der geltenden anssprache und dem Schreibezweite gemäß zu schreiben.

Alexander dem Erften — den Guten, dem muthe und krafte vollen Bertheidiger seiner großen Staten, dem großmüstigen Witbefreier der deutschen und anderer Bolter, im Ramen des beglückten Deutschvolkes, u. s. w. (Dresd. 1814, Fol. mit einem Umriffe, gezeichnet und radirt von Gerh. v. Kügelgen.) (Es gibt noch einiae Eremplare

mit ansgemalten Umriffen.)

\* Kleine Fibel ober Borbereit zum Lesen lernen fur lehrs begierige Kinder von Anfange bis zum Ende ihres 6ten Japres. Mit des Kinderfreundes Ch. A. B. Sittes, Angend : und Gotlehre. Leipz. und Berl. (1820) 12.

Erftes Lefebuch für feche : bis zwolffahrige Kinder und für ire fie belerenden und erziehenden Freunde, mit 5 Aupfern. Bert, und Leipz. 1820. 8. (Diefer Theil hat auch noch folgenden Titel: Erftes Besehnch für seche bis zwolfjärige Kinder. feid mir millomm, ihr konty nissuchenden Kinder!)

Ameites Lesebuch fur feche = big amalfgarige Rinder und fur bie fie lerenden und erzibenden Freunde. Ebend.

1820. 8, m. 5 Kupf.

Drittes Befebuch für feche : bis virgebniarige Rinber, u. f. w. Ebenb. 1820. 8.

R. Netrolog. Br-Sahrg. - 🕝

Bortrag, gehalten am erften Pfingstfeieutag in der von Professon Erib. Wadzeck feit 1819 in Berlin gestifteten Erzihungsanftalt für schon mehr als 220 theils alternslofe theils verlassen Einder (1 bis und mehrjärige Anasben und Madchen) gang armer Aektern zum Besten der Anstalten. Berl. 1821. 8.

Bittes Lefebuch für feche bis birgehn farige Rinder. u.

f. w. Berl. und Beipg. 1822. 8. m. 4 Rupf.

Anmerkung. Eine Ausgabe feiner Schriften, Berl. 1820 6 Sbe. 8., ift ein neuer Abdruck verschiedener Jugends fchriften, den die Berlagshandlung, ohne fein Borwifs fen, veranskaltete.

2. Antheil an fremben Berten.

364. Bernd. Bafebow's Elementarbuch für die Iugend und ihre Lehrer in gestieten Ständen, (Altona, 1770 3 Able. 8.) hier beurdeitete er die Aamrhistorie.

Ioach. Heinr. Campen's Wörterbuch zur Erklärung und Berdentschung der unserer Sprache aufgedrungenen Wörter. (Braunschweig, 1801. 8. 2te umgearbeitete Auft.) 1813.

Deffen Deutsches Worterbuch, (ebend. 1807 — 1812. 5 Bbe. gr. 4.)

In Baffiner's Sammlung einiger die Bienenzucht betreffenden Schriften (Göttingen und Gotha 1766) Des findet fich ein Auffat von B.: Anmertungen von den Bienen, besonders wie Bienen aus einem Stocke in eis nen andern ohne merklichen Berluft zu treiben find.

3. Anffage in Beitschriften. Auffage in ben Lesedüchern für die philantbropische Jugend, (1778 — 1784) in den padagogischen Unterhands lungen für Eltern und Kinderlehrer (Beipt. 1778 — 1781 5 Jahrgange) in Rud. Jachar. Beder's Beitung für die Jugend und ihre Freunde, (1782 — 1795) und in Joh. Christ. Dolz Bildungsblätter für die Jugend. (Leipt. 1806 — 1898). Ginige Abhandlungen in den Jahrbuchern der Berliner Gesellschaft für Deutsche Sprache. Bb. 1. (1820).

Ein Paar Proben in bet Sassischen Sprache; nach Godings und Andrer Gebichten; in der neuen Berliner Monatscrift, 1799. S. 389 — 400. 1802. S. 301 — 816. Ueber die Sassische Sprache; 1803. S. 392 — 400.

Befchreibung einer febr in ber Rabe beobachteten Baffers hofe; in Gilbert's Annalen ber Phyfit, Bb. 10. (1802), G. 482 — 487. Einige Briefe, (ben Apotheter Sprenger in Jever betreff.); Bb. 11. G. 380, 504 — 50. Wichtige Frage an das Publikum: od Taubstumme, die mit dem Gebor beglückt werden, eines Unterrichts bedürfen, im verstehen und sprechen zu lernen? im Reichs. Anz. 1803. Nro. 164. Lieber Pestalogzi und Dlivier; Nro. 169, 248, 250, 251. Antwort auf das für und wider der pestalogzischen Sehrankalt im Reichs-Anz. 1804. Nro. 234. Ueber die wundschwürdige Gleichfärmigkeit in der beutschen Wortschweidung, 1806. Nro. 184. Erklärung über den wohlgemeinten Vorschlag, die Schulmeister, alle Rechenneister und alle Sprachmeister abuschaffen, Nro. 198.

Bie lange wollen Aeltern noch Sprachmeifter bezahlen und behalten? in Chrift. Beifens und Ernft Aillichs Beitragen gur Erziehungstunft, 1. Bb. III. S.

8. (1805.)

Neber ben Arfprung des Worts: Recht; in ben Dresbner Beitrager zur Belehrung und Unterhaltung, 1809 Ard.
120. Bon den Fähigkeiten der Kanarienvögel, Diffelsfinken u. f. w. und von ben Lehrmitteln, die George Seantet aus Befant im Chas angewendet hat, si zu ber Kentist ber Buchstaben und der Ziffern, so mi zur Busammenstenung der Wörter zu bringen; 1810 Aro.
136. (auch im Allg. Anz, der Deuts., 1810 Aro. 293.)
Gegen ein altes Sprachvorurtheil; im allgem. Auz. der

Gegen ein altes Sprachvorurtheil; im allgem. Inz. ber Deutschen, 1810 Kro. 170, 171. Eine bose Sien; Kro. 186. Der Merkurm; Kro. 191. Ueber die Bermunftähnlichkeit und die Kunskribe der Afre; Nro. 276. Ueber die Sprache der Deutschen; 1812 Kro. 98.

Gin Mort an meine beutschen Sprachgenoffen; in Bie-Lands beutschen Mertur, 1810 Juny &. 180-186.

Neber of Berwerslichkeit der Morter, in welchen has sozig genannte wohllautige t, nach Adelung das t Kuphonfium vorkomint; in der Leipz. Lit. Leit. 1810 Bd, II. Intell. Bl. Nro. 19.

Beantwortung der Frage: Wird di latinische Sprache von den deutschen Schulmannern so gelehrt, wie es der altzromischen gemäs ift, oder barbarisch verunstaltet, gelessen, gesprochen und verundeutlichet? Mit einer Borzerinnerung über die sehr nachtheilige Aussprache des vwie f; in der neuen Bibliothet für Pädagogit, Schulzwesen und die gesammte pädagogische Eiteratur Deutschlands; 1810 Juny S. 105 — 144.
Der Geist der Deutsschstade. An die Deutschen im Jahr

Der Geift der Deutsschiprache. An die Deutschen im Sahr 1811 (Bruchftud eines Lehrgedichts.) In S. Ch. F.

Eraufen's Nageblatt bes Menfchenlebens. (Dresben-1811) 5. 169 - 172. Bemerke über einige Aussprüche im Sprach's und Sittens anzeiger; in Theod. Beinfins Gprach : und Giftens anzeiger ber Deutschen, (Berl. 1817) G. 197, 198, 201, 202. Ueber ben Bermechtel bes v wie w mit, f; G. 205, 206. Bir burfen hoffen, bas bi gebildeten Deut-Ben, und befonders bie Schriftsteller almalig - von · Gwe gu Gwe - (mehr als jetst) beutsch benten, fcreiben und fprechen werben; &. 229 - 231. \* Unfwort auf bie grage (S. 196) Wehnschaften: &. 251. Bemert au Bater Unfer, (S. 93) S. 251. Auffalliges Beilviel,... the ober ire Stummotter verbildet, verundeutlichet und

verberbt; &. 270, 271. Biberleg eines fprechlichen Behaupts (G. 84) S, 295 — 298. Untwort auf Die Antwort auf Die .. aus bem Anaben Alter zu tommen? Ø. 306, 307. Kann bas latein. Wort casus burch Fallredung ausgedruckt werden? S. 320. Mus man nach Luther Spruchworte Der Sprichworter, ober Spruchwort und Spruchworte fagen ? G. 372. Rod) ein Borflag zur Beilegung Des Streites: ob man Dabden : ober Tochter: ober, nach Buther, Sungfernschule fagen musse? 6.406, 407. Bufate: Frauen. gimmer, di Freulein, di Freuen, di Innen, &. 407, \* herleitung des Wortes albern; S. 420, It es tich: tia, fobern oder fordern; erfodern oder erfor= bern; verfobern ober vorfobern gu fagen: in 3. D. Roffel's nieberrheinifch weftphalifcher Monats:

5. 11. 6. 311 — 313. Heber bas Berbind : 8 in ben mit Gigennamen gufammen: gesetten Sauptwortern: in Roffel's Monatsiche. Ibrg.

fdrift für Erziehung und Boltsunterricht, (Nach. 1824)

1825. Deft 1. 6. 51 - 53.

## \* IV. Peter Carl Wilhelm Graf v. Hohenthal,

Befiger der Standesherrschaft Königsbrud, Erb., Lehns und Gerichtsherr auf Cossa, Dobernig, Falbenberg, Schmerkendorf, Teichnis, Lubachau, Küpper, Städteln und Probstdeuben, königl. Sächsischer Conferenzminister und wirkl. Seheimer Rath, Obersteuerdirector, Großlirenz des königl. Sächsischen Civilverdienstordens, Prässident der Königl.

geb. am 20. April 1754. geft. am 15. Fanuar 1825.

Unter ben hohen Staatsbeamten, welche den Thron bes gerechten und milben Königs von Sachsen umzgeben und den Schmuck seiner Krone bilden, nimmt der nun verewigte Graf von Hohenthal gewiß keine der geringsten Stellen ein. Durch rastosen Weschäftseifer, durch erprobte Wahrheitsliebe und Pstächftseifer, durch erprobte Wahrheitsliebe und Pstächftseifer, durch erprobte Wahrheitsliebe und Sewissenhaftigkeit, durch stille Wirksamkeit und gezräuschlose Gemeinnützigkeit, endlich durch warme Theilnahme sur Menschenwohl und Armenversorgung— Tugenden, die insgesammt auf der sesten Grundstage einer ächten Religiosität beruhen— hat der Berklärte nicht allein die regste Theilnahme seiner Beitgenossen mit ins Grad genommen, sondern auch ein hohes Vorbild eines gewissenhaften Staatsbeamsten dargestellt, dem die öffentliche Wohlsahrt über Alles am herzen lag.

Diesen Standpunkt hier fest zu halten, und zugleich das reiche und thatenvolle Leben des Bersewigten anschaulich darzustellen, ift die eigentliche Absicht dieser ungeschminkten Charakters und Lesbendschilderung. Aber der in stiller Eingezogenheit

gu unterscheibent. Der erste war, sie burch größert und kleinere Buchstaben, bann burch Punkte und Kleine Striche über ober an ben Buchkaben bemerk- lich zu machen, ober auch burch eine etwas verschied bene Gestalt ber Buchstaben, nach bem Beispiele bei Griechen. Aber die Aussuhrung dieser Bezeich nung fand in ben Druckereien so große Schwierige keiten, die Wolfe zulest auf wie im Ankeite angestehen konnter Accente kam, die aber nicht ganz nach seiner Borschrift und seinem Wunsche ausgesallen sind, und einst, wie er hofft, vollkommner hervorsigeben werben.

Außer ber leichtern Erlernung ber Bortichreis Ding ber Deutschen Sprache führt er ale einen Bor-Mell feiner vereinfachten Rechtschreibung noch an daß die Deutschschreibenden durch fle in jedem Sabre 10 Saufend Sabre zu nuglicher Arbeit und 6 Millionen Thaler erfparen murben. Er nahm namlich an, daß bie Bahl aller Deutschen in and aufer ibs rem Baterlande und ber Deutsch- verftebenden Frems ben 50 Mill. bettage, bag von ihnen 20 Mill. mehr ober weniger mit Schreiben beschäftigt feven, und bag jeber berfelben im Durchfchnitt taglich & Stunde foreibe; er fabm ferner an , bag, um bies Schreibegeschaft biefet 20 Mill. gu übernehmen, 1 Deill. fertige Schreibet nothig maren, welche tags lich 10 Stunden fchrieben; bag jeber berfelben in effier Minute 100 Buchftaben fcbreiben tann und bag unter 100 nach ber Abelung fchen Orthegraphie gefdriebenen ober gebrudten Buchftaben wenigftens 1 unnuger fen. 'Und hieraus berechnete er nun jene Beitverschwendung und jenen unnuben Gelbaufwand.

Man kann sich unmöglich des Lachelns über biefe mubsame Berechnung, mit der es Wolken vollskommier Ernst war, enthalten; und sie gehört unster die Uebertreibungen, die er fich manchmal zu

Schulben Rommen tuf, wenn es barauf ankam, ein

für fich gunftiges Resultat zu erhalten.

Es ift mabre bag in unferer Rechtschreibung noch manche Billfuhr herrscht und bag bie Erlera wang berfelben burch bie große Menge ber Regeln bom Anfanger allerbings erschwert wird. Db aber gerade die von Bolke vorgeschlagene Rechtschreibung den Borzug perdient, ift eine andere Frage. Bei ihrer Aufftellung bachte, Wolfe nicht baran, bag bie richtige Aussprache in febr vielen Källen die Rechts fchreibung ber Morter gang unbeftimmt lagt und bag über bie Burgeln ber Dentichen Sprache mabl nie Aebereinstimmung berrichen wird, Auch übers fab er, daß die vorgefelagene Regel icon von Abes lung und andern als big hauptfachlichfte unb eine gige jaufgeftellt worben war und bag bie anbern neben ibr beftehenben Regeln bon ber nachften Abftammung und bem allgemeinen Gebrauche nur bagu bienen follen, in zweifelhaften Sallen jene Sauptregel naber gu' beffimmen. Uebrigens burfte auch Die Ginführung: von Accenten in unfere Schriftfprache nach weit mehrere Schwierigfeiten verurfachen, als Die jest gewohnliche Rechtschreibung.

Um nun Wolke's Verbienste um die Deutsche Sprache gerecht zu wurdigen, so muß allerdings die viele Zeit und große Mube, die er auf die Ersforschung derfelben wandte, von uns dankbar anerskannt werden; wir musen auch eingestehen, daß ersich um die Fortbildung unserer Sprache nicht uns wichtige Verdienke erworden hat, theils durch Aufstuchung der Deutschen Wurzelwörter, durch die Vergleichung derselben mit denen anderer Sprachen und durch manche scharssinnige und tressende Besmerkung; theils dadurch, daß er überhaupt viel zur Belebung des Studiums der Deutschen Sprache beigetragen hat. Deunoch muß jeder Unpartheilsche

wunichen, bag er jene Beit und Date nicht einem Brrthume geopfert, fonbern biefelbe vielmehr bagu angewendet haben mochte, unfere bilbfame Sprache auf ber Bafis bes Bestandenen und Bestebenben fortzubilben und ihrer moglichen Bollformmenhoit naber zu bringen. Was in ben Forschungen Bels fe's richtig ift, wird gewiß mit ber Beit feine Unertennung finden. Seine willfiehrlichen und grunds fofen Reuerungen bingegen in ber Bortbilbung und Wortschreibung werben eben fo wie bie Reueruns gen fo Mancher unbeachtet verklingen. Diogen bies jenigen feiner Arennbe, welche vielleicht aus Achi tung, Liebe gegen ibn, ernftlich batan benten, feine Sprachanfichten nach und nach gettenb gu machen, rubig und unbefangen prufen, und nicht vergeffen, baß Bolle's fogenannte Deutsche Gefammte fprache nichts weiter ift, ale bie Bolle'sche Deutsche Gprache.

### Schlußbemerkung.

Der Berf. hat fich bemubt, aus ben ihm au Gebote ftebenben Materialien, Die freilich reichhaltis ger, fo wie bie ibm gugemeffene Beit langer batters fenn tonnen, Bolte's Lebensumftanbe, Character als Menich und Schriftsteller und Berbienfte uns partheilich barzuftellen. Gewiß wird ein Mann, wie Bolte, ber fur die ebelften Guter ber Denichbeit fo raftlos thatig war, ftets mit Liebe und Dankbarkeit von feinen Landsleuten und Beitgenofe fen genannt werben und fein Danne wird in ber Geschichte bet Pabagogit und Deutschen Sprache fortleben. Der Berf. achtet Bolte boch und hat ibn, ob er ihn gleich nicht perfonlich kannte, liebe gewonnen. Er halt fur nothig, bies ausbructlich gur bemerten. Schon mar ein großer Theil biefer bio's graphischen Stizze niebergeschrieben, als Bolte's

Lebensgefcichte von Saffelbach (Machen 1825) erschien. Er bat fie in ben bifforischen Ungaben benutt und namentlich ift Bolte's Selbficbilbes suna, bie er 1810 nieberfchrieb, aus berfelben ges nommen. In die bort fich finbenben Urtheile über Bolten tonnte er aber barum nicht einftimmen, weit fie ihm nicht gang richtig zu fenn schienen.

Iena.

5. Grafe.

## Bolte's Schriften.

### 1. Großere Schriften.

Beschreibung der zum Bafedowischen Elementarwerk ges borigen und von D. Chebowiedi gezeichneten 100 Ruppfertafeln, enthaltend bie Methoden, burch welche ber Jugend auf eine leichte und angenehme Beife Rennta niffe der Sachen und Sprachen zugleich kann mitgestheilt werden. 1. Bieferung, in 53 Aafeln. Leipzig 1781 gr. 8. 2. Lieferung, 1787 in 47 Aafeln. (Lateinis, Lips. 1784, 1789, Tom. III. 8 maj. Französisch bon O et K revue par Mich. Huber, ibid. 1782, 1788. Tom. II. 8. mai.

210 Lieder froblicher Gefellschaft und einfamer Froblich:

teit. Deffau, 1782. 8.

Bafedow's und Wolten's gemeinschaftliche Ertla-rung ihrer durch Entbedung vieler Umftande ganglich und auf immer geendigten Streitigkeiten. Beipzig

Erfte Renntniß fur Rinder von der Buchftabentenntniß

bis jur Beltfunde, Ebend, 1783, 8. Rachricht von einem traurigen Bufalle in bem Deffauifchen Erziehungeinftitute. Deffau. 1784. 8.

Avis sur une maison d'éducation et d'instruction, établie à St. Petersbourg. (St. Petersbourg, 1785 (?) 8. (28. nemt

fich unter ber Bortebe.) Das Buch fur Anfanger im Befen und Denten. Gbenb. 1785. 8., mit neuen Titel: Rleine Encyclopadie ber nutlichften Renntniffe fur Unfanger im Befen und Denten. Samburg , 1803. gr. 8. (Frangofifc, Beipg. 1785. 8. Samburg , 1805. 8. 7

In die von ihm geliebten Kinder, welche gern Rath und 1. Warnung annehmen, um gefund und glacklich zu bleis ( ben : DeCau, 1785, &, - (Gigentlich ein einzelner Abe

Deuck einer frühern Schrift.) bundert und fechzig in Kupfet gestochene Bilber, mit Bes fchreibung berfelben, gum Bergnugen und Rugen ber Zugend - gu leichter Erlernung ber Ruffifchen Spraches " St. Petereb. 1786. 8. (Frangof. Leips. 1788. 8.

Belt - und Menschengeschichte. Dit 60 Aupfern. Leipz. 1791. 3.

Ertlarung; wie die wechfelfeitige Gedentenmitteilung aller enklivirten Bolter bes Erdfreifes, ober bie Daff. graphle moglich und ausüblich fen, ohne Erlernung eis ner neuen befondern oder allgemeinen Borts, Schrifts

ober Seichen prache. Deffan, 1797. 4.

Bi der Antrowing des Hern I. B. Schiele, Kopmans to
St. Petersburg, un der Jamer R. L. Heyn, am 26. Mai 1299, van C. H. Wolke, enem Fruede der Bedender Brigen, un der Sassisgen Sprake. Mit Bewilligung der Censur, 8t. Petersburg, 1799. ( Bogen.) Radricht von bem gu Zever burch bie Galvani-Boltaifche

Beborgebetunft begludten Tanbftummen und von Sprens ; gers. Methode, fie burch bie Boltaifche Glectnicitat aus-

gunben. Dibenburg, 1802. 8.

Unweifung, wie Rinder und Stumme obne Beitverluft unb auf naturgemaße Weife zum Berfteben und Sprechen, gum Befen und Schreiben, ober gu Sprachtentniffen und Begriffen gu bringen find, mit bulfemitteln fur Taubftumme, Schwerhorige und Blinde; nebft einigen : Sprachouffagen. Dit 3 Rupfern und einer Lefetabelle.

gr. 8. Beipr. 1804.

Dubbae or Saffige Singebigte, Grapfgriften, Leber, fingbare Bertelfels un wunderbare Eventure, funft nomt : Romanfen un Balleden, mit einer Unwiffing, tet Bogbubbae un bat Dubbge in bel konter Bid rigtig utto= foreste, to lefen un to fgpipen: In Commiffion bet ben Beren Bodhandlern Grufing in Leinfig, Bieweg in "Brunswif un Campe in Samburg. 1804. 8. 2te moble feile Musg: 1816,

Anweisung fur Mutter und Rinderlehrer, die es find . ober werben tonnen, ant Mittheilung ber allererften . Epractenntnife und Bogriffe, von ber Geburt bes -Mindes: an, bis gur Beit Des Lefenlernens. Leivzig,

. 1805 . . gt. 8. Rurze Erziehungslehre ober Unweisung zur korperlichen, perftandlichen und fittlichen Erziehung, anwendbar den

Muttern und Sinderlehrern in den erften Lebensiahren

der Kinder. In Berbindung mit bessen Anweisung für Mutter und Kinderlehrer zu Mittheilung aller erften Sprachkenntniffe und Begriffe. gr. 8. Ebendaselbit, Worte des Trostes am Grabe unsers Freundes C. A. C. Albanus. Dresden, am 4ten des Zweitmondes. 1810.

ar. 8. Maleit zur beutschen Gefamtsprache, ober zur Erfennung und Berichtigung einiger (gu wenigst 20 taufenb) Eprade fehler in der hochdeutschen Mundart; nebft dem Dite tel, die Babllosen, - in jedem Sabre ben Deutschs fchreibenden 1000 Sabre Arbeit ober bie Untoften von 50000 Riblr. verurfachenden fcreibfehler gu vermeiden und gu erfparen. Den Deutschen und ben Freunden ihrer Spras che gewidmet. Dresden, (1812) gr. 8. 2te wohlfeile, boch unveranderte Auft. Leipz. und Berl. 1816 mit folg. Zitel: Anleit gur beutschen Boltsfprache, burch Ertennung und Bevichtigung einiger 1000 fehlerhaft gebildeten ober meisnischmunbartigen Ausbruden, nebft ben Mitteln: 1) bie noch fehlenben fremben Rarter burch echt beutsche gu erfegen; 2) alle beutschen rich= tig (orthografifch) ber geltenben anssprache und bem Schreibezwede gemas zu fchreiben.

Alexander dem Exften — ben Guten, dem muthe und trafte vollen Bertheidiger seiner großen Staten, dem großmüstigen Mitbefreier der beutschen und anderer Bolleer, im Ramen des beglückten Deutschvolles, u. s. w. (Dreed. 1814, Hol. mit einem Umriffe, gezeichnet und rabirt von Gerb. v. Kügelgen.) (Es gibt noch einige Exemplare

mit ausgemalten Umriffen.)

\* Kleine Fibel ober Borbereit jum Lesen lernen fur lehrs begierige Kinder von Anfange bis zum Eude ihres 6ten Jahres. Mit des Kinderfreundes Ch. K. B. Sittes, Angend und Gotlehre. Leipz. und Berl. (1820) 12.

Erftes Lefebuch für feche bis zwölffahrige Kinder und für ire fie belerenden und erziehenden Freunde, mit 5 Aupfern. Bert, und Leipz. 1820. 8. (Diefer Theil hat auch noch folgenden Titel: Erftes Befebuch für feche bis zwölfjärige Kinder. feid mir millenmu, ihr kente, niesuchenden Kinder!)

Zweites Lesenden für feche - bis zwalfgarige Rinder und fur bie fie lerenden und erzibenden Freunde. Ebend.

1820. 8, m. 5 Rupf.

Drittes Befebuch für feche : bis virgebniarige Rinber, u. f. w. Ebenb. 1820. 8.

R. Retrolog. 31-Sahig. .

Bortrag, gehalten am erften Pfingstfeiertag in der von Professor Frid. Wadzeck feit 1819 in Berlin gestifteten Erzihungsanstalt für schon mehr als 220 theils alternslofe theils verlassene Kinder (1 bis und mehrjärige Knasben und Madohen) ganz armer Aeltern zum Besten der Anstalten. Berl. 1821. 8.

Birtes Lefebuch für feche bie birgebn sarige Rinder. u.

f. w. Berl. und Beipg. 1822. 8. m. 4 Rupf.

Anmerkung. Eine Ausgabe seiner Schriften, Berk. 1820 6 Bbe. 8., ift ein neuer Abdruck verschiedener Jugendschriften, den die Bertagshandlung, ohne sein Borwiffen, veranstaltete.

2. Antheil an fremben Werten.

36h. Bernd. Bafebow's Elementarbuch für die Augend und ihre Lehrer in gestiteten Ständen, (Altona, 1770 3 Ahle. 8.) hier beurbeitete er die Naturhistorie. Soach. heinr. Campen's Wörterbuch zur Erklärung und Berbeutschung der unswer Sprache aufgedrungenen Wörter. (Braunschweig, 1801. 8. 2te umgearbeitete

Auft.) 1818. Deffen Deutsches Borterbuch, (ebend. 1807 - 1812.

5 Bbe. gr. 4.)

In Kaftner's Sammlung einiger die Bienengucht betreffenden Schriften (Göttingen und Gotha 1766) Des findet fich ein Auffan von 29.: Anmerkungen von den Bienen, besonders wie Bienen aus einem Stocke in eis nen andern ohne merklichen Berluft zu treiben find.

3. Anffage in Beitschriften.
Aufsage in den Besedichern für die philanthropische Zugend, (1778 — 1784) in den pädagogischen Unterhands lungen für Eltern und Kinderlehrer (Geipz. 1778 — 1781 5 Jahrgänge) in Rud. Bachar. Becker's Beitung für die Jugend und ihre Freunde, (1782 — 1795) und in Joh. Christ. Dolz Bildungsblätter für die Jugend. (Leipz. 1806 — 1898). Einige Abhandlungen in den Jahrbüchern der Berliner Gesellschaft für Deutsche Sprache. Bd. 1. (1880).

Ein Paar Proben in det Cassischen Sprache; nach Goatings und Andrer Gedichten; in der neuen Berliner Monatschrift, 1799. S. 889 — 400. 1802. S. 801 — 816. Ueber die Sassische Sprache; 1803. S. 892—400.

Beschreibung einer sehr in der Rahe beobachteten Baffers bose; in Gilbert's Annalen der Physik, Bb. 10. (1802), S. 482 — 487. Einige Briefe, (den Apotheter Oprenger in Zever betreff.); Bb. 11. G. 380, 504 — 50. Bicifiae Arage an das Dublikum: ob Zaubstumme, die mit dem Gehor beglicht merden, eines Unterrichts bes durfen, im verstehen und sprechen zu lernen? im Reichss Ang. 1803. Arp. 164. Ueber Pekalozzi und Olivier; Rro. 169, 248, 250, 251. Antwort anf bas fur und wiber ber peffalozzifden Bebranftalt im Reids : Inz. 1804. Nro. 234. Ueber bie munsichwurdige Gleichfar-migfeit in ber beutschen Wortschreibung, 1806. Rro. 184. Erflarung über den wohlgemeinten Borichlag. Die Schulmeifter, alle Rechenmeifter und alle Sprachmeifter abzuschaffen , Dro. 198.

Bie lange wollen Meltern noch Sprachmeiffer begablen und behalten? in Chrift. Beifens und Gruft Zil. lich's Beitragen gur Ergiehungstunft, 1. Bb. III. b.

8. (1805.)

Heber ben Urfprung des Worts: Recht; in ben Dresdner Beitragen gur Belehrung und Unterhaltung, 1809 Rro. 120. Bon ben Sabigfeiten ber Kanarienvogel, Diffelfinten u. f. w. und von ben Lehrmitteln, die George Beantet aus Befant im Elfaß angewendet bat, fi gu ber Rentnis der Buchftaben und ber Biffern, fo mi gur Bufammenfeteung ber Borter gu bringen; 1810 Rre. 136. (auch im Mug. Ung, ber Deutf., 1810 Rra. 293.)

Gegen ein altes Sprachvorurtheil; im allgem. Ang. Der Deutschen, 1810 Rro. 170, 171. Gine boje Giben; Nro. 136. Der Merfturm; Rro. 191. Ueber bie Ber-nunftahnlichfeit und die Kunstribe ber Tire; Pro. 276. Ueber Die Sprache ber Deutschen; 1812 Dro. 98.

Gin Bort an meine beutschen Sprachgenoffen; in Bit. lands beutschen Mertur, 1810 Juny G. 130 - 136.

Heber bi Bermerflichfeit ber Borter, in melden bas fo: genannte mobilautige t, nach Abelung bas t Buphonitum vortommt; in ber Leipz. Bit. Beit. 1810 Bb. II. 3u-tell. Bl. Rro. 19.

Beantwortung der Frage: Wird di latinische Sprache von ben beutschen Schulmannern fo gelehrt, wie es ber alt= romifchen gemas ift, ober barbgrifch verunstaltet, gelesfen, gesprochen und verundeutlichet? Dit einer Bors erinnerung über bie febr nachtheilige Aussprache bes v wie f; in der neuen Bibliothet fur Dadagogit, Schulwefen und die gefammte padagogische Literatur Deutscha lands; 1810 Juny G. 105 — 144.

Der Geift ber Deutsfchfprache. In Die Deutschen im Sabr 1811 (Bruchfind eines Lehrgebichts.) In R. Ch. &.

Erqufen's Sageblatt bes Menidenlebens, (Dresben-1811) 5. 169 - 172. Bemerte über einige Aussprüche im Sprach's und Sittenanzeiger; in Theod. Beinfins Gprach : und Gitten: anzeiger ber Deutschen, (Bert. 1817) G. 197, 198, 201, 202. Ueber ben Bermechtel bes v wie w mit fi G. 205, 206. Bir burfen hoffen, bas bi gebilbeten Deut= Boen , und befonders bie Schriftfteller almalig - von · Eme zu Eme - (mehr als jetet) beutech benten, forei= ben und fprechen werben; G. 229 - 231. \* Unfwort auf bie Frage (S. 196) Webnichaften: 6. 251. Bemert zu Bater Unser, (S. 93) S. 251. Auffalliges Beilptel,,, wie bas dhue Regellere wurtende Sprachvolk die Spra= the over ice Stamworter verbildet, verundeutlichet und verderbt; G. 270, 271. Biberleg eines fprechlichen Untwort auf die .. Bebaupts (G. 84), S. 295 .— 298. Frage (G. 128): wie alt mus ein Wort werben, um aus bem Knaben Alter zu tommen? S. 306, 307. Kann bas latein. Wort casus burch Fallrebung ausgebruckt werden? S. 320. Mus man nach Luther Spruchworte Der Sprichworter, ober Spruchwort und Spruchworte fagen ? G. 372. Rod) ein Borflag zur Beilegung Des Streites: ob man Dabden = ober Tochter= ober, nach Buther, Jungfernschule sagen musse? & 406, 407. Jusats: Frauen-gimmer, di Freulein, di Freuen, di Innen, &. 407, \* Herleitung des Wortes albern; &. 420, Ift es tich: tig, fobern ober forbern; erfobern ober erfor= bern; verfobern ober vorfobern gu fagen: in 3. D. Roffel's nieberrheinifch wefiphalifcher Monatsfdrift für Erziehung und Wolksunterricht, (Aach. 1824) **5.** 11. **6.** 311 — 313.

Ueber bas Berbind = 8 in ben mit Gigennamen gufammen= gefetten Sauptwortern: in Roffel's Monatsiche. Ihrg.

~1825. Heft 1. 6. 51 — 53.

## \* IV. Peter Carl Withelm Graf v. Hohenthal,

Befiger der Standesherrschaft Königsbrud, Erb., Lehne und Gerichtsherr auf Cossa, Döbernig, Falbenderg, Schwerkendorf, Zeichnig, Aubachau, Küpper, Städteln und Probstdeuben, königl. Sächsischer Conferenzminister und wirkl. Geheimer Rath, Obersteuerdirector, Großetrenz des königl. Sächsischen Civilverdienstordens, Präffent der Königl. Sächsischen Civilverdienstordens der Königl.

geb. am 20. April 1754. geft. am 15. Sanuar 1825.

Unter ben hohen Staatsbeamten, welche ben Thron bes gerechten und milben Königs von Sachsen umzgeben und ben Schmuck seiner Arone bilben, nimmt der nun verewigte Graf von Hohenthal gewiß keine der geringsten Stellen ein. Durch rastosen Beschäftseiser, durch erprobte Wahrheitsliebe und Pstichtreue, durch ungeschminkte Rechtlichkeit und Gewissenhaftigkeit, durch stille Wirksamkeit und gestauschlose Gemeinnütigkeit, endlich durch warme Theilnahme für Menschenwohl und Armenversorgung — Lugenden, die insgesammt auf der sesten Grundstage einer achten Religiosität beruhen — hat der Verklarte nicht allein die regste Theilnahme seiner Beitgenossen mit ins Grad genommen, sondern auch ein hohes Vorbild eines gewissenhaften Staatsbeamsten dargestellt, dem die öffentliche Wohlsahrt über Alles am herzen lag.

Diesen Standpunkt hier sest zu halten, und zugleich das reiche und thatenvolle Leben des Wersewigten anschausich darzustellen, ist die eigentliche Absicht dieser ungeschminkten Charakter und Lesbendschlberung. Aber der in stiller Eingezogenheit

lebende Berfaffer - wolcher mit dem Gefeierten in gar keiner Berührung gestanden hat — bedauert es schmerzlich, daß keinem der naher stehenden Freunde des Bollendeten, die mit bessen innem Beshältnissen genauer bekannt waten, dieses Geschäft übertragen werden konnte, und wünscht nur, daß man diese Skizze als ein möglich getreues Abbild seiner Lesbends und Handelsweise (wozu jedoch die Farben von verschiedenen Besteundeten des Berblichenen entslehnt sind), nicht ganz unbesteidigt aus der Hand

legen moge. -

Der verftorbene Graf. von Sobenthal, wels cher in Trofin bei Torgau geboren ward, war ber zweite und jungfte Sohn bes verdienftvollen Dberconfiftorialviceprafibenten, Freihertn Peter von Sobenthal, beffen Gefchlecht bei Gelegenheit bes Reichevicariats (1790), in den Grafenstand erhoben ward, und welcher am 14. August 1794 verschieben ift. Der Berewigte marb im vaterlichen Saufe burch tuchtige Sauslehrer erzogen, die ihm frubzeitig eine Borliebe fur bas Studium ber alten Claffiter (bie fich bis in fein Greifenalter erhalten bat) einflogten. Ein flarer Beweis bavon liegt fcon barin vor, baf er noch als Student im Jahre 1774 bem Profesfor Chriftian Friedrich Desold jum Untritt feis nes außerordentlichen Lebramte in einer gedruckten lateinischen Dbe Glud munichte. Mit grundlichen Schulkenntniffen ausgeruftet, bezog er im Jahre 1771 bie Leipziger Sochschule, botrieb bis zum Jahre 1774 mit bem größten Gifer bas Stubima bet Rechte und besuchte besonders bie Borlefungen eis nes hommel, Boller, Seger, Pattmann unt Breuning. Sauptfachlich aber verbanfte er bem Erfteng (welcher damals:Dromarius ber Swriftenfacultat war) feine grundlichen Renntmiffe in ber Rechtstunde. Doch borte er auch theologische und philosophische

Collegia bei ben beliebten Professoren Dr. Crufius und Dr. Morus, und batte besonders mit Lets term, an ben er von feinem Bater empfohlen war, einen freundlichen Umgang, ber gu feiner innern Ausbildung nicht wenig beigetragen bat. Babrend feines atabemifchen Lebens hat er in Allem bloß zwei Borlefungen verfaumt und er lag fo raftlos und unermudet feinen Studien ob, daß man nicht felten beforgt mar, es mochte bas anhaltende Sigen feiner Gefundheit nachtheilig fenn. In ben prattis fchen Geschaften warb er von bem bamaligen Rreisamteactuar Georg Samuel Erengiger (welcher im Jahre 1801 als Web. Cabinetsfecretar geftorben ift) frubzeitig eingeubt und icon im letten Salbjahr feiner atademischen Laufbahn erlangte er ben Butritt zu ben Sitzungen bes Leipziger Dberhofges richts. Im September 1774 vertheidigte er, mit Unterflugung feines Freundes, Garl Georg von Raumer (welcher noch jest als wirklicher tonigl. Preuß. Geheimer Rath in Berlin lebt), feine grundliche Differtation:

de ambitu politiae ejusque a justitia discri-

mine,

(bie er zwei Sahre barauf vollig umarbeitete) und turz barauf bestand er mit bem größten Beifall bas

juriftifche Eramen.

Hierauf arbeitete er über 6 Monate unter Unz: leitung des Oberaussehers Christian Gottlieb von Burgsdorf (welcher im Januar 1807 als Consferenzminister starb) im Oberausseheramte zu Eislesben und ward im August 1775 bei der Landedresgierung zu Dresden als Assessin in Psicht genommen. So trat er nummehr in den Sachs. Staatsbienst ein, mit dessen Geschäftsgang er sich bald vertraut gemacht hatte. Schon im Jahre 1777 ward er zum Supernumerars Hospon Zustitien.

wathe ernannt und im folgenden Jahre ihm bas wichtige Amt eines Geh. Referendars übertragen. Im Jahre 1779 ward ihm von einem auswärtigen bose eine Stelle beim Reichskammergericht zu Wetz-lar angetragen, die er aber aus Borneigung zum naterländischen Geschäftsbienste ablehnte. Im Jahre 1781 erhielt er durch seine Anstellung als Geheimer Kammer = und Bergrath eine hohere Wirksamkeit und ward bei der im folgenden Jahre Statt gesfundenen Errichtung des Geh. Finanzcollegiums zum Mitgliede desselben ernannt.

Seitdem wurden ihm mehrere wichtige Coms missionen übertragen, die er alle zur höchsten Busfriedenheit seines Landesherrn aussührte und welche den sichersten Beweis seiner Gewandtheit in Beshandlung schwieriger und verwickelter Geschäfte abs

gaben.

So erhielt er nämlich im Jahre 1781 Sigund Stimme bei ber Polizeis und Armencommission. und führte dafelbst von 1789 - 1809 das Condirectorium. 3m Jahre 1782 mart er Mitglied eis ner gur Revifion bes Gtate; ber brei Furftenschulen niedergefesten Commission. Auch marb er um biefe Beit zum Mitgliede der Wafferleitungscommiffion ernannt. Im Jahre 1788 marb er ber zu Beforgung ber Armen =, Bucht = und Baifenhaufer an= geordneten Commission (jest die Commission fur die afgemeinen Straf : und Berforgungshäufer genannt) beigegeben; führte auch in ben Jahren 1807 - 1809 bas Directorium. Als im Jahre 1792 im Churfürstenthum Sachsen eine besondere Gesetcommission eingeführt marb, mar er einer ber erften Commiffa= rien, und bat bis jum August 1807, wo er biesem Wirkungefreife, enthoben warb, bem Staate manchen erfprieslichen Dienft geleiftet. Borgiglich trug er gu Ausarbeitung eines neuen Gofegbliches beiund ihm verdankt man hauptsächlich ben über die wene Chursachs. Processordnung (Dresden 1808, 2 Bde. gr. 8.) in Druck erschienenen, aber noch nicht jur Aussührung gebrachten Entwurf. Bei der im Jahr 1795 vorgenommenen Revision des Jacobsshospitals ward ihm das Directorium der deshalb gebildeten Commission übertragen; und seiner Sorgstalt verdankt diese Anstalt eine verbesserte Hospistalordnug und den Wiederausbau der kleinen Kirche. Als endlich im Jahr 1796 mit den Herren Fürsten von Anhalt wegen Ueberlassung des Gutes Walters Nienburg Unterhandlungen gepflogen wurden, war er ebenfalls ein sehr thätiges Mitglied der diesfalls niedergesetzten Commission, wohnte auch der in der kolge angegröngten Gränzbereisung persönlich beispie größte Wirksamkeit aber nahm unsern Gras

fen von Sobenthal in Unspruch, als er im Darn 1800 als Prafibent an Die Spige Des Gachf. Appels lations= Serichte, eines Tribunals, bas fich burch una partheiische Rechtspflege ftets auf bas Mufterhaftefte ausgezeichnet hat, gestellt wurde. Ja die Beit, die er in biefem Geschaftstreife verlebte, hatte fich feinem Gedachtniffe als Die schonfte feines thatigen Lebens ingeprägt, weil, umringt von tuchtigen Rathen und erfahrenen Geschäftemannern, feinen Bemubungen ba= . male bie iconften Fruchte erblubeten. Doch nach 7 Jahren murbe er biefem ehrenvollen Doften, bem er mit Rraft und Burbe vorftand, wieder entrifa fen und im Muguft 1807 in bas bobe Conferenzministerium aufgenommen, wo ihn seitbem ung aufhorlich die Gorafalt fur die wichtigen Landes. angelegenheiten beschäftigte. Insbesondere gehörte bas Directorium bes Consistorial-Departements in fein Reffort und er hat bier bes Guten nicht menig gethan und mit einer besonderen Borliebe fich biesem Geschäftstreise unterzogen. Uebrigens fiel

gerade sein Sintritt in das Conserenz-Ministerium in eine bewegte und angstvolle Zeit, da wenig Monate vorher Französtsche Ariegsheere in Sachsen eine gedrungen waren. Ja die provisorische Beschlagenahme der Landescassen erheischte manche Aenderzung in der Staatsverfassung und erschwerte unsstreitig die Aufgabe, auf der einen Seite, den Ansforderungen, welche die Französischen Militairbebörben an einzelne Provinzen machten, gerecht zu werden, auf der andern Seite aber die Ariegslasten nach billigen Verhältnissen gehörig zu vertheilen und die erforderlichen Gelbbeiträge zur Vergütung

ber Rriegsprafentationen aufzubringen.

Unter biefen Umftanben war baber bie obere Leitung ber im Jahre 1807 neu errichteten Canbess commiffion, an beren Spige Sachfens weifer Be-Berricher ben umfichtigen Grafen bon Sobenthal bis jum Sahre 1815 ftellte, - teine leicht ju los fende Aufgabe, und nur einem geubten Geschaftes manne, ben ber uneigennutigfte Gifer befeelte und bem eine vorzugliche Ginficht zu Statten tam, konnte es gelingen, burch biefes Chaos von Un= billigkeiten und Anmagungen hindurch ju bringen. und am rechten Drte Gulfe gu bringen. Ueber= haupt war er ein ertlarter Gegner Napoleons und manches Project, bas unter andern Umftanben viels leicht zur Ausführung getommen mare, scheiterte an feiner ftrengen Rechtlichkeit und feinem Deutschen Burgerfinne. Im Sahre 1809 ward ihm, nach Abgabe bes Directoriums, ber für bie allgemeinen Strafe und Berforgungsanftalten angeordneten Commission, ber Borfit bei ber Dberrechnungs Deputation übertragen, welchem lettern er aber im April 1820 wieber enthoben warb.

Endlich erhielt er noch 1820 zu ben bishre von ihmerbekleibeten Staatsamtern ben wichtigen

Doften eines Dberfteuer-Directors, worin ber fotechendfte Beweiß vorliegt, wie febr der Alles erfors schende Laudesfürst feine Obatigkeit ju ehren und

au fchagen mußte.

Ueberheupt hing Graf von Sobenthal auch mit einer feltenen Anbangfichteit an feinein Monarchen und bemabrte auch in ben entscheibenbs ften Perioden eine unverfehrte Treue gegen bas bobe tonigl, Baus." 218 nach bes Konigs faft zweis jahriger Gefangenschaft bas Schidfal Cachiens fich endlich zu entscheiben begann und ber Reftor bet Deutschen Rurften in Dregoneg ben Musspruch ber im Biener Congreg verfammelten Monarchen und Staatsminifter erwartete, ba eilte Graf von Dos henthal nebft einigen andern bochbetrauten Bas terlanbofreunden feinem Canbesberrn und beffen tiefs betimmerter Familie entgegen, hauptfachlich, um an einer gemeinsamen Berathung zum Beften bes fo hart" mitgenommenen Batertanbes, Antheil ju nehitien: Daber erregte es auch allgemeine Freude, als bet wer erften Stiftung bes Orbens für Berbienft und Treue (im December 1815) unferm Grafen von Sobenthal bas Groffreug beffelben eingehandigt wurde.

Schon feine ernfte Befonnenheit, bie jeboch burch bergliche Freundlichkeit gemilbert wurde, ver= lieh allen seinen Geschäftsverhandlungen ein wurs bevolles Geprage. Und man muß in ber That über feine raftlose Thatigkeit erstaunen, womit er einen fo ausgebreiteten Wirkungskreis bis in bas teinfte Detail verfolgen tonute, ohne irgend etwas von Bichtigfeit ju überfeben. Steth fand er im Arbeiten bas reinfte Bergnugen und burch bie genauefte Beiteintheilung bom frubeften Morgen an, ward die Aussubrung fo mannigfacher und wichtis ger Geschäfte ungemein erleichtert. Wenn ihm

ein gutes Wert nach Bunfch gelungen war, fo freute er fich innig barüber. Auch fo oft er auf Urlaubereifen feine Guter besuchte, begleifeten ibre

babin Acten gur ruhigen Bearbeitung.

Nicht wenig Muse machte ihm auch die Res gulirung bes Nachlasses seiner jungsten Schwester, Senriette Sophie Grassin von Hohenthal, welche in der Oberlausits mehrere Guter besaß. Die Aussahlung bedeutender Legate, deren er sich mit gros fer Bereitwilligkeit unterzog, nahm insbesondere seine ohnehin beschränkte Zeit sehr in Anspruch.

Go fehr übrigens ber Berftorbene bem Dienfte bes Baterlandes feine Beit \*) und feine Rrafte wibmete, ebenfo empfanglich mar er auch fur bie ernften Wiffenschaften : befonders begte er fun Rechtskunde, Theologie und Philologie die großte Borliebe. Much nahmen ihn mehrere gelehrte Bereine in ihre Mitte auf. Go ward er 1777 Dit= glied ber Leipziger ofonomifchen Gocietat unb 1811 beren Director, 1805 Mitglied ber Dberlaufiter Gefellschaft der Wiffenschaften, 1811 Ehrenmitglied ber Markischen okonomischen Societat zu Potsbanz und 1814 Praffident ber neugeftifteten Gachfifchen Bibelgefellschaft zu Dresben. Befonbers in bem letten Paften zeigte er fich als einen unermubeten Beforberer ber guten Sache und feine freien Bor-trage, die er bei dem am 10ten August stattfinden= ben jahrlichen Stiftungefeste, gang im Geiste bes einfachen Bibelfinnes aussprach und welche in ben

<sup>\*)</sup> Man kann sicher annehmen, daß er, befonders seit dem Jahre 1830 taglich gegen 20 Resolutionen nebst Unstelfcwiften zu ertheilen und allein ebensoviel Briefe zu schreiben hatte. Besonders war er unermidet, aus wichstreiben Actenstuden und Schriften sind zwecknäßige Anszuge zu machen. Auch pflegte er alle Wochen etwas zur lebung des Gedachtuisses zu memoriren.

gewöhnlichen Sahredberichten abgebeuckt sind, simmed ben gewiß im: Andenden vieler seinen gerührten Bushiere. Tief ergriffen sprach er insbesondere bei der letten öffentlichen Bersammlung (am 10sen August 1824) tressliche Worte: ""über das Werk Gottes und sein sichthares Gedeihen" aus und die gehelmmen Ahndungen eines nahen Todes \*) waren das in nicht zu verkennen.

Sein uger Sinn stiredie Ausbildung bee Rechts tunde beurkmbeter sich nicht allein durch mehrere grundiche (am Ende dieser Stizze nähert bezichnste) Abhandlungen über michtige Rechtsmaterien in dem von ihm fortgesetzen Leipziger Intelstigenzblättern polondern wie sehr es ihm Ernst var, im Aereinsachung und Berbesserung des Sachs. Vozesiganges nach Braften beszutragen, erhellt sonzweller aus dem Umstande, daß er im Wal 1822 in dem erwähnten Intelligenzblatte ung en ann tip practische Juristen aussorberte,

binnen einer halbidhrigen Frist fchriffliche Iveen jur Berbefferung bes Proceffganges, gegen eine: ausgesehte Pramie. won 100 Arbir. — unb 50.

Rthir. - einzureichen.

Diese Belohnungen wurden auch aus seinen Mitteln ausgezahlt und es erhielten, nach sorgsaleitiger Prusung von 8 eingegangenen Schriften, der Gerichtsamtmann Benedict in Mittenberg und der Oberamte & Regierungsabvocat D. K. G. E. Schmidt in Bittan die ausgesetzen Preise.

Bor Allem aber perdient es hier einer befonst beren Erwahnung, bag lebiglich auf feine Berans

<sup>\*)</sup> Sterber gebort befonders feine Bemertung über dem allmäligen hintritt der erften Mitglieder der Bibel, gefellschaft, wobei er in die bentwürdigen Borte ausstrach: "von den 27 erften Mitgliedern ruhen schon 13" in tablet Groe."

laffung bie neuefte gortfetung bes Codicis Augustoi ins Leben getreten ift. . Geit bem: Jahre 1806 war namlich feine Fortsebung biefes allen Geschafts= mannern unumganglich nothigen Werts erschienen und es war biefer Lucke um so fuhlbarer, da auf ber einen Seite in bem Sabre 1813 und 1814 burch bas bamalige Generalgouvernment von Sachien theils neuere Gefege eingeführt, theile altere aufgehobene pher abgeandent warden find, auf ber anbern Seite ober pom Dare 1818; am einernene Befesfammlung: für bas Königreich Sachfen angevebnet worben ift, bierand bis jest in einzelnen Rummern ansgegeberg wird. T Graf ben Dobenthal that non ben Bors felage bag bierfammtlichen Befege: von 1801-1848 und won 1815 ... 1818 im einem befondern , fich ans bie lette Fortfegung bes Codicis Augustei and fcbliegenben ABerte gefammelt und gum Beften bee in Konigbarud \*) errichteten Wittwen Berforgunge anftalt in Drud gegeben werben follten. Rach bes folgter allerbucker Genehmigung biefes Borfchlags mard bem herrn hoff und Juftitienrath D. Cotter. Lud w. Winkten bie hauptrebaction biefet neuen Gefetsfammlung (welche 1824 gu Dresben und Ronigsbrid in 210Abtheilungen, in gr. 4. gebrudt ward), fibentragen, und es ift lediglich burch feine Barforge ein bochft gemeinnütiges Unternehmen gat Grande gebrachtempedan ober is beit der mette ber int

Ein seltenes Beilpiel fainer fortwährenben Stusbien ber Mecheswissenschaft und feiner Wettautheitmit ben alten Cloffitern legte übrigents ber wurz bige Greis noch baburch ab, daß er im Just 1819feinem jungsten Sohne Peter Wilhelm Grafen von-Hohenthal in einer solennen Disputation \*\*) ops

<sup>\*)</sup> Der bafige Stadtphysitus D. Karl Guftav . Schmalz hat dieselbe im Johre 1820 errichtet. \*\*) Der wichtige Gegenstand derselben betraft ma-

ponirte. Und die seltene Fertigkeit und Gewands beit, sich in einer ungewohnten Sprache auszudrüg den, erregte nicht allein allgemeines Aussehen uns ter den anwesenden Studirenden, sondern es ers munterte auch das Ungewöhnliche des Falles, daß ein Staatsminister es nicht unter seiner Wurde, bielt, dei einer öffenklichen Disputation als Reduser und Opponent auszutreten, zum Nacheiser. Die Leipziger Juristensaultät ehrte übrigens seine des dieser Gelegenheit diffentlich auszusprochenen juris lischen Kenntnisse noch desonders dadurch, daß sie im Federuar 1824 dem diedern Greise, dei Gelegens beit seines vor 50 Jahren rühmlichst bestandenen kramens, das juristische Doctordiplom zusendete, wine Auszeichnung, die von Leipzig aus selten Sesmanden zu Theil wird.

Große Sorgfalt wendete er übrigens auf Bars, mehrung seiner ausgesuchten Bibliothek, die er in Dresden aufgestellt hatte und welche besonders im Jache der Rechtskunde und der Staatswissenschafsten vortrefflich ausgestattet war. Auch hatte erzungemein viel Biographien gesammelt. In Rosnigsbrück suchte er ebenfalls die dort besindliche Bibliothek zu vergrößern. Er erkaufte deshald die besten Werke aus der schonen Wibliothek des vorzunaligen Bestigers dieser Standesherrschaft des Granfen von Rünster Meirhofel mit großen Kosten; und sedem rechtlichen Manne stand der Zutritt zu diesen Wickervorräthen offen.

Sein vorzüglichstes Bestreben aber ging bass bin, einen reinen Sinn für Beligiositat und Auss gend allenthalben zu weden und zu beleben und

men quaestionis, utrum administrator jurisdictionis patrimonialis munere suo sine caussae cognitione recte privetur iis quae super ex re in comitiis Saxonicis A, cromccov disputata sunt adcommodatum,

er hat bis zu feinen letten Sagen noch febr: batte fig ben theologischen : Stubien obgelegen, befonbers aber bem Lefen ber heiligen Schrift manche Stun-ben gewibmet. Seine worzuglichste Sorgfalt mar babin gerichtet, um (seinem eignen Ausbrucke nach): "eine Frucht zu fchaffen, die ba bleibet." Mit bem unvergefilichen Oberhofprediger D. Reinhard batte er mehrere Jahre hindurch einen hochft innigen; und verfrauten Umgeng. Aber auch jeder gebils Dete Gelehrte konnte bei ihm leicht Butritt erlangen. Dofchon er manchen Ginrichtungen und Letz= figen ber Brubergemeinde feinen Beifall nicht ver= fagte, so war er boch nie ein Mitglied berselben. Aber als achter Christusverehrer hielt er ungemein viel auf bas einfache, fich in ber Lebre von Chrifto, bem Berfohner, concentrirende Evangelium. Belebung eines reinen Lebensmandels fuchte er bor= güglich burch, bie feit bem Jahre 1794 begonnene: Berfegung bes Leipziger Intelligenzblattes (welches fein wurdiger Bater im Jahr 1768 errichtet hatte) 3w wirten. Und ba biefes Blatt von bem gemeinen Manne sehr gelesen wird, so hat er unstreitig: burch die darin hin und wieder angebrachten Fragsmente, welche manchen auten Gebanten altever Theologen und anderer Schriftsteller wiederum gur Sprache brachten, bas Gefühl für Moral und Resiliafofität in ben Gemuthern neu angefacht.

Diernächst sorgte er besonders bei seinen zahlereichen Unterhanen unablässig für Ausbildung eines kroumen Sinnes und Darstellung der einen Lehre bes Christenthums. Insbesondere hat er auf der größten seiner Bestigungen, der im Jahre 1803 käuslich an sich gebrachten Standesherrschaft Kosnigsbruck wesentliche Berbesterungen im Retiszions und Schulmesen getroffen, die hier keinessweges mit Stillschweigen zu übergeben sind. Im

Mite 1810 fahrte er bort bie bffentliche Confis nation der Kinder ein und machte bas Schulmans dat ber Erblande (nach welchem unter andern bie weimalige Schulentlaffung ber Rinber zu Dftern und Michaeli aufgehoben ift) auch in feiner Stanbiherrschaft geltenb. Im folgenben Sahre verminete er, baf ber Charfreitag einen gangen Zag giant warb; führte auch gu Dichaelis beffelben Johnes bas weue Dresbner Gefangbuch in Conigebild ein und ließ auf eigne Roften einem Unhang m 170 Liebern bagn brutten und vertheilen: 3in Ihr 1814 erwichtete er bafelbft eine Zweigbibels Mellichaft, bie fich allezeit auf ben 31sten Dette. mammelt. Ja, als ber bafige Ortspfarrer M. 34). Friedr. Boiatlander in ben Jahren 1816 -1818 biblische Borlefungen bielt, raumte er biet: # mit Freuden ein besonderes Binamer in feinem Chloffe ein.: Enblich fliftete er nuch im Jahre 1819 flatt ber bisherigen, zu allerhand Unfug Ans uf gebenden Chuiftmetten eine Jahresschusprebigt begrundeter 1821 eine : Schullebrertonferent. bomit noch 1825 unter ber Obergusteht bes Obers Munts eine Lefegefellichaft verbunden ward. 2616 Al Berbeffernig bes Schullehrerbienftes hat er the viel gewendet und meiftens: in Derioden : wo de größte Roth: vorhanden ift, väterlich ausgehols a. Raum batte er von ber Standesherrschaft gie Lingsbrud Befig genommen, als er nicht mue den Rector ber Stadtschule eine jahrliche Bulage 1011 40 Rible. aussetzte, sondern auch allen Schullibrern die Busicherung ertheilter

ner wolle ihnen und ihrer Familie; so lange als noer Kornpreis, über 4 Rehlt. — seyn wurde, nas kendthigte Korn von seinen Bornathen für

"4 Rible, — ablaffen."

Benn man empagen will, bus ber Preis in R. Retrolog. 3. Sahrg.

Mr. Umgegend auf: 7 :Mthle: - unbi) much : halber gefliegen mar, fo: wird hierburch feine milbe Congfalt in ein icones Licht geftellt. - Bu Anfareig ibes Sabres 1805 erklarte er; bie Schulcaffe au Soinigebrud burch willführliche Beitrage gu erhobert und bestimmter bevon bem Rector einen monatli= den Bufchuf von 2 Rthir. - und bem Dabchens nichullebrer einen bergleichen von 1 Rthir. - Aber mauch für feine andern Beffenngen forgte er ebert fo unermabet. Go fette er j. B. in Dobernit Den Schullebrer einen befonberen Gebalt aus er= baude auch von mehreren Sabren aus eidenen Dittein kin nieues Sochulhaus und übernahm in Stabtelnibie Bezahlung ber Schulgelber für 24 Kinder jarmer Eltern feine Bobltbat, Die noch jest farthe-Santen auf feinen Beligungen im Drebiot= rober Schulamati Basongen Stath for verführ er bei Allieberbefettung eineriftlichen Stelle nach ber moßsten Gemiffenhaftiglieit.: In, er:wohnte uft ben oftfantlichen Brufungen ber jungen Canbibaten inte Dherconfishatin ining ben nachherigen Canbivatenura dialen perfanich idel jum. felbft Tuchtige. Danner ant Derfundigung beer gottlichen Bortenuegusuluchent. 1. Als bie ungluckschwangern Babig 1813 und 1814: aber Sachfen bereinbrachen, hatte er befores Ders viel jur Erleichferung bet fo brudenben Rriegs-Maften gethan und manches gewithtige Opfer auf der Gerb bes Baterlands gelegt. Biele in ihrem Dausweien zurudgefonmene Kamilienvater weinen abn eine Babre, bes ftillen Dantes, in bas fuble Roch in fpatern Sahren legte jerdit Grab nach. Annasbrud ein Getraibemagazin : an und errichtete bort eine noch jest! bestehende Evancaffe, welche als Die erfie in Gachien befonbers merhwurdig ift.

Aber auch für frembe Moth war er empfangtich sung est vorblent mohl einer befondern Erma-

gung, bof er ben von feinem Bater im I. 1769 311 Leipzig errichteten Freitisch \*) für junge Stu-birende fortwahrend mit einem jahrlichen Auswande von 300-400 Riblr. unterhalten hat. - Much bie von feinem Bater bafelbft gestiftete Freischule (worin über 60 Kinder unentgeldlich unterrichtet und mit ben notbigen Schulbuchern verfeben werben) hat er bis jum Sabre 1807 in Thatigfeit erhalten.

Heberhaupt war fein vornehmftes Wirten da= bin gerichtet, ber Linberung bes menschlichen Glenbs und brudenoffen Armuth nach allen Rraften gu

Reuers . ...

Den einleuchtenoffen Beweiß- bavon liefert bie im Rover. 1797 fattgefungene Errichtung eines beionbern Krantenhaufes in ber Friedrichftabt \*\*), mels des er an bas tonigl. Armeninftitut vermachte. Es werben barin gegen 80 Perfonen theils unents auttich, theils gegen eine geringe Bergutung gewartet : jest tonnen, wegen Bergroßerung bes Losals 60 Rrante aufgenommen werben.

Ueberbies mar er Mitbegrunder ber Gofellfchaft zu Rath und That, \*\*\*) faßte ben Entwurf zu ben erften Statuten ab und ftand biefem Bers

\*\*\*) Die nabere Ginrichtung biefes bochft wohlthatis gen Inftituts ift in ben Dreebner gemeinnugigen Boistragen 1804. No. 52, befchrieben,

in the state of the state of

<sup>\*)</sup> Es werben bier gegen 24 Studirende bes Mit-tags mit Suppe und Gemufe betöftigt; nur Sountags und Mittwochs wird dazu Fleisch gegeben und einen Svnnetag um den andern Braten. Dieser Freitisch wird in der Regel blos auf ein halbes Jahr vergeben und der Abgehende muß eine kurze Lebensbeschreibung in Deut-

fcer ober tateinifcher Sprache einreichen. unter Die Dberaufficht bes Stadtraths geftelltes, febr wohl eingerichtetes Ctabtfrantenbaus, welches aber bei bem Umfange ber Refideng bisweilen nicht alle Rranten aufnehmen und pflegen tonnte.

Line mehrere Jahre'livenigflent im bem Buber 1803) ids Mitbirector vor. Bei ber Atflengesetz fchaft, um Bresoner Bandwerterin, bie unverfantbet in Nahrufigsbeifall Beitatgen, butth univerfantbare Borfchuffe aufzubelfen, intereffirte Levisch unter einer Gumme von emigen taufenb Thalten.

Allein dies unvergäniglichste Andenken ich feine intelegrinütige Wirksankeit ist tief in die dankbade Bruft der Dresdoner Sissobstier eingegraden und fein Denkinal with auch ver der Nachwen nicht auf bie Dankbare in Spren Veilden, da: et der Deisdan ner Burgerschaft als ein Schirmberr ihrer Geechke

mit Rath ind Hilfe beideftanben hat. In I wie eine Sache von Wichtigkeit bustigelichen boer wo etwas für die Freiheit des tedniggelichen Graitbend (bessen vorzuglichstet Schlingelichen Graitbend (bessen vorzuglichstet Schlingelichen Graitbend (bessen kand); da frat et inter Freiheitstet die im Beite beret des untervirdten Rechts und der gutent Sache auf und seinem Fenerister verdankt manche ziese, mur erst pat zur Sprache gekommene Sinrichtung ihr bölliges Gelingen. Ihn verdanken unter allern Vereihns Einwohner, daß feit 1824 das Ressenmationäsest als ein voller Feiertag begangen wird. Es, war daher auch ein allgemeiner Arquerstag sin den größten Kheil der Einwohner Dressen gehen ich vorrenten in seine Besten selessen gehesten Beite zum Besten des gemeinen Wesens gehesstelen des gemeinen Wesens gehesstelen des gemeinen Besten gesesstelen dets wondungen eine tief in allen Herzen veingeprägt hatte.

ten feines hauslich mir noch mit wenigen Worten feines hauslich ein Lebens gedenken, obschon es unbezweifolt ift, daß ein Mann, der wie der Berewigte fiels ein Muffer gorzüglicher Aronnigkeit war, seinen Pflichten als Chegatte und Bater

inend rund pinetitich machgelomnken fenn suluffe. Ihm war wie enn : mobiften; ale menn er im Rreife feinet Kamilie vom ben brudenbflet Gefchaften bes Lages ausruhen konnte; unb. bie Freuden bes hause lichen Umganges fchatte er über Alles: Grine erfte Semablin war eine geborne Fraulein von Bab? borf aus einem Boigtlanbifchen Geschlecht, mit welcher er fich im Geptember 1779 zhelich verband bie ihm abet zu Enbe des Sahres 1814 ber Lob, entrig. Er war ihr mit mainer Innigkeit zugethan und veranftaltete berfelben in Conigebrud eine eigne Gebachtniffeier, bie bin ungemein rithrieg Im Tage Maria Beimsuchung, ben 2ten Juli 1815, feierte er feine Ste Bermablung mit ber nachgelaf-fenen Wittme bes in Lebre und Banbel unbergeßlichen Dberhofprebigers' D. Frang Bolfmar Reinbarbt , ber jungften Tochter bes um ben Sachl. Charpentier. So, bie zartliche Pflege biefer murlangerung und Berfchonerung feines oft mubevole, len Lebenspfades, da diefelbe den richtigen Satt be-faß, in truben Stunden fein Gemuth aufzuheitern und ihm Eraft und Duth jugusprechen, wenn er beffen bedürftig mar.

Graf von von Bobenthal genoß in ber Regel einer festen und dauerhaften Gesundheit, wie sie bei seiner Diat und geregelten Lehensweise, nicht anders zu erwarten war. Rur einmal, jun Sahre 1816 sowebte er in Gesahr, den Seinigen durch ein Nervensieder entrissen zu werden, Jim Jahre 1818 unternahm er in Begleitung seiner, Semah-lin eine Reise durch das schliche Deutschland und die Schweiz dis nach Genf, die zu seiner Ausbeiterung nicht wenig, beitrug und an Geist und Korper gleich gestärft, kehrte er in seinen ansehnlichen

Geschäftsbeeis zurfick. Es war baber die griefte Hoffnung vorhanden, daß der noch ungeschwäckte Greis (der noch wenige. Tage vor seinem Tetten Lebeustage: am Arbeitstische gesessen hat) im Ausgust 1825 das funfzigiahrige Judisaum seiner. Unskellung im Sächs. Staatsdienste: begeben wurde; auch sah er diesem denkwürdigen Tage mit innigen Freude entgegen. Aber die Borsehung hatte es anders beschossen. Am 6. Januar 1825 wahnte er noch dem öffentlichen Gottesbienst in der Haselische bei und besonders machte die gesungene Strozphe des tetzten Berses von No. 104.:

"Bubrst Du uns einst zu Deiner Ruh. "D wie weit herrlicher wirst Du "Den Frommen einst erscheinen !"

auf sein frommes Semuth einen solchen Eindruck, daß er diesen Bers gleich nach seiner Nachdaustaunft auf ein Blatt schrieb, um ihn seinem Gesdächtnisse besser einzuprägen. Rurz darauf zeigte sich eine schnell überhandnehmende Leberentzundung und schon wenige Tage nachher ließ er sich jenes Blatt auf sein Krantenlager bringen und am 15. Januar ward sein muber Geist der irdischen Laufsbahn entrissen, um in jenen lichteren Jonen den Preis zu empfahen, der ben reinen und unbestedsten Seelen dort verheisen ist.

Er hinterließ zwei Sohne \*), herrn Peter Karl, Graf von hobenthal, Geb. Finangrath und Kreishauptmann, Ritter bes tonigl. Sachse Civ. Berbienstorbeus zu Dresben, und herrn Peter Bilsbelm, Graf von hobenthal und 2 Tochter, beibe mit 2 Gebtübern, Grafen von ber Lippe vermählt.

<sup>\*) 3</sup> Töchter und 1 Sohn waren frühzeitig geftorben.

## 

Diss. de ambitu politiae ejusque a justitia discrimine. Lips. 1774. 4. (ward nachber unter folgendem Zitel umgearbeitet:

Liber de Politia, adspersis observationibus de causarum politiae et justitiae differentiis. Ibid. 1776. 8.)

Sab herand: \* Leipziger Intelligenzblatt, Leipz. 1794
—1824. 4. (Bon ihm find darin, außer den "Fragsmenten" folgende Auffate: Retrolog des Seh. Cabisnetsfecretairs Georg Samuel Grenziger, 1807. S. 93. 94., Retrolog des Hof: und Inflitation und Seh. Cabinets. fecretairs Carl August Segnis, 1807. S. 18. 14. Erin-nerung au ben verftort. Conferenzminister und Geb-Rath Christoph Gottlieb von Burgsborf, S. 46.47.) Lebensbeschreibung bes Kursacht. Geb. Kabinetsminis

nifters Freiherrn von Gutfdmidt. Gotha 1803. 8.

\* Anhang jum Dresdner Gefangbuche vom 3. 1797., welches in ber berrichaft Ronigsbrud und in anbern graftich Sobenthalfeben Drtfchaften eingeführt worden ft. Dresden (?) 1811. 8.

Rrang Bolim. Reinbarbte Onftem ber driftlichen Moral 5. Band, herausgegeben nebft einer Borerinnerung. Bittenberg, 1815. gr. 8. (Das Beigefügte ift vom Archibiac. M. Bengich in Pirna und bem Gu-perint. Bofer gemeinschaftlich gefertigt worben.)

Anmert. Dagegen ift ibm in einem fritifchen Blatte bie Apologie de Frederio Auguste Rei de Saxe, mit Unrecht beigelegt worden, die den königl. Gachf. Bega-tionsrath und Ritter des Giv. Berd. Ord. Georg Auguft von Griefinger, feinereignen Angabe nach, jum Berfaffer hat.

## Abbandlungen.

\* Rurgen Unterricht der Bormanber, in dem (altern) Beipg. Intelligenzblatt; 1774. G. 201-205. 210-218.

\* Bon ben Curatoren der Frauenspersonen ober deren,

Befchlechtevormunbern; 1775. S. 83-85.

\* Bergleichung der Calenbergifden und Berliner allgemeinen Wittwenverpflegungegefellschaften; 1776. &. 234 - 241. \* Beantwortung ber im 29. St. vom 3. 1771 befindlichen Anfrage, den Berfall der Kirchenaes rarien in neuern Beiten betr., ebend. 1776. 8. 253-**267. 261—263**. . .

\* Rachrichten ber Calenbergifchen Brandaffecurange Copie.

tat, aus ben biesfalls ergangenen Berordnungen ber Gefete entworfen, nebft einigen Anmerbungen G. 458.

459.

9 Gedanten über bie Beibrentengefellschaft ber Reich6s fabt Rurnberg, 1778. G. 101—108. 281—235.

\* Dekonomische Betrachtungen aber bie Wirthschaft bes herrn Landcammerraths von Schonfeld in Trachenau; S. 262-267. \* Berichtigung, die curam absentinm betr: 1780. S. 226. 227.) Berschiedene Reben in den Jahresberichten ber konigt.

Berfchiedene Reden in den Jahresberichten der königt. Sachf. Bibelgefellschaft, (Dresb. 1814—1824, gr. 8.) Mehrere (größtentheils einzeln gedruckte) Auffage in der neuen Allemannia für Recht und Bahrheit. Gulzbach,

1816, 1817, 4 Defte. gr. 8.)

J. w. s.

## \* v. Johann Peter v. Feuerbach,

tonigl. Bartembergischer Staatsrath und Ministenfaldis rectar im Departement ber auswärtigen Angelegenheis ten, außerwebenfliches Mitglied des tonigl. Geheimen Bathes, Commandeur des tonigl. Burtemberg. Gis hilberdienstordens, Ritter des Ordens der Burtembers gischen Krone, des t. L. Destr. Leopold und des tos nigl. Baierschen Civilverdienstordens.

> geb. ben 1. August 1761. geft. ben 18. Sanuar 1825.

Der Mann, bessen Lebensabris in diesen Blattern bes Andenkens an verdiente Deutsche eine würdige Stelle sindet, gehörte zu der Jahl derer, welche in niedrigem Stande geboren und mit geringen Hulfsmitteln in einer harten Schule der Entbehrung und des Mangels aufgewachsen, nur durch eigene Araft und intermüdetes Streben sich selbst den Weg zu einer Stuse bahnen mußten, wie sie dem Berstorben nen zum thakenreichen Wirken von der Vorsehung angewiesen ward:

Mit Ithering und Dant verehrte berfelbe bei allen feinen Schickalen, bei jedem Gelingen ober Mistlingen feiner Wünfche stets die lenkende hand der Borfehung, und jener lebendige Glande an die lettere, jene Ergebung in den höhern Willen, wareit auch die Urfache, daß er dem eigenen Berdsenste das Wenigste zuschried; in Allem vielmehr das Walsten einer höhern Fügung erkanite, auf die er noch in den letten Tagen seifer Auslösung und uniter. Schmerzen den Glauben und die Hoffnlung ver Gelsnigen zu leiten suchte.

Diese Grundzüge seines Characters sieden sich insbesondere auch in den eigenhändigen Rottzen auch seinem Lebendlaufe, welche er vor neun Jahren während Lebendlaufe, welche er vor neun Jahren während leines Aufenthälts an einem Kurorte, im prunkloset Erzählung bloß für seine Familie niedera schriede und welche mit abstählicher Vermeldung einer Weschreibung seines öffentlichen Lebens saus welchem er far die Geschichte der Zeit manches Ina beichem er far die Geschichte der Zeit manches Ina teressante hatte einstechten können), nie zum Deuth bestimmt, auch erst nach seinem Tode unter den nachgelassenen Papieren aufgefunden wurden.

Besondere Berhaltmisse gestatten es dem Bera fasser, aus diesen Notizen das Meiste auszuheben,

was ber nachftehende Lebensabriß enthalt.

Johann Peter von Feuerbach wurde am 4. Ausgust 1761 in Beklar geboren und in der evanges lisch reformitten Religion-erzogen. Seine Eltern waren Wilhelm Gottfried Feuerbach, und Jubith, geb. Hoch. Der Vater, Bürger und Strumpsweider in Wehlar; war ein mittelloser Mann, wurde aber wegen seines Fleihes und keiner Chtlichkeit von Allen, die ihn kannten, geschätzt, und diesen Signaficht verdankte der Verstorbene, wie er selbst dankbar bekennt; den ersten Anlas zu seinem Fortskommen. Der Stand und die Vermögenslosigseit

feiner Eltern ließen inbeffen ben Cohn an michts anderes, als an die Erlernung einer Profession ben-Ben, zu welcher biefe ibn auch wirklich bestimmt hatten ,,Die tam es nun (fragt ber Berfforbene in einer Stelle ber oben ermabnten binterlaffes nen Notigen aus feinem Lebenslaufe), "wie tam es, "baß ber Sohn armer Eltern bas geworben ift, amas er ift? In meinem gangen Lebenslaufe tritt gein außerorbentliches, auffallend großes Greignif gein. Schritt vor Schritt geht Alles im Gingelnen "ftill vorwarts. Ich werbe hingezogen, meinen eis menen Raften fann ich nichts Bufchreiben. Beber-Seberich bas Gange meines Lebens, fo muß ich abarin allein die lentende Sand ber Borfebung era -meiner bisberigen Laufbahn Umftanbe eintraten. melde mir zuwider und unangenehm erfcbienen. simmer geigte es fich in ber Folge, baß es gerabe gfo gu meinem Bortheile fenn mußte, fen es megen. ameiner außeren Berhaltniffe ober wegen meiner ingeren Befferung und Bervolltommnung. Das nauch immer mein Schidfal in meinen noch ubris, Laen Lebensjahren fenn wird, ftets merbe ich, burch meine Erfahrung überzeugt, bie allweise und alla "gutige Sand ber Borfebung verebren."

Den ersten Unterricht empfing ber Berstorbene in ber Dentschen Schule zu Weislan bis zu seiner Consirmation im Jahre 1774, als burch bas gute Lernen und die hubsche Sandschrift bes Anaben bei bem Nater ber Gebante entstand, daß sein Sohn vielleicht eher an seinem Wohnorte in einer Schreibs fluße, als Copist, etwa bei einem Reichstammergerichtsproturator ober Abvotaten, sein Unterkommen zewinnen kounte. Der Gebante gestel dem Anaben, ber nun zu diesem Iwede auch etwas Latein lernen sollte. Er benutte den von feinem Bater

ign verschaften Schul's und Peivetunterricht in Weblar mit Fleiß und machte schnelle Fortschriete, Dit biesen entwickelte sied aber bei ihm auch bas Berlangen, noch die boberen Schulen zu burchlaus, fen und vorbereitende juribische Borlesungen zu hos, wen, wozu es damals in Weblar Gelegenheit: gabz und bald verband sich damit ber sehnliche Bunfche

eine Univerfitat gu befuchen.

Die Ausficht auf eine Erfullung biefes Bune fches lag jeboch weit entfernt, und obgleich nach bem im Jahre 1780 eingetretenen Tobe bes Boters ber Jungling bas Glud batte, in einem Saufe bie Stelle eines Privatiehrers zu erhalten und baburch wenigftens ber Rabrungeforgen enthoben ju fenn; fo ftellten fich boch bem nun gum feften Borfage geworbenen Drange gum Studium auf einer Unis verfitat unüberfleiglich scheinenbe hinberniffe entges gen. Inbeffen benutte er unemmubet feine freien Stunden gu Fortfegung ber begonnenen Borbereis tungeftubien, und enblich führte ein burch Bermene bung erhaltener Freitifch in Gottingen bie Dogliche feit einer Ausführung bes langft gefaßten Borfanes berbei. Bwifchen Freude, Furcht und Soffnung fomebend, trat ber Jungling mit einer Baarfchaft von einigen erfvarten Louisd'or im Spatiabre 1782 feine Reife babin an.

Ein glucklicher Infall ließ ben Fremdling gleich bei seiner Ankunft in Gottingen einen eben so mittellosen ehemaligen Witschiller auffinden, der ihm nicht nur durch guten Rath unterstützte, sondern auch Immer-und Schlafstätte mit ihm theilte. Nicht ohne Rührung und mitleidsvalle Theilnahme läßt sich die nähere Schilderung lesen, welche in den obenerwähnten nachgelassenen Notizen des Verstorbenen von den Entsagungen und Schwierigkeiten argeben ist, womit der Jungling, besonders in den offich groef Nathern Jeikes Aufenthalts utif ficher House finate, an kampfent hatter and the control of the con

Anner bem freien Mittagstifche und bem und entgelblichen Butritte in Die Borlefungen (welcheiß er inebefondere ber Empfehlung bes Gebeimen Sus Kigraths Putter verbankte), blieben noch manchertet bringende Bebitrftiffe, wie Solz, Bicht, Sausmies the, Bucher, Rleiber zc. gir beffreiten. Abfchreiben von Collegienheften fie Studenten, welche in gun= figeten Gludellmftanben fic befanben, Repetitio nen ber Borlefungen: mit antvernind Unterricht mehe verer funger Leine, giben bem effernen Aleife best webenbei fein eigenes Gubinn unernibet fortfetenb den Bunglings die Mittel an bie Sand, jenen noths wendigen Bedürfniffen Genuge gu leiften. 1" - Dit Dem Wettrauen und ber Achtung, welche et bot ben Eltern und Wermanbien Diefer Stabirens -Den fich eewarb, vorband fich ber gunftig Binf von feiner wiffenschafelichen Bilbung. Chen bamit ver befferte fich auch allmalig feine bkonomiiche Laas and ber Aufenthalt in Gottingen wurde ihm fo ans genehm, bull er nach 34 Jahren nur ungernibbefe Dochfchule vertieß. Bon mehreren Seiten warbe fhm bie Aussicht vorgehalten, vielleicht in Bottind gen felbft ober im Sannoverifchen feine fernere Laufs bahn mit Glud fortsegen zu Bommen. Er folgte jeboch anit Besteinegung feiner eigenen Reigung ber Schickung, welche ihm in ber Einladung eines burch Gottingen, reifenben Ditgliebs bes Reichstammers gerichts enthegen tam. Er febrte mit biefem nach Weglar zurück, wo er fich praktifchen Arbeiten in ben Schreibfluben abott : Rammergerichtsprocuratoren und Affefforen witmete unt fich Aberhaupt mit ber reichstammergerichtlichen Probis in ihrem gamen Umfange bekannt gu 'machen' fuchte: Das Glud Tebien ibm inbeffen bier minter bemftig, als gegen

Das Ende Jeines Aufenthalts im Softingen, und beinahe ein Jahr wet unter mancherlei harten Erstahrungen dahin gegungen, ohne daß die Bemührungen des jungen Mannes noch einer seine Zutunft niehr sichteiler Eristenz glüten wollten. In dem Augendlick seden, wo sich Alles vereinigte, um ihrt Linen Idngern Aufenthält in Weglar unangenehm zu inachen; trat eine neue Periods in seinem Erstensläufe Litzun 1860 und 1860 und

Der Damange Rammergenchesaffeffor von Als Bitth beffen gange Bantilie fcon fuber fich bei ver-Bellegenheiten wohlwollend far ben juite gen Dann Miteteffirt hatte, warb von bent Churfarften von Deting jum Sebelinen Beferenbar mach Bien ernannt, und Feuerbach nichm beffen Antrag, an. Ge reifte im Aug. 1786 mit Geren v. Albini find Wiene ub woo ihm ber Aufenthalt balb immer angenehmer wutbe angeachtet fein geringer Gehalt ind er auch einer geliebten Stemutter, welche im Babre 1798 Aufbinod etwas bavon abgugeben fich nicht verfagen Eutrate: Er facte baber in ben freien Stumben , Welthe tin iftine bamalige Beffimmung Abrig ließ ; nich burch Arbeiten in ber Schreibftube bes Reichsagenten bon Bichte, feines nachberigen Bieliahrigen Frennbas, feine Lage zu verbeffern. Eine Borbereitung für eine kunftige Beftimmung fand we jugleich borin, baf ihn jene Ameiten mit ber Prapis eines Reichsagenten bekannt machten Weine Ptane und Bunfche waren namlich nach und nach fast einzig barauf gerichtet, mit ber Beit bie Stelle els nes Reichsagenten zu erlangen, zu weicher indeffen bie Aussichten febr in ber Ferne elagen. Unerwats tet gab jeboch ein neues Ereignif feinem bamals nur auf eine fottbauernbe Eriften in Wien gerich tetem Absehen eine andere trofilidere Bichtung. "Auch hier" sagt er in ben nachgelaffenen Notizen, werkenne ich bie leitende hand ber Borsehung, Die zues anders verfügte, als ich wollte."

1. Um biefe Beit wurde nemlich bei bem Schma= ibifchen Rittercantone Rocher eine Confulentenfteffe ewokant und Feuerbach melbete fich guf Anrathen und mit Empfehlungen feines Bonners v. Albini verfeben, um biefe Stelle. Er erhielt biefelbe und reifet fofort im August 1789 von Wien nach Eflingen. els bem Gibe ber Dristanglei, ab, Dort ange--tommen, trategr nun als offentlichen Beamter eine eneue Laufbahn an, bie ihn jum erstemmale in feiinem Leben in eine Lage verfehte, in welcher er mit Beinen Nahrungsspragen mehr zu kampfon hatte. 201= lein in anderer Binficht mar feine Lage febr fchmieinig. Gs mar fur den jungen Mann, ohne Rennts miffe ber Localverhaltniffe, felbft ohne befondere Renntmiß ber fo complicirten ritterschaftlichen Berfaffung, melde ein eigenes Studium und praftifche lebung iworausfeste, bei vielen Geschafterudftanden und laufenben Arbeiten, und gumal bei ber bamals bereifchenben Spannung im Directorium, feine leichte Aufgabe, Den Anforderungen feines neuen Birtungsstreifes Genuge au teiften. Gein Eifer und feine i Renntniffe, fein geraber und offener Character und cher Grundfat, teiner Parthei, fonbern nur bem Mechten und Bahren fich hingugeben, erwarben ihm indeffen balb bie Bufriebenheit und bas Bertrauen sfeiner Borgefetten und Collegen.

So wie die damaligen Beiten, so war auch sein Amtsteben unruhig. Die Ftonzösische Revolution war ansgebrochen und zog bald darauf auch den Ausbruch bes Krieges nach fich. Dadurch nabmen bei der Ritterschaft die Geschäfte, die Sorgen und das Cedrange von allen Seiten zu, welches unach nach dem Fieben bon Luneville und bem Beichsbewutationsrezesse von 1803, wodurch bie ist uterschaftliche Berfastung vorerst noch erhalten ward, nicht aufhörte.

Die Beränderungen, welche diese auch nachber noch bedrohten, gaben Anlaß, daß Feuerbach im Jahre 1803 mit der nach Wien abgeordneten ritzterschaftlichen Deputation dahin abreifte und en den dort eingelsiteten Berhandlungen berselben Beil gu nehmen hatte.

Mochten fich auch manche Beforgnisse über feine Bukunft mit ben Beransaffungen bieser Reise vetsbunden: haben; so erfreute et sich doch — wie er sich ausbruckte — berfelden als einer Gelegenhelt, seine frühere Lieblingsftadt und feine guten Freunde badutaf mider in Ablen

dafelbft wieder zu feben.

Rach feiner Stucker von Wien, im Nobember 1804, vermählte sich Benerbach zu Eflingen mit der attesten Tochter seines Sollegen, Carvillie Weintand; eine Werbindung, die ihm das reinste eheliche Sinck zusichrte, weil er in Sardinen die zärtlichste Sattin, die treueste Nutter und die sorgsamste Haudfrau liebte und verehrte. Mit Buhrung sprach sich der Berkorbene auch iver dieses Ereignis aus und erkannte darin die gutige Vorsorge des allmächtigen Baters, der seine Schickale so wunderdar geleitet habe. \*)

<sup>\*)</sup> Diese eble wurdige Frau folgte ihrem Satten schon am 13. August bes gegenwartigen Jahrs (1826) in einem Alber von nicht vollen 47 Jahren im Sobe nach. Ihr zum bleibenden Denkmal mögen hier die Worte stehen, womit der Berflorbene ihren Character schon im Jahre 1817 in seinen Rotizen bezeichnete:

<sup>&</sup>quot;Gatolinen verbante ich mein eheliches Gluck und "ihre vorzäglichen inneren Eigenschaften übertrafen noch "alle außere Schönheit. In ben 15 Jahren, in welchen

mig Im Sabre 1906g brache eine neuer Sturm am Molififchen Horizonte: aus. in Der Arieg zwischen Brantwich eine Seftreichrand die bomit verbundenen bekannten Greigniffe zogen als nachfte Folge nach gund ginachie bie Antermarfung ber Reicheritferfchaft junter verschiebene ebemalige Reichestanbe nach fich. tir uDiemit mar nun auch bas bisberige Berhalt= mis und idas Band amischen bem Schwähischen Rits ifercautung Rother auch bena Contonsbieuem gelößt. Der boberen Leitung vertrauenb, berem Subrung er sin feinem felen for aft grantete, vermied Retrerbach jeboch : Schrifte 3H: shun, melete ben Beftimmungen Des Schidfale, bas win feiner martete, witten por greifen tonnen. Gin großen Theil ber Bitterfchaft Beniganiane, welchemier; als Diener angebort batte. war zwar unter Burtembergifthe Dobeit getommen. Mine Anfigling in ofonigh, Burtembens, Dienfte thing: insmischen vorent pap ber Audeinandersmunn mit Bainen ab, meidest gleichfells ritterschaftliche Diener Mitistornehmen butte. Dhne weiteres Bus athun Annifeinen Beito wurde Feuerbach, jeboch im Septemben 1806 beherch im fonigle Dienfie; permendeterban er bem Beneraleommiffan für bie burch den Arenburger Frieden erwerbenen und in Gemäße e itige Porterre des <del>allmächt derf</del>

"ihres Characters kennen gelernt, welcher mit zuwiser "ware. Ihre reine fanfte Seele ist ganz für mich und "meinen Character geschassen. Ohne Ansprüche, ohne Eisteleit, nur in dem Kreise ihren Kamilie und in ihrem "hauswesen ihr Glud kennend ift ste religisses Cinennes, nes, über Alles Andere erhaden, was sonk Frauen in "threm Alter reizen und unterhalten kann; und so war "sie von dem ersten Aage unswer Ste an die seit, gleich "gut, gleich zurch sie von dem ersten Aage unswer Ste an die seit, gleich "gut, gleich zurch sie den die seit den das nicht mehr am Leden bin, lies "ben und verehren wie Sie es um sie, denen Sie sich "dank ausopsert, verdient hauf

heif ber Merinischen Bundebacte in Wietemberg gefallenen Bandebtheile, zur Affistenz in der Eigens schaft eines tonigl. Wurtembergischen Occupationss commissar, jedoch vorerst ohne formliche Anstellung, beigegeben und nach Ehingen geschickt wurde.

Dieses trug dazu bei, daß nun eine sehr gunsftige Wendung für seine Zukunft begann, und es geschah hier, was, wie er selbst sagte, in teinem keben so oft der Fall war, daß Ereignisse, welche ganz außer ihm lagen, ihn geradezu dahin suhrten, wohin er kommen sollte. Sein Aufenthalt in Chinegen harte ihm Anlas und Welegenheit dazu gegeben, möglichst vollständige Notizen über die Canston Donauschen Ritterorte und deren Localverhältz misse zum Behuse der Unterhandlungen zu sammeln, welche dennächst in Ulm wegen Abtheilung der Ritzterorte überhaupt, in Folge der Rheinischen Bunsdebacke, mit Baiern eröffnet werden sollten.

Bei beren wirklichen Eroffnung ward Fruerbach ben bazu ernannten tonigl. Bewollmachtigten ibei

gegeben.

So schwierig die Unterhandlungen theils wes gen der Verschiedenheit der Grundsage, theils wes gen der Objecte felbst waren und so wenig anfänglich sich Aussicht zu: einer Ausgleichung zeigte, so gelang es ihm boch, durch seine Vorschläge: eine für Wurtemberg annehmliche Uebereinkunft zu bes wirken.

Mit der Matisteation dieses Vertrags erhielt Feuerdach nun die wirkliche Anstellung in königt Diensten, bei dem damaligen Cabinelsministerium (Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten) als vortragender Rath mit dem Character einest. Legaztionsraths, eine Anstellung, die mit seinen Wünschen und seinem früheren Dienstverhaltpissen am meisten übereinkam. Der neue Wirkungstreis, der ihm nut

Digitized by Google

angewießen wurde, gab seinen Einsichten und seines Thatigkeit, reichen Stoff. Der Prefiburger Friede und die Rheinische Bundesacte, welcher die Aufldssung des Deutschen Reichs folgte, hatte das Alts ausgelöst und bei der Gestaltung einer neuen Ordung der Dinge so Bieles sidrig gelassen, was mit den benachbarten Staaten noch auszugleichen blieb: Auf allen Seiten mußten Unterhandlungen zu Ausseinandersehungen, Ausgleichungen und Beilegung der Differenzen angeknupft und Berträge abgeschlofssen werden:

In allen biesen Angelegenheiten arbeitete Feuers bach mit rastloser Thatigkeit und die vielen in den Behren 1808, 1809 und 1810 abgeschlossen Staatss verträge wurden entweder von ihm, als Theilhaben an der Bevollmächtigung, mit unterzeichnet, oder

burch ibn im Ministerium bearbeitet.

Im October 1810 wurde er zum Mitbevolls machtigten für ben Bollzug eines mit Boiern in Paris. abgefchloffenen Landesceffions und Purifis cationsvertrags ernannt, und brachte mit diesem Geschäfte zwei Jahre theils an der Gränze, theils in Ulm, theils in München zu. Im Jahre 1812 kam in Runchen der befinitivs Bollziehungsvertrag zu Stande und seine Bemühungen hierbei wurden durch bie ihm zu Theil gewordene, unten anzusührende, Auszeichnung erkannt,

Auch auf Anlag ber Unterhandlungen bes Postifer Friedens, vom Mat 1814, war er zu einer Gendung nach der Hauptstadt Frankreichs bestimmt. Diefe verhinderten zwar zufällige Umstände; als das segen in Folge diefes Friedens der Congreß in Wien zu Stande kam, so wurde Feuetbach noch im Spatzighte 1815 dahin berufen und hatte sich bei seinem gleichsalls dort anwesenden Regenten desjenigen bestwaren Butrauens zu erfreuen, auf welches er als

ein treuer und eifriger Diener fo gegrundeten Ant

fpruch hatte.

Gleichen Schritt mit ben ihm anvertrauten wichtigen Geschäften gingen die Beforderungen und Auszeichnungen, womit sein Konig und fremde Mosnarchen ihn aus eigener Bewegung begnabigten. Schon früher hatte Feuerbach von dem kaiserl. Des sterreichischen hofe bei Gelegenheit eines Subsidienstractats, zu welchem er mitwirkte, die große gols

bene Civilverbienstmebaille erhalten.

Im Jahre 1808 wurde er zum Geheimen Les gationsrathe bei dem damaligen Cadinetsministerium ernannt und erhielt im Jahre 1809 das Ritterkreuz des königl. Würtembergischen Sivilverdienstordens. Im Jahre 1812, nach Abschluß des obenerwähnten Münchner Boliziehungsvertrags, wurde ihm das Commandeurkreuz dieses Ordens verliehen, auch im Jahre 1815 von dem kaisert. Desterreichischen hofe die Auszeichnung zu Theil, daß er zum Ritter des kaiserl. Leopoldordens ernannt ward. Nach seines Juruckfunst don dem Congresse zum Ritter des kaiserl. Leopoldordens ernannt ward. Nach seines Juruckfunst don dem Congresse zu Wien, in eden biesem Jahre, besorderte ihn die Gnade des Königs zum Staatsrathe, wobei ihm zugleich das Directorium der Ranzlei und das Bureau der auswärtigen Angelegenheiten bei den Deutschen Erpeditionen überz kragen wurde. Fünf Monate darauf erhielt er seine Ernennung zum königl. Gesandten am Bundestage, eine Stelle, von welcher er jedoch auf seine mit individuellen Gründen motivirte Bitte dispensirt wurde.

Seit dieser Zeit arbeitete Feuerbach mit unermubeter Thatigkeit im Cabinetsministerium und wurde zugleich bis zu bem im October 1816 erfolgten Ableben bes Königs Friederich Maj. zu den Conferenzen, welche bieser geistreiche Fürst in Bezug auf die auswärtigen Verhältnisse hielt, beigezogen, um Vortrage zu halten, fo wie er auch in mancherlei iben

unmittelbar ertheilten Auftragen arbeitete.

Bei ber Regierungsveranberung blieben unter bes jest regierenden Konigs Wilhelm Maj. feine Amesverhaltniffe, in Ansehung der Geschäftsleitung in dem königl. Ministerium der auswartigen Anges legenheiten, dieselben, auch wurde er im Jahre 1820 zum wirklichen Ministerialbirector im Departement

ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt.

Nachdem die früher bestandenen personlichen Conferenzen aufgehört und der Geschäftsgang durch bie Gerstellung und Organisation des Geh. Raths, als oherste berathende Behörde überhaupt einige Kenderungen erhalten hatte, so berief ihn der Konig im Jahre 1821, als Beweis der Anerkennung feiner bisher dem Staate geleisteten Dienste, sind daß laufende Jahr zum außerordentlichen Mitgliede biese Collegiums, eine Auszeichnung, die ihm auch in den folgenden Jahren die zu seinem Rode stets wieder zu Theil wurde. Im Jahre 1820 hatte ihn der Konig mit dem Kitterkreuze des neuerrichteten Ordens der Würtzindergischen Krone begnadigt und im Jahre 1821 wurden Feuerbachs Verdienste auch von Seiten des Königs von Baiern, bei Gelegenheit eines mit der Krone Baiern in diesem Jahre abges schlassen Ausgleichungsvertrags durch Verseihung des Berdienstordens der Baierischen Krone ausges zeichnete.

De raftos und erfolgreich Feuerbach in feinen amtlichen Berhaltniffen arbeitete, fo thatig und theilsnehmend gab er fich auch noch anderem Birfen bin,

wo er glaubte, Gutes ftiften ju tonnen.

Bu Anfang des Jahres 1823, fiel, in Folge der zu Stuttgart vorgenommenen Wahl eines restarmirten Stiftungeraths und Particularburgeraussichuffes für die Verwaltung des heiligen der refors

mirten Kirche, das Jukrauen seiner Mitbrüder ber resormirten Gemeinde unter andern auch auf Feuet-bach, und er arbeitete in der Eigenschaft eines erwählten Kirchenvorstehers (Kirchendltesten) in acht christlichem Sinne an der Vereinigung der Stuttzgarter und Cannstadter resormirten Gemeinde mit der lutherischen zu Einer gemeinschaftlichen evangelischen Kirchengesellschaft. Wenn auch die deshalb gemachten Schritte zu Erreichung des schönen Zwesches einer solchen christlichen Vereinigung dermalent noch nicht zu dem gewünschten Resultate führten; so blieb dem Verstorbenen doch das Bewustsen, nach Kräften, und in den reinsten Absichten hierzu mitgewirft zu haben.

Mit Anfang bes Jahres 1824 fing in Folge einer schweren Krankheit, welche seine geliebte Lochster befallen hatte, auch seine Gesundheit zu wanken an, und bem zärtlichen Bater und Gatten war es nicht vergönnt, sich der Wiedergenesung dieses Liebslings seines Herzens lange zu erfreuen. Nach kurzer scheinbarer Erholung, während welcher er sich den gewohnten Berussarbeiten wieder zu widmen begann, stellten sich srüher schon entstandene Unterleibsbessschwerden und ein heftiger Brustkramps mit erneuerster Kraft seit dem Beginn des Jahres 1825 ein, und letzterer machte endlich am 18. Sanuar seinem

thatigen Leben ein Ende.
Eine zartlich geliebte, nun bereits wieder mit ihm vereinte Gattin und vier Kinder weinten an seinem Grabe, und eine zahlreiche Menge seiner Freunde und die ersten Staatsbeamten ehrten durch die feierliche Begleitung zu seiner Ruhestatte das

Anbenten an ben ebem Bingefchiebenen.

R.

## VI. Joseph Placibus Heinrich,

Phil. et Sa. Theol. Dr., Capitular ber hohen Kathedrala tirche gu Regensburg, tonigl. Baierscher und bischof, licher geiftlicher Rath, Mitglied ber t. Baierschen und mehrerer auswärtigen Atademien und gelehrten Gesellsschaften.

geb. ben 19. October 1758. geft. ben 18. Sanuar 1825. \*)

Nofeph Seinrich murbe zu Schierling im Res genfreise Baierns geboren. Nachdem er in ber bors tigen Bolfoschule ben erften Unterricht erhalten batte, brachte ihn fein Bater, ein Loberer (Bollweber), nach bem benachbarten Regensburg, wo er bie aula scholastica ad veterem capellam, cine pon bies fem Collegiatstifte unterhaltene lateinische Borbereis tungsschule besuchte. Liebenswurdige Aufrichtigkeit und Eingezogenheit, biefe zwei Schwestern ber bols ben Unschuld, begleiteten ben fleinen Jofeph an feinen neuen Aufenthaltsort, und verließen ibn auch nicht, fo lange er ftubirte. Frommigfeit mar bas erfte und bochfte Biel feines Strebens, und eben biefe Frommigkeit, weil fie eine achte war, trieb ibn an jur eifrigsten Unwendung feiner vorzüglichen Salente, biefer ebelften Gaben Gottes. Die Folge mar, bog er unter feinen Ditschulern in allen Claffen bes bis schöflichen Gymnasiums, sowohl in dem sittlichen Betragen, ale in bem jahrlichen Fortgange, bie erften Plage behauptete. Diefe feine ungeheuchelt frommen Sitten und ausgezeichneten Fortschritte mas ren es auch, welche ihm im Jahre 1775 nach abs folvirter Rhetorit die Aufnahme in bas bamals febr. blubende Reichsstift zu St. Emmeram bewirkten. Bier wollte er fich im beiligen Gehorfame gang Gott

<sup>\*)</sup> Rach ber bei Rofermundt in Regensburg erfchies menen Gedachtniffchrift.

widmen. Wie er in dem Prufungsjahre ober Robbigiate zu Scheuern das Mufter eines folgsamen und frommen Robizen war, so war er auch, nachs dem er sich im Jahre 1776 durch Ablegung der feierlichen Klostergelübbe Gott geweiht hatte, immer das Muster eines frommen Benediktiners. Seine noch lebenden Mitbrüder und Alle, die ihn kannten,

geben hiervon einstimmiges Beugnif.

Placibus — biefen schönen, seinem sansten und folgsamen Charakter entsprechenden Namen erz hielt er in der heiligen Profession — studirte nun im Kloster mit allem Eifer Philosophie und Theos logie. Frodenius Forster, damals Fürst=Abt, selbst ein Gelehrter und eben so richtiger Kenner als eifriger Bescherer guter Talente, demerkte dald bei seinem jungen Frater Placidus eine vorzügzliche Anlage und auch Reigung zu den mathentatischen und physikalischen Studien. Er übergad ihn seinem würdigen Mitbruder, Colestin Steiglehmer, damit er sich unter dessen Leitung bestens dils den möchte. So geschah es, daß Placidus, sichon als Frater und dann auch als Priester, dis an das Ende seines Ledens alle von geistlichen Studien und Berrichtungen freien Augenblicke mit größtem Eiser auf die mathematischen und physikalischen Wissenschaften verwendete.

Um 27. October 1782 verrichtete Placibus fein erftes Megopfer, welche heilige handlung er forthin, ausgenommen im Falle einer Krantheit ober eines unübersteiglichen hindernisses, täglich mit aller möglichen Undacht und zur heilsamen Erbauung ber

Segenwartigen verrichtete.

Durch fortgefetete Stubium, geleitet und une terftust von ben ausgezeichneten Mannern Frobenius und Coleftin, hatte Placibus balb fo ausgezeichnete Fortschritte gemacht, bag er im Sabre

1785 - 1786 bas philosophifche Lebramt in feinme Clofter übernehmen konnte. Nicht nur feine juns gern Mitheuber, fondern auch Religiofen aus one bern Rloftern und weltliche Gobne aus angefebenen Baufern zahlte er, befonbere bei ben offentlichen Erperimentalcollegien, unter feinen Buborern. Ils bierauf am 1. December 1791 Coleftin Steige lehner, bamals D. D. Professor zu Angolffabt. als Kurft. Abt erwählt murbe, befam er ben ruhm= vollen Ruf, als offentlicher Lebrer auf jener Unis · verfitat bie Stelle beffelben gu erfegen. Dit Freude wurde er bort aufgenommen, und mit dem philos fophischen und theologischen Doctorgrade beebrt. Einem Lebrer nachfolgen, wie Steiglebner gemes fen, war eben teine leichte Sache: allein bald zeigte fich Placibus als einen murbigen Bogling und eben fo murbigen Nachfolger beffelben. Go mande, auch in boben Memtern und Burben ftebende Manner benten noch mit Bergnugen an jene Stunden, in welchen fie ben fleinen und magern Placibus Beinrich boch mit Unftand und Biede eben fo faglich als grundlich lehren horten und eben fo gewandt als gludlich erperimentiren fahen. Ge= aen Enbe bes Studienjahres 1798 vernahm er ben Bunfch feines Furst : Abtes, daß er, da einige wurs bige Mitbruder erkrankt, andere mit Lod abgegans gen waren, in fein Klofter gurudkebren und bafelbit bas Lebramt übernehmen mochte. Der Bunich bes Borftebers mar bem frammen Religiofen ein Befehl. Ungern und nur burch bie machtige Bermenbung Coleftine erhielt er bie nachgefuchte Erlaubs niß, Ingolftadt verlaffen ju burfen. Im Kloster lehrte er nun noch einen ganzen philosophischen Curfus.

Aber balb schlug bie für geistliche Stifter und für Klöser verhängnisvolle Stunde. Am 1. De

eember 1802 wurde die ehemalige Maichkabtei au St. Emmeram fur ben Rurften Primas feierlich in Befit genommen, Dem felig in bem Beren ente fcblafenen Placibus wird tein empfinbfames, tein menschliches Berg feine Thranen ber Webmuth verargen. Er fand, mit fo vielen andern Mitbrubern in Diefem Stifte und in andern Rloftern aller Dra ten, feinen Eroft in bem Bewußtfenn, bisber nicht unwurdig und nicht fruchtlos gelebt zu baben. In frommer Ergebung betete er Gottes vaterliche Rus gung an. - Bon biefer Beit an fab Placibus fich felbft und feiner Wiffenschaft gegeben, machte fich feinen Lebensplan. Muf feinen flofters lichen Beruff: welchen er mit reifer Ueberlegung und mit herzlicher-Buneigung gemankt und bisher gewifs fenhaft erfüllt hatte und welchen er bis zum letten Augenblide feines Lebens bochschätte und liebte, richtete er vorzüglich fein Augenmert. Borgeschries benes und freiwilliges Gebet, Betrachtung, Gelbftprufung und Lefen geiftlicher erbauenber Schriften nahmen taglich, vom frubeften Morgen angefangen, mehrere Stunden feiner Beit in Unfpruch. Un Sonn = und Festtagen, wie auch an den Borabens den berfelben, fanden ihn Katholiken aus bobern Standen bis jur geringften Bolfscloffe unermudet arbeitend in bem eben fo michtigen als fchmeren Ges fchafte eines erleuchteten und eifrigen Beichtvaters. Defterer Krankenbesuch mar eine naturliche Folge von ber großen Angohl feiner Beichtfinber. Die ubrige Beit widmete er bem fortichreitenben Studium in bem großen Umfange feiner Wiffenschaft und ber Ausarbeitung nuglicher Schriften, befonbere uber das Licht.

Licht, bas seltsamste Wesen in ber ganzen Nastur, überall verbreitet und boch mahrnehmbar, Die bichtesten Korper burchbringend und boch ungereich

bar, bies befchaftigte ben unermubeten Dlacibus fcon in ben erften Sahren feines Lebramtes. war baffelbe bis zu biefem Beitpunkte mehr als ein anberes Dbiett ber Phyfit vernachlaffigt und einfeis tig behandelt worden. Zwar hatten die mathemas tifchen Betrachtungen beffelben einen hohen Grad bon Bolltommenheit erreicht; allein befto fchlimmer fand es mit ben physisch achemischen Untersuchuns gen, befonbers als man anfing, bie unenbliche Era fabrungswelt in naturphilosophischen Traumen um= faffen zu wollen. Gin befto gludlicherer Erfolg Fronte baher bie Bemuhungen bes Berewigten, bet ftets und ohne Unterbrechung alle Gulfemittel ber Chemie benutte, Die gerftreuten Babinehmungen fammelte, bereits gemachte Berfuche burch Biebers bolung prufte, neue veranstaltete, bie Beobachtuns gen vervielfaltigte und bie von ben Akademien b. 283. bargebotenen Gelegenheiten auf bas Emfigfte bes nutte, um burch Bufammenftellung feiner Erfahtungen bie Erkenntnig ber Materialitat bes Lichtes gu beforbern. Dafür ward ibm auch von allen Seiten bie ehrenvollfte Anerkennung, Die Afabemie gu Munchen belohnte feine erfte Abhandlung mit einem Preife; jene gu Petersburg theilte fiebengehn Sabre fpater ihren Dreis zwifchen ihm und Lint: Sablonowsty'fche Gefellichaft zu Beipzig beehrte feine Concurrengschrift mit bem vollen Preife; bas fai= ferlich Frangofische Inftitut gab feinem Trattate ben zweiten Plat, bas fchmeichelhaftefte Beugnif, und ließ ihn, als er vom December 1809 bis gum Upril 1810 in Paris verweilte, zwifchen ben or= bentlichen Mitgliebern Plat nehmen. Diefe eben erwähnte Reife machte er an ber Seite feines ho-ben Gonners, bes verewigten gurften Primas, Carl Dalberg, welcher ichon bei ber Aufhebung bes Rlofters eine jabrlithe Summe von fechebunbert

Gulden zur Fortsehung und Anschaffung: neuer Werte und gum Untauf phyfitalifcher Suftrumente bewill Kiat batte, und - ein besonderes Boblwollen für Placibus Beinrich begend - bemfelben nicht allein die im Stifte ju St. Emmeram befindlichen Sammlungen von Apparaten und Naturproducten gum beliebigen Gebrauche überließ, fonbern ihm auch manches neue und toftbare Inftrument verebrie. Placibus verwendete aber auch biefe Wohltbaten auf Die ebelfte Beife. Er bielt wieber in bem Slo: ftergebaube Experimentalcollegien, welche nicht nur von ben Stubirenben bes Lyceums ju St. Paul, fonbern auch von vielen andern gebildeten Mannern geiftlichen und weltlichen Standes gablreich besucht wurden und beschäftigte fich unermubet mit Berfuchen fiber bie im Dunteln bemerkbaren Lichtphas nomene, welche die Bafis bes oben ermabnten Eraktates und bes fpater erfchienenen claffifchen Bertes aber die Phosphorescenz ber Korper murben. Bes ner war in Deutscher Sprache und nur auszuges weise in ber Frangofischen verfaßt, und wohl nur auf biefe Beife lagt fich erklaren, warum Defe faianes ben Preis erhalten fonnte.

In dem Zeitraume von 1800 bis 1812 hatte Placid us noch eine nügliche und seinem eblen Herzen werthe Nebenbeschäftigung. Fürst Ubt Colestestin, welcher als Knabe in das Seminar von St. Emmeram gekommen war und da eine so schone Ausbildung in der Russis, in wissenschaftlichen Kenntsnissen und in der Frömmigkeit erhalten hatte, trug immer eine besondere dankbare Neigung für sein liebes Seminarium im Herzen und wollte das Ausbilden dieser dieser nüglichen Anstalt noch mehr dadurch besordern; daß er den wurdigen Placidus Heinzich als Seminarinspector anstellee. Placidus bestelletwer dieses Amt von 1800 die 1802 und dann

wieber von 1804 bis 1812, und der Hochwirdige Fofeph Emmerich, welcher schon seit finf und dreißig Jahren — als Zigling, als Präsect, und dann als Inspector — in diesem Seminare lebt und zum Besten vieler Tunglinge wirkt, dieser bies dere, aller Schmeichesei ganz abholde Mann gibt und wörtlich das Zeugniß: "hier wirkte Plazzelduß auf die geistige Ausdildung der Alumnen und allen Kräften, indem er seine Erhalung von heh eigenen höhern Studien darin suchte, sich "selbst mit dem Unterrichte der Kleinen zu beschäfzustigen und sorgte auch wie ein wahrer Bater für salle Anliegen der seiner Obsorge anvertrauten Just

"genb!"

Als: bas Farfienthum Regensburg unter bas Geepter von Baiern verfest worben war, erhielt Placibus ben Ruf, fich nach Minchen als orbentliches Mitglieb ber bortigen Afabemie au verfugen. So febr er fich burch biefe Muszeichnung geehrt fühlte, fo fand er fich boch bewogen, biefelbe abzulehnen, und warb hierauf — ihm ein er-freukicher Befehl — eingelaben, feine Experimen= talcollegien und aftronomischen Borlefungen am to-Miglichen Lyceum ju Regensburg fortzusehen. Fef-feite ihn aber auch Anhanglichkeit an ben Furft-Abe und bie übrigen Mitglieder bes aufgehobenen Stif= tes, fo wie bas Boburfnif eines milberen Elima an biefe Stabt, fo bestimmte ibn gu jenem Entfoluffe boch gang porzüglich bie Gnabe, womit ber regierende Kurft von Thurn und Zaris-und ingbefondere wie regierenbe grau. Burftin, ale wirkliche Befigerin eines masswen Thurmes im fürft. lichen Sofgarten, geruhte, fogleich nach ber int April 1812 erfolgten ganglichen Auflofung ber ehm wurdigen Emmerama, biefen Thurm unter ber Leis tung des kunftigen Bewohners im ein aftransmifthe

meteorologisches Observatorium umschaffen zu laffen. Es war namlich bem unermubeten Dla cibus zum Beburfaiß geworden, feine vieljährigen Beobachtungen ber Mitterung fortzusegen. Mit bem Mai 1771 beginnt bas von Steiglebner geführte mes teorologische Tagebuch, und gehn Jahre später übernahm Beinrich biefe gunctionen, und feste fie wahrend feines Aufenthaltes in Ingolftadt und feis ner Reisen einen zuverlässigen Schuler fubstituirend - ununterbrochen und zwar größtentheils mit ben namlichen Inftrumenten fort. Wer bie Befchmer; ben ber taglich zehnmal und noch ofter mieberhols ten Beobachtungen und bie Caft ber monatlichen und jabrlichen Reductionen und Berechnungen fennt, ber wird ber rudfichtelofen Aufopferung bes murdigen Placibus Beinrich feine volle Achtung nicht verfagen, tonnen, und die erfrauliche Bemerkung machen, bag es ber beharrlichen Ausbauer zweier Manner gelungen ift, ein Semi - Saeculum meteorologicum Ratisbonense zu liefern, während manche Gefellichaft. Lebnliches umfonft beablichtiate und bald wieber aufhorte. Aber biefe metcorologis schen Beobachtungen waren es auch, welche ber Berewigte noch eilf Tage por feinem Sinfcheiben felbft in bas spurnal eintrug; feine meteorologischen Instrumente maren es, bon welchen er sich bann erft trennte, als ibm bie Ueberzeugung von feinem berannabenben Ende geworden-mar.

Das Observatorium mar zugleich ber praktisischen Aftronomie geweihet, welcher Placidus schon im Kloster und zu Ingolstadt gehulbigt hatte, und nun große Opser brachte. Bon dem Fürsten Prismas mit einem Repetitionstreise von Fortin zu Paris (welcher schon bei der Gradmessung in Spaznien von den berühmten Französischen Aftronomen Delambre und Mechain gebraucht worden war)

beschenkt, kauste er sich noch aus eignen Mittelit üblie übrigen zu einer guten Sternwarte ersorberlichen Justrumente ber besten Meister vos In- und Aus- landes. Je weniger er aber irgend eine Anstrens gung ober Entbehrung scheute, wenn es barauf anstant, sein Journal mit neuen Beobachtungen zu bereichern, besto schwerzhafter siel es ihm, daß diese Phâtigkeit des Geistes durch die Abnahme seiner Gesundheit allmählig immer mehr gehemmt wurde, lind daher minder vewegt, als zu befürchten war, bertauschte er im Sommer des Jahres 1822 seine Wohnung mit einer andern in der Nähe der Kastheben Serbste ernannt worden war.

Durch biefe ehrenvolle Muszeichnung fühlte fich Placibus wieber feinem erften und urfprunglichen Berufe gurudgegeben und widmete fich mit befto großerem Gifer ben ihm baburch geworbenen Pflich= Die geschäftöfreien Stunden gehörten ber Ausarbeitung einer lateinischen Uebersehung ber Pfalmen und bein Genuffe feiner ausgesuchten und reichhals tigen Bibliothet. Seine aftronomischen und physis falifchen Inftrumente überließ er bem tonigl, Lys teum zu Regensburg auf eine Beife, welche beutlich feine unveranderliche Anhanglichteit an die Sammi lungen beffelben, welche ebemals bem Stifte zu St. Emmeram angehort und feit bem Jahre 1782 und ter feiner Aufficht geftanben hatten, zu erkennen gab, womit biefen Antauf ble tonigliche Regierung bes Regentreifes begutachtet und bas to nigliche Staatsminifterium bes Innern genehmigte. Aber feine angstlichen Bemuhungen in biefer Ungelegenheit und bie an ihm ungewohnliche Freude über ihre gludliche Beendigung, erfchienen

just ats eben so viele Beweise für bas Borgeflist

feiner letten Rrantheit.

Placibus Deinrich überffand, wie fein viell jabriger Freund und Orbinarins Pofrath Dr. Schaffer jun. berichtet, schon im Jahre 1800 eine heftige Lungenentzundung, von welcher en nachdem fich ein Eiterfad gludlich entieert batte, gwar langfam, aber boch vollfommen wieber genad. Bon biefer Beit bis gum Sahre 1821 fanben fich amar bisweilen verübergebenbe Unpaflichfeiten; abet beine wichtigen Krankheitoformen ein. Allein in jenem Sahre litt ber Berewigte mahrend bes gane gen Binters an einer Sattung Bleifolit, welche er, fo wie ben Berinft aller feiner Bahne, burch bas Einathmen ber Quedfilber : und anberer fcablicher Dampfe bei feinen Berfuchen über bie Phosphores cenz veranlaßt zu haben vermuthete- und eingestand. Auch Diese Uebel wurden allmählig beschwichtigt, wiewohl fich bei bem Dangel aller Rauwertzeuge feine bleibenbe Blebergenefung hoffen ließ: Und im Jahre 1822 Behrten fie auch nebft anbern Befcmerben wieber und barerten insbefonbere mabi rend des größten Theils bes verfloffenen Jahres mehr ober minder heftig fort. Gie erlofchen gwar in ben letten Monaten beffelben, allein nicht auf:bem Bege einer Seilung, fonbern einer allmablig eins tretenden Grickopfung ber organischen Lebensverrichs tungen, als Folge bes Unvermögens, Mahrunges mittel nehmen und fich solche aneignen zu konnen.

Doch die Krafte des Geistes schienen mebet an der stufenweise zunehmenden Schwache des Korppers Antheil zu nehmen, noch vom ihr abhängig zu senn, benn immer erhielt sich das rege Bewustson und eine beitere, ruhige Stimmung des Gemuths. Dieser innere Friede des Berewigten, die unmittels bare Folge seiner durch fruhzeitige, geistige und

stitliche Bildung erwordenen und behaupteten Bord berrschaft der Bernunft über die niedern simlichen Eindrücke, über leidenschaftliche Aufregungen und bidketische Ausgleitungen, dieser fromme Gleichmuth war es auch einzig und allein, dem er ungeachtet des seit der frühesten Jugend sehr zarten Körpers baues, des beharrlichen Studirens, der sichenden Lebensweise und der größen geistigen Anstrengungen, die lange Dauer feiner Lebenstäge, dur verdanken hatte; überhaupt schien die Natur dei ihm auf die psychischen Kräfte reichlich übentragen zu haben, mas

fie nur targlich, an physischen vertieh.

Dbmabl ber Selige jeben Sag bie vorfchreis tenbe Annaherung feiner Auflofung fuhlte und ofe ters felbst voraus wertundete, fo befolgte er bennoch beharrlich die Erztlichen Mathschläge mit Rube und Dulbung, flagte nur felten und leife über bie Baft ber ihm gang ungewohnten Unthatigfeit, und ent Schlummerte, nachdem er bie beiligen Sterbefacras mente wiederholt empfangen batte, am 18. Sanuar 1825. Morgens 73 Uhr fanft und ruhin gut jenem beffern Leben in welchem er ben Labn feines froms men und fegenfeichen Banbels erlangen wirb. ordentlichen Mitglieber ber botene Gefellichaft verlierem an ihm einen treuen Freund und geschätten Collegen, ben fie hernlich betrquern und beffen Unbenten bei ihnen mausloschlich fenn wirb. Bergnügen theilen wir noch die letzen freundschafts lichen Beiten ben Berftorbenen, bie feiner gelibten Seder an unfern eben fo hochgeehrten als bejahrten Freund, herrn Prafeffar Duval, entfloffen, im Dachftebenben mitz

nemischen Sahrbuche für 1826, nach Dero Bunsch , num mindlicher Tenferung aufzuwarten. Moge ges Ihren recht viel Bergnigen in heiteren Bing

"ternachten verschaffen. Für mich ist ber gestirnte "Himmel, sowohl meiner Lage als Gesundheit hals "ber, zeitlebens verdunkelt. Seit 2 Monaten habe "ich meine Stube nicht mehr verlassen und selbst "dieses Briefchen schreibe ich mit Mühe. Perferit "obdura, dolor hic tibi proderit olim! jenseits "des Grabes. — Was ich befürchte, ist, daß "der Beteran unserer Astronomen, Bode, mit "diesem 50. Band sein astronom. Jahrbuch schließe. "Wer wird es mit so vielem kleiße fortsetzen?"

## Regensburg d. 29. November 1824.

Placibus Beinrichs im Drude erschienene Schrifs ten, nach chronologischer Ordnung.

Abhandlung über die Birtung des Geschüges auf Gewitzterwolten, 4. — in den neuen philosophischen Abhandslungen der Baier. Atademie der Biffenschaften für

1789. (erhielt ben Preis.)

Abhandlung über die Frage: Kommt das Newtonische oder das Eulerische System vom Licht mit den neuesten Bersuchen und Erfahrungen der Physik mehr übersein, 4. — in den neuen philosophischen Abhandlungen der Baier. Akademie der Wiffenschaften für 1789. (ersbielt den Vreis.)

Oscillationes Mercurii in tubo torricelliano ingruentibus procellis et tempestatibus observatae in Museo physico Ratisbonae ad S. Emmeramum annis 1788 et 1789 a Plac, Heinrich; 4. — in den neuen philos. Abhandlungen der Baier. Akademie der Biffenschaften für 1794.

Abhandlung über die mittlere Kraft und Richtung der Binde; 4. — in den neuen philosophischen Abhandlungen der Baier. Atademie der Wissenschaften für 1797. Positiones selectae ex Physica et Mathesi. Ratisb. 1791 De sectionibus conicis tractatus analyticus. 8. Ingolsta-

dii 17.97. Positiones physicae et mathematicae. Ratisb. 1799.

De longitudine et latitudine geographica urbis Ratisbonae observationibus astron. determinata, cui accedunt Theses selectae ex Physica et Mathesi. 4. Ratisb. 1801.

R. Refralog. 3r Jahrg.

Pursmetrifde Berfuche uber bie Ausbehnung bes Gifes und ber Splztople. B. Dunchen 1803.

Beftimmung der Maafe und Gewichte des Farftenthums
Regensburg. 8. Regensburg 1808.

Bon der Ratur und ben Eigenschaften des Lichtes, eine physisch = chemische Abhandlung. 4. Petersburg 1808. (biefer Araktat erhielt den halben Preis.)

Monumentum Keplero dedicatum Ratisbonae die XXVII Deoembris 1806. Fol. (sine nomine auctoris.)

Brevis et dilucida chemicorum effectuum luminis diversor rum expositio, addita, quae inde derivatur, variorum luminis phaenomenorum explicatione, adhibitaque experientiae et experimentorum fide; 4. — in actis societa

Jahlonov. novis. (exhielt den Preis.) Die Phosphorescenz der Körper nach allen Umftänden uns tersucht und erläutert; in fünf Abhandlungen. 4. Rürns berg 1811 — 1820.

Aurze Lebensgeschichte bes lesten gurft-Abis zu St. Ememeram in Regensburg, Coleftin Steiglehner. 8. Res gensburg 1819.

Biele phyfitalifche, meteorologifche und aftronomifche Abe handlungen und Beiträge in die von Gehlen, Schweigger, Bach berausgegebenen Beitschriften.

Rächstens wird zu Petersburg bas von dem Berewigten in den Jahren 1819 — 1822 verfertigte Sach; und Ramenregister über die vollständige Sammlung der Dentschriften der t. Russ. Atademie d. W. im Druck erscheis nen. Placidus heinrich war auch ein thätiger Mits arbeiter von Gilberts Annalen der Physit.

## VII. \* Johann Daniel Sander,

Buchhandler in Berlin.

- geboren zu Magdeburg , 1759. gestorben zu Berlin am 27sten Januar 1826.

Es ift gewiß auf bem Kontinente von Guropateine feltene Gescheinung, baß ein im offentlichen

Leben sich auszeichnenber Mann auch zugleich eine gelehrte: Schulbildung erhalten hatte. Wir nehmen so viel an von ben Brittischen Insulanern; wir führen ihre Industrie zum eignen Schaden freundlich bei und ein; wir verpflanzen ihre Masschinen auf unsern Boben, preisen ihre Ersinduns gen und laffen von ihren Schiffen und beherrschen; wir freuen und, wenn unsre Künstler und Gelehrte bei ihnen Anerkennung sinden und tragen die Prosbacte ihnen Anerkennung sinden und tragen die Prosbacte ihres Geistes gern zu uns herüber; ja wir tragen sogar den gegenseitigen Unterricht über das Meer und verbinden doch nicht das Practische mit dem Intellectuellen, trennen doch, kastenartig, den Geschäftsmann von dem Gelehrten.

Es ift bochft traurig, wenn man, und befonbers in Deutschland, bas Treiben fieht und ertennt, wie ein bochft oberfiachliches Biffen meift hinlanglich ift, um die einträglichsten Aeinter gu erhalten; ja, wie oft gar Bein Biffen nothig ift, um fich unter uns wahrhafter Sinecuren ju erfreuen. Wenn Beifpiele Beit und Raum hier etlaubten, fo murben ihrer viele gegeben werben tonnen; man barf nur bie fubalternen Rigierungsbeamten ber meiften Staaten Europas anschauen und man wird unter ihnen binreichende Beweife bafür finden. Und biefe Mems ter, welche, ohne große Renntniffe gu erfordern, wiele Famitien ernahren tonnten und boch nur eis nen geringen Aufwand in ber Gefellichaft nothig machen, feben im schneibendften Kontrafte mit ben= jenigen, welche wiffenschaftliche Bilbung erheischen, fur ben Unterricht ber Jugend und fur die Bereb= . lung bes Boltes forgen follen und beren Inhaber boch meiftens mit auferer Roth tampfen muffen.

Es ift noch immer eine fehlerhafte Einrichtung ber Staaten, daß diejenigen ihrer Mitglieber, wels den fie bas hachfte Bertrauen fchenken, von wels

then sie Alles forbern, im Aeußern am geringstem ausgestattet sind; es ist noch immer ein großer Fehler unserer Staaten, daß dem fludierenden Jungs linge die practische Laufbahn nicht angewiesen wird, ehe er zu ihr gelangt; ja, es ist ihr höchster Fehler, daß wahre wissenschaftliche Bildung nicht alle biejenigen ergreift, welche auch in den niedrigsten Zweigen der Verwaltung am Wohle des Staates arbeiten.

Wie ganz anbers war es im Alterthume! waz rum konnte: bamals berjenige, welcher, als Intensant für die Bedürsniffe eines ganzen Heeres gestorgt hatte, balb barauf zum Oberausseher aller ofsentlichen Bauten, zum Minister ber Rechtspslege, zum Feldherrn, zum regierenden Konful ernannt werden und in allen diesen heterogenen Zweigest der Berwaltung beisallswürdig austreten? Warum vermochte ein Gracebus heut Quastor und mongen Bolkstribun zu senn? warum konnte Safar Oberpriester, siegreicher Feldherr und Alleinhernscher werden? Die Bildung war eine altgesmeine; nicht für den besondern Stand bestimmt; ohne zu fragen, was aus dem Knaben werden wirde, wurde seine Erziehung und sein Unterricht geleitet, als sollten einst die höchsten Staatsamter ihm zu Theil werden!

Das ist ber Unterschied zwischen alter und neuer Erziehungskunst! Fast scheint es, als wolle Europa die alten Kasten Aegyptens wiedergebaren und abpsidden die Grenzscheide der Kenntnisse, das menschliche Wissen in eine Wechselwirthschaft verwandeln. Fast scheint es, als ware die Wissenschaft, welche Sofrates vom himmel auf die Erde führte, beimathlos unter und und hatte sich aus dem irdischen Treiben wieder zurückgezogen in die dustern Dachstuden der Gelehrten, um dem him-

mel nen sich zu vermahlen; webe uns bann! Aber leider tragen Staat und Kirche schon die wirklischen Folgen einer Begebenheit an sich, welche und gutmuthig nur noch als Schein sich barftellt, und wohl benen, welche in einer vielbekummerten Zeit das hohere retteten fur die Erde und neu burch ihr thatiges Leben es ihr wieder zu erwerben suchten!

Unter solchen Beroen unserer Zeit erblicen wir ben veremigten Sanber und muffen mit hosher Achtung ben stillen Kreis seiner raftlosen Tha-

tiafeit verebren.

Die Theologie sollte nach ber Eltern Willen ber Beruf seines Lebens seyn! ein gludliches Loos war ihm gefallen, benn nur von Theologen verslangte man damals grundliche Kenntnisse. Und er erwarb sie sich in hohem Grade unter bem berühmsten Funke, bessen ehrenwerthes Andenken nicht nur in ihm, dem Berewigten, nicht nur in allen Boglingen der Domschule zu Magdeburg, sonsdern auch in jedem wahren Jugendfreunde bestänzbig fortleben wird.

Borzüglich durch klassische Bildung genährt, bezog Sander schon in seinem 17ten Jahre die Universität Halle, entsernte leicht von sich, was an wildem Sinne Friedericiane damals an sich trug und weihte emsig sich den ernsten Studien. Nach fast vierzährigem Aufenthalte folgte Sansber im Jahre 1780 einem Ruse an die Realsschule \*) zu Bertin, an deren Padagagium er sunf Jahre, meist in den höchsten Klassen arbeitete und Geschmack und grundliches Wissen thatig be-

<sup>\*)</sup> Realfdulen wurden damals die Zwittergebursten genannt, welche bem Zeitgeifte huldigend, ein obers flächliches Wiffen verbreiteten und doch gern für gelehrte Schulen gelten wollten.

forberte. Die große Unhanglichkeit feiner Goulet an ihn beweift eben so fehr, wie freundlich er bie Schäge bes Alterthums mitzutheilen verftand, als

wie empfänglich feine Buborer bafur maren.

Ift bas Leben bes Schulmannes auch practifch wirkfam fur bie Belt und von ben beilbringende ften Folgen fur bie menschliche Gefellichaft, fo ge= bort feine Thatigfeit boch nur einem fleinen Rreife an, und leider ertennt felten ber Staat, mas bier im Stillen Gutes gefchieht; aber Sanber trat aus der Berborgenheit hervor und im Sahre 1785 ins offentliche Leben fiber, inbem er die Beraus= gabe ber Berliner Zeitung von Haube und Spener übernahm und biefelbe mit geiftvoller Thas tigteit und freier Umficht leitete. Ber es weiß, mit welchen Schwierigkeiten eine folche Arbeit ver's bunben ift; wer jemals felbst ein Tagblatt und besonders ein politisches leitete, und ehrlich bow ben Anforberungen, welche man an ihn zu machen berechtigt ift, von ber Bebeutfamfeit feiner Stels lung und von ben fast unvermeiblichen Ripper fich überzeugt fühlte: ber wird Sanbern um feinen neuen Birfungefreis nicht beneiben, wird fich vielmehr wundern, wie ein Mann aus bem ruhigen und geachteten Schullehrerftande fich in bas vielbewegte und gefahrvolle Leben ber Politik was gen konnte, ba er gewiß auch hier nicht an Ruße gewann. Wenn wir auf fein fpateres Wirken jege fcon einen Blid werfen wollen, fo wird es und erflarbar, marum Sanber feinen Stand wechfelte, wir werden aber auch mit herzlichem Bebauern ers kennen muffen, wie fehr er fich in biefer Babt tauschte. Ausgebehnte literarifche Plane, reiche Ibeen lagen in Sanbers Geifte und warteten nur auf ben Beitpunkt, wo ihr Berr und Meifter frei fept wurde von brudenben Geschaften , um aus ib=

rer geistigen Geburisstätte zu einem foonen Das fenn hervorzugehen. Das war der Lebensplan Sanbers! wenn der Schulmann ihn nicht ausz zuführten im Stande gewesen war: wie vermochte

ber Beitungefchreiber es ju bewirken?

Nicht ohne Schwierigkeiten scheint Sander sich aus seinem politischen Wirkungskreise herausgeriffen zu haben, und wenn ich gerade auch nicht behaupten kann, als hatten diese Schwierigkeiten außer ihm gelegen: so muß ich um so mehr meine Reinung sesthalten, daß dieselben in ihm gelegen haben. Ohne auf seine Individualität hier Rücksicht nehmen zu wollen: so gibt es überhaupt für jeden gedildeten und thätigen Mann keine ihn mehr sessender Beschäftigung, als die Politik; sie ist eine versihrerische Seschhrtin unsves Lebens und umgarnt und so eng mit ihren Negen, daß wir ohne Ahranen und Herzblut sie selten verlassen können.

Bas bleibt bem Manne, wenn er nicht gerabe in ber Ruftfammer bes Alterthums leben, fonbern in ber Segenwart wirten will, wol andere übrig. als ber Umgang mit ber Politit, mit biefer eben fo gefahrlichen, als geiftreichen und reibenben Freunbin? und je mehr fie fich neibifch verbirgt und ibre Reite in den Schleier der Kabinette bullt, Des fo mehr feffelt bie Schlaue uns an fich, befto angftlicher muben wir uns, ben Schleier gu lufs ten und ihre Reige zu schauen. Go ging's wol auch unferm Ganber und gewiß um fo mehr, je schneller sich in bem jugenblichen Manne ber Beift und bas Leben entwickelten, je mehr feine gefammte Birtfamteit teineswegs ber alten Lites ratur, fo innig er auch mit ihrem Beifte vertraut war, zugewendet, sondern vielmehr bem thatigen Leben ber Gegenwart gewibmet erfcbien.

Benn Sander aber auch, wie jeber, welcher gern Theil nimmt an den Begebenheiten des Zasges und besonders jener großen Zeit, in welche sein frastvolles Mannesalter siel, der Politik nie ganz entfremdet wurde: so lag sie, nachdem er die Herausstade der Berliner Zeitung aufgegehen hatte, doch nie mehr in dem Bereiche seines literarisschen Wirkens. Ein schöner Beweis seiner mannelichen Starke! sower war ihm die Trennung von ihr geworden und doch zerbrach er ploglich ihre Ketten; aber sie mußte ihn schwer beleidiget has ben, daß er so kraftig und auf immer sich von

ihr lossagte.

Sanber trat nun im literarischen Rache an bie Spige ber Boffifch en Buchhandlung ju Bers lin, entschied nicht nur über Unnahme ober Ruckfendung der ihr bargebotenen Manuscripte, so wie uber bie aus ihrem eignen Untriebe bervorgegans genen literarischen Unternehmungen, sondern arbeitete anch fleißig felbft an mehreren Borten, welche fie bergusgab. hier scheint er es gefühlt zu baben, baß, wenn er auch wirklich fich in feiner Sphare noch nicht befand, sich boch berfelben bedeutend genahert hatte; aber noch immer war er zu bes fchrankt in feiner Birkfamkeit und vermochte nicht, ben Kaufmannsgeist bem boberen Intereffe ber Wiffenschaft unterzuordnen. Er wollte nicht Buch-Framer (mit Recht verbienen Alle biefen Ramen, welche ben starren Raufmannssinn allein in ihren Geschaften herrschen laffen, follten fie auch Tonnen Goldes befigen) fondern Buchhandler im ebels ften Sinne bes Bortes fenn; er wollte nur erwerben burch ben Rabatt, aber nicht burch ben Berlag; er wollte in biesem nur die Wiffen-Schaft bereichern, bas aufteimenbe Salent aus bem

Daniki hatvorgirben, feinem Bolle Spre bringen, aber fich baburch nicht zum reichen Manne machen.

So schied er benn aus einer Verbindung, des ren Fesseln sein freier Geist und sein uneigennusisger Sinn nicht langer ertragen konnten und besschof eine eigene Werkstatt für seine literarischen Ideloß eine eigene Werkstatt für seine literarischen Iden zu gründen. Es gelang ihm bald, seine Wansche zu erfüllen und sich durch Kauf in den Besig der Arnolds Weverschen Buchschandlung zu sehen. Den kaufmännischen Theil seines nunmehr eigenen Geschäfts überließ er zwar nicht geradehin seinen Gehilsen, indem er eine genaue Oberaussicht führte, band sich aber auch nicht an Kleinigkeiten und arbeitete in diesem rein merkantilischen Zweige nur so viel, als die Stellung eines Prinzipals nothwendig machte. Seine Hauptbeschäftigung blied das Literarische; und mit welch' freiem Sinne, mit welch' inniger Freude, mit welch' glüdlichem Ersolge hat er sich ihm nicht gewidmet!

Man kann seine literarische Thatigkeit von einem dreisachen Standpunkte aus betrachten: Kristik, Uebersehung und Schöpfung. Wenn man an Rammler und Andere denkt, welche mit ihrem kritischen Messer bis zum innersten Geiste ihrer unglücklichen Schlachtopfer drangen: so muß man eben so große Borurtheile gegen dieses Wort begen, als wenn man der oft finnlosen Hudelsien unfrer neusten kritischen Blätter sich erinnert: aber davon war Sander weit entsernt; davor schütze ihn seine hohe Achtung vor dem fremden Eigensthume, seine strenge Liebe zum Rechtseyn, sein und richtig fühlender Sinn und seine klassische Sprache. Es ist wahr, daß er oft mit großer Strenge seine Kritis walten ließ und die Werke, welche in seinem Berlage erschienen, mit scharfer Keile prüfte 3 aber

er wagte fich nie an ben Gefft bes Antois, ver ibichte nie beffen Individualität und hob burch oft immetliche Buge und fleine Epitheta die Schon- Beif beffelben; und bantbar ertannten feine liter tatischen Freunde ben richtigen Lakt und ben freunde

lichen Ernft ihres Berlegers.

Sicht Go iff gewiß eine bochft merkwurdige Erscheis hung, welcher wir an Sanbern begegnen, baß Die Rrifft ihm großere Ehre gebracht und reifere Fruchte getragen hat, als bie eigene Schopfung; bag er gludlichet gu verbeffern, als felbft gu fchafe fen verftand; aber theils mochten wohl feine viels Rithgen Gefcafte, theils bie Leichtigkeit, womit er arbeifete, theils bas Gelbftgefühl, welches ihn von feiner Meifterschaft im Deutschen Style nicht une richtig belehrte, bazu beitragen. Richt Sabel will ich bamit aussprechen, benn Bieles in feinen Schrife ten, und besonders feine Privatbriefe, tragen ben Stempel ber reinften Raffigitat in ber Deutschen Sprache an fich; fondern nur jur Barnung und Qufminterung fen es bier gejagt. Warnen moge inis Sanbers Beifpiel, nicht ftrenger gegen Uns bere, als gegen fich felbft zu fenn; aufmuntern moge es une, bor Allem unfre Sprache auszubila ben, fe-febem anbern Biffen vorzugiehn und ibt bie Monften Stunden unfere Lebens ju weihen! Wer edel, richtig und icon fpricht, muß nothwene big vorber auch fo gebacht haben; ohne Beibes ift tein Raffticher Schriftsteller moglich, und vertrauensboll reichen wir bemjenigen bie Sand, wels cher biefen Geift in feinen Berten offenbart, benn er kann auch im birgerlichen und freundschaftlichen Leben und nicht taufchen \*).

Inch ohne Bielands meifterhafte Bertheibisgung wird Sallufting uns gewiß tein frivoler Menfch

Direi Erettote, welche miege bem : Janiflinge, als ich an ben Stufen bes Friedrichstempels gut Salle bie Lehren ber Weishelt vernahm in nine Beit, welche Ganbers Thatigfeit grabe am fraftigften hervorrief - mitgetheilt wurde, beren Zucht beit ich aber nicht verburgen will, flehe noch bien, ba fie vielleicht Ganbets Freunden unbefannt, ein herrliches Licht wirft auf, bie verftanbige Bhai tigfeit bes Beremigten und, acht ober unacht, ims mer wenigstens Beugniff gibt bon bem lebenbigen Bertrauen, welches bie Deutsche Befemelt in Sam bers flaffifche Oprache feste.

Ein bekannter Romanenbichter jener Beit, befs fen Werke in Sanbers Berlage erschienen, hatte, ohngeachtet seiner großen Schreibsteligkeit, nicht Beit genug, bie immer neuen und beifen Bunfche feines lefekuftigen Publifums zu erfullen. 218 Ganber ibn von biefen brangenben Wunfchen in Renntnig gefest und baufig ermabnt hatte, Die Erwartungen ber Lefewelt nicht langer bin gu balten : fo fanbte jener Dichter ihm endlich ein großes Patet vollet Bettel, welche mit einzelnen Gebanten, oft aus aus bern Beifen entlehnt und mit Planen gu Romans bichtungen beschrieben maren, ihn fragenb, no et aus biefem Quodlibet, ba ihm bie Beit bagu fehle, etwas ichaffen tonne \*), und Sanber ichuf (aus biefem Wirrmar bet beterogenften Bruchftude bie allgemein gelefenften Romane; fcuf fie, obne fet

fchen Sprache begegnen.

\*) Gollten wohl gubere, geiftvollere Manner unferer Literatur, wie eine hoffentlich leere Sage geht, fich eines abulichen Migbrauchs bes öffentlichen Nertrauens ichul-

dig gemacht baben, ober noch fauldig machen?

fenn, mie alberne Mahrchen ihn bafür ausgegeben haben, wenn wir feine toftlichen Monographien ftubierten, Auch sone gegenwartigen biographifchen Berfuch wird Cun-Der und liebenswurdig erfcheinen, wenn wir feiner Maffi-

nen Ramen gu nennen, bie eigne, nathriidfte Gistelfeit unterbruckenb, ben Namen bes Bielgeliebsten an ibrer Stirn.

Im vertrautesten Kreise, im freundschaftlichsten Briefwechsel mit ben erften Pilastern unfrer Literaztur, einem Leffing, Engel, Jean Paul, Forsster und Rammler, auch mit Lafon taine in lebenbiger Berührung, hatte Sanber jest einen

neibenswerthen Wirfungefreis.

Es war bie alte Schule ber Deutschen Sprache. welche bie Wieberherfteller unferer Literatur gegrunbet und murbigen Boglingen binterlaffen batten; aus bem Bufte ber Deifterfangerei, aus bem frangoffrenden Elemente eines Lobenfteins und Sofz mannsmalbau hatte fie fich gludlich burchgear= beitet bis zu Rlopftock's genialer Rraft und Lefe fings fritischem Ginne: ba erhob fich - noch Aebten bie alten Meifter - eine neue Schule, gebildet auf frembem Boben, erzogen in ber Muftit Des Ratholigismus, flingend mit auswartigen Schelden und perfuhrt burch eines Chrwurdigen (Johann Beinrich Bog) gewaltige Rraft, bes Alterthums beilige Gefange in ursprachlicher Form auf Deut= fchem Boben zu verpftanzen, und forberte in ber Bulle ihrer jugendlichen Kraft Unerkennung ibres noch nicht gewurdigten Berbienftes.

Eine herrliche Exinnerung bietet fich mir dar, mm, was ich in Saalathen damals erfuhr und empfand, hier mitzutheilen! Die Heroen dieser Schule mit ihren Jungern um mich in weitern und engern Kreisen versammelt, boten alles auf, ihrer neuen Weisheit größern Anhang zu verschaffen und nütten jedes Mittel, was sich ihnen dars bot. Vorlesungen, Tageblatter, Kunsvereine in ihrem Geiste und Alles wurde versucht, um ihren Iwed zu erreichen (es ware interessant, das Treis

ben jener Schule im Anfange bieses Jahrhunderts naber au beleuchten, wenn ber Raum es bier nicht verbote). Biele unter une, welche ber Jugend rege Phantafie bewegte, Schworen ju ihrer gabne und um fo inniger, je naber fie wußten, ihre Unficht mit ben ehrwurdigen Beteranen unferer Literatur ju verbinden. Aber bald fiel ibr funftliches Bebaube jufammen - ihre Meifter wendeten fich bem Ratholizismus zu und wir Junger fühlten lebhaft bie Gefahr, womit auf Roften bes Berftanbes uns fere Sinne, ja unfer reiner Proteftantismus bes brobt murbe. Wenn Anaben, wenn Junglinge ber neuen Lehre abtrunnig murben : wie hatte ein Sanber mit feinem flaren Sinne, mit feiner fris tischen Ginficht ihr bulbigen follen? - Go verband er fich mit Rogebue, um im Freimus thig en gegen jene neue Schule angutampfen! Man tann biefe Berbindung einen Diggriff bes ehrlichen Sanders nennen; hier hatte einmal fein biebes res Berg feinen bellen Berffand beffegt und nicht ihn erkennen laffen, wie falsch ber schloue Roge; bue feine Freunde zu behandeln pflegte. Dem Chamaleon gleich, anderte jener gewandte und ichreibs felige Mann feine Sgrbe leicht nach feinen Umges bungen, fach als Biene bas Ungeheuer, mas et im literarischen Bochenblatte bis an bie Bolfen erhob, und mabrend er im Freimufbis gen jene neue Schule mit beißender Satyre ans griff, that er auch ehrenwerthe Danner, feines Ben legers nabere Freunde, in ben Bann. Dieg - wie konnte auch ein Leben lange bauern, beffen Pole fich feinbselig abstießen? - und bag ber &reis muthige im October 1803 unter Garlieb Merfels Redaktion kam, welcher an bie Stelle bes Wices grobliche Schimpfreben gar fette und in ihrem brusken Tone schon zufrieden fich bunkte

wenn fie, wie ber Berr Doctor zwei Sahre vorgei in einer miglungenen Borlefung gu Frantfurt an ber Dber bas große Refultat, baß Berbet ein Dichter fen, feinen erftaunten Bubbrern verstunbet batte, bie Blatter ihrer Wochenschrift nut mit leeren Ausfallen gegen ihre vermeintlichen Reinbe \*) gefaut batte: Beibes bewog unfern Sanber, Die icone Ibee eines Freimuthigen im Deutschen Geffierreiche aufzugeben. Und wie hatte auch ein folch' grundlicher und bieberer Dann. wie unfer Conber, mit bergleichen Ephemeren lange ftimmen tonnen! Bangft ift verhallt, womit Der= tel bie Belt ju beschenten glaubte und, außer eis nigen gefungenen Theaterschnurren, wird auch Ro-Bedues nur noch gebacht, um einen Begnet Deuts fchen Beifles und Deutschen Lebens gu bezeichnen \*\*). Solche Leutchen konnten Sa'n bern nie gefahrlich werben, aber gefährlicher wohl in bamaliger Beit ein Fegler und Berner \*\*\*), boch welche Rraft ubt nicht bie lebenbige Ueberzeugung bes felbstftan= bigen Mannes aus! Dit beiben Dannern, welche bamals fcon auf der schwindelnden Sobe des finnlofeften Dhiftizismus herumgautelten, ober in ben tiefften Abgrunden religibfen Abgerglaubens verfunten waren, im vertraulichften Umgange, wurde er bennoch nicht von ihren Schwarmereien angeftedt.

Schienen querft in Sanders Berlage.

Beindselig bachtet ihr freilich jener Schule euch ges geniber; glaubt aber nur, fie hat euch für so gefahrlich nicht gehalten: bem Wiee wußte fie Geift, den Schimpfs beden perächtliches Stillschweigen entgegenzusehen. Die weitere Berantworbung Dieser Behauptung Aberlagt der herausgeber dem herrn Aeferenten selbft.

abertest der hernusgeber dem herrn Meferenten felbft.

\*\*\*\* Die Sohne des Abales, welche freilich schon in einzelnen Lügen ahnen ließen, wohin Werner auf biefem Wege gelangen mußte, welche aber doch des Schonen zu viel enthielten, als daß man einen fo zetrogaden Suttamortale ihres Borfaffers batte fürchten darfen, er-

Beit zahlreicher, ale bie eignen Schopfungen Ganbers, waren feine Ueberfehungen aus frems ben Sprachen: eine Erscheinung, welche um so mehr auffallen muß, je größer bie Anfpruche find, welche wir an Sanbers Geift und klafische Spras

de zu machen uns berechtigt fuhlen.

Seine naturliche Bescheibenheit, welche boch in feinen fritischen Arbeiten von feinem richtigen Gelbfts gefühle besiegt wurde, kann uns allein biefe. Et fceinung nicht erklaren; fo lagt une benn einen andern Grund bavon auffuchen! Es mußte Cans bern wohl bange werben, mit einenen Geiftespros butten hervorzutreten, wenn er bie große Angahl Deutscher Riaffifer ermag, beren Berte er theile weise felbft ins Dublikum einführte; nicht Bes fceibenbeit, nicht brudenbe Berufbarbeiten. - frit Gelbfigefuhl wieß ibn in feine Grenzen: ein gros fes Berbienft mehr fur ben Beremigten, ba er fich felbft bas Biel vorzeichnete, beffen fein Geift fabig war und es bestandig festhielt. Bie beschamt auch barin ber thatige, gebilbete Mann fo viele unter uns, welche in ihrem eingebildeten Biffen fogleich eine tede Aufforderung finden, in jebem gache gu glangen! Wie weit bat er in biefem befcheibnen Gelbftgefühle viele feiner Beitgenoffen binter fich ge laffen, welche nach Ginem gelangenen Theatercoup foaleich auch mabnten, in ber Biographie und in

der Diftorje mit Glud auftreten zu können!
Aber diese Selbsigefühl, welches in ihm berrschte, machte ihn auch oft reigbar, wenn er fürchtete, nicht genug erkannt, ober gar verkannt worden zu sepn und zog ihm auf der gefahrpollsten Alteröstuse des Mannes hypochondrische Zuschlie zu. Nur seine bidenschaftliche Liebe zur Musse, wo Glud und Dandel seine Lieblinge waren und seine eben Begebiegene, als geschmachable Konntnis davon, jerz

fixenten ihm feine Grillen und erheiterten bie legten Sabre feines Lebens.

Manner von folcher Birkfamteett pflegen bet berannahenbem Alter auszuruhen auf ihren Lors beeren, nur icon und trefflich ju finden, mas in ihrer Zeit erschien und wenig fich um bas zu harmen, mas bie geiftige Belt fpater ergreift. nicht Sanber! fein Beift nahm ben innigften Abeil an allem Reuen, was in ber Literatur fich geftaltete und feine Runftliebe ergriff mit betglicher Freude bie neuen Geburten ber Zeit. Wie fcmerze lich fiel es ihm, bag lahmende Rrantheit ihm nicht erlaubte, bas rafche Aufbluben bes Ronigsftab. tifchen Theaters zu Berlin mit Augen zu fchauen! wie flagte er noch in ben letten Tagen feines Les, bens, daß er fich nicht auf biejenige Linie habe emporfchwingen tonnen, welche ihm von feinem thatigen Geifte fen angewiesen worben! Go ftarb er, nachdem er ichon mehrere Sahre gefrankelt -- ein Leiden, welches ihm auch vielleicht bas Preugis fche Ungludsjahr, wie vielen andern biebern Das trioten, welche bie Beit hoffmungsloß verkannten, augeschiet und ein wiederholter Schlagfluß ihn gelahmt batte, mit freiem, regem Geifte, gepflegt von feiner Gattin und von zwei Sohnen und zwei Tochtern, welche, erwachfen, bes Baters schönste Freude maren, im Kreise inniger, tennts nifreicher Freunde ben fanften Lob, ber ihm als Lebendengel bes ewigen Friebens Soffnungspalme reichte. Der Superintenbent Rufter fprach am 81ften Januar an Sanbers Grabe fraftige Worte aber bes Berewigten große Berbienfte und ber tos nigliche Chorbirector Leibel feierte aus eignem Antriebe in ber Aufführung geiftlicher Gefange bas Unbenfen bes befonders fur Dufif lebenben, ver= ewigten Runftfreundes auf eine garte Beife.

haben wir zu Grabe getragen! Welch Lob kann hoher seyn, als was er selbst sich, ber Verewigte, erworben hat! Thatig in seinem Beruse, wirksam mit glücklichem Ersolge für die Wissenschaft, krästig besördernd das erwachende Talent, Strenge übend gegen missungene Bersuche, bescheiden sühlend, was ihm noch sehlte, mit regem Eiser Alles ergreisend, was Kunst und Wissenschaft erzeugten, geachtet von seinen Zeitgenossen, geliebt von seinen Frenzehen, fank er, mit dem freimuthigen Geständnissen och nicht genug geleist von sessen, in die düstre Gruft und schaute hossungszeich auf das Licht, welchem er im Leben so kräftig entgegen gestrebt hatte!

Es bleibt uns jest noch übrig, Sanders gabireiche schriftstellerische Arbeiten aufzuführen; wir theilen sie in altere von 1777 — 1795 und in neuere bis 1810. Sie mogen chronologisch hier

fteben :

Das, Leiben Jesu, eine Captate zu einer Palikusumfitt von Kolle. Halle, 1777. 8. — Friedrich Wilhelm der große Chursurk, ein Worspiel, 1782. — Berschiedene Erzählungen in den von Mylius berausgeg. El. Romanen, Tezählungen u. Schwänken. — Singelde Gedicte in Almanachen u. s. m. — Druheus u. Euridice nach Glucks Musik. Magdeb., 1786. — In der isten Ausgade d. hinterl. Werte Fiedrichs N. hat er die Gebichte u. die Briefe an Boltaire überset; die Le Ausg. hat er, 4 Bde ausgenommisse veröldt u. z. Körk umgearbeitet. Freundschaftlicher Briefwechsel, wischen Friedrich II., Konig von Preusen und A. v. Suhm.; a. d. Franz. überset, 2 Ib. Leipzig, 1787. — Friedrichs II. Werte, bei seinen Bedzeiten herausgeg, 1—3t. Bd. A. d. Tranz. — Magazin von Keisebeschteibungen, 1—5t Bd. übers. (Die solgenden Bde sind von ihm revidirt und zum Theil überset worden.) — Inhigenia in Zauris, nach Slucks Musik. Magdeb. 1790. — Auss Zeue gedruckt zum Behuf der Aussuhung. Verslin, 1795. —

11

8, 1810.

bei Bojanow, (Großherzogth. Pofen) im Docht, 1826,

Cronna D. giche Con thir **Karl Wuntter.** na croodil — poliodesis in Art Wuntter. ni don don' — this non seed in 18, 1991 ; nighthyggismore ma<del>din al D.</del> 1814 fils seed in

## mindell. Christian Ludwig August

Diefer im Betracht: seines vielseitigen Wissens und Wirtens für bas allgemeine Beste merkwürdige und verdiente Mann stammt aus einem abelichen Geschlecht, obgleich berselbe nie biese Würde mit einem Wort erwähnt hat und die Rachrichten bavon nur erst in seinen hinterlassenen Papieren gefunden worden sind. Der Mitversasser dieser Lesbensbeschreibung hat das urschriftliche Abelsdiplomt vom 31sten Mai 1737 vor sich und es wird für

bie zahlreichen Freunde und Böglinge unseres heims richs interessant senn, einige Stellen herauszuhes ben und sie zur öffentlichen Kunde zu bringen. Mittelst dieses Abelsdiploms wurde der Großonkel unseres seligen Freundes, der kaiserl. Hof: und Les gationsrath Ernst Friedrich Justus Heimreich, ein in Geschäften und kaiserlichen Austrägen sehr ersprobter Mann, für sich, seine Descendenten, auch dessen sammtliche Geschwister in den Abelstand ers hoben und es kam darin unter andern Folgendes vor:

"Wenn Wir benn' angeseben, mabrgenommen "und betrachtet bie Chrbarfeit, Reblichfeit, abliche "Sitten und Qualitaten, fonberbare Tugenben, "Gaben, Bernunft, Biffenschaften und Gelahr= "tigfeit, womit Ernft Friedrich Juftus von Beim-"reich begabet, welches uns auch bewogen, Ihn "bereits vor drei Sahren in die Babl ber Comi-"tum Palatinorum ju fegen und einzuverleis "ben : Anbei Uns auch vorgestellet und mit "fonderbarer Glaubwurdigfeit beigebracht ift, bag "beffen Gefchlecht laut unterschiedener Abel8= "und Turnierbucher, Chroniten, an Rirchen und "Gebauben gefundenen Epithaphien und Monu-"menten fcon vor Seculis Ebel gewefen, aller= "maafen Heimrieus fcon im achten Seculo am Rheinstrohm gelebet und bas Rlofter Lorich fun= "biren helfen, Wolfgang im Sahr 1209 gu Borms, "Bilbelm im Jahr 1887 gu Ingelheim und Genorg allerfeite Eble von heimreich im Jahr 1408 "au Darmftabt auf ben Turnier= und Ritterfpie= "len gegenwartig gewefen, nach ber Beit in Frans. .ten bas Ritteraut Dirnftein befeffen, von ban= "nen biefes Geschlecht enblichen in Niberbeutsch-"land und auf die Insel Nordstrand sich ausge"breitet, bis zur Zeit bes breifigjahrigen Krieges

"fich wieber einige nach Dbetbeutschland gewen-"bet, in alle Bege aber bie Botfabren vbbefaa-"ten Comitis Palutini im Rrieges und Civil» "bienfte fich ruhmlich vor bas Deutsche Bater-"land gebrauchen laffen, er auch felbften burch'
"feine in Wien gemachten Cameral - Propositionen "bas Intereffe Ihro Romifch Raiferl. Majeftat "und Dero Erblande zu befordern, fich befligen; "bemnachft in mancherlei Affairen und Berfchi-"dungen, fowohl an Churfurftliche Bofe bes Beili "rom. Reiches als auch nach ben Rieberlanben "und bem Konigreich Doblen fich biffinguirt, an-"bei nicht weniger von Uns als andern in- und "auslandischen gurften ben Characteut eines Sof-"und Legationsrathes zu führen, fich meritirt ge"macht, auch Unferm Furfil. Saufe treu und "bold und bienftbar gemefen und hierinnen alls "ftets ju continuiren versprochen bat. Goldems "nach haben wir mit wohlbebachtem Duth, gu= nten Rath und reifer Betrachtung in Rrafft obs ngebachten Raiferlichen Freiheitsbefefes und bas "rinnen empfangenen vollkommenen Gewalt und "Macht obenermahnten Ernft Friedrich Juftus, "wie auch beffen leibliche Geschwifter Johann "Chriftian und Johann Friedrich, nicht weniger "Chriftinen Johannetten und Cophien Bilbels "minen allerfeits Beimreich, gleichergeftalt fowie "auch alle beren eheliche Leibeserben und fammte "liche Erbeserben und Defcenbenten beiberlei Ge= "Schlechts, Manns- und Beibepersonen für und "für zu ewigen Beiten, in ben Stand bes Abels "beftatiget und in ben Grab bes Ritterftanbes "bes Beil. rom. Reichs und ber Raifett. Erbids "nigreiche, Fürftenthumer und Lande ale Ritter= "maßige und Turnier-Genogleute erbobt, bazu "gewurdigt, gefcopft, befraftigt und Gie ber

"Schaar, Gemeinschafft und Gefellschafft bes Rits "terbaren Mels zugefigt und verliehen, aller-"maßen und bergeftalt, baß fie binfubro nebft "bem Prabicat Ebel von Seimreich fich Ritter "bes Beil. Rom. Reichs von und zu Beimen-"thal nennen, schreiben, und folches Chrenwort ..ewialich führen follen und mogen zc.

"Sannibal Fürft von Portia." Der im Sahre 1705 geborne, jugleich mit in ben Abelftand erhobene Bruber bes obenermabnten Sof: und Legationsrathes war ber Bater unfers Abjunct Beimreiche, ein febr eifriger und traftiger Rann, welcher zuerft bie Pfarrei zu Ginsborf in ber Dioces Alftabt erhielt, aber folde nach feche Sahren mit ber Pfarrei ju Belmershaufen in ber Dibces Ditheim vertauschte. Unch ba blieb er nur turge Beit, indem ihn ber bochftfelige Bergog Ernft Anguft von Sachf. Beimar nach Masbach verfette, wo zwar feine Energie febr traftig wirkte, aber wo feine Beftigfeit auch bald eine weitere Berfegung nach Dabelungen gur Folge hatte, welche Stelle er jeboch fcon nach einem halben Sahre mit ber Inspectorftelle jn Creuzburg vertauschte. Doch auch hier konnte er nicht bleiben und nache bem bei bem großen Branbe im Jahre 1765 mit feinem eigenthumlichen Saufe auch ber größte Theil feines Bermogens verbrannt war, wurde er als Superintendent nach Raltennordeim verfett, wo er am 29. Dai 1771 mit Tobe abging. Bu Creuzburg wurde am Isten December 1754 unser Abjunct Beimreich geboren, wo er neben bem vater-lichen Unterricht bis jum Sahr: 1765 bie bafige Stadtschule besuchte und nachdem im Jahre 1771 sein Bater als Superintendent zu Kaltennordheim gestorben war, begab et sich mit seiner Mutter zu feinem Schwager, bem Pfarrer Binbbeim zu Afchen:

haufen, welcher ihn zu weiterer wiffenfchaftlicher Bilbung vorbereitete. Im Jahr 1772 befuchte er bas Lyceum zu Meiningen, wo er jedoch nur ein Jahr verweilte und bann die Universität Jena be= gog, wo er bas Stubium ber Theologie wahlte, babei bie Bortefungen ber Profeforen Dala und Bifler benutte und als ein fleifiger, aber munterer Student bafelbft lebte. Sein geringes Bermogen erlaubte ihm nicht, ben gewohnlichen akabemischen Curfum auszuhalten, sondern nach brei Semestern berließ er schon bie Universität, nachdem er votzüglich die Französische und Englische Sprache grundlich erlernt hatte. Bom Jahre 1775 an bes tleibete er mehrere Handlehrerftellen in Franken, Sachsen, auf ber Insel Rugen und nach seiner Rudfehr in fein Baterland, in bem Stabtchen Sann an ber Rhone und endlich in Farnrode unweit Gifenach, wo er fich vorzuglich mit Erziehung und bem Unterricht junger Leute beschäftigte, mit wels chen er Reifen in entfernte Gegenben, 3. B. in bie Mieberlande, machte, wobei er fich viele Gache, Belts und Menschenkenntniß ermarb.

Im Jahr 1790 traf ihn bie Reihe, die geists liche Collaboratur bei dem geistichen Ministerium zu Eisenach zu übernehmen; da aber damals mit dies ser Borbereitungsstelle gar kein Gehalt verbunden war und Heimreich beshalb seine Hauslehrerstelle aufzugeben genothiget war, so errichtete er zu Eissenach ein Erziehungsinstitut, welches zunächst auf junge Engländer, Franzosen und Schweizer berechnet war, welche daseihst Unterricht in der Deutsschen Sprache und andern worzüglich Lausleuten nothigen Wissenschaften, erhielten. Er verdand sich zu dem Ende mit mehreren Hulfslehrern, unter welchen besonders der bekannte Schriftsteller und Mathematiker Hosseld, jeht zu Preisigader und

ber um die verleckindische Geschichte werdente Ein seuchische Gymnasiumblehrer May genannt zu werden verdienen.

Diefes Inftitut hatte einen fo glucklichen Forts gang, baß heimreich zwei Jahre nach beffen Eroffnung bie Entlaffung von der Collaboratur fuchte. und erhielt, um fich ausschließlich biesem feinem Lieblingsfache zu widmen; boch murbe er auch ba balb burch politische Ereigniffe vertrieben. Es hatten namlich bie Folgen ber ingwischen eingetres tenen Frangofischen Revolution eine Denge Franwissche Emigranten mit ihren Familien aus bem Reiche vertrieben, beren viele nach Gifenach tamen und bie geraumigften Saufer einnahmen, fo bag Beimreich tein paffendes Lotal für fein Inftitut dafelbst fand. Er suchte baber um bie Predigers-fielle zu Reuftabt im Umte Gerftungen nach und erhielt fie. In biefem in einer reizenden Gegend bes Berrathales gelegenen und von einem gutmutbigen Landvolle bemobnten Dorfden, welches er baber fein Paradies zu nennen pflegte, verlebte er bie gludlichften Zage im Rreife feiner Boglinge und Lehrer, von benen allen er als ein guter Baster geliebt und verehrt wurde. Dieses Borfchen war ihm noch in ber letten Periode seines Lebens fo lieb, bag er oft enthuffastisch bavon fprach und . verficherte, bag, wenn er nicht gleichfam mit Ges walt von ba weggeriffen und nach Franken verfet worden mare, er nie biefes Plagchen verlaffen has ben wurde; aber biplomatifche Berhaltniffe riefen. ihn aus bieser schonen Lage in ein Feld, wo er zwar vielfache Beweise seines Patriotismus und seiner Andanglichkeit an seine Landesherrschaft zu geben Gelegenheit hatte, aber wo er auch mangebarte Priegungsstunde aushalten und Weltklugs beit fich aur Aegibe.. in hanfigen critischen Greige

niffen bienen laffen mußte. Gehrem Regenten; bem : Benjog von Beimar fant namlich bas Patronatrecht auf eine Pfarrei zu Masbach in: Frunten und ber größte Theil biefer von Rofenbas difthen Befigung als Mannlehn zu: auch fanto-biefe ansehnliche Herrschaft wegen Mangel mannlicher Defrendenten auf bem Beimfall. Theile banfige zwischen ben untermischten tatholischen und protestantischen Ginwohnern vorkommenbe Reibungen, theils bie Folgen ber Deutschen Staatsumsi malgung und baraus zwischen benachbarten Aursi ften fich bilbenben Collifionen, überbies ber Dangel an einem von ben Deutstben Fürsten anertanns ten Bericht, machten bie Lage eines Pfarrers gib Masbach überaus schwierig und die Auswahl defe felben bebentlich. In unferm Beimreich glaubte man alle Eigenschaften ju finden, welche gu biefer Stelle unentbebelich maten und man batte fich nicht getäuscht; seine Paftoraltlugheit und biplowi matische Umficht und Gewandtheit ließen ihn burch: wilfeitige Berlegenheiten burchschlupfen und wirts ten vortheilhaft für die bochke Lehnsberrschaft, ohne ber Gutsberrichaft nachtheitig zu werben. Doch bei: aller feiner Borficht und außerft umfichtigen und: belicaten Berbalten batte ibn boch beinabe ein ofs fentlich ausgesprochener Beweis feiner unbeschreiblis chen Anhanglichkeit an feine ihm fa theure Landes herrschaft seine Laufbahn zertrummert, batte er fich-nicht mit Burbe und Offenheit gegen bie ibm ges machten Unschulbigungen ju verheibigen gewußt. Es mochte bebenflich fenn, jenes Ereignif, melches übrigens in bem Rirchfpiel bes Geligen allgemein bekannt ift, hier umftandlich aufzuführen, ba es in manche biplomatifche Berhattniffe eingreift und mans che Gaiten unangenehm berührt, aber fo viel ift befannt genug, baß unfer Beinweich vorgelaben und

hart angelaffen, aber nach feiner eben fo auffündig gen als freinuttigen, vor ber hohen Behorbe ausse gesprochenen Beribeibigung, nicht allein von allen Strafe freigesprochen, sondern ihm nocht einer des ersten protestantischen Stellen angetragen wurde, die er seboch, well er sich bazu zu schwach und zur sehr abgestumpft fühlte, verbat.

Auch in Masbach feste Seimreich feine Leben anstalt fort, tonnte aber wegen feinen vielen Amese geschäften nur wenige Boglinge aufnehmen, die sich endlich burch die vielfachen, auch Franken betroffes

nen Kriegsbebraugniffe, ganglich verloren.

Bar nun heinneich burch die vietjährigen Anieges calamitäten genothiget worden, feine Lieblingsgerichäfte, die Bilbung junger Boglinge aufzugeben, so gewann er baburch auf ber andern Geite in gest Alliger hinsicht, da er in jener ganzen Umgegents von allen benachbarten Beamten und Geistlichen protestantischer und catholischer Confession sehr ged

fchast wurde. Enblich aber, von mancherlei Conflicten ermis bet, febnte er fich wieber nach einer vaterlanbifcheis Stelle, und als im Jahre 1805 gu Liefenort ims Fürstenth. Eifenach der Abjunct Rohler gestwaben war, fuchte er biefe thm langft vor allen ern wunfcte Stelle, Die ihm auch vor ber Soub gugefichert, aber noch gur Beit, well man feine Ente fernung von Dasbach noch nicht winfchte, bis zu feinem Abgang von bort, burch Bicarien bes forgt wurde. Erft im Jahre 1817 inn 68. Sahre feines Lebens, trat er feine legte Banberung nach Tiefenort an, mm: ba ben Abendifeines fets thas tigen und gemeinnitgigen Lebens au befoließen. Et fund bier eine freundliche Aufnahme und Mufbeis terung burch ben gefelligen Umgang mit gebilbeten Mannern, Die ihm in ullen Perioden feines thatis Missenschaften geleicht worden find, werden stets bas Anbenkan an diesen achtungswerthen Mann in ihn vem Herzen bewahren.

J. u. E.

T. n. R.

## \* IX. Zohann Ludwig Klohß,

ber Medizin und Chirurgie Doctor, Inhaber bes fönigl. Preuß. allgemeinen Ehrenzeichens erfter Klaffe, hers yogl. Anhalt-Deffanticher Hofmediens, Stadsphyfitus und Stadts und Band- Accondeur ju Berbft.

geb. ben 20. Rovember 1770, geft. ben 28. Fanuar 1825.

Rom rastioses, redliches Streben, in einem nicht kiefnen Wirkungskrife nach Araften zu nügen, wenn ber regste Eifer für seine Wissenschaft, die treueste Pstäcktersütung in dem gewählten Berufe und mannichsache, während eines langen Zestraums dem Baterlande und der Menscheit mit seltner Uneigenmütigsbit: und rühmlücher Selbstaussperung von Gesundheit und Leden geleistete Dienste, einen Wann der Auszeichnung wurdig machen, in diesem; dem Gebächtniß ebler Dahingeschiedener aus dem Deutschen Botes geweihten Buche, auch für seinen Winnen einen Platz zu erhalten, so gehört der Berzstorbene unstweitig inner die Zahl derer, deren: Berzstorbene unstweitig inner die Zahl derer, deren: Berzstorbene und ganzen: Leben ihnen ein habes Anrecht an dieser Ihre und dem wollgüttigsten Anspruch erztheilen, der Berzsteilen, der Berzsteilen der Berzsteilen, der Berzsteilen der Berzsteilen, der Berzs

Seine Baterftadt, war Zerbst , wo fein Batet Bestiger einer Bachsbleiche und einer ber wohlhas benbsten und angesehensten Burger mar. Den ersten

Unterricht erbfelf er im alberfichen Baufe: theile burch Privattehrer, theils fpaterbin auf bem bottla gen Somnafie bis jum 1ften Sabre, wo ibn feint Grofvater mutterlicher Geite, ber Rath und Stebte phyfifus Dr. Jacobi, welcher von allen feinen abels gen Entein ihm bie meifte Liebe und Borgfatt fcentte, gang gu fich in feint Saus nahm und & volle Jahre barin behieft, mabrend welcher Beit er noch bas Gymnafium ber Stadt befuchte. Danit warb er, hauptsächlich auch auf Anrathen bes lege tern nach Schulpforte gebracht, welche er nach Sjährigem Aufenthalte mis bem Gymnasio zu Gotha vertaufchte; Vas er aber nut auf 1 Jahr noch bes fieifte und bann im 18ten Lebensfahre bie Univers fitat gu Jena bezog, um fich ber Beilkunbe gu wibmen, ju ber ihn icon fruh eigne Reiging, nicht minber aber auch Beifpiel und Aufmunterung feig nes Großvaters bingogen; beffen Liebling er mar. Done ben Freuben bes atabemifchen Lebens gu ents fagen, die ihm vielmehr gern gufagten, und beren er in fpatern Sahren fich immer mit vieler Baumb erinnerte, verabfdumte er indef teineswegs bad erte ftere Studium feiner Biffenschaft und wibmete fich mit Effer und Fleiß ber Debigin in ihrem gangen Umfange, worin ibm Danner, wie Lober, Gruner, Start, Ricolai u. f. m., ben trefflichften Unter-richt ertheilten. Bie unermubet fein Fleiß, wie rege feine Bifbegierbe und wie groß fein Gife waren, bavon zeugt nicht nur fem fpateres prattis fches Beben, fonbern auch Die ehvenvollfte Anertene nung von Seiten feiner Freunde und Lehrer, wor ber noch jest Beweise vorltegen. Go finbet fich in bem, von ihm uachgelaffenen Dentmale ataben mischer Freundschaft folgende Stelle, Die ein Freundl einschrieb: "Suter Klopfl ich muß dir das rubms liche Bengniß geben, bu warft ber Biene gleich; bu

tend nach Bena und guble belaben mit Wiffenschaften ind Baterland guzück. Moch mehr aber als dieser, von einem Commilitonen; gewiß seltne Ausspruch, zeugt dafür das Lob und die Liebe seiner Lehrer, unter denen Loder inshesendrer ihn vorzugsweise auszeichnetz, so daß er in der, seiner Dissertation angehängten: Einladungsschrift, von ihm rühmter zer habe durch vorzuglichen Fleiß und gute Sitten sich der vielen andern seinen Lehrern empsoblen, weshald dem auch er selbst insbesondere Freundsschaft für ihn gehegt habe."

Rach beendigtem ekademischen Ariennio beftant er summa oum laude bas medizinischeie rurgische Eromen und word bann unter Lober nach Bertheidigung seiner Differtation; Da paracenteni yenicae urmarine per intestinum rectum, zum Dacter ber Medizin und Chirurgie promovirt. Er venließ hierauf im herbste 1791, Jena, um

noch auf ein balbes Jahr bie flinischen Unftalten von Berlin und hauptsachlich bie Charite zu besuchen und tehrte bann nach feiner Baterflaht gurud, Durd Unleitung und Beibulfe bes fcon ermabn= ten Raths Bacobi, eines vielbeschaftigten und bamale fchan bochbejahrten Arztes, ber ihn mit, par terlicher Liebe umfaßte und 7 Sahre im eignen Somfe wohnen, au feinem Tifche und taglicher Ges fellschaft Theil nehmen ließ, nicht minder aber burch eigne Unftrengung und Befchidlichteit gelang es ihm bier bald, bas Bertrauen bes Dublitums gu erwerben und binnen turger Beit gum Befit einer micht unbebeutenden Prapis ju gelangen. Da er mit befonberer Reigung auch ber Geburtshulfe fich gewidmet hatte, bie, wie bas Bebammenmefen übers haupt, fich bamals in Berbst in schlechter Berfasfung, und ausschließlich nur in ben Banben wenig unternichtiter Debammen befand , fo gelana es fet

nen wieberhollen Borftellungen, Die Beldeben auf biele Gebrechen nicht nur aufmertfam ju machen, fondern duch beffin gir bermogen, gu beren Mitel lung ihn mit einem numbaften Gehalte gum Gtabt-und Landaccoucheur ju ernermen, in welcher Gigen fchaft er bei fdmeren Geburten Unbermogenber aus ber Stabt ind ben bieffene ber Elbe gelegenen Dorfern, Deffaulfchen Antheile, unentgefolich balle gu leiften und außerbem bie Auffichtiüber bie Debammen gu' führen und beren Unterricht zu before gen hatter: Glud und Buftill, gwet Umftanbe, bie mehr ober weniger in bem Leben jebes Manfchen. haupffdchlich aber in bem eines Arztes, zumal in beni erften Auftreten eines Anfangers, eine Rowe fpielen, begunftigten ihn in der argilichen und faft noch mehr in der gebureshulflichen Praxis, fo bag er gar bulb als Argt und inabefondere als Ges burtshelfel'fit bet Stabt und Umgegend einen bes betitenben Ruf newann und meifenweit gir Kranten und Kreifenden gerufen ward. Bona Sagr gu Bobr vergrößerte fich fo fein Wickungskreis, wie feine Einnahme und beibe wurben noch bebeutender, als burch ben im Sabre 1804 erfolgten Tob bes Raths Jacobe ber größte Theil von beffen Prapis nicht mur, fonbern auch bas baburch erlebigte Gtabtubis fitat ihm, wenigstens zur Salfte, zufiel, indem Be foldung fomobl, als Geschafte beffelben, zwischen ihm und bein bamaligen Sofrath Benning getheilt murben:

Unter keinen andern Abwechslungen, als bei nen, weiche ein vielbeschäftigtes praktisches Beben barbietet, vergingen ihm so bei ungeschwächter Ges sundheit mehrere Jahre, als er im Sommier 1813 einer ber ersten war, die von bem sich bamals ents wickelnden bösartigen Typhus ergriffen wurden. Mit großer Heftigkeit, hatte die Krankheit ihn bes

ialieny metrers-Lage febrette ermbefonders waart febr bervorftechender, ber Gehirnentzundung nabe Bebenber, Affeition bes Ropfes, in bedeutenber Lebensgefahr; boch eine im Uebrigen gefunde Rorverbeschaffenheit, die forgfamfte Pflege und Abmartung und ber treue dratliche Beiftand feiner Colle gen retteten für biesmal noch bas bebrobte Leben und er genaß, zwar langfam nur, aber boch volls Ein, mehrtagiger Aufenthalt auf bem Stanbia. Sande und von ba ein kurger Ausflug nach bem hemals vielbewogten und fehr lebenbigen Berlip Les war gerade die Beit des Waffenstillftandes), vol-Jenbeten burch Rube und Erholung anfanglich, fpas terbin burch rege, alle Thatigkeit in Anspruch nebe mande Cheilnabme an ben bamgligen großen Beit greigniffen, die volltommene Wiederberftellung und fcon Ende Augusts mar er wieber im Stande, nach wie vor feine Gefchafte zu beforgen. Gelbft als in Folge bes ju Enbe 1818 und faft bas gange Sabr 1814 hindurch graffirenden Epphus auch Berbft von biefer merberischen Geuche beimgesucht ward, als fich bie Babt von Kranken taglich mehrte und fogar ju biefem Allem noch ein großes Milia tairlagareth, bas faft ein Sabr lang in Berbft blieb, binantam, an beffen Beforgung er gleichfalls thatis en Antbeil nahm und endlich mehrere feiner Collegen gleichfalls am Apphus extrantten und ihre Rranten ihm größtentheils überlaffen mußten, litt weber feine Gefundheit bei biefen überhauften Ges fchiften, noch fein Gifer in ber Ausibung feines, unter bamaligen Berbaltniffen, gemiß bochft fcmeren, bochft beschwerlichen Berufs. 3m erhebenden Gefühl bes eblen 3medes biefes Berufe, ber fich ba bei ber allgemein verbreiteten Roth, bei bem Mangel guter arglicher Gulfe, bei ber ftets zuneh= menden Daffe von Eranten, bei der Bobe einer

Addedlichen Epibentie und bei ben unterbes fehmer fortfikrinenben Schredniffen eines verbeerenben Rries ges racht bentlich in feiner gangen Boblthatigteit und Erhabenheit zeigte, und im Bettrauen auf eis gene, burch die einmal überfiandene Krantheit nicht mehr gefahrbete Sicherheit, unterzog et fich allen Geschäften, besuchte ohne Unterschied eben so bie mit Kranten angefüllten Gemacher ber Reichen. wie bie fcmugigen Butten ber Armen, ging frut und foat, bei Lag und Racht, eben fo in-bie Dris Batbaufer, wie in die von armen Kriegern mebrerer Rationen wimmelnben Gale bes großen, anfangs Zaum mit bem Allernothigften verfebenen Lagares thes, facte ju belfen und ju retten, wo er bere mogte, um bem fortichreiten ber toblichen, verbees renben Rrantheit nach Rraften Ginhalt gu thun. Beine Berbienfte in biefer fcweren Beit um bie Bebandlung franker Dillitaits in ben Burgerbaus. fern, als hauptfachlich um bie thatige Theilnahme en ber Beforgung bes, größtentheils mit Preußen angefüllten Lagareths, wurden auch bon Gr. Daj. bem Ronig von Preufen burch Die 1817 erfolgte Berleihung bes allgemeinen Chrenzeichens zweiter amb ein Jahr fpater, erfter Rlaffe anertannt unb von ber Lazareth-Berwaltungscommission burch Bes freiung von ben Laften ber Ginquartirung und ei= ner Remuneration an Gelb belohnt. Auch fein Burft erkannte feine bem Staate geleisteten Dienfte Daburch an, bag er nach bem im Jahre 1823 erfolgten Lobe bes hofrathe Dr. heming ihn gum Gofmebicus ernannte und ber Stadtrath au Berbft nicht minder, indem berfelbe bas eine Beit lang getheilte Phyfitat ber Stadt wieder vereinigte und ibm als alleinigem Stadtphyfitus übergab.

Ein fo ausgezeichnet thatenvolles, fo gang bem Dienfte ber leidenben Menfchheit geweihtes Leben

ill die treuelle Schilberung, ble beffe Lobrete bes Mannes. Bei einen großen Geiftebthatigfeit bes faß Rlobf einen gefunden, flaren Berftand, eine richtige Urtheilotraft, viel Beobachtungegabe und einen acht proftifchen Coft. Done irgend einem Suffem gu bulbigen, beren er in feiner Laufhabre mehrere entflehn und wieden verfchwinden fab, nahnd er bei ber Tusubung, feiner Runft, big Rafur gin feiner Aubrerin und bie gebiegenen Beobachtungen ber beken Arrate aller Briten und Bolfter und ibr Thun und Sanbeln jum Borbilde an. Unermubet in feiner Chatigeeite gletch boreit, bei Racht, mie . bei Sane, ju Dielfe beifchenben Kranten au eilen. befaß er ingeinem hoben Grade bie eineme Arate for nothige, fo unentbebrliche Gebulb und babei einer fo große Uneigennühigkeit, baß fie fehr aft gemißer braucht warb, Eben, fa leutfelig, gefällig und freundlich, wie gegen feine Kranten, war er auch gegen; feine Kollegen und felbft: bei manchem Anlag aur Beschwerde und Ungufriedenbeit über bes Ginen ober bes Undern Betragen gegen ibn, war en unfabig. Gleiches mit Gleichem ju vergelten und zu Gines: - Nachtheil fich felbst Bortheil ju fiften, wenn auch, wie nicht felten, er felbst bagu Beranlaffung burch; Andere erhielt.

Bei diesen Eigenschaften, die ihn als Mensch; und Arzt gleich hach in der Achtung Aller stellten, konnte es nicht fehlen, daß er das Zutrauen und die Liebe seiner Kranken in einem hohen Grade besaß, wie er denn auch in der That eine eben so auszgebreitete, als ausgezeichnet glückliche Praxis die sein nige nennen konnte. Was er als Arzt geleistet, i darüber spricht die einmuthige Stimme einer ganzzen Stadt und die der Tausende, denen er Gezismbeit und Leben gerettet hat: was er als Monsch gewesen, das bezeugten bei seinem Tode die Thras

nen der Seinigen, seiner Freunde und aller beret, welche burch nahere Bekanntschaft seine seltne hers zenögüte, sein freundliches Wohlwollen gegen Jedumann, seine Gutmuthigkeit und die Weichheit seines eblen Charafters kennen gelernt hatten.

seines eblen Charakters kennen gelernt hatten.
Er wat nur einmal verheirathet, indem er sich im Jahr 1799 mit Auguste Gelbecke, Tochter des mun verstorbenen Kaufmanns Gelbecke in Zerdst, verband. In dieser gludlichen Sew wurden ihm Zöchter und ein dlterer Sohn gedoren, der gleichzials Atzt, wenn auch nicht Erde seiner Aemter und Würden, doch eines großen Abells seiner Prazis geworden, seinem verklarten Vater nachfolgt im Sifer für seine Wissenschaft, in treuer Pflichterfülzlung seines Verust und im Streben nach all dem Suten und Colen, worin er ihm Muster und Vorz

bild gewesen ift.

Der gelehrten Welt ist er durch keine literarisische Arbeiten, außer einer kleinen Schrift bekannt' geworden, die unter bem Atel: Medizinische Best merkungen über den Gebrauch und die Mirkfamsteit der salzsauren Schwererde, 1798 zu Zerbift berauskam. Ueberhaufte praktische Geschäfte und das Bestreben, mit den Fortschritten der Nedizin immer gleichen Schritt zu halten, baher eine vielstatie Lecture der besten neuern Schriften, raubten ihm die zu eignen schriftsellesischen Arbeiten erforsberliche Zeit, zu denen sonst seine langiahrige, aussehreitete Praris reichlichen Stoff dargeboten has ben würde.

Eine Balgeichwulft an ber rechten Seite bes Salfes, mit einer Anlage jum Kropfe, bie fich schon in seinen Junglingsjahren entwickelte, in ben spattern, unbeachtet von ihm, immer mehr, und besone ders durch haufige Anstrengungen bei geburtshitfe lichen Operationen, junahm, war ber Grund viele 12.\*

facher Gorgen und Bekummerniffe in ben letten Sahren feines Lebens und endlich bie Urfache feis, nes, noch in ber Bluthe bes mannlichen Altere erfolgten Todes. Schon seit ben letten Monaten bes Jahres 1824 litt er mehr, als sonst, an Consgestionen des Blutes nach dem Ropfe, an Mangel an Luft, fchwerer, befonders beim fcnellen Geben und Ereppenfteigen bemerklicher Respiration und an un= ruhigem Schlafe. Much feine fonftige Beiterkeit litt bierunter betrachtlich und nur mit Mube verbarg er ben Seinigen Die Beforgniffe, welche bies Uebel, beffen Unbeilbarkeit und endlichen traurigen Musgang er nur zu gut felbst fuhlte, ihm verursachte. Dit ben erften Tagen bes Sanuar 1825 nahmen alle obengenannte Symptome um ein Bedeutenbes nicht nur gu, fonbern es gefellte fich ihnen noch , eine Betaubung bes Ropfes und eine unbezwingliche Schlafrigfeit bingu. Richts beftoweniger fuhr er immer noch fort, feine Rranten zu befuchen, obgleich ihm Seber leicht feine große Ungft und Sinfallig= feit anfeben konnte und bie Geinigen Mues aufbo= ten, ibn von ben Gefchaften gurud und gu Saufe, ju halten. Erft als bas Uebel noch bedeutenber mard, gab er nach vielem Biberftreben ben vereinten Bitten feiner Familie nach und ging am ; 10ten Januar, wie feine Freunde glaubten, nur fur einige Zeit, wie es aber bas Schickfal beschlofs fen hatte, für seine Lebenszeit, ben letten Gang gieines Berufs. Sein Kopf marb nun immer ein= genommener, immer großer Schlafrigfeit und Betaubung, unruhiger ber Schlaf, beschwerlicher bie Respiration, haufiger bie Phantasien. Aberlaffe, wiederholte Unlegung von Blutegeln, falte Umfcblage auf ben Ropf, außere Ableitungsmittel und innerlich bie zweckmäßigsten Arzneien: Alles blieb ; fruchtlos und brachte hochstens eine vorüberge-

bende Erleichterung bervor. 3mei Tage vor feinem Enbe war fein Buftand fo leiblich, baß er eine Svatierfahrt unternehmen tomte und Lags barauf fogar wieber, mas er lange nicht gethan, mit Ap-petit ag. Aber nur trugerisch mar biefe Soffnung! Am 28ften Januar fruh tohrten alle Symptome mit neuer Beftigkeit gurud. Gin nochmaliger Aberlas blieb gang fruchtlos und ein schredlicher Lo-bestampf mit unnennbarer Bellemmung auf ber Bruft und ber mubseligsten Repriration kellte fich ein. Sefaft und in fein Schidfal ergeben, fab er mit feltner Refignation und mahrer Geelengroffe bem Lobe entgegen, troftere felbst noch bie neben ihm troftlos weinende Sattin und Ribber und empfahl biefe, wenige Stunden vor feinem Ende, noch feinem ihn besuchenden Schwager mit zwar mithfam ausgelprochenen, aber traffigen, bergierreiffen. Den Borten. Dann ließ er vor ben Spiegel fich fahren, befah in ihm noch einmat fein bereits blet-farbenes, bem Tobe schon halb verfallenes Antith, farrie noch einmal mit fcon halb verbunkelten Augen bie Seinigen an, bie zu verlaffen ihm fo fcwer warb, und troftete fie über fein nabes Enbe mit einer Kraft und Erhabenheit bes Geiftes, ber ren in ben lepten Augenblicken bes Lebens, bei bem entscheibenden Schritt in jenes unbekannte Benfeits, toum Einer unter Tanfenben fabig fenn burfte. Darauf ichien ihn bas Bewußtseyn gu verlaffen; es trat gegen 3 Uhr, bei ber gefinben Beschaffenheit ber innern Theile und ihrem Frafigen Biderftreben, ein fo fchredlicher Tobestampf ein, baß die Seinigen fetbit Gott um bas balbige Enbe biefer Leiben anflehten, bas enblich um 5 Ubr Abends erfolgte.

Wie theuer und werth er feinen Mitburgern gewesen, bas sprach sich bei feinem Tobe auf bas

Lebhaftefte und Ungweiheutigste aus. - Roch on bemfelben Abend burchlief bie Rachricht bavon bie gange Stadt und mard allenthalben mit trauernbar Theilnahme, mit Schmerz und Rummer aufgenommen, fein Tob felbft aber als ein mabret, gemeinsam erlittener Berluft bebauert. Schon ftun-benlang vor ber Beerbigung warb ber Sarg, ber bie entfelte bulle bes Entschlafenen barg, von Sunderfen umlagert, Die noch einmal ben feben, noch einmal eine Thrane des Dankes und ber Ruh= rung ben gollen wollten, ber im Leben ein und mehrmals ihr helfender Retter von Krankheit und Tod, bon Schmerz und Jammer gewesen mar. 215 er ben letten Weg zur ewigen Rube getragen mard, ba folgte, außer mehreren Bagen, eine lange Reibe feiner Freunde gu Bug ihm nach, und eine gablreiche Boltsmenge fcbloß fich ernft und feierlich bem Buge an. Muf bem Friedhofe angelangt, mard, ebe bie Bulle in die Gruft ber Bater fant, von Mehreren ein Choral angestimmt, ben in ber rings= um berrichenben Stille nur einzelne Thranen und Seufzer, Zeugen bes tiefen Schmerzes, bes regen Untheils ber Berfammlung, unterbrachen.

Dedt gleich kein Leichenstein bas Grabmal bes Berklarten, preißt keine Inschrift bie Thaten seines Lebens und spricht kein Monument zu feinem Gebachtniß: sein Anbenken wird fortisben in ben herzen feiner Mitburger und in der Erinnerung Aller, die ihn in feinem segensreichen Lirken gestannt!

Digitized by Google

## X. Johann Theodor Reinke,

usunia en us rellecti ne

Greng - Auffeber und Strom - and Kanatbau Director in

The later of the section of the sect

Sein Bater tebte in Samburg und Dies Idhann Befferich 'und felne Drutter engel Borbifet Money, welche bie zweite Fran ihres Munkes wut. Unfet Beinte vertor feinen Bater, als er floch flicht bas brefgeblite Jahr erreicht bietet, utfo in einem Alter, fit weldem bas fingenblidig Gentite felden Betluf Mart Publit, ohne fcom die Geffestatte fit befigen, ibn franchete und mit Ergebung in gertiche Schidung ettrogen gu tomneli, und gewiß ware et buch begen biefes unerfestichen Berinftes untrofflich hewefeit, wenn nicht die Botfebung, bie ihn gu einem murbigen Mitgliede ber menfthlichett Gefells fchaft erfehen hatte, es fo getenet hatte, baf er von iran un Connin, ben Erbaiter ber Samburgifchen Dichaeliefiche, gleichsam als femen zweiten Bater anseihen konnte. Bu biefem namlich war er, schon zwei Babre vor bem Ableben feines Baters, ins Saus gefommen. Der Bermittler bagu war ber gefchichte Beichner Moller, fein Dheim und Sonnins Freund und Benoffe, welcher fcon fruber es beranlagt hatte, bag Connin bie altere Schweffet unfere Reinte ale Saushalterin zu fich nahm. Sonnins Gunft mußte er fich in einem fo boben Grabe gu erwerben, bağ er nicht nur ber Bogling, fonbern auch ber Liebling beffelben genannt werben kann; webhalb et auch feinen Lehrer und Boblthater bis an beffen Enbe mit großer Liebe anhing und felbft feine Großmutter vermochte nicht, burch Bitten und Botftellungen bas Gegentheil zu bewirken; als fie ibn' fur ihren Sohn Moller zu gewinnen fuchte, ba

biefer und Connin fich trennten. Schon im 18ten Jahre gab er Unterricht in ben Anfangsgrunben ber Mathematik und im Beichs nen und empfing fur bie Stunde 6 Schilling (brei Grofchen), einen, fur bamafige Beit ansehnlichen Preis. Die bagte erforberlichen Remtniffe verbantte er mur Connin, ber ibn in ber Mathematif unters wiefen und auch etwas mit ber Lateinischen Sprache vertraut gemacht batte. Deun fein Bater, ein Bobs gerbar, mar nicht im Stande gewefen, viele Gorgs falt auf bie Erziehung feiner Rinder gu verwenden, weshalb auch fein jungerer Bruber, ber nicht bas Glud batte, nach bem Tobe feines Baters eine fo fraftige Gulfe ju finden, als Die, welche bem Brus ber zu Theil geworben war, bas Bimmerhandwerk erlernte und auf die Wanderschaft ging, endlich aber fich nach Batania einschiffte, mo er mahricheinlich geftarben ift.

Rach bem Tobe ihres Mannes feste feine Ruts ter beffen Geschaft eine Beitlang fort, aber mit ges ringem Glude; ja balb mußte fie es, hauptfachlich wegen Untreue ber Untergebenen, aufgeben und fie gerieth fogar in Schulden, welche aber, fo wie bie feines Brubers, bie biefer in ber Frembe gemacht batte, Reinte alle, obgleich fie ieber 1000 Mart bes trugen, bezahlt hat. Die Mutter farb. als biefer

35 Jahr alt war.

Bis jum 29ften Jahre feines Alters mar er Lehrer ber theoretifchen und angewandten Dathes matit und er gab Unterricht im Planzeichnen, in ber Perspectivzeichnung und in ber Bautunft. Nebenbet beschäftigte er fich auch mit mechanischen Arbeiten. modurch er feine Ermerbequelle anfehnlich vergrößerte. und namentlich maren bie bamala viel geforberten Tambourinnabeln ein inauptgegenftand feiner Ges

fchaftigleit: Bett aber, im Lebre 1778, abern er, auf Anrathen einiger fammereiburger, auch Me in wirthschaftlichen Aufmeffungen, Anfertigung por Charten und gutachtlichen Meinungen, bis zum Sabre 1787, ohne beeibigt ju fenn, für welche % beiten er die legte Beit eine jahrliche Belohnung pe 200 Mart exhieit. Diefe Dienfte waren aber b au biefem Jahre nur Rebenfache für ibn, bem hamptfachlich mar er mit Gefchaften von Drieg leuten beauftragt, welche ibm end feine Sauptein nohme lieferten. Unter piefen Berrichtungen ve bient besonders bie Anlegung einer Aupferschmiebes und Balamuble in Poppenbuttel, einem Dorfe, 2 Meilen von Samburg, angeführt zu werben. Gin gewiffer Raufmann Dibe hatte aus England, burch singezogene Berichte, einige Kenntniffe von ber Ginnichtung eines folchen Gewerkes erlangt, auf welche geftust, Reinte bas Wert ausführen follte. aber ber Erfolg nicht ben Erwartungen entfprach fo machte er auf Olbens Roften im Commer 1782 sine Reise nach England, in ber Absicht, bie Gine richtung ber bortigen Gewerke ber Art, fo viel moge lich, felbft ju erforfchen; nebenbei erhielt er aber auch ben Auftrag, bas Befchlagen ber Schiffe mit Rupfer forgfaltig ju beobachten, weil Dibe, wenn die Erkundigung genügend ausfallen follte, Billeps war, fein Schiff, unter Reinkes Leitung, mit Aupfer beschlagen ju laffen, von welcher Unternehmung er fich, ba es bas erfte Schiff ber Art in hamburg fenn murbe, viel Auffehn verfprach. Er tehrte aus England, nach einem bortigen Aufenthalte von zwei Monaten, gurud, und verbefferte barauf jenes angea führte Gemert. Man fand indeß bald bie Schneibes malgen, um Rupfer von & Boll bid, gu Streifen von & Boll breit gu fchneiben, nicht vortheilhaft, sondern die gewöhnlichen Scheeren dienlicher; zum Walzen des Kupfers aber wurden die Walzen aus England verschrieben. Diese Kupfermühle muß damals eine noch unbekannte Erscheinung dei Hamburg gewesen seyn, denn Olde war mit der Einrichtung derselben so geheim, daß selbst den Arbeitern ein Sid abgenommen wurde, nichts von derselben zu offenbaren. Auch des zweiten Austrages, anlangend die Beschlagung der Schiffe mit Kupfer, hatte er sich bestens entledigt und unter seiner Anzleitung ließ nun Olde sein Schiff, genannt Poppensbittel, im Herbst 1782 mit Kupfer beschlagen, das erste, welches in Hamburg diese Bekleidung empsing. Nacher gab er noch die Anweisung zur Beschlagung eines andern Schiffes, wovon Olde die Besorgung übernommen hatte. Uederhaupt hatte er sür diesen Mann viele Arbeiten zu verrichten, mußte z. B. von dessen Besitz Kisse ansertigen, auch ihm ein Haus zummern lassen, welches nach der Insel St. Thomas geschifft und dort ausgesetzt wurde.

Für ben Staat wichtig und heilfam wurde ein Worschlag, welchen er demselben in einem Promesmoria vom 27. December 1785 vorlegte, des Inshalts: daß es in vieler Hinsicht, unter andern für Wasserbauten, von außerordentlichem Rugen sey, die Zeit des Eintritts der Ebbe und Fluth und der ren sedesmalige Hohe genau zu wissen, und man musse daher wünschen, daß ein Mann beordert wurde, der obiges sowohl, als auch den Wind, der dabei statt gesunden habe, beobachte und auszeichne, und geschähe dasselbe, fügte er hinzu, auch beim Zollenspiker, so wurde man, da solche Beobachtungen schon seit einiger Zeit zu Eurhaven geschähen, eine genaue Kenntniß von dem Wasserstande der unteren Elbe erlangen. Hierauf ersolgte schon am 2ten Jaznuar 1786 ein Beschluß des Senats, wodurch dem

tluteroffizien beim Blodboufe grub bem beim Diebembaum, jobiges gu beabachten, aufgetregen und ihner anbefahlen murbe, Reinte jum ihr Berhalten bami au befregem Am 19. Sanner beffetben Sabres fingen bie Beobachtungen an und fund feit ber Zeit anunterbrochen fortgefest und hurch bie Damburge ichere, Appres - Comisir - Nachrichten bekannt gemacht morden, "Jom Monat Mai 1787; wurden fie mi ipem inenersichteten Sluthmelfen angeftellt, bellen -Rullperett bas gemobnlich niebrige Waffer bezeich neta, ba bingegen an bem bermorfenen Muthmeffer eine andere Bafferhobe ungwedmaßig burch Rull angebentet gemelen mar. Der Erfela biefer Bent achtungen war, bag bie poraus berechneten und fit ben Ralenbern bemerften Angaben für bie Beit bes Eintretens ben Chbe und Aluth von mun en wiel genauer und zuwerlaßiger weren, als früher, obgleich fie fich pur auf 15mangtliche Aufzeidnung grunde iten. \*) Ging Mittelgabl and ben Beobachtungen, welche in ben Sabren 1798, 1789 und 1800 angeftellt worben maren, ergab, bef bei Bolls und Reumand, 5 Stunden 16 Miguten und zur Beit bes erffen und legten Wiertels 4 Stunden 1 Mis nute nach bem bochften Stande bes Mondes am Dimmel, bas hachfte Waffer fen ober bie Cbbe eine Rur burch bie richtigen Sluthmeffer wunde es moglich, bag folgende, für Samburg fche wichtige, Polizeianftalt entfteben tonnte, welche verordnet bat, bag bei einer gemiffen Bafferhobe, bie ber Finthmeffer burch 18 Fuß über ben Rullpuntt an-giebt, ben Gippopinern ber Stabt, bie fer viele berfelben eintretende Gefahr, burd Renenenfduffe angezeigt werbe. Diefe Bererdnung num bat Reinte,

<sup>\*)</sup> Man febe berüber Reintens Auffag in ben Samsburg. Abbreß : Comtoir : Radyr, p. 7. Mai 1787. G. 284.

wenn gleich nicht in Borfcblag gebracht, wenigstens both ausgearbeitet. Muf Beranlaffung ber boben Wafferfluth am 22ften Marg 1791, erfolgte ein Borfchlag ber Commerzbeputation: wie funftig große Bafferfluthen ber Stadt weniger schablich gemacht werden tonnten. Auf Diefen erwiederte Reinke in einem eingereichten Gutachten vom 28ften Dai 1791 : es kame bei bemfelben barauf an, bag man bie Leute, welche ber Wache bie Unzeige von bem Grabe ber Gefahr machen follten, in ben Stand fete, auf eine fichere und bequeme Art bie Bafferhohe gu je= ber Beit bemerken ju tonnen, und ferner, bag fie mit beutlichen und genauen Berhaltungsbefehlen ver-feben wurden. Um erfteres möglich zu machen, fchlug er por, beim Blodhaufe und bei ber Bache am Baumhaufe Fluthmeffer gu errichten, an benen 20 Fuß über bem Nullpunfte ein horizontales Bret angebracht wurde, bon welchem ab man mit einem Maafftabe ben Abstand bes Baffers meffen und fo beffen Sobe uber bem Rullpuntte bequem finben tonne und sicherer, als an ben gewohnlichen Bluth= meffern, zumal bei ber Nacht, wo bie an letteren bemerften Bahlen nicht gefehn werden tonnten. Dies fer Borrichtung gab er ber, burch ben Rlang einer Glode die Bafferbobe anzuzeigen, ben Borzug, weil folche funftliche Ginrichtung leicht ins Stoden gerathen tonne. In Unfebung ber Inftruction fchlug er vor: bei 12 guß Sohe und noch fteigenbem Baffer bie Aufmertfamteit angeftrengter werben gu laffen und bie Gefahr gu beurtheilen, bei 13 guß Sohe ber Bache Ungeige zu machen, und bei 14 Fuß Die Undeutung ber großern Gefahr ju geben. Das Mandat vom 28ften Oftober 1791 verordnete bie Musführung bes erften Punttes und anderte ben zweiten babin ab, bag erft bei 15 Fuß Bafferhohe gefchoffen werben follte. Das Manbat aber vom Lien September 1901 bestimmte (wie es auch nother wendig ist), daß schon, wenn der kluthmesser 18 Aus Wasserhobe anzeige, geschossen werden sollte, und so ist es dis jest mit der Einrichtung geblieben. So ordnete also Hamburg, durch Reintes Borschlag zu Fluthbeobachtungen dazu veranlast, eine Einsechtung an, die für das Leben vieler Einwohner größere Sicherheit schaffte.

Seinem Fleise verdankt man es auch, daß von ben früher in hamburg vorgefallenen Fluthen jest die Sobien befannt find, benn er suchte die Zeichen dern an alten Gebäuden auf, und führte jene auf den Fluthmesser zurück. Die Angabe 3. B. ber Sobe des Wasserstandes am Sten Oktober 1756, beruht auf einem Zeichen in der Wassertunft beim Grasteller, das der berzeitige Kunstmeister angemerkt hatte.

Dh nun aber die auf der Elbe angestellten Fluths und Ebbebeobachtnugen zur Erlangung einer allges meinen und gründlichen Einsicht der merkwürdigen Naturerscheinung der Ebbe und Fluth tauglich maren, das ließ er dahin gestellt seyn, glaubte aber nicht viel daran, weis die Strömung des Flusses, so wie Winde und andere Dinge, ihre Brauchdarsteit zu solcher Absicht sehr verminderten; aber in Anwendung auf Deich und Wasserdauten fand er sie tauglich, ja unentbehrlich. Er nahm sich daher dieses Gegenstandes auch so sehr an, daß er und Herr Nuppeau, der den Hamburgischen Kalender schrieb, 1812 monatlich die Vergütung dem Baums schreiber für die Beodachtungen bezahlten, weil in dem Jahre die Französische Behörde nichts dasur ausgab.

Im Sabre 1787 lernte ihn ber Synditus Silslem kennen, ber ihn bald so lieb gewann, daß er ihn wochentlich zwei Mal bei sich speisen ließ; ja er brachte es bald dahin, daß Reinte noch in Dems

felben Sahre burch Rath : und Burgerschluß jum allgemeinen Grenzauffeber, mit einem jahrlichen Be= halte von 900 Mart, ermahlt murbe. Er hatte fich um biefe Stelle nicht im geringften beworben; nur keine Abneigung gegen bieselbe hatte er bei dem Syndikus Gillem bliden laffen. Da er aber, mit Diefem Dienfte beauftragt, unmöglich von folchem Behalte anftandig leben fonnte, zumal jest bie Beichafte, welche zu verrichten fein Umt forderte, ihm wenig Beit übrig ließen, baffelbe burch Rebenerwerb gu bermehren; fo erfette bie Rammer feinen Dangel burch freiwillige Bergutungen und Gefchente, woraus am Ende eine bestimmte jahrliche Bulage von 900 Mart entstand. Die Kammer fügte balb jahrlich noch 300 Mark für einen Gehulfen bei und noch andere 300 Mark für Reifekoften. Lettere Bulage hatte ein Unglud veranlagt, indem er in

Gefchaften mit einem Miethpferde geffurzt mar. Gleich in bem erften Sahre feines Umtes lieferte er, auf Berlangen bes Commerziums, Die erfte rich= tige Charte von ber Munbung ber Elbe, ber Befer und einem Theile ber Nordfee, wie auch eine andere von Belgoland.

Thatig zeigte er fich auch bei ber Arbeit am Ochfenwerber Deichbruche im Sahre 1792, welche bem Rapitain Barmann aufgetragen worden mar, ber fich aber babei viel Berdruß von ben Candleu= ten zuzog, weshalb manches verfehrt ging und un= nothige Geldsummen verschwendet wurden. Reinte unterfuchte nun, wiewohl unberufen, biefen Gegen= ftand naher, gab feine Meinung an und wurde dar-auf bem Kapitain Barmann beigegeben. Noch nicht ficher, rieth er auch, bas Urtheil bes Gerrn 28. aus Rigebuttel einzuholen, welches benn auch erfolgte und mit feiner Meinung übereinftimmte. Rach ber Ungabe von Reinte und 2B. wurde die Arbeit ausgeführt. Sainke indes hatte nan derfelbremich Murben und Mabe, wenig Welchnung. Iwar murbe; er auch als Muchhalter üben das Gelb geseth, welst ches; die Kammer dem Lande; vorgeschwisen hattei und von welchem jahrlich ein Gewisses, für jeden; Morgan Landes; aber er empfing für diese vone: Mube äcknlich pur 86 Mark, just

Die Begierde, sogt er in einem feiner Bapiere, meiner Baterstadt nüglich zu deiben und nach niche, licher zu wergen, vormachten mich, des ehrenvollen. Auf, melden der Graf von D. im Indre, 1799 aus mich ergeben ließ, die Stelle: eines Oldenburgischen. Ober-Brich-Grafen, mit einem Gehalte von 1900-Riblu, anzunehmen, nicht ih solgenz ja, weit enter fernt, hieraus sinn mich Bortheil zu ziehen, wie and dere in solchen Sällen gethen, heben, ließ ich die; Ausschen, mich dere in solchen Sällen gethen, heben, ließ ich die; Ausschan, beden, ließ ich die; Ausschen, nicht einen Ließ ich die;

Eine befor geoßener Ehre miberfelbe imir jumr, alfild, 1786, obgleich; ich mich hagegen ftraubte, : feierlich aum : Strome, und Canalban Director ien. mablt murbes allein meine Ginnahme; vermehrte fich : mit ber Chra-nicht in gleichem Daafe, benn biefen neue: Umt brachte, mir, nur 800 Mant Buleas unb. ich behielt alle meine frubern Beschaftinungen bei. Mus diefem Berichte ift mobl abzunehmen, bag. in lange Beit eine nicht binreichende Einuabme gehaht. babes bennach wußte er fie nach und nach fo gua vergrößern, daß er im Sabre 1810 insgefammt 4460 Mart in festem Gehalte von ben vielerlei Beborben ju beben hatte. Budiefer Ginnabme gefellte : fich noch ein Unsehnliches an Mehenwerdienft, bat. mebrere Arbeiten von Pripatleuten nach befondereit bezahlt murben. Run follte man benten, und wiele: Leute haben es mirtlich geglaubt, bei einer falchen " Einnohme und bei ber Eleinen Wirthschaft (ar hatte .: eine Fron aber teine, Linder), mußte er großen J

Richtham hinterlaffen baben; allein bab war aus-folgenben Grunden nicht möglich. Zwar schaffte er fic viele gute Bircher und toffbare Inftrumente an. ble große Summen tofteten, aber theurer tam ihm feine ausaezeichnete Ditbthatigfeit gu fteben. Richt aufrieben, feinen Bermanbten beifteben au muffen. balf er auch vielen Freunden und felbft wemiger Betaunten mit Gelb, oft ungebeten: ein traurig aussehenbes Geficht brachte ibn leicht jum Ditleis: ben, fo baf er feine Dalle ambot. Daburch verlov er zwar oft große Summen, weil er nicht ims-mer an bantbare ober rebliche Menfchen feine Bute verwendet batte, aber der Berluft fdmerzte ibn wenig. Bichtig war die Einbuffe, welche er burch bie -Frangofen erlitt. Denn als 1811 unfere Stadt bem Brangefifden Saiferreiche einverleibt wurde, erhielt er, mit bem Aitel Ingénieur ordinaire des ponts et des chaussées angeftellt, nur einen Gebalt von 8800 Franten, welcher ibm noch bagu nicht geborig ausbezahlt murbe; fo baß er vom iften San. 1812 bis jum Juli 1818 nur 800 Franten erhalten und alfo foon 4160 Franken zu forbern hatte. Da bie Bezahlung nun noch immer nicht erfolgte, fo wurde er in fo große Roth verfett, bag er bie ihm als erftes 6tel ber Strafabgabe auferlegten 2804 Franten, nur mit Mube gur Salfte bezahlen tonnte und and felbft banit noch nicht bie anbere Salfte aufgubringen vermögenb mar, als et fcon burch zwei Bwangsbefehle gur Abtragung berfelben ernftlich ermabnt und angehalten morben mar. Er batte fich ingwischen augelegen senn laffen, indem er viele Srunbe bagu anführte, von ben Strafgelbern befreit zu werben, und biefe Grunbe mogen benn auch worden fenn und bewirft haben, bag ber 3wange= befehlsträger fich nicht wirtfam einftellte, obgleich

er erst. im August 1813 in, ber Steuerliste ausgesfrichen wurde. Das Nichtbezahlen ber Steuer wat aber keineswegs ein bloßes Armthun, sondern der Geldmangel war bei ihm so groß, daß er nicht nur den Ingenieur en Chef, Jousselin, um einen Borschuß bitten mußte, welchen dieser ihm auch leistete; sondern er war auch genothigt, mehrere Instrumente zu verkausen oder zu versehen. Am Ende blied ihm die Französische Regierung bei ihrer Aufslösung 3500 Mark schuldig.

Nach ber Befreiung ber Stadt trat nun eine andere Ordnung und Vertheilung per Aemter ein; Reinte blieb nur noch Grenzauffeher, sein sonstiger Geschäftstreis wurde mit anderen Mannern besetzt, boch wurde er noch bis an sein Ende auch in diessen seinen frühern Verrichtungen, sobald sie wichtige Gegenstände betrafen, vom Staate benutt und zu

Rathe gezogen.

Die Beichaftigungen und Arbeiten, welche er im Dienste bes Staates zu verrichten hatte, anzuführen, murben bie, biefem Abriffe gesteckten Granzen überschreiten und auch eigentlich wenig hierher geboren, ba offenbar ein vom Staate befolbeter Mann. pflichtgemaß bas eifrig zu besorgen fich angelegen fenn laffen muß, wofur er befoldet wird, und in Diefer Binficht verdient Reinte alle Achtung. Berpachtungen und Bermiethungen, bei Gintheilung von Gemeinweiben, bei Forftangelegenheiten und bei anbern Auftragen, benen er feine Meinung beifugen follte, war er bestandig bestrebt, daß ber Bortheil ber Kammer ober einer anbern Beborde bezweckt wurde, und in ben Gutachten, Die er bei folchen Be= legenheiten einzureichen hatte, entwidelte er oft nicht geringe Renutniffe ber Landwirthschaft, die er auch fcon fruber einmal offentlich bewahrt batte. \*) Es

<sup>\*)</sup> Man fehe: Zwei von der Hamburgischen Gesells R. Retrolog. 3r Jahrg. 13

mag in bieser hinsicht angesuhrt werden, daß er, als das Pachtwesen auf den Samburgischen Elbzinseln so sehr in Berfall gerathen war und man schon davon sprach, dort einen Erbyacht einzusühren, einen verbesserten Zeitpacht vorschlug, welcher auch geznehmigt, eingeführt und so vortheilhaft befunden wurde, daß man ihn hin und wieder in den Nachzbarstaaten ebenfalls soll angenommen haben. Der Staat ist bei dieser Pachteinrichtung aller Deichzund Baulast überboben.

Um nichts von Wichtigkeit unangeführt zu laffen, bemerke ich noch, baß er mit unter ben Mannern war, welche von einer Entfestigungscommission erstehen waren, ihre Meinung und ihren Rath über bie für die Stadt in jeder hinsicht rathsamste Entsfestigungsweise, einzureichen, und in Uebereinstimsmung mit jenen Mainern hat er auch den Plan, nach welchem jest wirklich die Entsestigung größtenstheils vorgenommen wird, für den aussuhrbarken

und bienlichften erachtet.

Einer Meinung, welcher er fast sein ganzes Leben hindurch fest anhing, und die er erst in den letten Sahren aufgegeben hat, muß hier um so mehr Erwähnung geschehen, da sie zum Theil Veranlassung wurde, daß andere Manner in schrifts lichen Streit geriethen und von der einen Seite das als unmöglich, unaussuhrbar, nachtheilig oder wenigstens als unvortheilhaft ausgegeben wurde, wovon von der andern Seite, gestütt auf wirkliche

schaft zur Beförderung der Kunfte und nühlichen Gewerbe im Jahre 1787 gekrönte Preisschriften, über die Beförsderung des Lands und Gartenbaues im Hamdurgischen Gewiete. — Die erste ift von R. Woltmann, damals Consducten beim Stackwesen zu Riebattel, und von I. L. Reinke, Grenzinspector, gemeinschaftlich beardeitet und abgefast worden.

Deffungen, nicht mur bie Möglichkeit gezeigt und Dewiefen, fonbern welches auch als rathfam und Dienlich anempfohlen morben mar. Die bestalls gewechfelten Streiffdriften, welche von beiben Dars teien Reinken jugeschickt wurden und mit benen er auch mahrend bes Streites im Briefwechfel fanb, wurden gwar alle von ihm gelefen, aber an bem Streite felbst nabm er nicht Theil, obgleich bie Sache von ihm nicht unbeachtet blieb, ba fie einen Gegenstand betraf, welchem er von Jugent auf viele Aufmerksamkeit gewidmet hatte, namlich bie Berbindung ber Dftfee mit ber Riebers elbe. Er hielt burch Sonnins Untersuchungen und burch eigene Beobachtungen geleitet und verleitet, nur bie Stor gur genannten Berbinbung fur ben einzig tauglichen Fluß, und wie diese ausgeführt werben tonne, barüber legte er feine Deinung ofs fentlich bar; \*) baß aber eine solche Berbindung vermittelft der Alfter, ber Beste und ber Trave mog-lich zu machen sey, dies schien ihm beshalb nicht ausführbar, weil man ben Ranal, welcher bie Alfter mit ber Befte verbinden mußte, burch einen gu boben Canbruden ju fuhren hatte. Dies fagt er umfanblich in ber von Gubme herausgegebenen Gorift\*\*) Seite 35, welchen Auffat ich hier ben feinigen nenne. ba es boch ben Lefern jener Schrift und biefer Les bensbeschreibung ohnehin flar werden wirb. überreichte benfelben einem Raufmanne in Riel gum beliebigen Gebrauche, aber schon im Sabre 1815, und diefer theilte ibn bem herrn Gubme mit, wels

<sup>\*)</sup> In den Hamburgifchen Abdreß : Comtoir : Rachrichs

ten von 1818, Stud 69.

\*\*) Ift der Didesloer Ranal zu berücksichtigen? Rebft einer Geschichte des Stader Bolles und authentischen Rachtichten über die frühere Wassersahrt zwischen der Alfter und Trave. Bon A. G. Gudne. Schleswig 1821, 8.

der ben Auffat 1821 bruden ließ, alfe zu einer Beit : wo biefes nicht mehr batte gefchehen burfen. Denn er tonnte fein Gewicht mehr baben, ba Reinte felbft, indem er eine andere Schrift, \*) welche feine Unficht von der Sache als irrig barftellte, nicht nur gelobt, fondern ihr auch, ba fie eine Dreisfcbrift war, ben Preis zuerkannt hatte, offenbar feine frubere Meinung, nun anbers belehrt, gurud nahm. Sicher murbe ber herr von Jufti feine beißenbe Beurtheitung jenes Auffages nicht niebergeschrieben haben, wenn er gewußt hatte, bag ber Berfaffer berfelben, burch feine bargelegte Beichnung, gerabe con jener Meinung abgeführt worden, und berfelbe fen, ber, bag ibm ber Preis querkannt wurbe, feine Stimme gegeben habe; vielmehr hatte er fich um fo mehr geehrt fublen muffen, ba Berr Dr. Los rengen felbst fagt, baß ber Unhang gur Preisschrift biefer einen bobern Grab von Autoritat beilege. Reinke konnte fich baher auch nicht burch bie Meufies rungen bes herrn von Sufti beleibigt fuhlen, ba fie eine Meinung angriff, Die er nicht mehr hatte, und weil er überdies den Frieden liebte, so hat er auch nie etwas auf dieselben erwiedert. \*\*) Sier

\*\*) Es wird manchem vielleicht lieb fenn, die Schrift Des herrn von Jufti felbst kennen zu lernen; zu dem Ende feht hier der Litel: Prüfung und Wärdigung der beiden im diebsährigen Fobruar-Stude des politischen Journals so betitelten merkwärdigen Schriften des geographischen

Berbindung zwischen der Elbe und Ofifee vermittelft der After und Trave. Mit zwei Charten. Eine, pon der Hamburg. Gesellschaft z. Beford. d. Aunste und nuglichen Gewerbe gekrönte Preisschrift von F. A. torensen u. H. Justi. Redst einer Borrede und einem Anhange. Hamb. 1820. 4. — Dieser Schrift haben die beiden Beurtheiler derselben, der herr Director Woltmann und Reinke den bemerkten Anhang beigegeben und dadurch die Schrift in manchen Dingen berichtigt.

will ich nur den Schluß daraus ziehen, daß Reinte felbst noch im hohen Alter teine Meinung eigenfinnig zu behaupten strebte, sobald sie durch triftige

Grunde mantend gemacht worben mar.

Buweilen icheint er bei gewiffen Gelegenheiten, woo es fich um eine ins Große gebenbe Beranbe-rung bes Beftebenben handelte, mit feiner Meinung. nicht offentlich aufgetreten ju fenn, woran aber mobi feine überhauften Beschaftigungen bie Urfache mos gen abgegeben baben, ba bie Beurtheilung einer folchen Sache in ber Regel viele Borficht und viele Beit erfordert. Go g. B., um nur eine anguführen, aab er über ben Borfcblag bes herrn Profeffors Bufch, "man folle bie Stadt einbeichen" feine Deis nung nicht offentlich ab, obgleich mehrere Danner bafür ober bawiber aufgetreten maren; boch fcheint er mehr gegen bie Ginbeichung, ale fur biefelbe ges wefen zu fenn, vielleicht wegen zu großer Unbangs Hichkeit an feinen Lebrer Sonnin. Einige wenige Beitrage, bie er bem Director Boltmann, ju beffen Sutachten barüber, einlieferte, findet man in bem 4ten Banbe ber Berhandlungen und Schriften ber Samburg. Gefellichaft zur Beforberung ber Runfte und nustiden Gewerbe.

Die Dienste, welche er bem Staate leiften mußte, raubten ihm zwar fast alle Zeit, so baß er sich in große schriftliche Bearbeitungen solcher Gegenstände, die nebenher seine Lieblingsbeschäftigungen ausmachzten, nicht einlassen konnte; jedoch ließ er sich nicht gänzlich abhalten, auf die eine ober die andere Beise seiner Neigung nachzuhängen. Er versuchte sich in vielen Dingen, besonders nahm er solche vor, die ins Leben eingriffen und augenblicklich von Nugen

und denomischen Landinspectors Herrn Gubme, über bie neuerlich in Anrege gekommenen Kanglangelegenheiten von H. v. Jufti. Schleswig 1821. 8.

fen tonnten; aber in tieffinnige Untersuchungen, beren Rusen etma nur barin bestand, ben Scharfs finn bes Erfinbers zu zeigen, ließ er fich nicht ein, und er konnte es auch nicht, theils wegen Mangel an Beit, theils weil ibm bie nothigen Bortenntniffe fehlten, die er in feiner Jugend fich nicht hatte ans eignen konnen. In der Uftronomie konnte er esbaber, wie begreiflich, nicht weit bringen, obgleich er biefe Biffenschaft mit Recht boch erbob, fie liebte und fie gu feinen angenehmften Befchaftigun= gen rechnete. Beil er aber nur wenige Bucher benugen und mit ber Geschichte ber Aftronomie nicht genugsam bekannt werben konnte, war er leicht ges neigt, manches, bas vielleicht wirklich feine Erfins bung mar, für die erfte der Art zu balten; ermagte es aber nachher nicht mehr, mit einer folchen bervorzutreten, nachbem er gleich bas erfte Dal. als er eine folche ankunbigte und bruden ließ, \*) in einer Beurtheilung berfelben, welche von Bach lieferte, febr übel mitgenommen worden war. Siers über hat er fich oft beklagt, und er war von nun: an nicht leicht geneigt, wieder irgend etwas drucken gu laffen, obgleich er gur Schriftstellerei einen aros, Ben Bang hatte. — Rurg vorher hatte er: "Eine Paar Worte über Samburgs geographi=

<sup>\*)</sup> Die Schrift führt den Titel: Anweisung aus einer beobachteten Distanz des Mondes von der Sonne, oder einem Firsterne die geographische Bange zu sindern, wobei der Gebrauch des englischen Rautual-Almanak und der dazu gehörigen Tables roquisito etc. ersordert wird. Bon I. A. Reinke. Hamburg 1803. 8. 38 Seiten. — Die Beurtheilung dieses Buches sindet man in von Jachs mosnatlicher Correspondenz im Iten Bande, Seite 162. Sie behanptet, daß schon im Jahre 1766 in der ersten Ausgabe der Tables requisite, S. 65., dieselbe Methode, welche genau die Omnthormesche sein, bekannt gemacht worden, und daß sie in der zweiten Ausgabe dieser Aafeln, Lond. 1781, S. 52, von Maskelpn verbestert, anzutressen sey.

fche Lage! bruden laffen, \*) um bie Meinung - einiger zu wiberlegen, welche behaupteten, bie geog graphische gange und Breite von Samburg gebore au ben Dingen, welche man nicht wiffe, indem er zeigte, baß schon Sonnin bie Breite von Samburg ziemlich genau bestimmt und auch wegen ber gange Beobachtungen angestellt habe. Endlich fente er felbft, als bas Ergebniß feiner und anderer Beobachtungen, Samburgs geographische Breite 53° 32' 40", Die Lange 28° 15' von Ferro. Beit bat er fich ferner nur mit fleinen aftronomis fchen Arbeiten, gleichsam gur Erhohlung, beschäftigt, besonders mit folden, die mehr oder minder mit ber mathematischen Geographie im Bufammenhange Er beobachtete aber auch und berechnete Connen: und Mondfinsternisse. Ginft aber verlot er bei ber Beobachtung einer Connenfinfterniß, ine bem er einen funftlichen Borizont gebrauchte, fein rechtes Auge, welches wenige Tage nach ber Beobs achtung erblindete und ibn fur immer feinen Dienft Unzuführen ift noch eine dronologische Arbeit von ibm, ein immermabrenber Ralender, feine Erfindung, bie gewiß sowohl finnreich als brauche bar zu nennen ift, bennoch aber wenig befannt ge= worden zu fenn scheint, ba ber Kalenber nicht in ben Buchhanbel gekommen ift. Er fcheint ju feinen frubern Arbeiten gu geboren; Die fleine, bagu geborige, auf einem halben Bogen befindliche Befchreis bung führt teine Sahrzahl. \*\*)

<sup>\*)</sup> In den Samb. Abbreß : Comtoir : Rachrichten vom 13. Januar 1803.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte diese Eleine, wahrscheinlich im Jahre 1784 verfertigte Arbeit selbst in Berlag genommen und verkaufte das Stuck für 1 Mark. Er brachte zwar seine Rosten wieder heraus, gewann aber nichts dabei, indemihm eine Menge Eremplare liegen blieben.

Unftreitig eine ber wichtigsten Arbeiten, welcher er jum Rugen fur ben Samburgifchen Staat fich unterzogen hat, ift feine Dreiedemeffung bes Sams burgifchen und angrangenden Gebietes. Diefe Def= fung ift freilich nicht fo gerathen, bag fie nicht tunfs tig von Unbern, welche folche Arbeit weniger als Nebenbeschäftigung betrachten tonnen, mieberholt werben burfte; aber fie ift boch fo brauchbar, baß. auf biefelbe geftutt, ganbmeffer eine binreichenb ges nane Rarte vom Samburgischen Gebiete liefern ton-Die nur geringe Unterftutung, welche man ihm auf fein Unfuchen ertheilte, feine überhauften Geschäfte, bie ihn nur immer turge Beit bagu frei tiegen, fein Alter und bann feine nur mittelmäßigen Inftrumente waren Urfache, ball feine Dreiedemefe fung weber fo volltommen ausfallen fonnte, als gleiche von ber Regierung in anbern Staaten bes gunftigte und fraftig unterftugte Deffungen bon piel großerem Umfange; noch baß fie bie Musbebs nung erlangte, welche er beabsichtigte, indem er als Grangen berfelben Luneburg und Rigebuttel feftges fest hatte. Paffenber mare freilich für ihn bie Ars beit in feinen jungern Sahren gemefen, allein bas mals maren bie Schwierigkeiten, welche er jupor überwinden mußte, weit großer, als nachmals, und befonders war eine brauchbare, genau gemeffene Standlinie, die Grundlage ber gangen Arbeit, ein Erfordernig, welches er nicht erlangen konnte. Diefe Schwierigkeit hatte gewiß die Ansfahrung feines Planes, ben er fcon in frubern Sahren entwarf. ganglich vereitelt, wenn nicht burch ein fonft fur Samburg febr trauriges Ereigniß, eine Standlinie gebaut worben mare, zuverlaffig bie fostbarfte, bie je einer folchen Deffung gebient hat. Bir wollen ihn nun felbft reben laffen: "Die Bilhelmsburger "Brude, welche bie Frangofen errichtet hatten, bot "eine vortreffice Gelegenheit bar, auf berfelben, "fünften Theil ber Koften, als sonft irgendmo ers "forbert murben, eine Standlinie, beinabe achtes "halbtaufend guß lang, ausmeffen zu konnen. "Dierzu gesellte fich ein anberer, fur meine Dperas tion febr gunftiger, in jeder andern Rudficht freis "lich hochft trauriger Umftanb, namlich biefer: Mar-"schall Davoust hatte in ber Nahe von Samburg "und vorzüglich in ben Marschgegenben, fast alle "Baume weghauen, auch eine große Ungahl von "Sebauben bemoliren laffen. Daburch mar ber Ges "fichtstreis in ber Nabe und Ferne gang ungemein "frei geworben. Diefe aus bem Rriegsunglud bers "vorgegangenen, fur mein Borhaben fo gunftigen "Umftanbe, fpornten mich aufe Neue an, mit meiner Deration entweber jett ober nie zu beginnen. Mit Muth ging ich an bie Arbeit, die wahrend "ber beiben Monate September und October bes "Jahres 1814, burch schones und helles Wetter uns "gemein begunftigt wurde." Reinke brauchte gur Meffung ber Wintel einen Theodoliten von Abams, ben er fich angeschafft hatte. Die Ergebniffe ber Meffung legte er in einer eigenen Schrift bar, betitelt: Darftellung und Resultate von ber im Sabre 1814 angefangenen trigonometrischen Meffung im Samburgifchen Gebiete und in ben gundchft angrans genden Gegenben. Dit Aupfern. Samburg 1815 8. Bas Reinke, als Privatmann, für eine genaue Rarte vom Samburgischen Gebiete thun konnte, bat er gethan, fagt Berr Profeffor Schuhmacher von ibm, bei Gelegenheit ber Anzeige jenes Bertes in Ro. 134 bes Drients, vom 9ten Rov. 1815, und fügt bingu: Done unbescheiben zu fenn, barf ich vielleicht ben Bunfch außern, feine Baterftabt moge ibn, zur Bollenbung feines Planes, mit einem Reis

denbach'iden Abeoboliten unterflüben, und baburch einer Arbeit bas Siegel bes bleibenben Berthes aufbruden, beren größter Rugen boch auf Sambura felbft gurudfallt. Bur biefe gunftige Beurtheilung ftattete Reinte feinen Dant ab in bem Dieber : GI= bischen Mercur von 1816, S. 407, wo er auch aus gleich Rechenschaft gibt, warum er bas Buchelchen berausgegeben habe. In bem Sahrbriefe von 1819 ber Samburgischen mathematischen Gesellschaft, nennt er bie Berausgabe jenes Buchelchens etwas zu vor eilig, weil er nachher gefunden habe, bag fein Theo= holit das nicht leiften konne, mas er anfänglich von ihm erwartet habe. Deshalb gibt er in dem ge nannten Sabrbriefe, nachdem er von bem Beren -Profeffor Souhmacher mehrere, von biefem gemeffene Winkel bekommen batte, eine Tabelle ber trigono= metrischen Punkte, welche bis babin in und um hamburg gemeffen und bestimmt worben maren. Diese Tabelle ift das Endresultat feiner trigonomes trifden Arbeit und bas allein Brauchbare berfelben.

Eine andere für Hamburg wichtige Sache, die er in Ordnung brachte, ist folgende: Das Aichent der Weinfasser (welches in Hamburg Weinroyen gesnannt wird) wurde vor ihm sicherlich mit weniger Genauigkeit ausgeübt, und man darf wohl behaupsten, daß erst durch seine Bemühungen, das Weinsroyen in Hamburg jest mit Genauigkeit und Sischerheit verrichtet wird. Die drei letzen hiesigen beeidigten Weinroyer, von denen noch zwei leben, waren seine Schuler und haben die zu ihrer Verzichtung nottigen Kenntnisse von ihm erhalten. Er hat zu dem Ende mit der Theprie des Royen, bessonders nach Lamberts Anleitung, sich viel beschäftigt; aber auch eigene Messungen vieler Fasarten oder Gebinde angestellt, nach welchen er weitlauftige praktisch brauchdare Labellen ausarbeitete, die aber

nicht gedruckt worden sind. Weil man feine Kenntniffe in dieser hinsicht kannte, so wurde er, als vor einigen Jahren das Thranropen, welches bis dahin mit großer Ungenauigkeit verrichtet wurde, mit derselben Sicherheit, wie man den Inhalt von Beinfässern angeben könnte, ausgeführt werden sollte, ersucht, eine hinreichend genaue Methode dazu anzugeben, welche er denn darauf in einem eignen

Gutachten vortrug.

Da Reinke nach und nach in feinem Leben fich mit mancherlei Dingen theils hatte abgeben muffen, theils auch bie Begierbe, fo viel als moglich au lernen, ibn au allerlei antrieb; fo ift es begreiflich, baß er manche Sache vornahm und anfing, Die ent= weber nicht vollenbet murbe, ober migrieth. hatte er 3. B. den Einfall, Tafeln der Logarithmen ber Sinus versus, bie er bem Schiffer febr nothig erachtete, fur beibe Quabranten von 15 gu 15 Stung ben auf 7 Decimalftellen zu berechnen, ober von feinen Schulern berechnen gu laffen. Diefe Arbeit trug er wirklich feinen Schulern auf, bie in mußis gen Rebenftunden fich berfelben unterziehen follten. Allein, wer folche Rechnungen nur einigermaßen tennt, wird fich wohl benten tonnen, bag bie Schus ler eine folche mechanische Arbeit, Die ihnen noch bagu jede Beit zum Gelbststudium raubte, mit Bis berwillen vornahmen, und daß fie alfo fcwerlich immer mit der Genauigkeit vollführt wurde, Die man von folden Tabellen verlangen muß. war die Methode, nach welcher fie berechnet wursben, schlecht, benn wegen ber Gile, momit man bie Arbeit betrieb, murbe fo lange eingeschaltet, so weit fcon von Minute gu Minute berechnete Zafeln ber Art die Grundlage hergaben, und barauf wurde erft-nach einer Formel gerechnet. Fertig find zwar die Zafeln geworben, auch ins Reine geschrieben, allein

ba Reinke zulet einsah, baß sie nur bis auf 5, höchstens 6 Decimalstellen Sicherheit gewähren konnsten, so unterblieb ber Druck berselben; auch woht beshalb mit, weil bieser zu viele Kosten verursacht haben wurde.

So wollte er ferner eine kleine Abhandlung über ben Rosselsprung im Schach herausgeben, für welschen er, wie es scheint, vielleicht eine, bei einem gesgebenen Anfangsfelbe, allgemeine Regel aufgefunden hatte; allein es ist unterblieben und die Abhandlung verloren gegangen.

In ben letten funf Sahren feines Lebens fchrieb er ben Samburger Ralenber, wie auch noch einige

auswartige.

Die lette größere literarische Arbeit bes thatigen Mannes, war die Lebensbeschreibung seines berühmsten Lehrers Sonnin. Sie erschien im Jahre 1824\*) und ist eine, auf vieles Bitten seiner Freunde veranstaltete, Umarbeitung und Erweiterung eines früher von ihm in Schlichtegrolls Netrolog \*\*) ges

lieferten Auffages beffelben Inhalts.

Im Jahre 1790 wurde er von der in Hamburg befindlichen Gesellschaft zur Beforderung der Kunste und nüglichen Gewerbe zum associirten Mitgliede ausgenommen. Den Bersammlungen dieser Gesellsschaft wohnte er fast unausgesetzt bei. Er wurde 1813 von derselben zum Borsteher ihrer Zeichnensschulen erwählt; auch war er Borsteher des Lands und Gartenbaues bei derselben. Im Jahre 1790 trat er auch der hiesigen mathematischen Gesellschaft als ordentliches Mitglied bei und war für diese dus

<sup>\*)</sup> Lebensbeschreibung des ehrenwerthen Sonnin, Bau's meisters und Gelehrten in Hamburg u. s. w. Hamburg, u. Kost. d., Berf. u. in Comm. bei herold, 1824. 8.

<sup>\*\*)</sup> Jahrg. 1794, Bb. 2, S. 1 ff.

Berft thatig, fo bag er von berfelben immer als eins ihrer vorzüglichsten Mitglieber angesehn wurde.

Seit der Einrichtung der neuen Steuermannssschule in hamburg, gehörte er mit zu den vier Erasminatoren, die nach angestellter Prufung ben Schulern jener Schule die Bescheinigung ihrer Brauchsbarkeit als Steuermann, wenn sie biese im Eramen

bewährt hatten, ausstellten.

Es ift icon ermabnt worben, bag er in Gefchaften eine Reise nach London machte; eine gleiche Beranlaffung hatte eine Reife nach Copenhagen und Berlin in den Jahren 1783 und 1784. Bum Bergnugen machte er 1809 und 1821 eine Reise nach Gottingen und bereifete bas lette Mal einen Theil bes Sarges. Bon Gottingen aus mar ich bis auf ben Broden und von bort jurud nach Clausthal fein Begleiter. Bon Dberbrud bis auf ben Broden gingen wir zu Fuß, und als wir oben angekommen waren, verwunderten fich alle Leute, welche gerade ba maren und felbst ber Brodenwirth, einen fo be= iabrten Mann in ihrer Gefellschaft gu feben, ber ben Broden erftiegen batte. Er wollte anfanglich fogar bei Clausthal in einen Schacht fahren; allein burch ben Suhrer, ber bie Sehenswurbigfeiten in und bei Clausthal uns gezeigt hatte, beforgt ge= macht, ließ er balb von feinem Borfage ab. Nach= ber hat er noch fleine Reifen ins Solfteinische und Medlenburgifche unternommen. Auf ber Reife in Solftein tam er auch nach Melborf, wo er fruber ben berühmten Reisenden Carften Niebuhr tennen gelernt hatte, wie er biefes felbft in ben Samburg. Abd. = Comtoir = Nachrichten vom 21. Mai 1823 um= ftanblich anführt. Sogleich erkundigte er fich bort bei Riebuhrs Tochter nach ben von ihrem Bater gebrauchten aftronomischen Werkzeugen, Die ihm auf feinen Reifen gebient batten. Er fand nun ben

Bolltreis, von dem berühmten Aftronomen Zobias Meier eigenhandig verfertigt, noch vor, wie auch einen von John Bird verfertigten Octanten. Diese Bertzeuge und eine silberne Zaschenuhr von Mudge, welche Niebuhr auf seiner Reise getragen hatte, bestonders aber den Bolltreis, wunschte er aus Achstung für Tobias Meier und für Niebuhr gerne kauslich an sich zu bringen und bot einen ansehnslichen oder vielmehr hohen Preis für das Kreisinsstrument. Aber er hat dies so wenig, als eins von den andern erhalten können, weil Niebuhrs Rachstommen diese Sachen selbst zum Andenken bei ihrer

Kamilie laffen wollten.

Reinke mar mittlerer Große, hager und von blubenber Gefichtsfarbe. Seine vielen Gefchafte machten ihn oft etwas gerftreut und er zeigte baber nicht felten ein finfteres und murrifches Geficht. Ber ihn nicht naber tannte und ju ihm irgend einer Urfache wegen tam, murbe gewohnlich anfang= lich abgeschreckt, zumal, wenn er eine Bitte vorzu= tragen batte, fein Unfuchen vorzubringen. aber fannte, mußte, bag er in Birflichfeit ein eben fo freundlicher und gefälliger Mann fen, als fein Geficht unfreundlich und abstoffend schien. Er tonnte zuweilen recht munter und fpaghaft fenn, befonders auf bem Relbe beim Canbmeffen und bes Abenbs. wenn er feine Sagsgeschafte befeitigt hatte. Geit vielen Jahren, bis an feinen letten Abend, pflegte er, nach vollenbeten Beschaften, in ein burgerliches Birthehaus zu geben, wo er manche Freunde antraf, mit benen er fich balb wiffenschaftlich, balb auf andere Beife in munteren Gefprachen unter-Rebenbei fab er auch wohl einer Schachs partie zu und nahm bann lebhaftes Intereffe an jebem Buge. In jeber Witterung ging er nach bem weit entlegenen Birthshause, selbst als Altersschmache

- fich ernftlich einftellte, allein, ohne Begleitung, unb biefe wribe er auch; bei bem geringften Anscheine von Sulfe, ubel aufgenommen baben. Dabei batte er gewohnlich ben Stod, welcher ihm als Stuge batte bienen muffen, unter bem Arme. Gein Geschaft brachte es mit fich, bag er gegen jebe raube Bitterung abgebartet wurbe. Wenn er an einem Berbittage beim Candmeffen vom Regen gang burch= naft wurde, fo arbeitete er boch, wenn es fenn mußte, ben gangen Tag fort, ohne Schnupfen ober fonflige Erfaltung ju befurchten. Ungeachtet er nur ein Auge hatte, fo konnte er doch mit bem gefuns ben fehr gut in die Ferne fehen und nur in befons bern Fallen gebrauchte er eine Fernbrille. Beichnen aber, und überhaupt, um nabe und fleine Gegenstanbe auf bem Papiere beutlich unterscheiben ju tonnen, hatte er beständig eine Brille notbia. Er ging fpat zu Bette, felten vor 12 Uhr, fand aber auch in ber Regel fpat auf, gewöhnlich gegen 8 Uhr; er legte fich aber, wenn er nicht burch bes fonbere Borfalle bavon abgehalten wurde, jeben Lag bes Nachmittags, gleich nach bem Effen, anberthalb bis zwei Stunden zum Schlafen nieber, nicht blog im Alter, fonbern biefe Gewohnheit beobachtete er foon in feinen frubern Sahren. Er hielt hierauf febr viel und gab Grunde an, welche beweifen folls ten, bag bie Gefundheit bes Menfchen baburch erhalten murbe. Beim Frubftud und bes Abends trank er gewöhnlich ein Glas Branntwein, allein gulett mar eine fur feine schwindenden Korpertrafte icon au viel, und baber ift es gekommen, bag manche ihm nichtige Beschuldigungen angebichtet haben.

Bas feine religiofen Borftellungen anbetrafen, so war er hierin fehr freidenkend; ber Glaube galt ihm wenig. Er las viele Schriften, sowohl die, welche fur, als welche gegen die Kirche geschtleben

maren. Er sprach jedoch über Gegenstände ber Religion nur ungern und nie ohne außere Beranlassung, und bann nur mit verständigen Mannern, aber frei und ohne Ruchalt. In hohen Festtagen genoß er

mit feinet Frau bas Abenbmahl.

Geine Saupttugend mar Arbeitsamteit; bie Eragheit haßte er von gangem Bergen. Machte ein ge= fchickter Mann von feinen Kenntniffen nicht thatigen und raftlofen Gebrauch, fo wurde er von ihm nicht geachtet, ja er ftand felbft beffen weiterer Beforberung im Wege, wovon fich Beifpiele anfuhren liegen. Dagegen empfahl er ben Mann allenthalben, ber, wenn auch nur mit mittelmäßigen Renntniffen ausgeruftet, Diefe eifrig ins Leben treten lief und fich nuglich machte. Er mar ferner gleichgultig gegen jebe Beleidigung; faft nie murbe von ihm etwas barauf erwiedert, und an bem Beleibiger nahm er nicht die geringfte Rache. Zerger, fagt er, unter-grabt am erften die Gefundheit; ich mochte nun gern alt werben und baber will ich mich nicht ars Diefen Borfat fuchte er ohne Ausnahme Durchauführen und er ift ihm felbft in folchen Sal-Ien treu geblieben, wo man feine Gutmuthigkeit für Schwachheit anfah und wo mancher, ber gum Theil von ihm abhing, burch Forberungen und la-cherliche Unmaßungen seine Nachsicht und Gedulb auf die außerste Probe stellte. Hatte er zu Bemanbes Gunften etwas gethan, fey's nun burch Gelb ober burch Fursprache, so erfuhr man von ihm nie etwas über feine geleifteten Dienfte; gelegentlich von feiner Frau murde vielleicht beffen erwahnt. Danken konnte man ihm eigentlich faft gar nicht, benn fing man an, ihm feinen Dant ab= auftatten, fo gebarbete er fich babei gang fonberbar und man that am beften, augenblicklich ftill fcweigen.

- Er bot fich zwei Mal verheirathet. Die erfte Che war eine Digheirath und bauerte auch nur etma ein halbes Sahr. Er fah ein Mabchen, bas ihm bem Leußern nach gefiel, welches er aber weis ter nicht taunte; bies beirathete er, als er 28 Sabr alt mar. Indes, febr balb bemertte er bas ber Charafter feiner Frau ihrem Agugern gar nicht ent-fprach, fonbern bag fie eine ichlechte, nichtsmurbige Derfon, fen. Er ließ baber fogleich burch einen Ches fceibungscontract, welchem bie Frau fich fügen mufte, die Berhindung auflofen. Bierzig Saby alt, im Jahra 1789, verheirathete er fich gum zweiten Male. Er mabite gur, Fron Maria Cophia, Die Bochter gines Bundgrates, Mamens Webell. Mit hiefen: Fran, lebte er bis on feinen Tod in fteter Eintracht und gludlich; boch blieb die Ghe kinderlos, Sin feinem Reffamente bat er biefe, feine Chefrau, gur alleinigen Erbin feines gangen Nachlaffes eingelest, melder ihr auch geworden iff. Gehr be-beutend mar freilich fein Rachlag nicht, aber boch pon ben Urt, daß die Wittme, bei vernunftiger und porfichtiger Lebensweise, bavon unbeforgt leben tann. Eigentlich krant ift er nie gewesen und nie hat er einen Arat gebroucht; kleine Unpafilichkeiten bertrieb er durch gemiffe Effengen, von benen er bas Recept befaß. Doch ift et weniger gefund gewesen, als me manchen glauben machen wollte, denn viele Sabre bat er an einem beimlichen Bruche gelitten. ber erft bei feinem Sabe beutlich bervorfrat. Der Anfang, biefes Uebels ift vielleicht fcon in feiner Bugend aufguschen und mobl feiner Begierbe, fich in glley, felbst eben nicht nublichen, Dingen auszu-geichnen, Buzufcreiben. So 3. B. ubte er fich in Machenpieterfunten im Geiltanzen, als Schau-fpielen u. f. m., besonders eifrig aber betrieb er es. Ach im Springen Fertigfeit zu erwethen. Er bat R. Retrolog. Br Sabra.

mir erzählt, daß in seinen Jünglingsjahren ein bestannter herr Sch. eine horizontale Weite von 21 Fuß habe überspringen können; er aber habe, trot aller Anstrengung, es nur dahin zu bringen vermogt, daß er 17 Kuß weit habe springen können. Dieses Springen war ihm freilich bei seinen Geschäften oft bienlich, wenn er im Felde auf Gräben traf, die ihm nun kein großes hinderniß seyn konnten; allein vielleicht hat die Uedung darin ihm den Bruch versutsacht.

Er behielt bis an fein Ende eine große Meisnung von seinen, wie er glaubte, noch wenig gesischwachten Körperkraften und diese war Ursache, daß er die letten Jahre manchen Unsall erlitt, da er jede angebotene Hilfe, die thin wirklich nöttig war, mit Unwillen abwieß. So 3. B. ließ er fich durchaus nicht vom Wagen helsen, sondern er fice

allein herab.

Um legten Abend seines Lebens ging er, wie gewöhnlich, aus. Auf dem Rudwege fiet er nieder, ober er wurde, wie andere behaupten, von einem Wagen umgestoßen. Genug, man fand ihn bald, außerst hulfsbedurftig, auf der Strafe liegent ein Schlagsluß hatte ihm schon die Sprache geraubt. Benige Stunden darauf ftarb er an ben Folgen

des Schlagfluffes.

Der Tob hat ben Faben seines unermibeten Fleises gewaltsam zerriffen, zeistört bas lebenbige Archiv von mehr als 50jahrigen Urfunden des Hamleburgischen Staates, geführt ihn aus dem Rieffe seiner Freunde, die mit Achtung auf ihn faben, getrennt ihn von seinen Zöglingen, deren einige seiner Hulle noch lange bedurft håtten. D, mögen boch diese und vorzüglich die, welche durch ihi ihr gietes Fortkommen gefunden haben und schon ähnliche Stellen, als er hatte, bekleiden, beständig sich ühres

Lehrers velumern, finn nachabmen in Beiß, Befcheis benheit, Gutmuthigkeit, Wohlthun! — Daß mehr were feiner Schuler ihm Bieles, ja fast ihr ganges Bohl zu banken haben, bezeuge ich um fo lieber, ba meine Berbinblichkeiten gegen ihn nicht gestinge finb.

Sambarg.

## \* XI. Dr. Johann Friedrich Reibhart,

Rector und Professor am Comnasium zu Wentheim a. Mie Kitter des großt. Bad. Zähringer Berhienstordens.

geb. ben 16. Detober 1744. geft. ben 81. Sanuar 1896.

"Quaerenti mini multum et diu cogitanti, quanam re possem prodesse quam plurimis, ne quando intermitterem consulere reipublicae, nulla major, occurrebat, quam ai optimarum artium vias traderem meis civibus.... Quod enim munus reipublicae majus afferre meliusve possumus, quam si docemus atque erudimus juvensusem?"—

Cicero de divinat. II., 1.

Verdienstvoller Manner Leben beschreiben, ist eine angenehme Pflicht gegen die Wenscheit, welche sich sicherer burch Beispiele als burch Lehren veredelt, und zu einer Affentlichen Anerkennung der Augend sind die Beitgenoffen um so mehr verdunden, je anspruchloste diestlich wird die Menge Weniger durch die geräuschlich wird die Menge Weniger durch die geräuschliche Wirstamkeit des bescheidenen Verdienstes, als durch den außern Glanz und außerardentliche Areignisse, welche die Reugierde bestiedigen, angezogen, der

edende Ad. die gedriesene Ahat dem prüsenden ABaher heitssorscher oft in eitlen Schimpen: auslößt und die die Aufgedrung in Berehrung zur: Gleichgültigseit her abfinkty: son wächst die Achtung des Menschenstenne des, je langer ernden Sogan des bescheidenem untlies wirkenden Verdienktes betrachtet, und daßt rubige Bestüts der Willigung erhebt sich zur genichter Be-

munberunge: ( .7'i

Johann Kriebrich Meibhart wurde Bertheim geboren, wo fein Bater bamale britter Probices mas nachber: Stabthfarrer murbe und endlich als Superintenbent von feiner Semeinde geliebt und verebet, 1787 farb. . Geiner Mutter .: einer Louister bes Hoftathe Schaller zu Geicharf in Schwaben, wurde er icon als ein Rind von 5 Jahren beraubt. Den erften Unterricht empfing er von feis nem Bater und in der Deutschen Schule zu Berts heim, befuchte bierauf Die lateinische Schule das felbft bis zur erften Claffe, worauf fein Bater, mit ber Cinrichtung ber Goule unjufrieben, es fur rathfam hielt, ihn mit einigen andern Inaben bem Privatunterrichte feines Dheims, "eines gefchidten jungen Theologen, anzuvertrauen, bis ber bamalige Regierungsprafibent bon Sintelben fich erbot, ibn an bem Unterrichte feines altern Cohnes bei feinem geschickten Saustehrer Antheil nehmen gu laffen. Diefen fant er an Chy. Gotter Botth, einen jungen fraftvollen Gelehrten, welther in ber fielge Conrector an beit Gymnafium gu Bertheim, bann Rector in Eflingen und gulete Archidiaconus in Morblingen, feiner Baterfladt, munde; ein Mann, welcher fich auch burch pabagogifte Schriften be-Admit und verbientigemacht hat. 17) 27 6. 7 6 2 🚉 🛴 เลขาซาก 🏖 🕬 📜 🚉

<sup>(3) (190)</sup> Chr. Golife: Width ftarb bei 91. Janidar 1792 gu

20 : Mit: bankbaren; Repobrump; syngperte Mithant noch oft bas Indenten an biefen trefflichen Sugendlebrer. Den fedgebpjahrigen Jungling nabm bier auf bas damals haufig besuchte Emmiglium in 36ftein, im Raffauischen, als feinen Bogling auf, mo erften Claffen Stritter und Schellenberg, bank bar erinnerte. Fruh von 6 Uhr an wurden in ic ber Sabreegeit Die Morgenftunben (ging Biertelftunbe um 8 Uhr zum Frühftude, ausgenommen), bis 19 Ubr, einigenat in der Woche auch bis 11 Uhr, burch ben offentlichen, Unterricht gusgefüllt, Der Rachmittagsflunden waren in der Regel nun 2, und bet Seifige Reidkart batte es bold an fich felbft enfahden : das amen auf dieser Coule feine kunftige Be-Kimmung Kets vor Augen batte fich in menigen Sebren grimbliche Schulfenntniffe ermerben und gu ben babern Biffenfchaften tuchtig vorbereitet auf eine Universität übergeben könnte. Bo rühmte ber Greiß oft ben alten, jest nicht felten übersebenen Gebrauch fener Schile, fcone und michtige Stellen aus ben Rlaffitern ausmendig lernen zu laffen und baburch Dem Bebacheniffe, ohne hefonbern Beitverluft für ben Unterricht, außer ben Sprachkenntniffen gugleich einen Schat bee Schonen und Buten für bas gange Leben angubertrauen., Rury nach ber Schulfeier bes Duberteburger Triebensfesteft welches ber Jungling in, einem Deutschen Gebintes "Ueber bie Ra-

<sup>(</sup>Rordl. 1773—1786, Il Boe.), seine Wochenschtift zum Beften bet Erziehung (Sturtig. 1777. fg. 4 Boe. cf. Arschiv v. Gestide 1828 Bro. i. G. 67 Fd.), seine Predigtek für die Jugend. seine Rinderzeitung, seine Jugendchronik und zuleht, sein Rathgeber junger. Lepte beiderlei Gefclichts, saben vial Gutes gestiftet und dem Kerfaster no der Erschiet der Erziehung ein ehrenvolles Denkmat gestiftet. And die dem ersten Bande von Gräters Braum nahm der gelehrte Boch noch Apripail.

Eur bes Felebens" befungen batte, nabm berfelbe, nach einem britthalbidbigen Aufenthalte, in einem lateinifchen Gebichte in Berametern: "Do graff animi officion bon biefer Anftalt, welche thus Burch bie Liebe feiner Bebree und Jugendfreunde Werft und theuer genorben umar, Abschieb, une aber feine Baterftabt gurud auf die Univerfitat Salle abzligent, wo er im Detober 1763 anlangte. Dier Defdrantte er fich nicht blog auf Die Onverboftubien, fonbern bezwedte eine allfeitige und grundliche Denfchen siund Gelehrtenbildung. Gt befuchte worjuglich bie Borlefungen eines Deier und forfet in ber Philosophie, eities Semlet und Doffett. in ber Theologie, einer Coerbarben ber Dathen matif und Naturlehre, eines Klob in ben alfen Ein Geratur, und verband mit ber gewiffenhaften Bemugung ber Borlefungen ein forgfaltiges Privatftus Bilm. Unter feinen Universitätsfreunden erinnate W fich noch vorzüglich getit an ben nachhwigen be-Bullinten Bolfebichter Gottfrieb Zaguft Bur her, welcher mit feinem Dufenfreunde u. God ing ? gerade bamals von bem Hallischen Pabagogium auf Die Friedricheuniverfitat übergegangen war. Em fic gum Unterrichte ber Jugend auch pratific voizuben veiten, übernahm Reibhakt auf bem Baifenbaufe woddentlich einige Stunden in ber greeften Debrais fchen Claffe unentgetolich, und verbantte biefer moble thatigen Anstalt, wie so viele andere angebenbe Lehrer, bie erften Uebungen im Bortrage, Wochen vor seinem Abgange von ber Universität legte er noch einen wihmlichen Beweis von den Früchten feines atabemifchen Stubiums affentlich ab, inbem er über bie Lefearten eines Belinftabtet hebraischen Cover ber fl. Schrift eifle Abhandlung schrieb und darüber als Respondent unter bem Abjunct ber philosophischen Fakultat. Bi. In L. Bio

gel, bisputirte. Diet vorzäglichen Renntniffen bereichert, von allgemein verehrten kehrern, wie Raffelt und Semler, geschätzt, und an Leib und Seele gesund, verließ Neibhart nach brei Jahren biesen für ihn unverzestlichen Musensitz sehre ungern, um nach dem Bunsche seines Baters seine Studien woch auf der Universität Tübingen fortzusehen. Hier benutzt er noch ein Jahr lang die Borlesungen des Kanzler Rouß und der Prosessoren Cotta und Bauer, widmete aber die meiste Zeit dem Privatzstudium, welches er auch nach der Rücksehr in seine Baterstadt fortsetzt, außerdem aber seine jüngern Geschwister unterwies und sich zuweilen im Prediz

gen ubte.

Sein Bunfch, fich zu bem offentlichen Untera richte auf einer Lebranstalt noch langer braktisch vorzubereiten und zugleich vor feiner festen Unftels lung noch mehr Menichen = und Beltfenntnif ein= aufammeln, wurde bald erfüllt, indem er 1768 mit bem Untrage einer Sofmeifterftelle in bem Saufe bes Darmftabtifchen Geheimen Rathe und Rreisgefanbten, Berm von Barthaufen = Biefenbut= ten, überrafcht wurbe, um ben Unterricht feines einzigen Sohnes zu übernehmen. Er fand in dies fer angefebenen Familie zu Frankfurta. D. Alles vereis migt, was ihm einen eben so angenehmen als bil= benden Aufenthalt darbot, und er murde feine Stelle nach brittehalb Sahren nicht freiwillig verlaffen baben, wenn ihn nicht bie Borfehung burch ben Ruf zur Nebernahme bes Rectorats in Bertheim einen ausgebehntern und feiner Beftimmung vollig angemeffenen Wirtungstreis angewiesen batte.

<sup>\*)</sup> Observationes criticae in varias quasdam Lectiones Codicis ebraei scripti Bibliothecae Academiae Helmstadiensis etc. Halae 1766.

Den 10. Inlins 1771 wurde et als Meter in fein neues, fcon feit 6 Sahren unbesett gebliebes nes Aint eingeführt, bei besten Antriff er sopleicht ben in der Kolge nie abgeanderten Entschlip safte, fein ganges Leben dem Schulstande zu widmer, weshatt er auch fpafertsin die ihm einigemal angestragenen Predigerstellen abtehnte, wiewohl ste ihm ein reichtlicheres Einkommen und anlockende Bequemslichkeiten andoten. Sechs und zwanzig Lehrstunden in der ersten Classe und noch einige Privatstundert wochentlieb, machten ihm bei einem jahrlichen Ginskommen von nicht ganz 600 Kl. nicht muthlos, Da er sich von Jugend auf ih der Entbehrung übersstülfiger Bedurfnisse geübt und mit Wenigem zwstrieden zu leben gewöhnt hatte.

Bas und wie der Rector Neibhart nun 50 Sahre hindurch in feinem Amte wirkte, bas bezeugt bas bankbare Sefuhl einer großen Anzahl geschickter und edler Manner in der Nahe und Ferne, welche die Vorsehung in ihrer Jugend seinem Unsterrichte und seiner Leitung anvertraute. Mit herzstieher Uheilnahms beutet einer unserer ersten Pabazgogen, der Kanzler Riemener zu Halle, bet seiner Unwesenheit zu Wertheim im herbste 1820 ben Segen dieser wohlthätigen Wirksamkeit in sols

genben Borten freundlicher Erinnerung an:

"Auf meiner Reise in bas Frankenland, Sab ich gar viel ber Beil'genbilber, Die man für fromm gewähnten Mussiggang Mit einer Glorie umkranzte.

hier aber fab ich, wie Dein greifes Saupt, Ehrwurd'ger Mann, die beff're Glorie, -

<sup>\*)</sup> Mit ber neuen Drganifation des Symnoficins 1809 murde die Rectoratsbesoldung um 300 Fl. and 10 Jahre vorher um 100 Fl. jährlich erhöht.

Sin großes Cher von Daindem, Bichgingen, :
Die Du durch Lehr und Beispiel blidetest, — ...
Wit Dant und Ruhm umgibe.
Sie werden fegtend Dich dereinst begleiten
Ins Land der Ruh, zu bessehn bebrer Schule,
Du sie, und auch Dich selbst erzogen haft."

Neibhart blieb bem Entschlusse bei bem Antritte seines Amtes, alle seine Krafte und Zeit bemselben bis an die Granzen des Lebens zu widmen, treulifast und Gutes thun und nicht mude werden, benn zu seiner Zeit werden wir auch arnten ohne kashoren," (Gal. 6, 9.) schrieb der hochverdiente Dr. Nosselt zu Halle seinem geliebten und von der Universität abgehenden Schuler zur Erinnerung, und dieser hat die Worte der Schrift zu erfüllen gesucht und des Segens und der Freuden einer treuen und frommen Amtssührung viel gearntet.

Das Inmnasium zu Wertheim war bei seinem Antritte bes Rectorafs in so tiefen Verfall gerathen, baß diejenigen Schuler, welche sich nur wissenschaftsicher Bildung widmen wollten, genothigt waren, sich zum akademischen Studium auf andern Schulen vorzubereiten, wie Neidhart zu diesem Iwede zuvor die Schule zu Kostein besuchen mußte. Groß und muhevoll war daher die Arbeit, welcher sich Neidhart zur Verbesserung der Schule unterziehen mußte. Nach der damaligen Schulordnung mußte er in allen Lectionen der ersten Classe selbst unterzichten. "Er mußte \*) nicht nur bei dem Unterzichte in der lateinischen Sprache seine Schulen oft auf die ersten Clemente derselben zurückweisen, "

<sup>\*)</sup> Borte aus per handschriftlichen Jubilaumszede eisnes ber erften Schiller bes Rect. Reibhart, des Gril. Rath Kolb, toniglich Baierschen Bertschaftsrichters zu Kreuz-Bertheim.

fonbern auch in anbern Wiffenschaften, wie 3. 18. in ber Griechischen und Hebraifchen Sprache, in ber Mathematik, Geschichte und Geographie ben Unsfang machen und biese Wiffenschaften bis zu bern zum Besuche einer Akabemie erforberlichen Grab ber

Bolltommenbeit fortfegen.

Die in ben Sanben ber Schuler befindlichen Lebrbucher waren ermubend für die Lebrer und abftogend fur bie Schuler. Bie weit, um nur einiae Beifpiele anzuffuhren, wie unenblich weit laft ein, ben Berftanb und bas Berg ansprechenbes, Lehrbuch eines Kanglers Riemeper in ber chriftlichen Religion bas faft: und fraftlofe foftematifche Stelett eines Dietrichs hinter fich gurud, und wie weit find bie Ausgaben ber alten Claffiter ber neuen Philologen pon benen eines Minellii entfernt? Dit foldbeit amedlofen Schulbuchern mar eine gleiche zwedlofe Lehrart verbunden , fo baf es fcwer zu fagen iff, bb die fchlechten Schulbucher bie fchlechte Methode, ober biefe jene veranlagt habe. Denn biefe bestand barin, bas Gebachtniß nur mit Bortern, Parabigs inen und Phrafen anzufullen und ben Borrath bers felben zu ber Runft, fcblecht latemifch zu reben und ju febreiben, ju verwenden, und alles bies burch bie barteften und erniebrigenbften 3mangemittel zu bemirten."

"Aller biefer Hinderniffe ungeachtet, legte et ohne Prahlerei, ohne Ruhmredigkeit und verächtliche Seitenblide auf andre Schullehrer, jedoch mit Muth Hand ans große Wert einer ganzlichen Reform des Wertheimer Gymnafiums. Sing der Zweck Der altern Schule auf trodenes Gedachtniswert, fo war sein Zweck, den Berstand zu scharfen, das Geschil zu vereden, den Geschmad zu verbeffern und die Sitten zu verfeinern. Den Religions-

untereicht ertholite er mit: Wirme, theffs nach feis den eignen schriftlichen Auffahen, theise nach Sprischen aus ber heiligen Schrift, mit dem größten Eisfer, seiner Schiller im Glauben an Gott und Unsflerblichkeit nud im abriftlichen Lugenhen zu besehis zen. Gein Religionsvortrag athurete ganz den Geift des großen Airchenlehrenk Augustin; wolchen derfelbe in den solchen Worten aussprach: "in nocoodarits unitist. in dudie libertas, in omnibus daritas."

Bei bem Befen ber: Claffiter bemubte er fich wicht mur ben Ginn ber Marte aus ber Etomolos gie, fonbern auch aus ber iftomifchen Staatevete Toffung. Gefchichte, ben Alterthumern und ber Geographie zu erklaren und feinen Schulern, berfignbe lich und beutlich ju machen; ferner ben Ibeengang bes Schriftfellers ju entwirken ; manf bie Schonbeb ten aufwertfam gur machen, ju zeigen, worin fie befteben, fie bem Gebachtniß berfelben eingupragen und ihnen. bie Regeln bere Aitem jur Lebensweisdeit, zur Andschmung zu empfehlen, auch burch zwedmäßig eingerichtete: Stoftsbungen Anteitung 38 einer guten lateinischen Schreibart und, jum leiche tern und beffern Berftoben ber Glaffiter gu geben. Außer ben Schulftunden, Die gum Unterricht in ber Religion, in ber Lateinischen, Griechischen und De-Beftamente in ihren Unfprachen und jur Befchichte und Geographie bestimmt waren, ertheilte er in Peivatftunben ben Unterricht nin ben Dathematik, mathematischen Geographie, und las in benfelben mit feinen owere Schillern Ernophone Spropabie, Die Memorabilien bes Gofrates und ben Somer. Biewohl bamalis in ban Gumnafinn ju Wertheim, weber in ber Deutschen Sprace med in ber Botenit offentlich Unterricht ertheitt murbe: fo verwendete

er bon ietliche Stundeniftet ber Woche ber Bacifcen Spracht; worin er vorzägfich gute Dentiche Schrif. teit lefen bus Gelefene wieber entwebet fdriftia ober inandlich vortragen ließ und bache feine Schule leu mif ide Regeler ben Dentiden Spandie attimert fam' machte. Ruf Spogiergangen in febe fruben Morgenftunben ließ: en: Gebente feber bien Geonbem ten ber Ratur bortefens an ben Connabenben Rade mittage geb er auf Spatiergangen, elinterricht nim ber Pflanzenkenntnig und in ben fpaten Gunbhen Set Ratht bei geftirntemm himmet illimleiting gur Memmeriff ber Sternbilber. Bu jeber Beit und Stunde Panter feinen Bibaten ber Bugango zurihm offen, mit fich Belehrung: und Auffchluffe aber Anfichabe in ben Wiffenfthaften von ihm ausgebitten. Gein Bortrag was beutlich und leicht zu fusserichten Bibliethet unb : fein Stubiengimmer maven fist feine Schileetein: mabres Mufeinm in bem: umprunglichen Sinne bis Bortes; foo fie bie Mbendftunden bis über bie Mitternacht hinaus mit Befenuniner Ros unbbie bes Bereng finbeng einer Glegie ber eines Briefes bes Duid probor einer Ectoge bes Birgil, dinf bie angenehmfte Beife gubrachten. Gab er in feinen Bohnung eine mufikalifche Unterhaltung, web thee banning, aufer bei bem herrn Grafen gu Los wenftein Bertheim, niegenbs gefchah; fo lub ex feine Ochiler auch bugu ein: Er machte mit bent felbete auch bisweiten bleine Bufreifen ein : beench barte Gegenben. Aturg, bernwitebige Reibhart fuchte inufrielle Beife feinen Schubern zu nugen upb debte grang für fie. i fall dun fiegerich 914 . Relbhart war nitchtein und maßig ien Genuß, einfachant pruntlos in faitlem Menfern; bei feinen Befchiften erift, ofene finfett, in Sefelifthaften frob--lich und beiter, ohne mingelaffen gu feiners Rar bie Sibonheiten ber Rutur unt Mufit waren feine liebs

fen Berangen, mb baber bas taglige Befus den und Die Befchaftigungen in feinem Garten und bie Regleifung feines Clavjerfpjele mit bem Gefang eines geiftlichen Liebes feine baufigften Erholungen. Beb, bot que fainem Munde je ein bie Gitten beleidigendes ober unmabres Wart vernommen? Wer bat ibn nicht isderzeit als einen Mann befunden, der milen Beibenfchaften Dere, ber aufrichtig, gerobe und gerecht mor? ale, einen Dann, ber Riemand beleidigte und wenn en felbst beleidigt murbe, mit Bimortenmen bie Dand Jus Berfohnung bot? melder Riemenden anmaßlich und nachtheilig beurtheilte, noch weniger Jemand verlaumbete oben perfolgte, sondern; vielmehr bie Zehler Apperer gern entschulbigtel. Bie theilnehmend mar er nicht an ban Lei-ben Andener? Wer hat ihn je im Glud übermu-thig und im Unglude harzogt, gesetzen? Wie gewissend seine Schuler nicht Augenzeugen von der Warest in feinem Amtes punctithen Beobachtung ber Lehrstunden und war er nicht jehenzeit beinghe immer ber erfte in ber Schule? Und alle biefe Zugenben tronten feine ftille Baldeibenheit. 3ch fann Reibhart nicht beffer schildern, wie er mar als mit ben Worten Quinc tiliand II. 2.3, wo en einen Lehrer schilbert, wie er senn fell: Praeceptor samat ente omnia perentis erga discipnios, suos animum, ac auccadere sp in conum locum, a gnibus sibi liberi traduntur, existimet. The nee habeat vitia nec feret. non austeritas ejus tristis, non diasoluta sit somitas, ne inde odium, hine contemtus orietus. Plurimus iei de hopestio ec bono et sermo, nam quo saspius monuerit, hoc rerius castinabit. Minime iracundus, nec tamen eorans,) quae emendande erunt, dissimulator." Mebergrugt, bag ben Schulmann nur burch

fortgefentes Privatitubium aber fein geregeltes und einformiges Leben ben Reit ber Neuheit verbreiten und fich vor gefährlichem Dechanismus benanbeend. feinem Geifte Diejenige Reifchbeit und Braft, welche bie Jugend jugleich anzieht und belehrt, berleiben und erhatten tonne, fubr Reibbart bis an bas Greit fenalter fort, für fich nicht blas bie aften Giledis fcen und Lateinischen Chaffiter ju lefen und Soras gens gofone Regel! Vos exemplaria Gracoa nooturna versate manu, versate diurna (A. P. 269.) Bei feinen fast tagtithen Albeiten bes Wenbe bis nach Mitternacht recht eigentlich und im Urbermaße an Beobachtent, fonbein et benugte, außer feinen eignen Erfabrungen, auch bie vorzäglichften Erzies bungefthriften und ben Rath bewährter Schulmane mer und fuchte mit feifiem Beitalter fortaufdweiten.

Seinen Schillern blieb er ftete mit Bobimola ten nahe und hoffte ber Strenge ber Butht bei nicht gang vermabriofeten Gemuthern entbebrett gut Binnen. Die faiturliche Dellbe und Beichheit feines Charace fets etlefchterte es ibm, biefe Geffinnungen feft gu halten; und wenn es thut auch nicht immer gelung, bent eingewurzelten Leichtfine und bie Rebler ber fritheren Erziehung ober bes bofen Beifpiels burch hachfichtsbolle Geduld auszurotten; 'so hat er sich both bifect feine unveranderliche Gite und Berglich= Teit bus Bertrauen aller feiner Schiler erhalten. Die Liebe ber Beffern fir immer gewonnen und fich aus gilten Schulern trene und bantbare Rrambe erzogen. Gein Birten als Erzieher wurde veichlich gefegnet,"benn er begann Alles mit Gott und lei-Tete 'in ber Ueberzeugung , io bag. alle mabre Wenfchen : und Geiftesbildung erft burch bie Religion geweiht und fir bas Leben begindend worben fonne, bie ihm attbertraute Ingend auch wieden gu Guth Comlebete intige Blot Religion ... fonbern that

and felbft; toas fein Mund als beilfam empfabl, und bemubte fic, feinen Schulern bod Berbito eis mes wiffenschaftlichen und religiofen Lebens zu wer Jeben Zag begann er mit driftlichen Betrachtungen und pflegte ihn, nach frommer Bater Sitte, mit einem andachtsvollen Gefange am Clar viere zu beschließen. Bei feinem Unterrichte leitete ihn überall ber Grunbfahl non scholas, sed vitae discendum est, obne: ben Berth ber Biffens fcaften nach dem Maßstabe gemeiner Ruglichkeit abzumeffen. In biefem Sinne erklatte er auch feis nen Schulern bie alten Ctaffifer und verweilte am biebften bei ben Stellen, welche fich burch Schonbeit ber Korm und Bichtigteit bes fittlichen Inhalts auszeichneten. Seine korperliche und geistige Erhos lung fuchte und fand er, außer bet täglichen Bes fcaftigung in feinem Garten, hauptfachlich in bem liebevollen Umgange mit feinen Freunden und Ans verwandten, melde er in ber Rabe und gerne jes besmal in ben Ferien befuchte. Golder, bis in bie letten Sahre größtentheils gu Bug unternommenen Reifen, gabite er über hunbert. Ungefiort pflegte er feinen Beg, auch bei bem frurmifchten Better, tage lich bis auf 10 bis 12 Stunden fortzusegen, beng er hatte feinen an fich fcwachlichen Rorper burch lebung fo abgehertet, baß er fich, auch ohne Rache theil für feine Geftmbheit, harten Strapagen un-terziehen konnte. Diefer oftern Bewegung auf Reis fen und im Sarten, einer regelmäßigen einfachen Lebensart, ber Befreiung von heftigen Leibenfchaf. ten, ber Borliebe zu einem thatigen Leben, verbantte er hauptfachlich ben Genuß feiner fast ununterbrog denen Gefundheitonnb bas Glud eines beitern Ale ters. Go bemabrte Reibhart bie alte Bahrheit auf's Rene, doft ein mäßiges, thatiges und from: med Leben nicht blos bas ficherfie Mittel gu einem

fidben Miter fen, fondeine baffelbe mich zugfielch mit ber Rraft bes Beiftes ausrufte, um ben reichen Genen eines langen und wohlthatigen: Lebens volltommen genießen gu Connent Den 10ten Bulius 1821 feierte: Meibhart fein BOjabeiges Amtsjubliaum und esfuhr:Babei :eine alle Bemeine und offentliche Anerennung feiner bemabes ten Berbienfte auf eine eben fo ausnezeichnete als Medevolle Bipe. Ge. könig liche Hoheit, ber Großherzog Bubwig, beffem:halbudles Baters dune auch bas befcheibene Berbienft ficht überfieht. fleg ben Subelgrus mit bem Ristertrenze bes große Bergogl. Bab: Babringer Berbienftorbens fchmucken bie hochfürfil. Lowenft. Berth. Stanbebherrichaften verherrichten bas Jubelfeft burch bie gnabinfte Theils riabme und Mitwirtung, und bie phil. Falultat ju Beibelberg wettheilte ban Bubelgreife bas Ehrendiplom eines Ductors ber Philosophie. Bu ber Feiet bes Reftes lub ber Director bes: Somnafiums, Der Bobifd', itt einer besondern Schulfdriff ein, worin unter bem Zitel: ;;Beitrag gur Gefchichte bes Bettheimet Shmbafiums", unfer einer tur-gen Darftellung bes Labens und ber Amteführung Des Jubelareifes bie babin, Die Mittebrer beffelben. wahrend feines bojabrigen Rettorate, genannt und em Bergeichnis ber bon bemfelben in Drima mall rett biefet Beit gebilbeten Schiller beigefügt murbe. Eine mufführlithe Befthreibung ber Bubilaumsfeier ift tury nathber bei C. Bronner in Frantfurt a. Dt. erfchienen. Die gefallige Unordming bes Feftes, bie Wigerneine Berghche Leeilnahme havanij: welche fich duch in mehreren angemeffenen Gebichten und Des ben von Freunden Collegen und bantbaren Schip tern bes Jubelgreifes, namentild in ber oben ers wahnten handschriftlichen Rebe beet herrn Rath Rolb, welcher bie Berbienfte feines ebemaligen Lebe

rers aus eigener Evsahrung in bem ersten Decennium seines amtlichen Wirksamkeit barzustellen suchte, ausstruch, — gereichte nicht blos bem Zubelgreise, sons bern auch ben zahlreichen Berehrern besielben und ben Einwohnern Wertheims zur besondern. Shre und bewies aus Neue, wie man auch in unserer Beit die Verdienste des Schulmannes auszuzeichnen und zu würdigen weiß. So wurde der Tag seiner Indelseier der schönste Tag seines rastlos ihatigen wad frommen Lebens, an welchem sich Liebe und Dantsarkeit, Freundschaft und Mohlwollen um ihn in frohem Kreise versammelten, um das Chrendentschaft, was ar sich selbst durch eine lange Reihe und bergänglicher Verdienste errichtet hatte, mit berzliche

freudiger Theilnahme auszuschmuden.

den Seiste, in welchem der Pereroigte bis dehin gewirkt hatte, suhr er auch nach der Suhelsseier fort, thatig au sen, win unbegranzter Aflichtseier welcher, auch die legten Krafte der Schille widmate denn er ließ sich die jeinen Jahre, wach einem unglucklichen Kalle, auf seinen Stad und die Anne, jeiner Schule beschieben und die Schule des seiten und dielt seine Ledrundest, in die Schule des seiten und dielt seine Ledrundest, die eine nie ganz aufgal auch eine willer Widdlichteit wie der heilen, ununterbrocheigen, undemerkten Lussen worüber und kein Mustellichteit wird worüber und kein Mustellichteit worüber und bei den Mustellichteit wird wird der wieden der die beiten wir ihren Folgen oft werten glieben der Eugendahandlung, woru und boch wertellichteit der Eugendahandlung, woru und boch wertellichteit der Eugendahandlung, woru und boch wertellichteit der Eugendahandlung word und bestellte der Eugendahandlung werden der Eugendahandlung werden der Eugendahandlung werden der Eugendahandlung werd

<sup>\*)</sup> Morte aus einer Sandicufft Reibhart's. R. Retroid. 3t Jahrg.

eine burch keine Art schmerzlicher Etfahrungen ju beschränkende Gute gegen seine Schüler, eine unserschütterliche Geduld und Gemuthbruhe im Glücke und Unglücke, welche weber in laute Klagen noch bittere Bestigkeit überging, ein tieser frommer Sinn, welcher alles Irbische auf ein höheres Walten ber väterlichen Vorsehung bezog und sich noch in den schon gebrochenen Worten des Sterbenden, "ich weiß an wen ich glaube," bewährte; — dies waren die bervorstechendsten, trefflichen Eigenschafzten" bes Verewigten, wodurch er während seiner langen Amtssührung in den Herzen und im Geiste seiner zahlreichen Schüler, die er für den Staat und vie Kirche erziehen half, reichlichen Samen der Tus

gend und Bahrheit ausftreute.

Montag ben 31. Januar 1825, Vormittags um 10 Uhr, starb ber allgemein verehrte Reibhart, alt 80 Jahr, 3 Monat und einige Tage, nach eisner 53jahrigen, verdienstvollen Führung bes Retztoramts. Zur Ruhestätte begleiteten seinen Leichnam, welchen Mittelschüler trugen, ben 8ten Febr. früh um 8 Uhr alle Schüler ber 4 obern Classen, bie Lehrer sammtlicher Schulen, die evangel. und kathol. Geistlichkeit, ber wohllobliche Stadtmagistrat und auf hohe Beranstaltung die Livreebedienten der hochschristlichen Standesherrschaften zu Wertheim in ihrer Hoftracht im seierlichen Zuge. Um 5. Febr. wurde gegen Abend in dem größten Lehtzimmer der Schule, in welchem dem Eingange gegenüber das wohlgetrossen und von Künstlerhand schon stüster gefertigte Vildniß des Verblichenen, von Spheustrazen umgeben, aufgehängt worden war, eine besondere Gedächtnißseier veranstaltet, wobei, nach Absüngung einiger Strophen aus einem von dem Berstorbenen selbst verbesseren Kirchentiebe \*), ber

<sup>\*)</sup> Rro. 243. bee Berty. Gefangbuches, "Geele! mas

erste Schiler in Prima, L. v. Jan, in einem von einem Mitschüler verfertigten Gedichte die dankbaren und schmerzlichen Empfindungen der Jugend auszusprechen suchte, worauf nach Fortsetzung desselben Gesanges der Religionslehrer der Schule, herr Diaconus und Pfarrer Bauer, ein ehematiger Idgzling des Geligen, eine der Murde des Gegenstandes angemessene Gedächtnisrede hielt, welcher ein seierlicher und vierstimmiger Schlußgesang folgte. Unter den zahlreichen Anwesenden befanden sich auch der reg. Fürst Georg und der Prinz Wilsbelm zu kowen stein Mertheim Freudenz berg. Friede der Asche des Bollendeten! Sein Segen ruhe fernerhin auf der Anstalt, welcher er sein langes und thätiges Leben widmete, und sein frommer Geist bleibe ihr Schutzengel für jeht und immer dar!

"Nie wird von uns Dein Angebenken weichen, Auch nach bem Tobe wirkst Du fort und fort, Ein Muster und im Leben und Erbleichen, Erhabner Lehrer noch im letten Bort; Auch unser Schickfal wird und balb erreichen, Allein wie schnell auch und an welchem Ort — Nach Deinem Grab wird unfre Hoffnung blicken, Und unfre Furcht verwandeln in Entzuden!"\*)

kann Bessers senn," worin fich in jeder Strophe die Borte wiederholen: "Alles was die Belt enthält, ift vergänglich und zerfällt. Schwing dich zu Gott!"

<sup>\*) 9</sup>te Stanze aus dem im Wertheimer Intelligenzbl.
Rro. 6. 1825 abgedruckten Gedicht von den. Ch. Plaz, vormaligem Bögling und jes. Prof. an der Mittelfchule; Stanzen, geweiht dem Andenken des herrn Rector Reibhard. Mit dem Motto:
——— Er fchlummert im Grabe

heiligen Schlaf; nicht Sod nenne ber Geligen Rub.
Rallimachos,
16 \*

Berzeichnig ber Schulprogramme und einiger anbern -

1) Ein Gefprach von der guten Anwendung der Jugend-jahre. Wertheim, 1772. 2) Aurzgefaßte Geschichte des Rurfurften von ber Pfalg, Friedrich des Giegreichen, Stammvater des hauses Bowenstein B. 1774. 3) Das Leben des Cicero nach dem Plutarch. Erfte halfte. B. 1775. 4) Zweite halfte. B. 1777. 5) Moralische Gedanken aus den Betrachtungen des Kaisers Mark. Murel. Anton. Des Philosophen. Erfte Balfte. Berth. 1779. 6) Zweite Salfte. 2B. 1789. 7) Ueber Die Roth. wendigteit einer genauen Berbindung ber Privatergiehung mit ber offentlichen. 23. 1784. (Diefe Abhand= Ima ift auch in einer zu Silbburghaufen berausgetom= menen Sammlung mehrerer Programme abgebruckt morden.) 8) Beitrag gur Schulgeschichte ber Stadt Berth. 23. 1790. 9) Zopographifth fatiftifche Rachrichten von ber Stadt Wertheim. Rurnberg b. Ram, 1793, quen abgebruckt von Bunbichub in beffen Zopographie bes Frantenlandes. 10) Gefchichte Ludwigs, Grafen gu Bowenstein - Wertheim. 28. 1794. 11) Programma scho-lastionm, loca selecta e Fabulia Tepentii ad institutionem et formationem juventutis pertinentia illustrans. W. 1799. 12) Diatribe scholastica, memoriae Huldrichi Buchneri, A. M. poetae illustris, praeceptoris olim ac Cantonis de republ. .. Wertheim bene meriti, dedicata. W. 1800. 13) Ermahnungerede bes Ifotrates an den Damonikus, aus dem Griech, überlest. Erste Hälfte. 2B. 1801. 14) Die zweite Hälfte. 2B. 1802. 15) Album Lycei Wertheim. seu Catalogus Auditorum primae Classis per XXX, annos. W. 1803. 16) Dias logen für ftubirende Junglinge auf Gymnafien und las teinischen Schulen. Frantf. a. R. bei herman, 1804. 17 - 20) Das Leben bes altern Cato, nach bem Plus Bier Abtheilungen. 23. 1804, 1806, 1807, 1808. 21) Luthers Berbienfte um bas Schul- und Erziehungswefen in Deutschland. 23. 1809. 22) Der Geift aus ben 6 erften Buchern ber Betrachtungen bes Raifers Marc. Aurel. Antonius uber fich felbft, gezogen. B. 1810. 28) Ueber einige Mangel ber hauslichen Ergie-hung, befonders in Ruckficht ihres Ginfluffes auf bie offentlichen Bilbungsanftalten. 28. 1813. 24) Siftoris fche Rotigen gu ber Lebens : und Regierungsgefchichte Der Grafen von Wertheim, aus der Borgeit. 28. 1816. W. Dr. 5. 6.

## \* XII. Heinrich Karl Rosenstiel,

Ritter der Chrenlegion, Mitglied des Confistoriums der latherischen Gemeinde in Paris, früher im Franzostschen Staatsbienst.

geb. zu Mietesheim \*) im untern Elfaß am 28. October 1751. gest. zu Paris am 4. Februar 1896.

Dit ber Zerstörung ber Bastille hatte am 14ten Julius 1789 die Revolution in Paris begonnen; es war ber Kampf eines erbitterten Volkes, gegen Druck und Aberglauben eingeseltet, und die gebilbete Welt sah mit freudigen Etstaunen eine neue Menschheit aus geist und charakterlosen Trummern emporsteigen. Aber die kleinen Folgen überwogen die großen Ursachen und was alle hocherzig hoffsten, wurde niedrig vereitelt.

So gehts aber immer, so wird es immer geshen, wenn bas erregte Bolt nicht Fuhrer hat, welsche ohne Ehrgeiz und Eigennut seine Sturme rezgeln, feine gerechten Ansprüche einer gesehlichen Freiheit unterordnen und mit taktischer Beisheit und mit helvenkraft es führen gegen alle, welche ber neuen Ordnung \*\*) der Dinge feinbselig sind!

t) Mietesheim gehörte nach ben hrieflichen Mitsteilungen, welche biefer Lebensbeschreibung theilweise zu Grupte liegen, ehemals zur Grafshaft han au-Lichtenberg, und in ihr zum Amte Ingweiler. Nach Bushing aber gibts nur ein Mietersheim ohnsern Lahr im Breisgau und ein Mietersheim im mntern Elsaß, welches aber nicht zum Amte Ingweisler, soudern zu den ehemaligen Gutern der freien Ritzterschaft gehörte. Wo wurde also Rosenstiel gebosten?

<sup>\*\*)</sup> Unter pener Dronung verftehe ich bier eine ungewohnte Ordnung; denn gewiß kann eine alte Ordnung, wenn fie nicht auf die ewigen Prinzipien des

Mockten auch bom Staube geboren, die helben im neuen Frankreich berrlich bervorglanzen: so erzäiedrigten Partheien, erkaufte Führer und blutige Berschwörungen die berrlichsten Keime des Bessern im niedergebeugten, hirtenlosen Wolke zu den schreckslichsten Greuelscenen. Da ging der heilige Eiser in eine verzehrende Flamme über; da stürzten sich Lausende in unverschuldetes Verderben; da wurde die Opferstamme der Freiheit zu einem slächtigen Strohseuer und unter harterem Orucke sant das Bolk zu Boden.

So lehrt es und Frankreich! aber anders tont die Stimme ber Freiheit im wiedererwachten Griechenlande! Denkt an die Geroen der Borzeit, beren wurdige Enkel jest verlassen, ja sogar versolgt von ihren drisklichen Mitbrudern, bennoch mit aus dauerndem Muthe um Ehre, Freiheit und Leben kampsen; benkt an die Helden Griechenlands, welche bei Marathon sochten, bei Thermopylafielen, bei Mantinea blusten; denkt an den edlen Phocion, an den letten Griechen Philopos men! \*).

Selben , uneigennütige \*\*) Baterlandsfreunde find in ihren Enteln neu erftanden! Aber hier liegt

k. a. a. D. gern leuguen, wenn ihnen die herrliche Thatsas che nicht widerspräche.

Rechts und ber Freiheit gegründet ift, teine Ordnung beißen.

<sup>&</sup>quot;) Jawohl, aber nur des Alterthums; denn aus feis ner Afche hat sich hellas neu erhoben und wird auch im unglücklichsten Falle, ganz nach den unsterblichen Mus stern seiner großen Tragiter, ein Orama ausschieden Mus siegreichen Kampse und, selbst ausgestrichen aus der Reihe der Bolter, ewig leben bei der Rachwelt und im Elysium die Palme der Unsterdlichkeit von seinen Batern erhalten. "") Freilich möchten dies ihre Eegner in Smyrna,

nicht bas eble Bolk unter in Zwiespalt und Blutzgier; hier zerstören nicht herrschsucht und habe gier ber Partheien, was herrliches geboren wird; hier richten nur die Ungläubigen ein Blutbad an water den Christen auf dem klassischen Boden; hier verlassen oder zerstören, wol gar die Mächtigen der Erde, was der kräftige Wille des Bolks hervorgezusen hat.

If's auch schwer und mißlich, jest schon über Frankreichs und Griechenlands Auferstehungsprozeß zu urtheilen: so wird es gewiß einst interessant senn, beibe Begebenheiten mit plutarchischem Geiste neben einander zu ftellen. Wie sehr wird das reische und große Frankreich gegen das arme, so lange erniedrigte Griechenland bei einer solchen Darstels

lung verlieren!

Manner, welche Augenzeugen waren ihrer gro-Ben und ernften Beit, follten ber Nachwelt in les benbigen Bugen bas Gemalbe ihrer Tage gurudlaf: fen; beun auch ber fleißigste Sammler, auch ber geubtefte Foricher wird nicht vermogen, ber Nachwelt por die faunenden Augen wieder ju zaubern, mas gefcheben ift, fobalb bie Scenen jener Tage ber Biftorie werben überwiefen worden fenn. Bie ein Renophon feinen berühmten Rudzug, ein Cafar feine Kriege, ein Sallust seinen Katilina geschil-bert hat; wie zahllose Memoiren aus Frankreichs vielbewegter Beit uns, aber freilich nur im Beifte bes Frangofen, jene Begebenbeiten wieder ber= vorgerufen haben: fo hoffte ich auch, von ber anbern Seite, mit Deutschem Sinn und Gemuthe untetrichtet ju werben, über jene Beit von einem Manne, beffen Stellung und langes Leben ihm bie geheimften Eriebfebern kund machen und wol zu leber großen Begebenheit ben Schluffel barreichen

mußten; aber leiber - Rofenftiel hat nichts

Sthriftliches binterlaffen! \*)

Rosenstiels Bater wurde auf ber Universität zu Jena zu einer Zeit gebildet, wo Walch, Bubbaus und Andere sich durch tritischen Sim, belle Ansichten und großen Fleiß auszeichneten. Als Prediger zu Mietesheim heirathete er die Sochster des Franzdsischen Hofmalers Lutherburg, \*\*) welche in Straßburg geboren und erzogen war; darauf wurde er Special (Superintendent) über mehrere benachbarte Pfarreien und blieb es bis zum Ausbruche der Franzdsischen Revolution.

Die erste Bilbung erhielt Beinrich Rofens fiel mit seinem jungern Bruber, bem jetigen herrn Seheimens Dberfinangrath Rosenstiel zu Berlin, gemeinschaftlich im elterlichen Sause von seinem kenntnigreichen Bater; barauf bezogen beibe Bruber bas bamals blubenbe Gymnasium zu Buch sweiler. \*\*\*) Ausgezeichnet war diese Bilbungsansstält bamals sowohl burch ihre trefflichen Lehrer

\*\*) Sie war bie Schwester Des berühmten Banda schaftsmablers in Bonbon, welcher fich burch fein Gisbon bon fiton auszeichnete.

<sup>\*).</sup> Er hat auch außer feiner Inauguralschrift und einem kleinen ge ographischen Buchlein shue Bes bentung nichts drucken laffen. Meine Beschens mußte sich baher nur auf wenige Quellen beschränken, welche in einigen brieflichen Mittheilungen seinner Berwandten in Berlin und obendrein in sehr mas gern Stizzen bestanden. Da, wo sein Leben die großen Begebenheiten seiner Beit berührte, war ich gezwungen, aus historischen Aktenstüden zu schoffen und vermochte über seinen öffentlichen Sharakter nur in so fern zu nerthellen, als es mir vergount war, von seiner Theilnammen jenen Begebenheiten auf denselben zurückzuschließen.

naugender Bradt gehorte ebedem gur Eraffchaft Ganaugender bei denberg, beren Sauptort fie war; gegen bie Mitte bes 18ten Jahrhunderts tam biefe Graffchaft burch Beirath an Eudwig VIII., Landgrafen von heffens

und eben fo keintniffreichen, wie tuchtigen Rektor, Sohann Philipp Christian Bast, ") als auch baburch, bag bie Lundgrafin Sen riette von Seffen=Darmstadt, bie Großmutter bes jeht regtes renben Königs von Preußen, eine sehr gebildete und thatige Beforderin ber Biffenschaften und bes Jugenbunterrichts, bier refibirte.

Sieben Jahre lang blieben bie Brüber auf biefem Symnafium, bann bezog heinrich mit feis nem Bruber bie Universität Strafburg, wo sie vier Jahte lang emfig ktibierten. Wet tennt nicht bie berühmten Manner, welche biese Universität bas mals aufzuweisen hatte? Ein Ehrlen in ber Rechtstunde, ein Schöpflin, Koch, Lorenz, Oberlin, Schweighauser, Scherer in ber lateinischen mit griechischen Literatur, in ber Gesschichte und Diplomatit, in ber Mathematit und Physit! Ju einem gründlichen Studium forberte auch ber Umstand noch auf, daß die meisten, bessonders die juristischen Borlesungen, in lateinischen Sprache gehalten wurden. Aber noch wirkte ber schöne Berein junger geistreicher Manner, welche

Darmstädt, welcher das vom Grafen Johann Reins hard gestisstete Gymnasium im Jahre 1750 erneuerte.

\*\*) Bast ist auch als Schrissteller und besonders in der stevologischen Literatur micht unbekannt, aber gewist mehr noch ausgezeichnet durch seine Jojahrige treue und erfolgreiche Leitung jents Gymnasiums und durch die gründliche Bildung, welche er seinem noch berühmtern Sohne ertheilte. Dieser Friedrich Jakob Bast, des kannt durch ernsten Fleiß und ungemeine Belesenheit und durch gründliche Kenninis der griechsschen Eitekatur, flard leider zu früh sur sein Studium, nach kaum erreichtem kosten Jahre, als hessendarmstädtischer Legationsrath, plözlich am Schlage, auf öffentlicher Etrasse zu Paxis im Jahre 1811, eben im Begriff nach Darmstadt zus rüczukehren, um seine schone Ruse der Wollendung vies ler und größer Borarbeiten dasselbsk zu widmen.

ihr Glüdsstern bamals in Straßburg zusammensführte; wir sehen Rosenstiel in dem vertrauten Umgange mit Gothe, Herder, Jung-Stilling, Lenz, Blessig\*) und Andern. Nach vollendezten Studien ging Rosenstiel nach Buchsweister zwid, nachdem er vorher in Staßburg prosmovirt hatte, um Doctor juris, Licencie des loiszu werden. Seine Inauguralschrift widmete er dem Landgrafen Ludwig IX. von hessen-Darmsstadt: sie handelte de remediis impugnandi sententiae summorum Imperii tribunalium.

Auffallend ift mir nur ein Umftand! Rofen fie t lebte in Bleffigs Saufe, und doch mar bekanntlich Bleffigs Bater ein mit bruckenden Umftanden immer kampfender, armer Fifcher: Dies fcheint mir, fich nicht

recht vereinigen zu konnen.

<sup>\*)</sup> Rofenftiel wohnte in dem Saufe bes Baters von Bleffig und mit beffen beruhmten Cohne unter einem Dache, wodurch die Junglinge, welche ein gleicher Gifer für Die Biffenfchaften fcon verbunden batte, fich noch naber an einander fchloffen. Dbichon einige Borte uber Bleffig nicht hierher gu gehoren fcheinen: fo for-bert die Beruhmtheit beffelben und ber Ginfluß, welchen er auf alle feine Umgebungen und auch auf Rofenftiel hatte, mich bagu auf. Bleffig, welcher 1816 im 69ften Sahre farb, war als atademifcher Behrer, als Prediger und Geelforger und als edler Mann ausgezeichnet. Dit wie vielen Schwierigkeiten hatte er nicht mabrend feiner Amtethatigfeit gu fampfen! als Proteftant ichon vor ber Revolution, als Freimuthiger in ihr und durch fie, wurdevoll und funftreich, wenn er über Rapoleons Refte predigen follte, kraftig wenn die Berfolgungen der Jako-biner ihn trafen, und felbst dann thatig, wenn feine Kan= gel ihm verschloffen wurde, fein horfal profanirt war. Unter allen feinen öffentlichen Reden hat die Gedachtniß= predigt auf ben Marfchall von Sachfen, 1777, in der Thomastirche zu Straßburg, gewiß ben größten und feltenften Ruf erhalten; benn, als ber Marfchall Contades und die Gachfifche Pringeffin Chriftine bas Signal bagu gegeben hatten, ertonte in ber Rirche ein allgemeines Beifallflatfchen.

Aus seinem Abvotatenstande an ber Dernisstädtischen Regierung zu Buchsweiler, rief ihn 1776 \*) sein jungerer Bruder, welcher dem Preussischen Minister Dennig nach Berlin gesoigt war, in die diplomatische Lausbahn. Es war demsseben namlich von dem damaligen Chef du Bureau des Interprètes aux affaires étrangères, herrn Genèt de Charmontot, \*\*) die Stelle eisnes Secretaire interprète angetragen worden, weische er seinem Bruder überließ.

Es ist nicht nur überhaupt erfreulich für ben jüngern Bruber, bem altern eine angemessene Laufsbahn eröffnen zu können, es mußte auch ihm als Protestanten, eine noch größere Freude seyn, daß der ehrwurdige Graf von Bergennes \*\*\*), in Fontainebleau unsern heinrich ohne weitere Formalitäten durch einen bloßen handschlag verspslichtete und dadurch auf eine kluge Weise die in jener Zeit wichtige Frage, ob er katholisch oder

evangelisch fen, umging.

Kurze Beit barauf verließ Pfeffel, ein Bruber bes berühmten Dichters, ben Dienst bes Konigs von Frankreich und Rofenstiel wurde an feine Stelle zum Jurisconsulte du roi erhoben.

<sup>\*)</sup> Falsch steht in Beds Repertorium statt dies fet Jahres seiner Abreise von Buchsweiler bas Jahr 1780.

<sup>\*\*)</sup> Benig bekannt ift derfelbe, aber in unserer Beit mehr es geworden durch feine Sochier Mde. Campan und ihre Denkschrift auf die Königin Antoinette von Kranfreich.

<sup>\*\*\*)</sup> So schablich berfelbe burch fein Zaubern und burch feine Theilnahme am nordamerikanischen Kriege war, so ftreng war auch feine Rechtschaffenheit, so bes liebt feine humanitat. Ein schones Denkmal hat er fich burch einen Brief an den Französischen Gesandten Breteuil in Wien geset.

Dieses Unit verwaltete er bis zum Ausbruch ber Revolution, wo er mit dem Könige aus Berfailz-Les nach Paris ging und sich daselöst mit seiner Fumitie aushielt, aber entfernt von allen Geschäfzten und allem Antheite an dem wilden Partheiz kampse jener Zeit. Es gehörte gewiß viel Muth dazu, unter solchen Umständen und in einer so tief bewegten Zeit Paris nicht zu verlassen; aber gewiß zeigt es von eben so viel Alugheit, daß Rozgenstiel nicht nur niemals verdächtig, sondern auch mit dem Sturze des Kerrorismus (27sten Julius 1794) balb wieder zu wichtigen Aemtern derufen; wurde.

Als am 5ten April 1795 ber Friede ju Ba= fel mit Preußen geschloffen worben war und Die jugendliche Republik aus ihren Sturmen gu einem herrlichen Leben hervorzugeben fcbien: war es nothig, bie friedlichen Berhaltniffe mit ben Machten Europas, beren Stellvertreter in Bafel versammelt gewefen waren, burch Gefanbte und Ronfuls bauernd zu befestigen. Die britte Konfti= tution, welche die Frangofische Republik burch bie Directorialregierung erhielt, rief unfern Rofen = fiel aus feiner Berborgenheit wieder hervor und fanbte ihn als Konful \*) nach Elbing. Abficht ber Regierung babei ging hauptfachlich bas tauf bin, ben Sanbel mit Preugen einigermagen wieber in Gang zu bringen und vorzüglich ben Bein- und Holzhandel wieder zu beben, eine Abficht, welche Rofenftiel burch feine Thatigfeit und Umficht theilweise auch wirklich erreichte. felbst aber scheint aus einem andern Grunbe rade biese Stellung gewählt zu haben, nämlich um feinen Rindern einen feftern Unterricht ju verfchaf-

<sup>\*)</sup> Consul de la république française pour la Baltique.

fen und fie ohne Storung, welcher man in feinem neuen Baterlande bamals fo oft ausgesett war, erziehen zu konnen. Leiber aber bauerte sein Aufentbalt in Elbing nicht lange, ba neue und große

Greigniffe ibn gurudriefen.

So fiegreich Frankreichs heere in Italien fochten, seitbem Buonaparte an ber Spige bersels ben stand (am Sosten Marz 1796); so kraftig Moreau, gleichzeitig mit jenem, im sublichen Deutschland auftrat: so traurig wendete sich für Frankreich bas Siegesglick, nachdem Buonaparte (am 19ten Mai 1798) von Toulon abgefegelt war, um Aegypten zu erobern. Beide Begebens heiten hatten einen wichtigen Einsluß auf Rosensteils Leben und hatten es ihm leicht in der bei

ften Mannesbluthe rauben tonnen.

Durch bie ans Wunderbare gränzenden Siege des vom undebeutenden Artilletielieutenant zum Obergeneral der Französischen Hetre in Italien erhobenen Buonuparte, wurde Oestreich zum Frieden von Campo-Formio (17ten October 1797) und zu bedeutenden Abtretungen, Beutschland zum Konzgreß von Rassad' (9ten December 1797) und zum Setularisation seiner geistlichen Guter gezwungen; dort entstanden viele kleinere und größere italienissche Republicken, hier mußten die Deutschen Kurssten bes linken Rheinusers entschädigt werden. Goträstig Buonaparte als Feldherr-ausgetreten war, so durchgreisend sprach und handelte er als Friesdensbermittler zu Rastadt, wo sich auch Rossensbermittler zu Rastadt, wo sich auch Rossensbermittler zu Rastadt, wo sich auch Rossensbermittler zu Kastadt, wo sich auch Rossensbermittler zu Kastadt, wo sich auch Rossensbermittler zu Kastadt, wo sich auch Rossensbermittler zu Kastadt der Gesle gewichen aus dem Riegesich bei den uralten Pistamyden sodt, da war die Gesle gewichen aus dem Französischen Staatskörper. In Rastadtschlichen die Verhandlungen unter Albini den ges

wohnten Schnedengang leerer und ichmerfalliger Formlichteit; Difftrauen und Uneinigfeit ließ bie Delegirten meift im Finftern tappen und überall auf Sinderniffe ftogen. Die gange Berhandlung felbft mar nur ein fleinlicher Rampf mit verborgenen Intereffen ber Deutschen Dachte und mit bem Trope bes republikanischen Stolzes. Seit Buo= napartes Entfernung war man von Seiten Deutsch= lands gar nicht mehr zum Frieden geneigt, weil man von ben Frangofifchen Beerführern nichts gu befürchten glaubte und ber Partheikampf im Innern Frankreichs fich fcon wieder erhob. Go ent= fand bie zweite Roalition wider Frankreich und rechtfertigte bie hoffnung ber europaischen Machte; benn bie Frangofischen Republifaner wurben überall geschlagen, Defterreich und Rugland ero= berten Stalien und zwangen bie Frangofischen Beere im November 1799 baffelbe zu raumen; aber eis nen Monat vorher war Buonaparte bei Fres jus \*) ans Land gestiegen! Schon am 28sten April 1799 ertlarte fich ber Friedenstongreß von Rastadt für suspendirt und die Frangofischen Gefandten Roberjot, Bonnier und Jean De Bry berließen Raftabt mit durmaingifchen Daffen am 28ften Upril bes Abenbe. Die truglis chen Berhandlungen enbigten fich mit einem unges beuren Frevel! Roch waren bie Frangofischen Ges fandten taum 200 Schritte von Raftabt auf bem

<sup>\*\*)</sup> Frejus hieß früher Forum Julis und war ber Geburtsort des Romifchen Feldberrn Julius Agriko. La, welcher die alten Britannier besiegte. Aus dieser biftveischen Busammenftellung prophezeihete man auch soder beine dem ausbanernden Rapoleon den Sieg über seine Erbseinde, da er zu Frejus für Euwopa gleichsam wieder neu geboren worden war. (auch 1815?) Ein neuer Beweis, wie gewagt und unsicher alle historische Parallelen sind!

Bege nach Plittersborf gefahren, als sie von einem statken Trupp Szekler Husaren ") überfallen, die beidem ersten berselben schrecklich ermonstet, ihre Leichname geplundert und ihre Legationspapiere geraubt wurden. Der Erzberzog Kaulles die Sache streng untersuchen: aber warum schlug man spater die Untersuchung nieder? Es ist kaum glaublich, daß Desterreich Theil an diesem Sefandrenmorde sollte gehabt haben, und noch unsglaublicher, daß die Französischen Directoren ihn durch Meuchelmorder veranstaltet haben sollten; ob die Emigrirten die Hand im Spiele gehabt haben, wist sich nicht entscheben: es scheint Privatrache gewesen zu senn, und die blinde Wauh eines Subsalternen, statt blosen Raub, Mord zu begehen, das Schreckliche zu Tage gefördert zu haben ").

Rosenstiel saß in einem ber hintersten Basen, ließ, burch ben Larm aufgeschreckt, von seinem Diener die Bagenthut öffnen, um zu bem vordenten Bagen zu eilen, wo er die aus Sprachunstunde, wie er glaubte, entstandenen Misverhaltnisse heben zu können hoffte; aber sein Diener hatte das Angstgeschrei ber Ermordeten schon vernommen, sah also auch seinen herrn, in augenscheinlischer Lebensgesahr und schob ihn sosort in den wassserfeien, ziemlich tiesen Chaussesgraben, aus welschem sich nun Rosenstiel durch sumpfige Wiesen sich nun Kosenstiel durch sumpfige Wiesen sich nun Bosenstiel durch sumpfige Wiesen entsam. Die Preußische Gesandtschaft und besons berd sein vielzähriger Freund von Dohm, gewährte ihm allen Schutz und die so sehn den Schutz und die so sehn den

<sup>\* \*)</sup> vertapter ?

\*\*) Man lese über biesen Borfall den mertwurdigen Bericht des herrn von Dohm.

fammtem Legationspapiere, jeboch mur Duplitate, fcmammen auf ber Murg nach Landau, wo fie aufgefischt murben \*). Aus bem Preußischen Gestanbeitschaftsbause eilte Rosenftiel über Straßs

burg nach Paris.

Den Jurisen batte man damals in Frankreich nicht nöthig, das Schwent sollte erst eutscheiden iber die neme Ordnung der Dinge und der Werth der Feder wurde nur in Proklamationen und Verschandlungen anerkannt; auch mochte wol Rosenschandlungen anerkannt; auch mochte wol Rosenschandlungen anerkannt; auch mochte wol Rosenschaftet bestätten haben. So kam es denn, daß er im Arschive des Ministeriums der auswärtigen Angelesgenheiten angestellt warde. Hier hatte wie Freude, mit dem eben so gebildeten, als auspruchstosen Cacilistard wieder zusammenzukommen. Er hatte diesen Mann, welcher der erste republikanische Gesandte am Preußischen Hose gewesen war, in Berlin bei seiner Durchwise mach Elbing kennen gelernt, und diese inderessand Elbing kennen gelernt, und diese inderessand Roselseite.

Paris Freude und Bortheil.

Serhat Rasemsteil benn 24 Jahrs lang alses Guoße, was Frankreich in dieser Zeit unter Napotes new Manu, was ein ganzes kand immer getroffen hab und immer treffen muß, wenn sie über ihren Aufminationspunkt binausstreben, unter seinen Aufgen sich gestalten sehen, mag viele geheime Ariebses dern dem Begebenheiten, welche vielleicht erzig, und verbergen bleiben werden, klar durch seine Stelstung erkannt haben und ist doch grausgen genug gewesen, Nichts davon der Nachwelt zu entbesten.

<sup>\*)</sup> Wenn diefer Gefandtenmord politische Machination und nicht Privatrache gewesen seyn soll: Carum hat man fich nicht besonders jener Gefandtschaftsbocumente bemachtiget?

Tin 75. Jahre feines Alters nahm er uniter Konig Ludwig XVIII. feinen Abschied mit Penssion und erhielt bas Ritterfreuz ber Chrenlegion, genoß aber nur turze Beit bas, ihm zu spat ges gonnte, Glud eines ruhigen Alters.

Tuffer feinen öffantlichen Dienstverhaltniffen war er auch Mitglied des lutherischen Konfiftos tiums und gehorte zu den sogenannten Anoiens.

Rosenstiel verheirathete sich mit Couise Bentand, Aochter bes vormaligen Seffendarms sindtischen Leibarztes in Buchsweiler und Schwesser bes großherzoglich Sächsischen Präsidenten; herrn Bopland in Weimar; sie hat ihn, so wie seine drei Kinder überledt. Sein Sohn ift Französischer Bicetonsul in Amsterdam, feine beis den Sochter sind verheirathet; die älteste an den Prosessor Aiesser bes Bidelbrucks in Turkischer Sprasche, für Nechnung der Brittischen und ausländischen Sauptbibelgesellschaft, und unter Mitwirtung der Bibelgesellschaft zu Paris, bei welcher Kiefser auch als Secretar arbeitet.

Rosenstiels reiches und wichtiges Leben liegt nun vor uns ausgebreitet und viele Erinnerungen knupfen fich daran. Seine erste Jugend und sein kräftiges Mannesalter fahen vorbereiten die großen Gräuel, welche Frankreich, welche Europa während mehr als dreißig Jahren verheerten; sein späteres Leben sah ben Mann des Jahrhunderts glänzen und fiftrzen, sah Deutschlands Freiheit wieder erosbern und das Alte zurückehren in Frankreichs Resligion und Politik: wie viele Betrachtungen dränzen sich hier uns nicht auf! Tief gegründet im Charakter des Französischen Bolkes, brach die Flamme der Empörung, durch geistlichen und weitlichen Druckangesacht, wild lobernd aus, berstebes die hier

<sup>16</sup> 

ligften Interessen, trat bas Chrwurdigste mit Tugen, erzeugte auf den Arummern einer wahren Freis heit eine Militärdespotie, welche im Gise der ris phaischen Gebirge erflærte und auf Deutschlands

freien Gauen unterging.

Beneibenswerther Mann, bag bu bas alles feben, alles in ber Dabe feben, ja oft Theilnehmer ber graßen Begebenheiten fen konnteft! Gefeben baft bu, wie Ludwig XV. fcwelgte und im finns lofen Rriege gegen Briebrich ben Großen fich und fein Beer erniedrigte und fein Reich ber Aufa lofung nabe brachte; gefeben baft bu, wie Euba wig XVI. Rorbameritas Freiheit auf Frangofis fchen Boben verpflangte, und ju fcwach, bem wiebergebornen Gefühle feines Bolles und bem fcbrede lichen Partheienkampfe ber Rachften um fich bin tonigliche Stirn zu bleten, Ehron und Leben verz lor; gefehen haft bu, wie, aus ber Duntelbeit, herportretend, Manner an ber Spige ber Frangofia fchen Beere unglaubliche Siege erfochten, bem bereinigten Europa wiberftanben und eine neue Rriegs= tunft es lehrten; gefehen haft bu, wie unter allen ihnen ber Dann aus Korfita hervorleuchtete, wie er den Staaten Europas neue Gesete gab, bent fürchterlichen Kampf mit Albions Dreizad begann, feine Abler faft in allen Sauptftabten auf= pflantte, ben Salbmond an ben Ufern bes Dils in Schreden fette, ben erften Thron bes Rontinents. ale Kaifer bestieg, sein Blut mit bem Blute ber altesten Deutschen Fürsten vermischte, aber schwins beind von ber unermeglichen Sobe herabsturztel

Das haben Taufende mit bir gesehen, aber wohl Keiner in einer solchen Rabe und mit Deutsschem Sinn und Berzen; barum berührte bich auch nicht mit phantaftischer Bewunderung; was fich wer beinen Augen ereignete. Deine Seele wurde,

mit Schmerz erfüllt bei ben Bunben, welche bie fremde herrschaft beinem Baterlande schlug! Abbelfen und Biberstehen ift nicht des Einzelnen Sathe; aber mit unbestechlicher Redlichkeit, mit unermubeter Treue bem Berufe folgen, wenn er auch schwer wird, und im hauslichen Kreise, in den Erinnerungen einer schönen Jugend, Ruhe und Troft finden: das, Rosenstiel! war ber 3wed beines

Lebens, bas Biel beines eifrigen Birtens!

Ueberall, wo beine ausgebreitete Thatigfeit nur hinreichte, haft bu bir Achtung und Liebe erwors ben; in jedem Berhaltniffe, in jeder Periode beines Lebens haft bu bie Chelften unter ber Babl beiner Freunde gefeben! Richt in Buchsmeiler und Stragburg allein, wo noch bie Deutsche Bunge klingt; fonbern auch in Elbing, wo ber Name bes Konsuls Rosenstiel noch immer mit Berglichkeit und moblerworbener großer Sochachtung ausgesprochen wird, haft bu beinen fcon-ften Rachruhm gegrundet; und felbft in Paris, in ber hauptstadt eines bald zugellofen, bald fich Traftlos beugenben, balb ausschweifenben, balb bis gotten Bolles, haft bu burch beinen eblen Charatter, burch beine loyalen Gefinnungen, burch beine geprufte Erfahrung, burch beine mannigfaltigen und grundlichen Renntniffe bir Liebe und großes Unfea ben erworben! Benn im großen Staateleben auch bein Rame einft nicht mehr gehort; wenn felbft bein treuer Diener, welcher aus Liebe gum beftent Deren fich ber eignen Lebensgefahr freudig bins gab, vergeffen werden follte : fo wird im ftillen Kreife beiner Rinder und Entel, im Berzen beines liebenben Brubers und beiner Freunde bein Andens fen noch lange im Segen bleiben; fo wird bein eignes hobes Bemußtfeyn bich jest, Bertlarter, in

ben Bohnungen bes ewigen Friedens reichlich bes lohnen! 1. Joh. II., 17.

Waschte, bei Bojanow.

Rarl Wunfter.

\* XIII. Chriftian Morit Pauli, Dr. der Philosophie und toniglicher Profes.

geb. zu Lubben ben 9. Januar 1786, geft. zu Berlin ben 5. Januar 1825.

Wenn ein Mann, ber fich butch hohe Sittens reinheit, große Geiftesgaben und eine umfaffenbe grundliche Gelehrfamteit vortheilhaft ausgezeichnet, an fruh biefer Erbe entrudt wird, bann fann man nur Eroft in bem feften Glauben finden, bag, fo unerforschlich uns auch hienieben die Bege ber Bors febung find, uns bereinft volles Licht in biefer Duns kelbeit leuchten werde. Aber bennoch wird es ber menfdlichen Ratur fchwer, fich bes wehmuthigften Gefühles in folden Rallen gu enthalten, und Als les, was fie zu erreichen vermag, ift nur, nicht gang bem Schmerze zu erliegen. Dft fcon traf Deutschland bas barte Geschick, feine beften Ropfe vor ber Beit zu verlieren und auch bas frubzeitige hinscheiben bes geiftreichen Mannes, bem biefe Beis len gewidmet find, ift ein mahrer Berluft fur bie gelehrte Belt, ba er, ware ibm ein langeres Birten vergonnt gewefen, noch Bieles und Bebeuten= bes gur Forberung ber Biffenschaften geleiftet bas ben murbe.

Christian Morig Pauli wurde zu Lubben

geboren. Rach einem Grundfage feines Baters. baß in ben erften Lebensjahren eines Kindes teine Berfunftelung ftattfinden muffe, blieb er bis gum achten Lebensjahre feiner eigenen Entwidelung übers laffen und machte von biefer Beit an, wo ihn aus erft fein Bater, bann Privatlebrer unterrichteten. besto ficherere Fortschritte. Sein funftiges Stre= ben verrieth fich fcon fruh; gern mochte er fich. mit ber Bucherfammlung feines Baters befchaftis gen und vorzüglich jog ihn Rant's Rritit ber reinen Vernunft an, weil er in biefem Werte viel Wiffenswerthes zu finden hoffte, was ihm zwar jest verschloffen ware, jedoch es nicht für immer fenn wurde. Aber nicht nur feine geistigen Unlas gen entwickelten fich fchnell, auch fein geraber bies berer Sinn trat immer fichtbarer bervor und wurde burch Beifpiel und Lehre feiner trefflichen und driftlich gefinnten Eltern genabrt und gefraftiget. Go vorbereitet besuchte er ein Sahr lang die gelehrte Schule seiner Baterftabt, beren bamaliger Rector Dr. Suttinger, noch gegenwärtig lebt und nie aufgehort bat, für feinen gewesenen Bogling und nachherigen Rollegen bie lebhaftefte Theilnahme ju begen, fo wie auch biefer hinwiederum bes ehemaligen Fuhrers und fpatern Amtsgenoffen oft mit Liebe gebachte.

Noch war er kaum 14 Jahre alt, als ihn sein Bater auf die gelehrte Schule zu Gotha brachte, Rastlose Liebe zum Wissen und ein zein sittliches Gemuth begleiteten ihn dahin und wie wohl er sich hier gefühlt hat, beweist, daß er gern von seinem bortigen Aufenthalte sprach und mit freudigen: Danke sich an den Einsluß erinnerte, den Männer wie Jakobs, Döring, Lenz u.a.m. auf den Gang seiner Bildung gehabt hatten. Unter seinen Mit-

fchilern in Sotha gewann er einen Freund , ber ihm an Alter, Geist und Gemuth gleich stand und ihm, während eines Zeitraumes von 25 Jahren unerschütterlich treu blieb, obgleich ihre verschies benen Berufswege es ihnen nicht gestatteten, an

einem Orte beifammen au leben.

Mach einer Unmefenheit von brei Sahren verließ er Gotha und bezog bie Universitat ju Bittenberg, wo er fich 11 Sahre verweilte und Philos logie und Rechtswiffenschaft fludierte. Inbeffen war lettere feiner Reigung wenig angemeffen und er hatte fich bei ber Bahl biefer Biffenfchaft von einem außeren Antriebe leiten laffen ; baber im Jahre 1804 jur Fortfegung feiner Stus bien nach Leipzig begab, beschäftigte er sich vorzugeweise mit bem Stubium ber Philosophie und nur bebauernewerthe ungunftige Umftanbe verbins berten ihn fpaterhin, fich bem philosophischen Korfchen ausschließlich ju ergeben. Rachbem er bie philosophische Doctorwurde erlangt hatte, nahm er eine Sauslehrerftelle in Samburg an, blieb aber in biefem Berhaltniffe nur einen Monat, weil en fich von einer fcwermuthigen Stimmung befallen fühlte und zog fich nach Eutrigsch bei Leipzig gu= rud. Hier hielt er fich ein Jahr lang auf und entfagte mabrend biefer Beit, nach bem arztlichen Rathe, aller anftrengenben Beschäftigung. Bas er felbft oft und laut anerfannte, barf um fo weniger übergangen werben und fo fen bier ber Sorgfalt gebacht, mit welcher bie Frau Bittme Genfer, Aochter bes bekannten Malers Defer, fich mut-

<sup>\*)</sup> Carl Friedrich Gifchel, jest Bberlandsgerichtbrath zu Raumburg a. d. S., befannt burch mehrere gehaltvolle Werte, unter benen hier nur seine geistreiche Schrift: "Neber Gothes Fauft, Leipzig 1824" ermahnt werden soll.

Terlich feiner annahm und baburch feine Berftellung

befcbleunigte.

Mus Liebe gum Birten bewarb er fich nach feiner Genefung um ein Schulamt und wurde im Sabre 1809 als Conrector in Lubben angestellt. Wie segensreich er in biefer Stellung gewirkt hat, bavon zeugen seine Schuler und es mochte sich unter biefen auch nicht Einer finben, ber fich bes ge-fchagten Lehrers nicht mit Dant und Liebe erin-216 biefe Unftalt im Sabre 1817 in eine merte. Burgerfdule umgeschaffen werben follte, murbe er als Concettor nach Branbenburg verfest; allein ber Bunfch, seinen bisherigen Schulern gulegt noch recht nuglich zu fenn, veranlaßte ihn zu einer übergroßen Anftrengung feiner Rrafte, feine Gefundheit litt, und forperlich unwohl und leibend langte er in Brandenburg an. Bei feiner garten Gemiffens haftigfeit qualte ibn ber Gebante, bag er in bies fem leibenden Buftande nicht gang feinem neuen Birtungefreise werbe genügen tonnen, ein anderer ihn gleichfalls ehrenber Umftand gefellte fich bagu, und fo fagte und vollführte er ben Entfchluß, fein Umt niederzulegen. Er begab fich hierauf gur Berftellung feiner Gefundheit nach Rarlsbad und als ber Gebrauch bes Brunnens ibn vollig wieber ges Fraftiget batte, mablte er Berlin gu feinem funfti= gen Aufenthalte, aus einer gewiffen Ahnung, wie er wiederholt außerte, daß er hier finden werde, was ihm Roth thue, anerkennendes Wohlwollen. Er hat es im vollften Daage gefunden und feine innere Uhnung ihn alfo nicht getäuscht. Wie furz nach feiner Unfunft in Berlin (im Spatfommer 1817) ber Berfaffer biefer Beilen ihn fennen lernte, wie gleiche Gefinnungen und Grundfate eine Freundichaft entfteben ließen, welche über biefes turge Erbenleben hinaubreicht, moge hier nur angebeutet

Mie feine Buniche waren jest auf Erlangung eines akademifchen Lehramtes gerichtet, wozu ihn innerer Beruf und eine unbezwingbare Gehpfucht bingog und icon von gubben aus hatte er feine Bunfche ju ertennen gegeben. Et fand ber Ers fullung berfelben nabe; aber feine gu große Bes scheibenheit bewog ibn, erft noch eine neue gelehrte Schrift auszuarbeiten und bereits waren funf Boe gen bavon abgebruckt, als er im Sabre 1821 an einem bigigen Rervenfieber erfrankte und bem Tobs fich nabe fublte. Er genaß wieber, allein pur langs fam ftellten sich feine Rrafte ein und ia biefem Gefühle körperlicher Schwäche war er nicht zu bes wegen, feine Bunfche aufs neue in Anregung au bringen, fonbern nahm fich vor, bas, was ihm ohne fein befonderes Buthun ober ohne bestimmt gedus Berten Bunfch gu Theil werben wurde, als abtte liche Kügung anzusehen, ber fich freudig zu unterwerfen ihm Pflicht fenn follte. Inbeffen vertraute er bem Freunde an, wie et noch immer ein atabes misches Lehramt jedem andern Berhaltniffe vorziehe, weil er bann Gelegenheit haben werbe, feine Reis gung ju philosophischen Forschungen ju befriedi= gen. Go febr es namlich auch fcbien, als ob fprach= wiffenschaftliche Untersuchungen fein Lieblingsfach waren, fo blieb ihm boch philosophisches Forschen. ein mabres Bedurfnig und es war fein fester Borfat, fo bald Beit und Umftande ibn begunftigten, mit einem neuen Spfteme ber Urforschung, wie er Philosophie zu benennen pflegte, aufzutreten. ber hat ihn fein frubzeitiger Tod an ber Aussubs rung verbinbert.

Im Sahre 1822 erhielt er bie Buficherung eig ner Anstellung bei einer ber hiefigen gelehrten Schus bis Oftern 1823, wochentlich einige Lehrstunden auf dem Franzosischen Symnasium. Mit welcher Umzsicht und mit welchem Erfolge er sich dieses Aufstrages entledigte, ist von dem Director der Anstalt, Heren Consistorialrath Palmie, öffentlich anerakannt worden; und dieses ehrenvolle Zeugniß verzanlaste den Director des Friedrich Werderschen Symnasiums, herrn Dr. Zimmermann, ihm gleich darauf einige Lehrstunden wöchentlich in den beiden oberen Klassen der gedachten Anstalt zu übertragen. Auch in diesem neuen Berhältnisse gezlang es ihm bald, sich die liedevolle Zuneigung seizner Schüler zu erwerben und so sah er es nicht ungern, als er, auf den Borschlag des herrn Dizector Zimmermann, zum Oberlehrer an dieser

Anstalt erwählt murbe.

Rur furge Beit mar ibm noch zu wirken vergonnt. Gein ofteres und plokliches Uebelbefinden und eine gewisse Unbehaglichkeit beuteten auf eine nabe Krantheit bin; allein fein Wiberwille por ollen Arzneien, aus bem Grundfate bervor gegan gen, bag man bie Ratur fich felbft überlaffen und in ihren Wirkungen nicht ftoren muffe, bielt ibn ab, einen Arzt zu befragen, fo lebhaft auch beshalb in ihn gebrungen murbe. Geit bem Unfange bes Sabres 1824 nahm fein Unbehagen zu, aber noch immer hielt er es für ein zufälliges, balb vorüber= gebendes Uebel; bis endlich eine fich im Ruden bildende Geschwulft ihn vermochte, fich nach arztlia dem Beiftande umzufeben. Es toftete ihn viele Neberwindung, für eine Beit lang feinen Umteges fchaften zu entfagen, fo fchwer ihm auch bei feis nem leibenben Buftaube jebe Anftrengung wurbe, und nur auf vielfaltiges Anbringen gab er enblich nach. Was menschlicher Aunst möglich ift, was

Pflicht fen, fich ber vateriandischen Sprache nach Rraften angunehmen und fie von frembartigen Bez fandtheilen fo viel als moglich zu reinigen. Er. bewieß, baß verhaltnigmäßig nichts in bem boben Grade ben Reichthum ober jebe Art von Bilbfams feit einer Sprache befchrante, als willführliche Bea mengung berfelben mit auslanbifchen Beichen; jes Entlebnen bemnach aus fremben Gprachen. worans man gemeinhin einen Sauptgewinn für. Sprachbereicherung ju hoffen pflegt, gerade bie ents gegengelette Wirkung babe, wenn es nicht mit beftanbigem Ermeffen bes Beften ber Sprache und ber Gefete gefchieht, auf welche alles Sprachwohl beruhet. Mehrere offentliche Stimmen baben fich jum Lobe biefer fleinen Schrift ausgesprochen und boch scheint fie noch nicht fo bekannt geworben gu fenn, als fie es ihrem gangen Inhalte nach au Mochte die gehaltvolle Schrift sich fenn verbiente. ber Aufmerksamkeit Aller erfreuen, benen bie vatera lanbifche Sprache tein gleichgultiger Gegenstand ift.

Nicht mit Unrecht kann man feine zweite Schrift: "Beiträge zue Sprachwissenschaft, 1. Deft. Leipzig. 1812", eine ber gelungensten und durchdachtesten Arbeiten dieser Art nennen. Er hielt selbst etwas auf dieses Werf und bedauerte nur, daß er sich eine frembartige Sprachform in demselben erlaubt babe. Dies ragt auch der Beurtheiler dieses Werztes in den Ergänzungsblättern der Jenaischen Listeraturzeitung No. 32. vom Jahre 1816, rühmt aber nach Berdienst den wissenschaftlichen Werth der Schrift, die einen sehr tiefforschenden Sprachzeiner beurkunde und bemerkt am Schlusse: "Zezder Deutsche, dem daran gelegen ist, tiefer in dem Geist der Sprachen und zunächst der Muttersprache einzudringen, wird dieses Buch studieren mussen. Sollte das Gewand auch ansangs mehr zurücks

fibreden, als einlaben — man wird bald mit bemefelben vertraut und für die leichte Rube, sich mit dem freundlichen Teußern bekannt gemacht zu has ben, durch das gehaltvolle und körnige Innese reid,

lich belohnt werden."

Unter bemfelben Titel: "Beitrage aus Sprachwiffenschaft", gab er im Jahre 1817 einen farten Band heraus, ber vorzüglich gegen das noch immer übliche Lateinreben und Lateinfebreiben gerichtet ift, welches er als eins ber großten hinderniffe nicht nur einer vollergemagen Entwidelung ber neue weltlichen Menschheit, fondern auch einer unents ftellteren und tieferen Auffaffung bes Romifchen und Griechischen Alterthums felbft, mit fiegenben Grunden bezeichnete. Er ift biefer Behauptung wegen von mehreren Geiten ber angefochten worben, widerlegt aber hat ihn bis biefen Augenblick noch Diemande: Immer wird ibm bas Berbienft bleiben, eine bochft wichtige Sache gur Gprache gebracht und auf allen Puntten beleuchtet gu haben, felbft wenn feine Bemühungen ohne allen Erfolg gewes fen fenn follten; boch laßt fich bas Lettere taum annehmen und es fteht zu erwarten, bag bas, was er mit frobem Muthe begann, weiter befprochen und wohl am Ende anerkannt werben mochte. Uebri. aens enthalt biefes Werk noch viele andere fchats bare philosophische und sprachwiffenschaftliche Bemerkungen von bleibendem Werthe, und fo kann es auch in biefer Sinficht allen bentenben Lefern ems pfohlen werden. Nur muß man fich auch hier nicht an bie außere Geftalt bes Buches ftogen, fonbern fich mehr an ben innern trefflichen Rem halten indeffen ift diefe außere Geftalt, wegen welcher ber verewigte Berfaffer feine Schrift bie fonberbarfte nannte, welche bas Sahrhundert gefehen, boch feis neswegs von fo abschreitenber Art, um bas Lefen

befchwerlich ju machen, und bamit biefes Bert bie dufere Geftalt jebes anbern Buches babe, ift nur erforderlich, fic bas Bort: Borrebe, im Anfange beffelben binmeg zu benten. Es moge vergonnt fenn, aus biefem gebiegenen Berte folgenbe weniat Beilen amuführen: "Die Sprache muß bie Geis Resgefchichte bes Bolles mitleben, und es bat feis nen großen Werth, wenn fie auch Abbrude eines Dentens und Lebens aufftellt, bas noch in bent erften Unfangen feiner Entwidelung begriffen ift; wie viel bober muß es geachtet werben, wenn fie bas Bilb eines verfeinerten Lebens aufnimmt, wenn fie Berfuchen nicht widerftraubet, wodurch man bes trubet ift, bas im Beifte bes Bolles erwachte Bewußtvollere eines unterscheidenben Dentens, auch in ffe, bie vom Geifte zeugen foll, einzuführen. Dan bat gegen Sprachverbefferungen fo viele Borur= theile, weil man zwischen Befferungen, wie fie ges meiniglich ausfallen, und Befferungen überhaupt nicht unterscheibet, die meiften Sprachbefferungen aber Berichlimmerungen, wohl gar allererft Bers folimmungen find. Unfere Sprachverbefferer vers tennen gewöhnlich bie Rechte bes Sprachgebraus ches als eines folchen, noch ofter aber die Reinheis ten und wahren, meiftens in einem tiefen Beburfs niffe rubenben Grunde bes Sprachublichen. Dem Sprathgebrauche fleht als Gebreuche nicht bas fleins fte Recht zu, außer ba, wo er bas größte bat; er hat aber bas größte, fo oft burch Gebrauchlichkeit bas Benfanbnig bedingt ift; und das Berftands niß hangt vom Gebrauche überall ab, wo Bortet und ihre Berbindungbarten bie Bebeutung, welche erfordert wird, erft mittelft bes Gebrauches annehs men tonnen. Ber ohne Rudficht auf biefe Grangs fogung behaupten tann, bag es bei einer tiblichen, bem Scheine nach unrichtigen Redweise nicht nos

thig ware, den Grund anzugeben, warum sie bem noch statthaft sen, der macht das kunstreichste Ges bilde des Menschengeistes, die Sprache, zu einem Werke des Zufalles, macht alles Bemühen um ihre Ausbildung und Erforschung zu einem undankaren Geschäfte und gaubt dem Sprachgebrauche selbst jene Achtung, die ihm bleiben muß, wenn nicht die Sprache dem Gutdunken jedes Einzelnen überlafsen sen und in kurzer Zeit alle Ständigkeit vers

lieren foll."

Bei feiner mahrhaft sittlich-driftlichen Gefinnung mußten ihm bie irrigen und ichablichen Uns fichten bes Tages, welche unter bem Namen "Beite beift" fich einzuschleichen begannen, berglich zuwiber fenn und er benutte baber jebe Gelegenheit, fich bagegen zu erklaren. Roch ebe irgend Jemand fich auf eine grundliche und genügende Beife über bie Turnubungen batte vernehmen laffen, griff er in bem eben befprochenen Werke bas Turnwefen in feinen Grundfeften. an und erwieß mit einleuchten. ben Grunden den Nachtheil beffelben, namlich Una verhaltnismäßigkeit ber Mittel und 3wede, Dags lofigfeit, Soblheit, 3mang, Unterbrudung ber Ibeenaufange im Menfchen, Lobreigung von bem Leben in der hauslichen Welt, Berbildung bes Korpers. Einige Beit barauf trat auch Steffens als Besfreiter bes Turnwefens auf, zuerft in ben Berebils bern bes Beifigsten und bann in einer besons beren kleinen Schrift, fprach aber über bas, mas schon vor ihm Pauli barüber gesagt hatte, ohne es gelefen zu haben, fast vornehm ab und verans laßte biefen, in einer eigenen Schrifte "Zurn fas den. In einem Schreiben an Steffens, Berlin, 1819", ben Beweis ju liefern, bag er aus benfelben Grunden, wie fpater Steffens, bas Turnwefen fruber beftritten babe. Steffens fcrieb

Bierauf all ihn einien bergiliben anertennenben Belt und ermabnte bie Sache in ber Borrebe gum 2fen Theile ber Berrbilder bes Belligften mit biefen Borten: "In einem Streite, ben ich bier teines-wegs zu erneuern wunsche, bat ber griftreiche biebere Pauli bewiefen, bag ich ihm Unrecht that, bag er, was ich angriff, mit ben mannlichen Wafe fen ichon bekampft hatte. Er bat es bewiefen, und bie Art, wie es gefcah, bat mich einem Manne nabe gebracht, ben ich hochschage."

Es barf nicht unbemertt gelaffen werben, baß bie ermahnte Schrift des veremigten Freundes ubet bas Turnwefen, mehr als eine gewöhnliche Geles genheitsschrift ift. Es finden fich barin die treffe lichften Beniertungen über verschiebene Gegenstandes wovon hier nur bie folgende gum Relege ausgehoben werben foll: "Die Biffenschjaft ber Griechen, borte ich vor einiger Beit Schleiernta det fagen, ging bon ihrer Dichtung aus. Wenn ich mich recht ents finne, fand Schleiermacher in ber Dichtung bie Los fung bes Birtele, bag es tein Wiffen ohne Runft bes Wiffens und boch hinwiederum teine Runft bes Wiffens ohne Wiffen gebe. Für mich hat bet Birfelfat und feine Auflofung nur Ginn, wenn ich mir die Sache fo bente: Es gibt ein Biffen obne eine Runft bes Wiffens, nur wiffen wir nicht, daß es ein Wiffen fen, und es gibt eine Runft des Bifa fens, ohne ein Wiffen, nur wiffen wir nicht, bas es eine Runft bes Biffens fen. Dit anberen Bors fen: Es ift vorausgehend allem Biffen als eis nem folden und aller Runft bes Biffens a fo einer folchen, die unbestimmte Empfindung eis nes Wiffens, fo wie eines Wiffentonnens, Beifung gum Biffen. 3mifchen beiben Empfin's bungen herrichet urfachliches Berhaltniß, wir thuffen ber Beifung jum Biffen' gefolgt fenn, bepor wir bie unbestimmmte Empfendung bes Mis fens erhalten tonnen. Aber, wie foll es nun gir einem Biffen tommen, von bem ich weiß, bag es ein Wiffen fen, wie ju einer Aunft, von ber ich weiß, bas es eine Aunft bes Biffens fen? bier bebarf es mehr, als urfachlichen Berhaltniffes, es ift Bechfelper baltniß erforderlich. Denn, am ju wiffen, bag ich weiß, muß ich miffen, bag ich ju meinem Biffen auf bem Bege, ber jum Miffen führet, alfo burch bie Runft bes Wiffens ich fcon miffen. Beibes (wir wollen von jest an unter Biffen immer bas Biffen, um bas ich meiß, unter, Sunft bes Wiffens immer bie Runk bes Biffens, um bie ich weiß, verfteben), alfo Beis bes, Wiffen und Runft bes Wiffens muffen gleiche geitig fenn, feines fann aus bem anderen bervorgeben. Folglich ift ein Drittes nothig, welches bie unbes ftimmte Empfinbung bes Biffens und die unbeftimmte Empfindung bon einer Runft bes Diffens, beibe mit einem Male gut einem Biffen und einer Runft bes Wiffens fleigert. Diefes Dritte fann nur Dichtung fenn. Dag namlich meine unbeflimmte Empfindung von einer Runft bes Wiffens in ber That eine Runft bes Biffens, meine unbeflimmte Empfindung bon einem Biffen in ber That ein Biffen fen, bavon tann ich nicht anders überzeugt werben, als bag mir ein unendliches Bermogen gu Gebote flebet, welches, frei umberblidet und Kraft feiner Unendlichteit mit volliger Sicherheit gewahret, bag es im ganzen Umfreise moglicher Empfindungen neben ber Empfindung eis ner uns inwohnenden Sunft bes Wiffens und ber Empfindung eines burch biefe Runft erlangten Bil fens feine gebe, die mit jenen Empfindungen einen gleich großen Gehalt von Buverlaßigleit in fich R. Retrolog. Sr Jabrg.

materielle Vorstellungen, im Segensate ber burch ben Willen beseelten, nennen: Sobann hat ein Bloßer Gedanke auch daburch Aehnlichkeit mit bem Körperslichen, baß er nicht für sich, fondern lediglich für ein Anderes da ist. Die mit Willen durchdrungene Vorstellung ist ein Wesen stür sich, wenn schon mit Wesen ähnlicher Art in einem höheren Selbstwesen verbunden. Wenn der Hytozoismus dem Materia- lismust in der Art entgegensteht, daß jener alles belebe, hiefer alles tödte, so wird er auch alles beswisen mussen, weil es kein eigentliches Leben ohne Willen giebt.

Willen giebt.
Was der redliche Pauli über Carove und Gerres, bei Gelegenheit ihrer Aeußerungen über ben an Kozedue verübten gräßlichen Meuchelmord, Wahres und Herliches niedergeschrieden Auf, sindet stid in Colln's freimuthigen, literarischen Blättern vom Jähre 1819, und in Kuhn's Freimuthigem vom Jähre 1820. Die beiden Jahrgange det Berlinischen Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur (1824, 1825), verdanken ihm viele schähdere Beiträge, nasmentlich auch eine philosophische Abhandlung über das Qasen Gottes. Was sich aus seinem handsschriftschen Nachlasse zum Abbrucke eignet, son noch

gelegentlich mitgetheilt werben.

Wie der Verewigte hier geschildert worden, so war er wirklich, treu, offen und wahr. Kein Verschaltniß irgend einer Art hat auf ihn, feine Gefinstungen und Grundfate den geringsten Einstuß geschübt. Er ging von einem rein sittlichen Standspunkte aus, und so mußten ihm naturisch viele Dinge anders erscheinen, als sie von der Befangenschift dangestellt zu werden pflegen. Wohl schwerlich mochte es für ein gutes Zeichen der Zeit anerkannt werden, dei jeder Abweithung von der Tagesmeisnung sogleich selbstschung von der Tagesmeisnung sogleich selbstschungen.

then. Pauli war folder Beweggrunde unfähig; und bei Allem, was er that, bachte er nie an bie Folgen, bie es fur ihn felbft haben tonnte.

Berlin, im Gebtember 1826.

Dr. Friedr. Wilb. Goedicke.

# \* XIV. Friedrich IV.

Bergog von Sachfen-Botha-Altenburg.

geb. ben 28. Ropember 1774. aeft, ben 11. Rebruet 1896.

Perzog Friedrich war der dritte von den vier Sohnen bes herzogs Ernst II. und ber herzogin Char-lotte Amalia, Tochter bes herzogs Anton Ulrich' von Meiningen. Als ihm ber vierte Sohn geboren wurde, rief bet Bergog freudig aus: "Gottlob! num fieht mein Saus auf vier feften Sauten!" Doch nur von turger Daner mar biefe Freude, benn ber jungfte farb icon in ben erften Lebensjahren,

ber altefte im 18ten Sahre.

Mit der Sorgfalt, mit der Berzog Einft II. für bas Bohl feines Landes wachte, forgte er auch fur Die Erziehung feiner Gobnt. Friedrichs Charatter war von dem feines altern Bruders, bes Erb= pringen'Em'il Leopold Auguft, febr verfcbieben.' Gein Geift glich mehr einem rubig und milbstrab-tenben Gterne, als einer heftig lobernben glamme. Durch Sanftmuth gewannt er Die Bergen, und fruh-fcon zeigten fich bie Merkniale eines trefflichen Gemuthe. Bon feinem Bater geliebt, bing er an ibm' mit gleicher Bartlichtelt. Mit feinem altern Bruber, bem Erbprinzen, wurde Briedrich unter ber Aufficht bes Beren von ber Bufe und andern Lehrern? au Gotha, und 1788 bis 1790 au Genf unterrichieti

### 268 Demog Mrichard IV. von G. Gother Altend.

In ibr. Baterland gurud gefehrt, murbe ben furbiden Brubern in ben Sahren 1791 und 1792 von bem bamaligen Regierungsrath herrn von ber Bede bas Staatsrecht bes Deutschen Reiche, von bem Jenaischen Professor Ulrich Philosophie und von bem gesteimen Archisar. Belfer Baterlanbegeschichte

gelehrt.

Schon im Sabre 1785 war Kriedrich von feinem Bater gum Dberften bei bem Gothaifchen, in Sols lanbischem Dienfte ftebenben Regiment ernannt morben. Damit er fich aber gum Krieger bilben und bie Stelle eines Oberften aussullen tonne, machte ihn Ronig Friedrich Bilbeim II., nach bem Bunfche bes Bergogs Ernft II., 1792 jum Bauptmann bei bem ju Magbeburg ftebenben Infanterie=Regimente von Kalkstein. Hier begann Friedrich sich bem Studium ber Kriegotunft thatig zu widmen, und taum barin erft eingeweiht, geborte er fcon ju bes pen, welche gegen die Frangpfen an ben Rhein gieben follten. Da aber ber Konig von Preußen teine Freimifligen bei biefen Eruppen gulaffen wollte und Ernft II. biefes erfuhr, rief er feinen Cobn gurud. Doch bem Pringen behagte biefer Bergug, Unthatigfeit nicht, und er ging mit bem Beginn bes Eriblings 1798 nach ben Niederlanden ab, um ben Befehl über bas Bergoglich Gothaische Drago-ner-Regiment felbft zu übernehmen. 216 Begleiter und Rathgeber marb ihm ber einfichtevolle Dherft Friedrich Carl Ernft von Saate, ber fich in Amerita und in ben Frangofischen Belbzügen gu einem febr erfahrnen Offizier gebildet hatte, beigegeben. Mit anerfaunter Thatigfeit und Tapferfeit wohnte Fries brich ben Schlachten bei, welche in ben Sahren 1793. und 1794 gegen die Frangofen in den Riederlanden gefachten wurden. Aber bas Glud fronte feinen triegerischen Sinn und Muth nicht. Mit großer

Dapfertett fubele er in bem Areffen gwifchen Boern' umb Cortroft bet Menin; welches fich ben 8. Seps tember zwischen einer Bollandichen Deerabtheilung unter bem Eroprinzen von Dranfen und ben Sobs nen ber Revolution entsponnen, an ber Seite best Oberften von Saate, fein Regiment gegen ben Feinb, all mabrent bes furchterlichen Donners ber Gesichtige ein Pulverwagen umfiel, ben Pringen verwundete und mit bem Pferbe gu Boben warf. Diefer verhangnifvolle Zag, von welchem man theils bas Mebel berichreibt, welches fpater tem Argt gu beben vermochte, von welchem wir weiter unten fprechen werben, mar ber 18te September 1793. Doch noch zeigten fich bie Folgen jenes Unfalls nicht und er war abermale-thatig in bem Ereffen bei Battigni, ben 15ten und 16ten October. Aber auch bier nothigte bie Uebermacht ber Frangofen, unter Jon rhan, ben Pringen von Roburg, über bie Sambre gur ud zu gehen, worauf Friedrich die Oberftenstelle gegen Die eines Generalmajors vertauschte. Gegen Ende bes Jahres traf holland bas traurige Schickfal, eine Bente ber eroberungefüchtigen Neufranten gu wer-Die Sollandische Rriegsmacht lofte fi ch auf amb Friedrich begab fich nach Bremen, Samburg und Lubwigeluft. An ben Sofen feines Baters und anberer gurften, bie er nun besuchte, mar er ein angenehmer Gaft.

Im Sommer 1796 ging er, zur Befestigung seiner Gesundheit, nach Karlsbad. Im October 1797 begleitete er seinen Bruder, den Erbprinzen, nach Ludwigslust, als dieser sich mit Louise Charlotte, Prinzessin von Medlenburg-Schwerin, vermählte.

Noch erfreute fich Friedrich feiner volligen Gefundheit, noch blubete fein Korper, noch war fein Geift ungeschwächt, als 1803, in Folge einer frubern Betletung, von welchem fich bisher teine Spur

### 264 Bergen Griebrich IV. pon & Gotha-Altenb.

gezeigt hatte, sein Rerecubbel, begann. Aber zu keir iter ungelegeneren Zeit konnten biefe Leiden seinen Bater betrüben, der eifrig auf die Nachfolge seiner Sohne bedacht war. Die erste Gemahlin des Erdzprinzen August starb im Januar 1801, vierzehn Augenach der Geburt ihrer Aochter, der nachmaligen Gezmahlin des Herzogs von Kodurg. Die zweite, den 24sten April 1802 mit der Prinzessin Caroline Amazlia von Hessenfassel geschlossene Sein Bater wünschte baher, daß auch sein jüngerer Sohn, Friedrich, sich vermähle. Der Gothaische Leidarzt Grimm ward bei der Krankheit des Prinzen zu Rathe gezogen. Friedrich besucht die Heilauelle zu Wieshaden und ging dann nach Frankheit a. M., denn sein liebzreicher Pater ließ ihm gern willsahren, dei Geslungsseiner Krankheit lieber seiner Natur, als der Vorzesschrift der Aerzte zu solgen.

Prinz Friedrich liebte und übte die Tonkunst; er sang vorzüglich schon; war aber auch ein Freund ber andern schonen Kunste. Große Kenntniß hatte er von den altern und neuern Werken des Pinsels, des Weissels und des Grabstichels; vorzüglich spater zeigte sich diese Borliebe, als er Italien durchreist, die Alterthumer Roms mit eignen Augen gesehen und sich durch eignen Ankauf in Besitz von vielen

Runftichagen gefett batte.

Als Derzog Ernst sich immer schwächer fühlte, fein Ende herannahen sah, sprach sich die Sehnsucht nach dem geliebten Sohne lebhaft aus. Friedrich kehrte nach Gotha zurud, und schon nach einigen Monaten, ben 20. April 1804, ging ber wurdige fürstliche Bater in jene Welt hinüber.

Bedeutend maren die fur Friedrich angewiesenen Ginfunfte, aber an bem froben Genuffe berfelben verhinderte ihn fein vermehrtes Rergenubel. Be-

wegungefied, jog jer oft, womigfich in ben Morgens funden, an bem Tobtenkrampfe (Smirfucht): bate, nieber, ber immer regelmagig gu berfelben Beit ein= trat und mehrere Stunden anbielt. Der Leibargt Grimm, bie Große ber Gefthreermagend, berathu fologie fich mit mehrern ber ausgezeichnetften Aerpte, bem leibenben Dringen Sulfe alt fchaffen. Berges bens erfchopfte man alle Mittel, alle Berfuche ber Beilkunft, - ibm tounte nicht geholfen werben.'-Im Juli 1804 befuchte er, in Begleitung bes Berene pon Daate und bes Argtes Sulger, Die Baber vom Spaa und mehrere anbere jur Aufheiterung feines Geiftes geeignete Drte. 3m Auguft und Geptem= ber 1804 verweilte er in Paris. Die Krangofen, einen hohen Grab von eitfer Gelbftfucht befibent. Bich felbstgefallig fur bas liebenewurbigfte Boll ber Welt baltent, tounten nicht umbin, Friebriche bereliche Geffalt und einnehmenbe Gigenschaften zu bes munbern, benn wie eine Giche fiber niebere Beiben. ragte bes fconen Deutschen Pringen erhabener Buchs. an; ben Berfammlungsplaten hervor. Bon Paris: menbete er fich nach Montpellier.

Die berühmtesten französischen Aerzte, Corvisart, Pinel, Chrestien u. a. wurden consultint, aber wider Willen des Prinzen, der der Kunst der Deutschen. Aerzte mehr Bertrauen schenkte. Bon Chrestien was boch vanziglich, weil Sulzer es anrieth — ließ ertsche Beder, \*) und beshald zu einer Reise nach Marseille, bewegen. Doch nicht bier, sondern erst in Nizza, wo er sieden Monate, vom November 1804 bis Inni 1805, verweilte, gesbrauchte er diese. Die Munterfeit seines Geistes fand sich wieden am und Sulzum um den wieders gesundenen Kein des Wohlsens dei dem Prinzen darch gesunde Lust; durch Beränderung des Clima

III.P).Abgang ausgepreßter Dliven.

befchwerlich zu machen, und bamit biefes Bert bie dufere Geftalt jedes anbern Buches habe, ift nur erforderlich, fich bas Bott: Borrede, im Anfange besselben binmea zu benken. Es moge vergonnt fenn, aus biefem gebiegenen Berte folgenbe menige Beilen anguführen: "Die Sprache muß bie Beis Resaefcinchte bes Bolles mitleben, und es bat feis nen großen Werth, wenn fie auch Abdrucke eines Dentens und Lebens aufftellt, bas noch in ben erften Unfangen feiner Entwidelung begriffen ift; wie viel bober muß es geachtet werben, wenn fie bas Bilb eines verfeinerten Lebens aufnimmt, wenn fie Berfuchen nicht widerftraubet, woburch man betirubet ift, bas im Geifte bes Bolles erwachte Bewußtvollere eines unterscheibenben Dentens, auch in ffe, bie vom Geifte zeugen foll, einzuführen. Man hat gegen Sprachverbesserungen so viele Borur= theile, weil man zwifden Befferungen, wie fie ges meiniafich ausfallen, und Befferungen überhaupt nicht unterscheibet, bie meiften Sprachbefferungen aber Berftblimmerungen, wohl gar allererft Bers folimmungen find. Unfere Sprachverbefferer vers tennen gewöhnlich bie Rechte bes Sprachgebraus ches als eines folden, noch ofter aber Die Reinheis ten und wahren, meiftens in einem tiefen Beburfs niffe rubenben Grunde bes Sprachublichen. Dem Sprathgebrauche fteht als Gebreuche nicht bas fleins fte Recht zu, außer ba, wo er bas größte hat; er bat aber bas größte, so oft burch Gebrauchlichkeit Das Berfianbnig bedingt ift; und Das Berftands nif hangt vom Gebrauche überall ab, wo Bortet und ihre Berbindungsarten bie Bebeutung, welche erfordert wird, erft mittelft bes Gebrauches annehs men tonnen. Ber ohne Rudficht auf Diefe Grangs fogung behaupten tann, bag es bei einer tiblichen, bem Scheine nach unrichtigen Redweise nicht nos

thig ware, den Grund anzugeben, warum sie bem noch statthaft sen, der macht das kunstreichste Gesbilde des Menschengeistes, die Sprache, zu einem Werke des Jufalles, macht alles Bemühen um ihre Ausbildung und Erforschung zu einem undankaren Geschäfte und gaubt dem Sprachgebrauche selbst jene Achtung, die ihm bleiben muß, wenn nicht die Sprache dem Gutdunken jedes Einzelnen überlafzsen sen und in kurzer Zeit alle Ständigkeit verzlieren soll."

Bei feiner mabrhaft sittlich-driftlichen Gefinnung mußten ihm bie irrigen und ichablichen Uns fichten bes Tages, welche unter bem Ramen "Beits beift" fich einzuschleichen begannen, berglich zuwider fepn und er benutte baber jebe Gelegenheit, fich hagegen zu erklaren. Roch ebe irgend Jemand fich guf eine grundliche und genügende Beife über bie Zurnubungen batte vernehmen laffen, griff er in bem eben befprachenen Werke bas Turnwefen in feinen Grundfeften an und erwieß mit einleuchtens ben Grunden ben Dachtheil beffelben, namlich Uns verhaltnismäßigkeit der Mittel und 3wede, Daglofigkeit, Goblheit, Imang, Unterbruckung ber Ibeen-aufange im Menfchen, Lobreifung von bem Leben in der hauslichen Welt, Berbildung bes Korpers. Einige Beit barauf trat auch Steffens als Befreiter bes Turnwefens auf, querft in ben Berebils bern bes Beiligsten und bann in einer befons beren kleinen Schrift, fprach aber über bas, mas Schon vor ihm Pauli barüber gefagt hatte, ohne es gelesen zu haben, fast vornehm ab und verans lafte biefen, in einer eigenen Schrifte "Eurnfas den. In einem Schreiben an Steffens, Berlin, 1819", ben Beweis ju liefern, bag er aus Denfelben Grunden, wie fpater Steffens, bas Turnwefen fruber bestritten habe. Steffens forieb Bierauf all ihm'einien herzlithen anerkennenden Beite und erwähnte die Sache in der Vorrede zum Lien Theile der Jerrbilder des Helligsten mit diesen Worten: "In einem Streite, den ich hier keines- wegs zu erneuern wünsche, hat der griftreiche bies dere Pauli bewiesen, daß ich ihm Unrecht that, daß er, was ich angriff; mit den mannlichen Wafferr schon bekämpft hatte. Er hat es bewiesen, und die Art, wie es geschah, hat nich einem Manne

nabe gebracht, ben ich bochfchage."

Es barf nicht unbemertt gelaffen werben, baß bie ermahnte Schrift bes veremigten Freundes ubet bas Turnwefen, mehr als eine gewöhnliche Geles genheitbichrift ift. Es finden fich barin die treffe lichften Beniertungen über verschiebene Gegenstande, wooon hier nur bie folgende gum Relege ausgehoben werben foll: "Die Biffenschaft ber Griechen, borte ich vor einiger Beit Schleierment wer fagen, ging bon ihrer Dichtung aus. Wentr ich mich recht ents finne, fand Schleiermacher in ber Dichtung bie Los fung bes Birtele, bag es tein Biffen ohne Runft bes Wiffene und boch himvlederum teine Runft bes Wiffens ohne Biffen gebe. Für mich bat ber Birtelfat und feine Auflofung nur Ginn, wenn ich mir die Gache fo bente: Es gibt ein Wiffen ohne eine Runft bes Biffens, nur wiffen wir nicht, daß es ein Wiffen fen, und es gibt eine Runft bes Bifa fen's, ohne ein Wiffen, nur wiffen wir nicht, baf es eine Runft bes Biffens fen. Dit anberen Bors fen: Es ift vorausgehend allem Biffen als eis nem folden und aller Runft bes Biffens a fo einer folchen, die unbestimmte Empfindung eis nes Wiffens, fo wie eines Wiffentonnens, einer 3mifchen beiden Empfin Beifung zum Biffen. bungen herrichet urfachliches Berhaltnis, wie thuffen ber Beifung jum Biffen gefolgt fenn, be-

por wir bie unbeftimmmte Empfindung bes Wis fens erholten tonnen. Aber, wie foll es nun gut einem Biffen tommen, von bem ich weiß, bag es ein Wiffen fep, wie zu einer Kunft, von ber ich weiß, bas es eine Kunft bes Biffens fep ? hier bebarf es mehr, als urfachlichen Berhaltniffes, es ift Bechfelper baltnif erforberlich. Denn, sun ju miffen, bag ich weiß, muß ich wiffen, bag ich zu meinem Wiffen auf bem Wege, ber gum Biffen fubret, also burch bie Runft bes Wiffens gelangt bin, und wieber, um biefes gu miffen, muß ich schon miffen. Beibes imir wollen von jest an unter Biffen immer bas Biffen, um bas ich meiß, unter Sunft bes Biffens immer bie Runft bes Wiffens, um bie ich weiß, verstehen), also Beis bes, Wiffen und Kunft bes Wiffens muffen gleichzeitig sevn, keines kann aus bem anderen hervorgehen. Folglich ist ein Drittes nothig, welches bie unbeftimmte Empfinbung bes Wiffens und die unbo-ftimmte Empfinbung von einer Runft bes Wiffens, beibe mit einem Male gut einem Biffen und einer Runft bes Biffens fteigert. Diefes Dritte tonn nur Dichtung fenn. Daß namlich meine unbeftimmte Empfindung von einer Runft bes Wiffens in der That eine Runft des Biffens, meine unbeftimmte Empfindung von einem Biffen in der That ein Biffen fen, bavon kann ich nicht anders überzeugt werden, als bag mir ein unendliches Bermogen gu Gebote febet, welches frei umberblidet und Kraft feiner Unendlich feit mit volliger Sicherheit gewahret, bag es im gangen Umfreife moglicher Empfindungen neben ber Empfindung eis ner uns inwohnenden Runft bes Wiffens und ber Empfindung eines durch biefe Runft erlangten Bif-fens teine gebe, bie mit jenen Empfindungen einen gleich großen Gehalt von Buverlagigteit in fich R. Retrolog. St Jabra.

felbft truge. Das frei umberfchauende und felbft nbet bie Schranten bes inneren sowohl, als auße-ren Sinnes, mit ficheret Ahnung ins Unendliche hmansbringenbe Berindgen aber ift bas Dichtungs veimogen. Es ift ber wahre Empfindungemeffer in uns, baber anch bie Biffenschaft, bie es mit ihm gu thun bat, febr bebeutungsvoll Empfindungswift femichaft (Aefibetit) beißet. An fein Maag halten wir febr Bahrheit, von ber wir untersuchen wolten ob ihr unmittelbare Gewißheit gutomme und wie nim fortfahren mag, Wahrheit ber Dichtung entgegen gut fegen, fo batf man boch in teinem Kalle Babrheitsfinn und Dichtungsvermogen, sonbern nur Babrbeitefinn und Erbichtungefinn als Gegenfage aufftellen. Das Dichtungsvermogen fole get thberall einem tiefen Buge ber Bahrheit. Es barf baber teinem Urforfcher fehlen, beffen Geifteshandlungen ja eben bon ber Spahfamfeit bies fes Bermogens fpefulativ genannt werben. Urfoischer hat bas Augenbeutliche (Evidente) ober unmittelbat Gewiffe auszufinden und ju gelgen ; wie bas mittelbar Gewiffe bamit verbunden fen. Alle Augenbeutlichteit aber if einerlei mit ber gum Biffen geftrigerten priprunglichen Empfins bung bes Biffens, und biefe Steigerung, baben wit gefehen, fft leviglich burch Dichtungstraft möglich." Andertennbar beurfunbet fich auch ber philo-Toubifthe Geift bes biebern Freundes in feinen "Ges banten; brei Commlungen, Berlin 1819 und 1824." Diefes Bert, beffen erfter Band in ber früheren Ausgabe vom Sabre 1818 ben zweiten Titel : Rarlebaber Beitkurzungen, führte, ift als eine mabre Bereicherung unferer Literatur angufes ben, ba' wir, außer Ri'ing ers Gebanten und Betractungen und Lichtenberg & Bemertungen; eben Richte's Gebiegenes biefet Art aufguweifen baben;

amb alle biejenigen, benen es um mehr als eine augenblidliche Tobtung ber Beit zu thun ift, merben ben verewigten Berfaffer nicht ohne boben Genuß auf seinem Gedankengange begleiten. Bas man übrigens in biefem Werke gu fuchen bat, ers gibt ber Sitel, Gebanten über verschiebene Gegens ftande, die aber fur ben aufmerkfamen Lefer einen Bufammenhang in und unter fich haben. Nirgenbs ftogt man auf einen schiefen ober balbmabren Sab. nirgends auf etwas Befanntes ober icon Gefagtes. und auf jeber Geite biefer brei Banbe zeigt fich ber Berfaffer als Menfo und als Denfer gleich ach= tungewerth. Bas er fich felbft unter Gedanten bachte, brudte er in ber zweiten Sammlung alfo aus: Das Seyn ber Gedanken ift von bem ber Rorper febr bestimmt unterschieben, gwar nicht baburch, bag ber Gebanke nur in ber Beit, ber Rors. per in Beit und Raum zugleich fen, aber auf folgenbe zweifache Beife: 1) ber Korper ift jebergeit im Raume, ber Gebante tann in, tann aus Ber bem Raume fenn; 2) Korper feget bem Kors per, nicht gleichergeftalt bem Gebanten Undurch= bringlichkeit entgegen, weil wirklich ben Raum, worin fich ein Korper befindet, auch ein Gebante einnehmen fann. Diefen Unterfchieb gum poraus" feftgefent, verhalten fich boch bie blogen Gebanten eben fo ju ben Meußerungen einer boberen Geelen= traft, wie ber Korper jum Gedanten. Der eine bloße Gebante ift gegen ben anbern blogen Gebanken undurchbringlich, er kann aber von einer Art hoherer Gebanken, Die zugleich Willen find, burchbrungen werben. Bie bemnach Des Cartes bie Sinnen ber empfangenen Ginbrude, Die fich, beim Denten erneuern, materielle Borftellungen . (ideas materiales) nannte, fo durften wir mobil, bie blogen Gebanken mit noch größerem Rechte materielle Vorftellungen, im Segensate ber burch ben Willen befeelten, nennen. Sobann hat ein bloßer Gedanke auch daburch Aehnlichkeit mit bem Korperslichen, daß er nicht für sich, sondern lediglich für ein Anderes da ist. Die mit Willen durchdrungene Vorstellung ist ein Wesen sur sich, wenn schon mit Wesen ahnlicher Art in einem höheren Selbstwesen verbunden. Wenn ber Hydogoismus dem Nateria-lismus in der Art entgegensteht, daß jener alles belebe, dieser alles tödte, so wird er auch alles bes wisen mussen, weil es kein eigentliches Leben ohne Willen giedt.

Was ber redliche Pauli über Carove und Gerres, bei Gelegenheit ihrer Aeußerungen über ben an Kohedue verübten gräßlichen Meuchelmord, Wahres und Herrliches niedergeschrieben hat, sindet'stig in Colln's freimuthigen, literarischen Blättern vom Jähre 1819, und in Kuhn's Freimuthigem vom Jähre 1820. Die beiden Jahrgange der Berlinischen Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur (1824, 1825), verdanken ihm diese schähdere Beiträge, nasmentlich auch eine philosophische Abhandlung über das Daseyn Gottes. Was sich aus seinem handschriftlichen Nachlasse zum Abdrucke eignet, son noch gelegentlich mitgetheilt werden.

Wie ber Verewigte hier geschilbert worden, so war er wirklich, treu, offen und wahr. Kein Vershältniß irgend einer Art hat auf ihn, feine Gefinst mingen und Grundfase ben geringsten Einstuß gesthabt. Er ging von einem rein sittlichen Standspunkte aus, und so mußten ihm natürlich viele Dinge anders erscheinen, als sie von der Befangensheit dargestellt zu werden pflegen. Wohl sowerlich mochte es für ein gutes Zeichen der Zeit anerkannt werden, dei jeder Abweichung von der Tagesmeisnung sogleich selbstsüchzige Beweggeninde zu vermus

Berlin, im Geptember 1826.

Dr. Friedr: Wilh. Goedicke.

## \*XIV. Friedrich IV.

Bergog von Sachfen-Gotha-Altenburg.

geb. ben 28. Ropember 1774. geft. ben 11. Februar 1886.

Derzog Friedrich war der britte von den vier Sohnen des Herzogs Ernst II. und der Herzogin Charlotte Amalia, Tochter des Herzogs Anton Ulrich'
von Meiningen. Als ihm der vierte Sohn geboren
wurde, rief der Herzog freudig aus: "Gottlob! nun
sieht mein Haus auf vier festen Sauten!" Doch
nur von kurzer Daner war diese Freude, benn der
jung ste starb schon in den ersten Lebendjahren,

ber alteffe im 18ten Sahre.

Mit der Sorgfatt, mit der Serzog Einst II. futbas Wohl seines Landes wachte, sorgte er auch fur die Erziehung seiner Sohnt. Friedrichs Charakter war von dem seines altern Bruders, des Erdprinzen Em't Leo pold August, sehr verschieden. Sein Geist glich mehr einem ruhig und milbstrahkenden Sterne, als einer heftig lobernden Flamme. Durch Sanstmuth gewann er die Herzen, und frühfton zeigten sich die Merkmale eines trefflichen Gemuths. Von seinem Vater geliebt, hing er an ihm mit gleicher Zartlichkeit. Mit seinem altern Bruder, bem Erbprinzen, wurde Friedrich unter ber Aufsicht des Herrn von der Kuse und andern Lehrenn zu Gatha, und 1788 bis 1790 zu Genf unterrichtet!

#### 269 Demog Brichrich IV. von G. Gotha-Altenb.

In ihr Bateriand gurdt gefehrt, wurde ben furflichen Brübern in ben Jahren 1791 und 1792 von bem bamaligen Regierungerath Gerrn von ber Bede bas Staatsrecht bes Deutschen Reichs, von bem Jenaischen Prosessor Ulrich Philosophie und von bem geheimen Archivar Beifer Baterlandegeschichte

gelehrt.

Schon im Jahre 1785 war Friedrich von feinem Bater zum Dberften bei bem Gothaifden, in Sollanbischem Dienfte ftebenben Regiment ernannt wors ben. Damit er fich aber gum Krieger bilben und Die Stelle eines Oberften ausfullen tonne, machte ibn Ronig Friedrich Bilbelm II., nach bem Bunfche bes Bergogs Ernft II., 1792 jum hauptmann bei bem ju Magbeburg fiebenben Infanterie Regimente von Kalkstein. Hier begann Friedrich fich bem Studium ber Kriegotunft thatig zu widmen, und taum barin erft eingeweiht, geborte er fcon ju benen, welche gegen die Frangofen an ben Rhein gieben follten. Da aber ber Konig von Preugen teine Freiwilligen bei biefen Eruppen gulaffen wollte und Ernft II. biefes erfuhr, rief er feinen Cobn gurud. Doch bem Pringen behagte Diefer Bergug, Diefe Unthatigfeit nicht, und er ging mit bem Beginn bes Frublings 1793 nach ben Rieberlanden ab, um ben Befehl über bas Bergoglich Gothaifche Drago-ner-Regiment felbft zu übernehmen. 216 Begleiter und Rathgeber ward ihm ber einfichtevolle Oberft Friedrich Carl Ernft von Saate, ber fich in Amerita und in ben Frangofischen Feldgugen gu einem febr erfahrnen Offizier gebildet hatte, beigegeben. Mit anerfannter Thatigfeit und Tapferfeit wohnte Fries brich ben Schlachten bei, welche in ben Sahren 1793. und 1794 gegen die Frangofen in ben Niederlanden gefachten wurden. Aber bas Glud fronte feinen triegerischen Sinn und Muth nicht. Mit großer

Dapfertett findete er in bem Areffen gwifchen Boen und Cortrot bei Menin, welches fich ben 8. Sepstember zwischen einer Bollandischen Sperabtheilung unter bem Erboringen von Dranfen und ben Gobs nen ber Revolution entsponnen, an ber Seite best Dberften von Saate, fein Regiment gegen ben Feinb, als wahrend bes fürchterlichen Donners ber Gestichnie ein Pulverwagen umfiel, ben Pringen verwundete und mit bem Pferbe zu Boben warf. Diefer verhangnifvolle Zag, von welchem man theils bas Mebel herschreibt, welches fpater tein Argt gu beben vermochte, von welchem wir weiter unten fprechen werben, mar ber 18te September 1793. Doch nod' zeigten fich bie Folgen jenes Unfalls nicht und er war abermale-thatig in bem Ereffen bei Battigni, ben 15ten und 16ten October. Aber auch bier nos thigte bie Uebermacht ber Frangofen, unter Jourban, ben Pringen von Koburg, über bie Sambre gur ud gu geben, worauf Friedrich bie Oberftenftelle gegen Die eines Generalmajors vertaufchte. Gegen Enbe' bes Jahres traf Holland bas traurige Schickfal, eine Beute ber eroberungssuchtigen Reufranten zu wers ben. Die Sollandische Kriegsmacht lofte fich auf und Friedrich begab fich nach Bremen, Samburg und Lubwigeluft. An ben Sofen feines Baters und anberer Burften, bie er nun besuchte, mar er ein angenehmer Gaft.

Im Sommer 1796 ging er, zur Befestigung seiner Gesundheit, nach Karlsbad. Im October 1797 begleitete er seinen Bruber, ben Erbprinzen, nach Ludwigslust, als dieser sich mit Louise Charlotte, Veinzessin von Medlenburg-Schwerin, vermählte.

Noch erfreute fich Friedrich feiner volligen Gesfundheit, noch blubete fein Rorper, noch war fein Geift ungeschwächt, als 1803, in Folge einer früsbern Betletzung, von welchem fich bisher keine Spur

## 264 Bergeg Mriebrich IV. pon & GotharMitenb.

gezeigt batte, fein Rervenübel begann. Aber zu teis ner ungelegeneren Beit tonnten biefe Leiben feinen Bater betrüben, ber eifrig auf bie Nachfolge feiner Cohne bedacht mar. Die erfte Gemablin bes Erb= prinzen August ftarb im Sanuar 1801, vierzehn Lage nach ber Geburt ihrer Tochter, ber nachmaligen Ges mahlin bes Berzogs von Koburg. Die zweite, ben, 24sten Upril 1802 mit ber Prinzessin Caroline Umalia von Beffentaffel geschloffene Che Augusts, zeigte. keine Hoffnung zur Nachfolge. Sein Water wunschte baber, daß auch fein jungerer Sohn, Friedrich, fich vermable. Der Gothaifche Leibargt Grimm marb bei ber Krantheit bes Pringen gu Rathe gezogen. Briedrich befuchte bie Beilquelle gu Bieshaben und ging bann nach Frankfurt a. M., benn fein lieb= reicher Bater ließ ihm gern willfahren, bei Beilungfeiner Rrantheit lieber feiner Natur, als ber Borfcbrift ber Merate au folgen.

Prinz Friedrich liebte und übte die Tonkunft; er sang vorzüglich schön; war aber auch ein Freund der andern schönen Kunfte. Große Kenntniß hatte er von den altern und neuern Werken des Pinsels, des Weissels und des Grabstichels; vorzüglich spater zeigte sich diese Borliebe, als er Italien durchreist, die Alterthumer Roms mit eignen Augen gesehen und sich durch eignen Ankauf in Besis von vielen

Runftichagen gefest hatte.

Als herzog Ernst sich immer schwächer fühlte, fein Ende herannahen sab, sprach sich die Sehnsucht nach bem geliehten Sohne lebhaft aus. Friedrich kehrte nach Gotha zurud, und schon nach einigen Monaten, ben 20. April 1804, ging ber wurdige fürstliche Bater in jene Welt hinüber.

Bebeutend waren die für Friedrich angewiesenen Einfunfte, aber an dem froben Genuffe berfelben verhinderte ihn fein vermehrtes Reryenubel. Bes

wegungstat log er oft, wonfigfich in ben Morgens ftunden, an bem Tobtenkrampfe (Sturrfucht): bate, nieber, ber immer regelmäßig gu betfelben Beit eins trat und mehrere Stunden :anbielt: Der Leibargs Grimm, bie Große ber Geführ ermagend, berathu fclagte fich mit mehrere ber ausgezeichnetften Mergte. bem leibenben Pringen Sulfe att schaffen. Berges bens erfchopfte man alle Mittel, alle Berfuche ber Beiltunft, - ihm fonnte nicht geholfen werben.'-Im Juli 1804 befuchte er, in Begleitung bes herrne pon Baate und bes Argtes Sulger, Die Baber vom Spaa sup mehrere anbere jur Aufheiterung feines Geiftes geeignete Drte. 3m Auguft und Geptems ber 1804 verweilte er in Paris. Die Frangofens einen boben Grab von eitfer Gelbftfucht befigent, fich felbstaefellig fur bas liebenawurbigfte Boll ber Belt boltenb, tounten nicht umbin, Friebriche bereliche Geffalt und einnehmenbe Gigenschaften gu bes' munbern, benn wie eine Giche fiber niedere Beiben. ragte bes fconen Deutschen Pringen erhabener Buchs: an ben Berfammlungsplaten bervor. Bon Paris: wendete er fich nach Montvellier.

Die berühmtesten französischen Aerzte, Corvisart, Pinel, Chresien u. a. wurden consulturt, aber wider Wiseln des Prinzen, der der Aunst der Deutschen Wiseln des Prinzen, der der Aunst der Deutschen Werte mehr Bertrauen schenkte. Bon Chresten der Lerzte mehr Bertrauen schlier es anrieth — ließ errsich zum Gebrauch troadner Bader,\*) und deshald zu einer Reise nach Marseille, bewegen. Doch nicht hier, sondern erst in Nizza, wo er sieden Monate, vom November 1804 bis Inni 1805, verweilte, gesbruchte er diese. Die Munterkeit seines Geistes sand sich wieden des Mohlsen um den wieders gesundenen Kein des Wohlsephs dei dem Prinzen danch gesunde Luft; durch Beränderung des Clima

Walt):Abgang ausgeprefter Dliven.

Frommen erworben hatten, und trat zur Römischkatholischen Religion über. Doch so weit gewannen die Auslander nicht Sinsluß über ihn, daß er auch seine Deutsche Sinsachheit, Aufrichtigkeit, Redlichkeit und Treue ausgegeben hatte. In dieser Beziehung blieb er der Atter, aber durch die Behandlung der Italienischen Aerzte verschlimmerte sich seine Gesunds heit. Gotha wurde durch diese traurige Nachricht sehr beunruhigt, und im Jahre 1818 herr Ettinger, später, 1820, herr Geh. Legationsrath von Bridell nach Rom geschickt, der dem Papst Pius VII. und bem Cardinal Consalvi ein Schreiben des regierens ben herzogs August überreichte, um die Abreise des Kranken, der 1819 auch Livorno und die nahen Baber von Pisa besucht hatte, zu beschleunigen.

Friedrich kehrte bald baraut, im August 1820, in Begleitung Ettingers, des Geh. Legations Raths von Bridell, eines katholischen Geistlichen, Monsign. Renazzi und bessen Neffen, M. Biconti, nach Gotha zuruck. Nicht nur die alte Krankheit hatte ihn mit aller Macht wieder befallen, auch ein neues Uedelhatte sie noch einpfindlicher gemacht. Nur mit größer Schwierigkeit vermochte er zu sprechen, und Alle, die den Prinzen früher gekannt, wurden von tiefet Wehmuth ergriffen, denn kaum vermochte man die zutraulichen Worte zu verstehen, mit welthen er den Bewilltommnungsgruß erwiederte. Durch Miene und Gebarden drückte er seine Meinung, seinen Willen aus und machte sich so seiner Umgebung verständlich.

Welchen Grund und Arsprung biese fürchterliche Krantheit gehabt, barüber waren bie Aerzte zweisels haft, bis Friedrichs Kopf nach seinem Tobe geoffnet ward: Auf der rechten Seite des Ropfes, zwischen der biden Hirnhaut, oder dem Hirnfell und dem Spirnkewebenhautchen, entdedte man eine, mit Wasser

gefüllte, Sad = ober Balggeschwulft, welche 8 koth wog. Diese Sacgeschwulft hatte ben Kehlkopfrierv angegriffen, und durch Zusammenpressung der übrigen Nerven so auf das Gehirm gewirkt und es zussammen gedrückt, dast daraus die Leiden des Prinzen zu erklären waren. Nach sehr wahrscheinlicher Bers muthung ist diese Sackgeschwulft durch jenen bestis gen Fall mit dem Pserde in der Schlacht bei Monin, oder wie andre sagen, durch einen Sturz vom Pserde det den Bassenübungen zu Magdeburg hers beigesührt worden. Da die Regimentsärzte damals nur eine geringe Hautverletzung an der bezeichneten Stelle des Kopfes wahrnahmen, erklärten sie, daß die erlittene Contusion keine nachtheiligen Folgent haben werde. Daraus erzeugten sich aber alle die spätern Leiden des Prinzen, die kein Arzt zu erzgründen vermochte.

Friedrichs fraftiger Geist und rustiger Korpee hatte lange Zeit die Riesenlast vieses Uebels ertradgen. Die Reisen hatten von Zeit zu Zeit wohlstätig auf ihn gewirkt. Auch zu Anfang des Winsters 1820 reiste et nach Lyon, besuchte dann, auf Anrathen seiner Aerzte, Marienbad, aber nach seiner Rudkehr nach Gotha litt er nur noch mehr; höchstraurig ward sein Sesundheitszustand, den jeder neue Frühling noch burch einen heftigen Catarrh vers

fclummerte.

Den 17. Mai 1822 starb fein Bruber, Derzog August. Idutich hatte er ihn geliebt. Er toat die Regierung an und reiste seitdem nicht mehr. Dem stillen Aufenthalt in der Borstadt, den Pallast, den er von seinem Batersbruder, August, geerbt, behielt, er auch als Regent dei. Obgleich ihn schwere. Trankheit gebrochen, so schwückte ihn doch als Herzagog noch dieselbe Bescheidenheit, Höstlichkeit, Gütigzteit, Leutseligkeit und einsache Lebensweise, das er

pon seinen Unterthanen wahrhaft geliebt, und nichts sehnlicher, als die Erhaltung seines Lebens gewünscht wurde. Die Hoshaltung, das Pageninstitut, die Leibgarde, wurden während seiner Regierung aufzgelöst. Die Ausübung seiner geistlichen Hoheitszrechte überließ er dem Geheimen Rathscollegium. Die Staatsgeschäfte wurden von ihm, nach Leitung seiner tressichen Minister, gesührt, doch wie wohlzthätig sie gewirkt und nach des Herzogs Tode noch wirkten, scheint nicht sowohl in diese Lebensbeschreisbung, als in die hesondere Geschichte dieser herrzlichen Manner und in die allgemeine Gothaische Geschichte zu gehören.

Die lette Danblung bes Bergogs Friebrich IV. mar bie Feier bes britten Tubelfeftes bes Gothafe ichen Gymnafiums, ben 21. December 1824.

Sein Korper vermochte, zu Anfang bes Februar 1825, bem Starrkrampfe nicht langer zu wiberstesten, ein Lungenschlag endete das Leben des unsgludlichen Friedrichs, den 11ten Februar drei Biertel auf sieben Uhr Morgens, und sein Leichnam ward am Morgen des 17. Februar auf der Insel des Parks, neben seinen Brüdern, beigesett.

#### Friedenftein. \*)

Seht ihr das haus voll hoher Prunkgemicher? Es glanzt fo schon un goldinen Sonnenschein! Beisaschaun ins Land die Zimmen feiner Dacher, Und gastlich lud's den Sohn des Gludes ein Zu herrlichkeit, zu Spiel und Lanz und Becher: Kennt ihr das Schloß? — Es ist der Frieden keink

n Friedenstein ift bekanntlich ber Rame bes, burch bas Erbichen feines Fürstenstammes bamals verwaiseten Re-Sbengichlosses zu Gotha. Der Berfasser bieses Gebichts ift ber Edlaborator Belter baselbft.

Ich! Schweigen wacht nun an ben oben Thoren, Und ewig ift fein Furftenflamm perloren.

Sucht ihr den Ort, wohn auf fillen Wogen Ein Kahn zu Moos und Friedensbaumen juhrt? Ihn grüßen Mond und Seinen am himmelsbogen. Kennt ihr den Ort, von keinem Grum berührt? Die Insel ist'st von Stille nur umzogen, Wo Liede weint, mit Alumen Gräber ziert: Vier Fürsten halt schon da die Ruh umfangen; Der letzte Fürst ist auch dahin gegangen.

Sebt ihr das Land, wo, frisch burchströmt von Luftert. Ein Walderkranz die blauen Joh'n umzieht? Wo Bluth' und Frucht in schonen Thalern duften, Wo Burgerglud auf taufend Wegen bluht? Wo singend zog der Landmann auf den Ariften?— ift Go'tha's Flux und Altenburg's Gebiet! Doch Tennt ihr auch des Landes Lrauertone? Um Kurften klagt's, um die geliebten Sohne.

Kennt ihr bas Bolk, auf bem ein Seegen ruhte, Wenn wisder Sturm ben himmel rings getrübt? Das feinem herrn gedient mit Gut und Blute, Und fromm und treu die schwerste Pflicht geubt? Kennt ihr das Bolk? — Es schaut mit neuem Muthe Bum Friedenstein; es bat ja heiß geliebt — Dott hoffe es Trost für spate Tage wieder, Dort herrsche bald ein freundlicher Gestieter.

Iena, 1826.

Dr. Wachter.

# XV. Frang Deter Rid,

Doctor und Profeffor bet Cheologie an ber Univerfitat

geh. b. \$3. Det. 1772. gef. b. (is. Febr. 1826. \*),

Er wurde geboren zu Binnweiler, bem Samforte ber Graffchaft Falkenflein. Sein' Bater, Beamter bafelbft, bemerkte befonbers an zweien feiner beranwachsenben Sohne eine fehr erfreuliche, geiftige Lebenbigfeit. Ber jungere, welcher fpater fich bee Beilkunde widmete, erwarb fich in unferm Sahr= gebend einen ruhmvollen Ramen als Mitarbeiter bes Urchive fur ben thierischen Magnetismus. Der alfere war unfer Franz Peter. Seine Anabenjahre verfloffen unter den Augen forgfältiger Eltern; und besonders mar es die gartliche Mutter, welche bem froben, jugendlich lebendigen, zuweilen zu rafchen Sohne ausgezeichnete Mufmerkfamteit widmete, be= ren er in fpatern Sahren, unter Freunden, oft bantbar ermabnte. Geine Gegenliebe zu ihr zeigte fich noch auf eine fcone Beife turg vor feinem Tode. Bier Monate zuvor besuchte er biefelbe in einer Abfitht, die feinen Bartfinn ehrenboll beurftinis betiu. Damit fie gang unibefummert und froh bert Reft ihrer Zage gubringen moge, bat er ffe, ibel ihm ihrem Bohnfie ju nehmen und über feine buuslitien Berhalmiffe mutterlich zu wachen; baburch werbe es ihm 194 wie er vorgab - moglich, fich gang unge= theilt berg, neuengetretenen Lehrbernfe gu mibmen. Ein Bug bes Bartfinns und Bohlwollens, ber ihm immer, und gegen Alle eigen war, mit benen ibn bas Leben naher verband.

<sup>\*)</sup> Aus der Gedachnifrede bes herrn Professor. Buchegger entnommen.

Der giterlichen Erziehung entwachfen, begann er feine Stubien auf bem Gymnafium ju Freis burg, wo ihn feine Lehrer ber schnellen Auffaffung ber Lehrgegenstande und — bei aller Jovialitat gang tabelfreien, fittigen Art bes Benehmens wegen nicht weniger ichapten, als liebten. In ber boben Schule zu Freiburg im Breisgan ftubirte er fobann bie Philosophie und die humanistischen Lebraegens flande: — lettere mit besonderer Borliebe. Rache bem er auch bie theologischen Studien begonnen batte, ward ihm ber ehrenvolle Antrag, ju Rons fang im graflich von Biffingischen Bause bie Erg giehung ber jungen Grafen gu leiten. Babrend ber amei Sahre, Die er bort gubrachte, zeigte fich auffallend die ihm gang eigene Gabe, mit Denfchen gewandt umzugehen; und er erwarb fich baburch bie Liebe bes graftichen Saufes in gleich bobem Grade, als burch die heranbilbung ber jungen gas milie beffen Berpflichtung.

Darauf bebacht, burch Fortfegung feiner theos logischen Studien fich auf feinen Lebensbernf naber vorzubereiten, mard er burch bobere Bermens bung in bas taiferliche Collegium in Pavia aufgenommen. Dieje Unftalt, fruber bas Collegium ber Sungarifden Nation zu Rom, von Jofeph bem II. Deftreichs großem Berricher, nach bem eignen Staate gurudgezogen, erweitert und gur Bilbungsanftalt fur Boglinge bes geiftlichen Standes aller Erbftaas ten erhaben, war in jeder hinficht fo faiferlich bes bacht, bag es zweifelhaft mar, ob barin reichlicher fur ben Rorper ober fur ben Beift geforgt fen. Sebes theologische Fach wurde von mehrern Lehrern und amar verschiedener Schulen und Orben erlaus tert, fo, bag bie Boglinge, wenn fie in einer Stanbe nach bem augustinianischen Lehrspfteme bie Entwidlung eines Gegenstandes pernommen, in ber fold R. Retrolog. 8r Jahrg.

Digitized by Google

genben ben namlichen Lehrtheil von einem Lehrer burchfuhren berten, welcher bem Molinismus, obet ben thomistischen Anfichten mit ganger Geele bul-bigte. Daburch sollten biese Formen in ben Getituthern ber jungen Boglinge fich von felbft aufe teiben und bie theologische Wiffenschaft neue Reime treiben, welche nicht in ben gormen, fonbern im Befen ber Theologie felbft ihre Burgel hatten. Bas beabfichtiget wurde, gefchah. Die Debrzahl ver Bubbrer, worunter auch unfer Rid gehörte, wurde jenem scholaftischen Formalismus abhold und ward - tiefer auf bas Bleibenbe ber theologischen Erkenntniffe einbringend ... auf bie Quellen felbft, auf ben unwindelbaren Buchftaben ber Schrift und dur ben lebendig webenben Geift bes Rirchenglaus bens erfter Beit hingewiefen.

3n ihren Beftrebungen, fich in bie Liefen ber theologischen Ibeen einzuweihen, wurden bamals Die Boglinge ju Pavia gewaltsam baburch unters brochen; bag fich ber Schauplat bes Rrieges in jene gefegneten Fluren jog. Bor bem herannaben= ben Feinde fliebend, gingen bie meiften in ihre Beis math. Unfer Did begab fich nach Bien, ftellte fich bort feinem Monatchen vor und wurde von bem fest regierenden Raifer auf eine ausgezeichnet wohlwollende Beife empfangen. Bie erftaunte Rich als er am Abend jenes Zages - von bem Ergeben in ber Rafferftabt in feine Bohnung rud-tebrend - vernahm, icon breimal habe ein taiferlicher Diener nach ibin gefragt und ibn nochmals zu bem Raifer beschleben! Das Geiftvolle im Blid und in ben Bugen bes jungen Mannes war bem Menfchenfreund auf bem Throne nicht entgangen. Dit ben Schlagen bes Miggefchice befannt, empfing ber Bater feiner Bolfer unfern Flüchtling aus ben Felbern bes Rrieges mit rubrenber Gulb unb

eröffnete ism selbst, wie er aus einem Studiensond ihm ben Aufenthalt in Wien sichern konne. Das burch in ben Stand gesett, seine fast beenbeten theologischen Studien ganzlich an das Ziel zu bringen und von einem Zögling ber Freiburger Hochschule, bem k. Geh. Rathe Fethtig, wohlwollend int das Haus aufgenommen und in die Kreise gebildetter Mammer aller Stande eingeführt, legte Nick in Wien ben Schlußstein am seine Vorarbeiten zum kunftigen Lebensberus. Zu Konstanz den 24. September des Jahres 1797 zum Priester geweiht, wurde er in eben diesem Jahre an der St. Marzinspfarre zu Freiburg als Cooperator und Katechet angestellt.

Bisher hatte Nick feinen Geift und Charakter herangebilvet; nun trat er auf mit lugenblicher Kraft und mit vielen Kenntniffen ausgeruftet, ber Menschheit reichlich wieder zu geben, was er von ihr reichlich empfangen hatte.

Ans seiner Menschensteinblichkeit etzengte sich haturgemaß jener warne Sinn für Freund fin aff, ben felbst ver ungeübte Bid als einen fernern haupts zug in seinem Bilde erkennt. Die Satten des menschlichen Berzens, in benen die Menschehlsteilidslichkeit ihre teinen Anklange sindet, geben dei leifer Berührting die gleich gestimmten Accorde der Freundsschaft, und bald wird die harmonische Stimmung verwandter Gemuther ihre sanstern Melodien ausstauschen. Und dieser Wohllaut freundschaftstore Anklange, wie horbar ertonte er in Nicks wohlwollend der Brust! und wie geeignet war er, die gleiche Stimmung in fremder Brust hervorzubringen! Hatte er einmal mit Jemand die zarten Schleisen der Freundschäft geknüpft, so war es ihm wie gegeben, sast under anszuüben, ohne anmaßend auch nut zur

fcheinen. Sein Bohlwollen war uneigennatig, er bulbigte gang Rouffeaus Grundfat : "jene find un= fere Freunde nicht, welche, um unfere Freundschaft nicht zu verlieren, uns bas Unangenehme verfchweis gen." Gang ben Werth ber Freundschaft fühlenb, hing er mit Innigkeit an jenen, bie ihm ihr Boblwollen gefchenkt hatten. Unvergeflich find mir bie Worte, Die er vier Tage vor feinem hinubergange, in weicher Stimmung, nach heftigen Beengungen ber Bruft, sprach. Rach langem Verstummen, aus tiefem Nachdenken ermachend, nannte er jene brei feiner nabern Freunde, welche an feinem Krankenlager fo theilnehmend ihm Beiftand leifteten; und bon machtiger Rubrung im Innerften ergriffen, feste er bei: wenn Schlage uns treffen und bie Sand ber Freunde fie abwehren will, fo - feine Stimme brach, bas übermaltigende Gefühl ließ ihn nicht meiter in Worte faffen, mas er in biefem Mugen= blick empfand.

Durch feine Gewandtheit im Umgang mit Menfchen konnte er fich fchnell und leicht in eines Jeben Lage hineinbenten und mit richtigem Urtheil die Seite auffaffen, wo er ihm auf eine eis genthumliche Beife naben fonnte. Mit einem Scharfblid burchschaute er bie Berhaltniffe feiner Umge= bungen. Das Feuer feines Muges lieg ben Den= fcbenfenner balb in ihm einen Mann entbeden, ber mit feltener Beobachtungsgabe ausgeruftet, von ben außern Erscheinungen auf bas Innere richtig gu fchliegen vermoge. Seinem Grundfage treu, mußte er bas Rugliche mit bem Angenehmen, in feinem Umgange ftets Scherz mit Ernft, in feiner Lebensweife bas Unftrengende mit bem Gefundheits forbernben, in feinen Arbeiten bas Trodene mit bem Ungiehenden, in feinen Bortragen bas Schwierige mit bem Leichtsaflichen naturlich und ungefucht gu

werbinbon. "In heitern Areifen, verftanberer bast int: tifde Gat in ben Lon ber Gefellicaft ju mis fchen und baburch bem Umgange jene geiftige Burge gu geben, ohne welche ber Menich fich fo oft unter Menichen einfam fuhlt und unter ber Schauftellung aller fceinbar glanzenben Gigenfchaften Armuth bes Beiftes mabruimmt. Er, ber Freund ber Frobliche feit und ber beitern Gefelligfeit, bewahrte ben fills ien Ernft bes Lebens, Die richtige Schatung ub. Ler verganglichen Dinge, Die Aufgabe feines Pries Kerberuft toen in feinem Gemathe. Davon liegt der fiberzeugendste Beweis in einer fillem Gewahnbeit unferes Greundes, bie, well fie Benigen best Sannt feyn barfte, bier gu ermabnen ift. Rid bielt fich ein eigenes Dentbuch, welchem er bie Auffchrift gegeben: "memento mari." Darin batte er bic geiftreichften Stellen niebergeschrieben, bie ihm bet Lefting verichiebener Dichterwerte über Zob. Unfterblichteit, Borfebung, Bergeltung jenfeits bes Grabes, in eine Blumenlese biefer. Art ju geboren Rur aus bem legten Stude theilen mir als Beleg Schlufftwphen. Gie lauten fast wie eine Andesanzeige:

> "Ch' bas junge Sahr erbleicht, "Streift ber Abendwind vielleicht "Ueber meinem Grabe.

"Les bes buffern Sarkophags, "Freut fich bes entflorten Tags "Die erlofte Pfrche.

"Eh' bes Frühlings Bang" erbleicht, "Triumphirt erlöft vielleicht "Phyche überm Grabe."

Genen wir über von ben allgemeinen Elsgenthümlichkeiten beg Berewigten auf ifeinen

befomdeen Bernf, fo iff. ju einchnen, daß Rich feine priefterlichen Berrichtungen gu gweiburg in ber Martinepfarre als Satedet : begann. Die Borfehung freint ihn gang an bie Stelle gewiesen gut baben, bie feinem Ginne vollkommen quesprach. Er, ber Munfchenfreund, ertannte: bas reine Dienfchens bill in bem reinen findlichen Gemith, melches mit garter: Beisbeit gut pflegen und barin bas Gamenkom iber Religion jum Reimen und Blithen gut weden aubamit es beife Frichte bringe, mun feine Aufgabermar. Rach Sofembe Berordung follten in großern Gidbten: seiner Lande rigene Beligiones lehren in ben Schulen aufgestellt werben , Die, nur biofem Befchafte fich mibmend, ber Jugenbergies bung mit Liebe. Ginficht und ungetheilten Geble fich bingeben konnten. Und wie faßte Did biefe Anfgabe auf! Kindlich, wie er war, und ernft. wie er werden tounte, mußte er bie bergebrachte Steifheit ber Schule ju entfernen, ohne bas Aufes ben mur im Gefingften zu vergeben. Baburd-wurde ibm Die Liebe und Chefurcht ber Rinder in gleichem Grade gu Theil. Die Gewandtheit, ben Con ber Rinder zu finden und traulich mit ihnen umzugeben. blieb ihm auch noch in den letten Jahren eigen. Wenn er in abendlichen Rubeftunden feine Freunde besuchte, fo brangte fich beren kleine Ingend um ben hausfreund, und er wußte ihnen auf eine fo eigenthumliche Beife ihre Fortschritte in ben Schuls gegenständen abzuleden und wieder barauf guruds auwirken, bag er auch in biefer hinficht feinen Freunden Freundliches erwies. Bur Jugenderziehung trug er überhaupt eine entschiebene Borneigung. Sein Talent bierin mart balb pon unferer boben Regierung bemerkt und er jum Schulbekan eines Beziels ernannt, worin er viele Sabre angelegent: tich grheitete, und, ba feine Erfahrung .und liebers

sengung zuwesten von ber anderen Schulmanner abswich, über die Cinführung der Lautmethode mit einnem seiner Beruföfreunde in Fehde gerieth, die sich aber bei Beider Amspruchslosigkeit und zartem Sinnemdete, ohne die Freunde einander zu entfremden. Ueberhaupt genoß Nick in seinem priesterlichen Areiser jene erhebende Freude, daß seine Lüchtigkeit allgemein anerkannt wurde. Der Graf von Sickingen, seine Borzüge kennend, ernannte ihn daher zum Pfarrer in Ebnet; zwei Sahre später ward er von dem Freiherrn von Bollschweil auf die Pfarren Wittsnau berufen. Für die Rusenden und den Berufesnau gleich ehrenvoll, denn das Berbienst anerkennen,

zengt von bem eigenen Werth.

Und welche Berufstreue entwidelte ba uns fer Rid, welche Liebe ward ibm gu Theit! Richt nur in geiftlichen Angelegenheiten war er feiner Gez meinbe ein flarer und umfichtiger Rathgeberg. auch in ihren haustichen Unliegen ein Belfer. Seine Uneigennugigfeit baburch beurfunbend, ernbtete er in fo boberm Grab feiner Angehörigen Butrauen. Die innerfte Falte ihres Bergens und ihre geheim-ften Sorgen bectten fie ihm auf und erbaten fich von ibm Troft und Hulfe. Gladlich ber Mann, bem bie Bergen feiner Unvertrauten fo entgegen= fclagen; fein befcheibener Sirtenftab wirtt Gegen bringend unter ber Menfcheit und ichafft bie arme Satte bes Landmanns um jum Gige lebensfrober, gliedlicher Ramilien. Das Ginwirten Did's auf: feine Bemeinbe brachte viele und fcone Fruchte. Richt feten tamen Eltern, beren beranreifenbe Gobne und Wetter ihnen leife Rummerniffe verursachten, gutraulich mit ber elterlichen Bitte zu ihm, ihren Rindern wieder ernfte Ruge und ftrenge Mahnung gutommen zu laffen. Und wenn bann ber hirt feis ner Gemeinde, um bie Urfache folder Bitte fich es

Bitabigenb, vernahm, bag feine Urfache bes Mugens vorbanden fen, fondern nur bem moglichen Leichts finne ber frifchen Jugend wieber eine Furcht, wie es die Eltern nannten, als Gegenmittel eingeflost. werben follte: fo nahm ber fluge Mann, um ben redlichen Billen ber Eltern ju erfullen und moglis chen Unfallen ber Jugend norzubeugen, bei ben Bunglingen gewöhnlich am Montage Beranlaffung, nach ihrem vielleicht gestern verspateten Rachbause= tommen gu fragen. Bei Dabden gab ibm am Sonntag ihre forgfaltiger geordnete Rleibungsweife eine Gelegenheit, nubliche Lehren und freundliche Ermahnungen für ihr Alter anzufnüpfen, wobei bie gleichfam aufällig berbei tommenben Eltern gewohn= lich nach geraumer Beit nachber es an Erinnerung an die gegebene Ermahnung und an einbringenden Bufpruchen nicht ermangeln ließen. Auf folche Beife gewann er bie Bergen berjenigen, beren Sugenbergiehung er unterftuhte — und jener, benen er mit. folder Schonung, oft ohne bag fie beffen fogleich ges wehr wurben, Die zweckgemäßeften Ermahnungen ertheilte. Daber tam es, bag feine Pfarrgemeinde fo innig an ihm bieng. Saben wir nicht mit Rub= rung gefeben; wie eine Mutter, ihren etwa achts idbrigen Gobn an ber Sand, fich zwischen bie Ums ftebenben an bas offene Grab ihres und ihres. Sobnes Erziehers hinburchbrangte, und mit Thranen im Muge, mit ftummer Bewegung ber Banb. ihrem Rleinen ben binabgefentten Garg mieff als wollte fie in biefem Moment mit Bugen, bie nichts mebr ansaulofchen vermochte, in ber jungen Seele auffrischen, was ber im Sarg liegende ihm einst. als Lehrer in die Seele gelegt. Wie beneibenswerth ift bas Wirken eines Mannes, ber im Serge noch rebet und wirkt! bes Mannes, bessen hintbergang burch ben Schmerg, ben bie Uebniggebliebenen über

feinen Berieft empfinden, alles wieder aufregt, maser für Denichenwohl gewirkt, beffen Tob unter Sies, gel legt und als gesichertes Erbgut zurudläßt, mas er im Leben für feiner Mitmenschen Bilbung bes

gonnen.

Bie als Rathgeber und Jugenbergie her, so ernotete Rick auch als Redner bie allges meine Achtung. 3mar bebarf bie Wehrheit feines Schmudes, und bas Gottliche, in welcher Schale es immer gereicht werbe, bleibt gattlich. Aber bie Bahrheit findet ben Gingang in die Gemuther ber Menfchen weit gewiffer, und bas Gottliche wird vom Auge ber Sterblichen fcneller ertannt und vom Gemuth inniger aufgefaßt, wenn es mit Schonbeit und Burbe nach jedes Fassungeweise bargeftellt wirb. Es wird ja der Demant vom Unfundigen nicht erkannt, wenn ibn bie Runft nicht gefchliffen bem Ange vorhalt und bas Feuet feines Glanges Und ift nicht bie gange Matur ein großartis ger, ordnungsvoller, blumenreicher, fraftvoll fich aussprechenber Prebiger Gottes? Bo eble Ginfachs beit und Klarbeit mit ber Kraft fich paaret, wird ber Religionsverfunder Die Lebren ber Gottesfurcht in alle Tiefen ber Seele feiner Buborer einfenten, wird ihrem Berftande jene Aufhellung, bem Gemuth jene Rube, bem Billen jene Rraft geben, welche bem menschlichen Leben erft bie mabre Bebeutung verleiht. Rein Sterblicher ift, ber nicht bie Reguns gen bea religiofen Lebens mabrnabme und in ernften Stunden bie Kraft ober bas Beburfniß ber Religion nicht fühlte. Mag auch zuweilen ber Bludliche muthwillig feine Berftorungeluft an bem Baume ber Religion itben; wenn bie Bige ber Gonne verfens gend fricht, ober unbeilschwere Bewitter bes Lebens naben, fo ftellt fich Seber unter jenes Baumes fdugende Aefte. Und führen nicht Eltern ben Ge-

gen ibrer Berbinbung im garten Etter gu ben 3wein gen jenes Baumes, bamit aus feinen himmlischen Brachten ihre Lieben Nahrung faugen, und unter feinem fanften Schatten ihr reines Gemuth bem Eblen, Sobern, Gottlichen ben Relch auffchließe? Rich rug feine Kangelreben mit folder Barme, Burbe und Gefchmad vor, bag ein großer Theil ber Sins wohner fich wechselfeitig benachrichtigte, wenn fie vernahmen, bag er bie Rangel befteige. 3m fpa= tern Birtungetteife hatte er feinen Gegenstand ans bore aufzufaffen; er erwog reiflich bie Beburfmiffe feinet Gemeinbe, ben Zon, in welchem bem Banbs mann bie Babrheit vorgelegt, und bie Darftellungs= weife, welche fur biefen als bie geeignetfle gewählt werben foll. Daburch wirtte er allfeitig und genoß bas erhebenbe Bergnugen, jeden feiner Bortrage begierig aufgefaßt ju feben. Geine: Bortrefflichfeit wurde auch hobern Orts gewurdigt, und als einft in ber bamaligen Sauptflabt, unferes Lanbes bie Stelle ber priefterlichen Obforge ber fathelifchen Confeffionsangehörigen erlebigt warb, ging bier bie Sage, es fen bei Befegung jener Stelle von Rid Die Robe gewefen. Als in fpaterer Beit unfer Durchlauchtigfter garft einige Mage hier vers weilte, warb Diet auf bochften Befehl von bem benachbarten Bittnau gur Safel gezogen. Der umfichtige Regent wollte ben Dann wieder perfonlich fprechen, welchen er früher von fo vortbeithafter Soite tennen gelernt hatte. Und furwahr! Rid lofte die Mufgabe eines hirten einer Landgemeinbe in jeber Sinficht gladlich. Im religiblen Berfamms lungsotte ericbien er immer mit Barbe und Ernft's in feinem Berufe mar er genon; ein ftrenger Sanbhaber ber Dronung. Bon ben Geinigen war er baber balb als ber erfannt, ber mußte, was et wolle, und warum er banble, ber entschieffen auf

win Biel hinarbeite und jedes Ginbernis zu übers
freigen ober zu befeitigen verstehe. Daber galt ihs
nen sein Wort Alles, und sein Ansehen rnhte auf
sichern Pfeilern. Den sie mit Theilnahme zur Beit
bes anstedenden Fiebers, erzeugt durch die Muhses
ligkeiten des Kriegs, von einem Krankenlager zum
andern eilen saben, und der mit ihnen alle Lastew
jener brangvollen Beit getragen, dieser besaß ihre

volle Dochachtung.

Benachbart imferer Stabt, und häusig theils geselliger, theits durch seinen Beruf gegebener Gründe wegen darin anwesend, war er den Batern der Hochschule genan bekannt und mit einzelnen in nashern Berkebr. Als daher durch den Hinübergang eines hochgeseirerten, um diese Anstalt, um die Wissserschaft, um keine Mitbürger, und um Alle, die mit ihm in irgend eine nähere Verbindung gekonsmen waren, höchst verdienten Lehvers, die Kanzel der Moval erledigt wurde, ersahen die Bäter der theologischen Fakukat in ihm den Mann, welscher seinen Lehrstuhl zu übernehmen vollkommen geekgned sey. Durch einstimmigen Verschlag des akademischen Gonststrums, wie der Facukskt, ward er dem höchsten Hof als Kehrer der Moval und der allgemeinen lakademischen Religionsvorträge vorgessellt, und von diesem unter dem 1. Mai 1824 als erdentlicher öffentlicher Professor der Rospellschätung.

Die schöne, einsisse Literatur zog ihn machtig an. Mit den Glafflern Katiens war er vertraut; die neuern Stalischen Dichter hutte er großen Abeils golesm; vorzüglich aber war er in den Werken den schönen Literatur seines Baterlandes bewandert. Das her schöpsts er seine angenehme, nicht selten wisige, oft humoristische Schreibart; daber seine sließende, bilderreiche Gabe der Darstellung und des Bortrags. Seine Kenntnis ber schönen Literatur schwie ibn balb in bas haus bes geseierten Sangers unserer Hochschule, Johann Georg Jacobi's, und knupfte zwischen beiben bas innigste freundschaftliche Berzhaltnis. Im wechselseitigen Umgang empfanden bie beiben Freunde, wie viel ber Mann durch ben Austausch der Gedanken an Bilbung bes Seistes und

Bergens gewinne.

Das Streben, einen Reichthum ber Rennts niffe zu erwerben, beschrantte fich bei Rid nicht blos auf die theologischen Biffenschaften. Bebe Ges legenheit, feine Unfichten zu bereichern ober zu bea richtigen, ergriff er mit Gifer. 216 ber burch feine Schabellehre berühmte Dr. Gall einige Beit bier verweilte und Borlesungen über feine Theorie gab, tam Rid regelmäßig von feiner benachbarten Pfarren berein, befuchte unausgefest beffen Lehrvortrage, um feine anthropologischen Kenntniffe zu erweitern. Rach Galls Abreife erbat er fich von einem eben fo auf= merkfamen Buborer jener Lehrvortrage, einem noch lebenden verehrten Mitglied unferer Afademie, bie nachgeschriebenen Sefte und erganzte burch Prisvatfludium, was bei schnellem Anboren ihm:etwa wieber entgangen fenn mochte. Mit bent wiffena schaftlichen Beitschriften unserer Tage hatte er fich vertraut gemacht; burch einige feiner Freunde, un= ter benen eine Bierbe unferer bochschule oben an fteht, ift er mit ben Werten ber Literatur ftets bea tannt geworben; burch Gebantenaustaufd mit ben-felben bat er vielen Gewinn gezogen; burch ben Gebrauch ber, jedem Freund ber Wiffenschaft offen fiebenben, atademifchen Bibliothet fah er fich in ben verschiedenften Gebieten ber Wiffenschaft um.

Durch die allgemein gelehrte Borbilbung, und bie besondere feiner Berufswiffenfchaft jum Echramte befähiget, mit ausgezeichneten Bor-

gigen bes Beiftes begabt, reich an Berbachtungen und Erfahrungen, bie er fich mabrend feiner 27jah-rigen Amteführung in jener verhangnifvollen Beit allgemeiner Erschutterung und theilmeifer Umgestals tung ber Dinge, erworben batte, begann er fein Lebramt. Gein Grundfag mar: Die driftliche Sittenlehre, fich flugend auf Die allgemeinen Bers nunfigefege bes Guten, und jugleich bis Pflichten ber Offenbarung in ihr wiffenschaftliches Lebrgebaube aufnehmend, ift auf eigene Beife aufzufaffen und barzuftellen; die Tiefen ber Philosophie, wie bie Quellen ber Offenbarung, muffen bem driftlichen Sittenlehrer offen ba liegen; bas Ergebniß boraus ift in ebler Ginfachheit hinzustellen; wie die Schons beit nur im einfachften Gewand fichtbar wirb, wie fie ift, fo ericheint die Ibee bes Guten, beffen Muspragung bie Sittenlehre ift, nur bann rein, wenn teine Bergierung ihre eblen Umriffe ente ftellt, ober verhult; fchmuctlos tritt die Tugend aufs fie felbft ift ihr bochfter Glang. Die Tugend= lehre, als Auffaffung ber Tugend in Grundfage, foll eben fo einfach in ihren Umriffen, eben fo ebel in ihrer Beichnung und eben fo großartig in ihrem Lotaleinbruck auf bas Gemuth bes Menfchen fenn. Wenn die Tugend eine Schminke auflegt, fo verrath ihr Dahinmelten, bag fie aufgehort habe, Que gend ju fepn; und wenn fich bie Augendlehre ihre Frifchheit und Anmuth burch frembe Farbung gibt, fo ift fie nicht bie mabre Auffassung ber Ibee bes Guten. Diesem Grundfage treu, fuchte Rid bas Lebrgebaube ber Sittenlehre feinen Buborern einfach hinguftellen; bann entwidelte er bei Erlauterung ber einzelnen Lehrtheile eine glanzende Gabe ber Darftellung, fprach mit Barme und Fulle, und belebte nicht felten feinen Gegenstand burch reiche Bilber. Immer geiftvoll, oft glangend in feinen Durchfube enwen, verwod er in die theoretische Auseinanderssehung zugleich praktische Bemerkungen; gab aus dem Beteich seiner Ersährungen wichtige Fingerzeige für die kunftige seelsorgliche Leitung und wieß imsimer zugleich die Anwendung auf das Leben nach. Die ihm aus dem frühern Beruf eigen gewordene teduerische Darftellungsweise vertauschte er, die Bildungssluse seiner Juhorer richtig auffassend, immet mehr mit der streng didaktischen. So besaß an ihm die Wissenschaft einen treuen Pfleger, unsere Anstalt ein wärdiges Mitglied, seine Schüler einen ernschreundlichen Lehrer, der sie durch reiche Mittheilunz gen in das Gediet der Sittenkehre einsührte. Die theologische Facultät, sein wissenschaftliches Streben und sein Wertaschte ihn daher, um ihm einen neuen Beweis ihrer Hochachtung und Anerkennung seiner Berdienste zu geden, gleich im ersten Jahre seines Lehrantes mit der theologischen Doctorwärbe.

Es lag in seinen Bunschen, auch außerhalb seines Horsaeles zu wirken, und durch Kund machtung seiner wiffentchaftlichen Unssichten der Welt Rechenschaft über seinen Beruf, den Forschern Stoff zum Bestetforschen zu geben. Zu diez sein Ende hatte er angesangen, Stizzen sur einzelne Weile der Sittenlehre zu entwerfen, die er sodann auszuärbeiten, und wenn sie sich über das Sesammtz gebiet der Moral erstedt haben würden, dem Druck zu übergeben gesonnen war. In früherer Zeit schried er berschiedene Aussich in Burddie Fris, einige Resten und eine Schrift, welche die Lage unferes Bisthums naher berührte. Aus dem Ergednist sein ner Studien und aus dem Borrath seiner Lebenssersahrungen möchte Wünschenswerthes an das Licht gekommen sein, wenn ihm längere Zeit im neu ans gestetenen Amte zu wirken beschieden gewesen wärer

Beit entfernt, bort, we Berfchiebenheit- beit Meimung; und bie von verfchiebenem Standpunct ausgehende Auffaffung ber Dinge, wothmenbige Ent gegnungen gur Folge hat, biennach ber Natumnlage ber Perfonen verfchiebenortig fich außern, fogleich einen übeln Billen gu vermuthen, war er vielmeht geneigt, bie Puncte, wo entgegengefeste Anfichten fich nabern, aufzusuchen und vermitteind ben Stante punct gu bezeichnen, mo bie verfchiebenattigften Berudfichtigungen in Unfchlug gebracht und bad Befte ber gemeinfamen Gache in ichielartiger hinficht be fordere werden tonne. Unfere Unftalt umfing er mit warmer Lieber, jeben einzelnen Gollegen mit Freunde lichteis; fant Schulet alle mit Boblwollen. ben Angelegenheiten ber Sochfchule nahm er immer fmigen Untheil; unterzog fich gern ben gemeinfaenen Bemuhungen; war in Abgebung feines Utstheils gleichweit entfernt von anmaßenber, mie pon Burudhaltenber Meugerung. Unbefangen feine Uns ficht barlegend, ehrte er fremde fleberzeugung. Wenn er nach Pflicht bas Gelnige gethan hatte, fo erwars tete er riebig bie Entscheibung porgefenter Stellen und Die Leitung einer hobern Macht. Bei folder mannlichen Saltung genoß et allgemeine Achtung. Die theologische Facultat übertrug ihm, als er tauen ein halbes Jahr in Freiburg mas, bie Leitung ihrer Gefchafte und ber Senat foling ihn zur Fuhrung ber Gefammtanliegen ber hochfchule an bechfter Stelle por.

So stand ber Mann! ein fraftiger Stannn, viele Früchte verheißend! Da riff ihn ber Sob get waltsam aus unserer Mitte. Eine Entzündung ber Lunge, veranlaßt durch die Schärfe der schnell wechfelnden Witterung, griff dieses, jeden Athungug bes Menschen bedingendo Organ so zerstörend an, daß er, trog der eifzigsten ärztlichen Hulp, am 16.

Rag feiner-Erfrantung, ben 11. Schmar, Abends um 9 Uhr, in feinem 54. Lebensjahre ruhig und fcmerzies entschlief. Ihm tam ber Aob nicht uns mmartet. Gleich beim Beginn ber Rrangheit hatte er über ben Abschluß feines irbifchen Dafenns fich besprochen. Allgemein war bie Trauer bei ber Runde feines Tobes. Bon feiner benachbarten Pfarrgemeinbe eilten Sausvater berbei, fich von bem nies berichlagenben Gerucht felbft au überzengen, und mit fcmergerfullter Geele, begaben fie fich gurud, wiffend, welchen Schmerz fie burch bie Sobesbots schaft ihres allverehrten hitten ben Ihrigen bringen wurden. Unter feinen Collegen war nur eine Stims anting, bie ber Wehmuth. Er rubt bei ben Gras bern, wolche bie Miche ber akabemifchen Bater beden, bie schon schlafen ben großen Schlaf, bis fie am Sog ber Bergeltung ben Preis ibres eblen Birfens ampfangen werben.

## \* XVI. Heinrich Ludwig be Mar-es, Schuldirector und Geminarinspector zu Doffan.

geb. den 20. November 1773. geft. den 12. Februar 1825.

Das Geschlecht de Marées, in den Zeiten der besteinten lateinischen Ramensendungen gewöhnlich Maressiuch genannt, stammt aus den Spanischen Rieders landen und hatte, seines evangelisch reformirten Glaudensbekebekenntnisses wegen, sich von Alda's Versselgungen von da gestüchtet. Bon Stockholm, woes sich ansiedelte, und wo noch jett Nachkommen blüben sollen, von wo aber auch ein Zweig nach Holland ging, kamen im Ansang des 18. Jahrhunderts zwei in Stockholm geborne junge Brüber de Marees nach Deutschland. Der jüngere, Georg,

hatte fich ber Malerei gewibmet, bereifete Italien und lebte hernach als Churfurfil. hofmaler in Muns den. wo noch in ben tonigl. Gallerien viel Gemalbe feiner fleifigen und funftreichen Sand mit Berthichabung aufbewahrt werben, und mo er, obne hinterlaffung mannlicher Nachkommen, in bem fiebenten Bebend bes vorigen Sahrhunderts geftorben ift. Der altere Bruder, Abraham De Marees ging, ber Theologie obzuliegen, nach Beibelberg, bem bes rubmten Mutterfit ber Deutschereformirten Rirche. Dit einer Zochter bes bafigen erften Professors und Rirchenraths Dieg verheirathet, tam er auf ben Auf bes weltberühmten Leopold von Anhalt als Archibiaconus nach Deffau, wo er bas im Deffanifchen fo weit verbreitete, nachmals auch in Berzweigungen in bas Preußische und Weimarische übergegangene Mareefische Geschlecht grundete. Doch blieb fur jest fein Aufenthalt noch nicht in Deffau. Die reformirte Gemeinde in Murnberg verlangte ihn gu ihrem Prediger und er jog babin. Funfzehn Sabre hatte er bort fegensreich gewirkt, als ihn Fürft Leopold, bei Erledigung ber erften geiftlichen Stelle feines Landes, als Confiftorialrath und Superins tenbenten nach Deffan gurudrief, wo er im Sahr 1760 ftarb. Sein Nachfolger, wie vorher fein College, mard fein altefter Sohn, Simon Ludwig Chers berd, ber in Deffau 1717 geboren, vom ambiften Lebensjahre an in Beibelberg von feinem Grofivater Mieg erzogen und zu einem frommen und gelehrten Theologen gebildet worden war und als Canbidat Bremen und Holland befucht hatte. Ueber 63 Jahre hat biefer feurige Mann bet Unhalt : Deffauischen Kirthe in verschiedenen Aemtern gedient und die bochste Stelle als Confistorialrath und Superintens bent 42 Sabre binburch bis an fein Ende verwals tet. In den beiden letten Jahrzehenden des 18. R. Retrolog. 3r Jahrg.

Sahrhunberts, ale ber Despotismus ber Berlinifchin Aufflarerei feinen Gipfel erreicht batte und nur febr Benige von Deutschlands Gottesgelehrten bagegon laut ju teben magten, trat Er in mehreren Auffehen machenben Schriften als muthiger Bertheibiger feines Glaubens an Chtiffus und bie Bibel gegen bie Alla. Deutsche Bibliothet und ihre Berbanbeten auf. Seine Schriften wurden von ber alteriftlichen Partei mit großer Frende aufgenommen, auch in bas Schwebische und Sollandifche überfest und wurden mabefcheintich auch jest noch mehr gelefen merben, wenn nicht Die befiandige Bestreitung bamaliger Gegner, bie nicht blos abwehrend, fonbern auch angreifend verfuhr, (weil es, nach feinem Aus-brud, ber Alugheit gemaß fen, ben Krieg in Feinbes Band ju fpielen) bie Theilnahme jegiger Befer etschweren mußte. Indeg findet ficher ber Unparteifche auch jest noch viel Roffliches von Glaubensfreudigteit und Chriftusliebe, von Bibeltenntnif und Gelehrsamkeit, von Wis und Scharffim barin: Borguge, die fich mit einer gewandten Polemie und einer bochft lebenbigen ebelfraftigen Gprache vets binben.

Bon brei und zwanzig Kindern bieses Simma Ludwig Eberhard de Marées war unser Beinrich Ludwig eins der jüngsten. Ein schones Kind, das bald ein Liedling seiner Eltern, seiner größeren Gesschwister und Aller wurde, die es kannten; das aber auch von der Gefahr eines frühen Todes, der die meisten Kinder seiner fruchtbaren Mutter hinswegraffie, bedrohet wurde. Im britten Lebensjahre war der liebe Heinrich einmal am Stickhusten so krank, daß alle Hossinung schwand und schon Todebesjüge über das blaffe Engelsgesichtchen sich versteitern. Als gerade in der Zeit der höchsten Gesfahr die Stunde kam, wo der Bater predigen sollte,

sing er mit ichwerem Bergen in bie Rirche, brebigte und betete. Traurig tam er nach Saufe, wo er fein Kind nicht mehr am Leben zu finden fürchtete. Aber fiehe! es war eine auffallenbe Befferung fichtbar, bie gur volligen Genefung führte. Der Bater nahm ben Genefenen ale ein neues Gefchent bes erhorenben Gottes an und hatte ihn um fo lieber. Einige Sabre fpater brachten ton bie naturlichen Blattern wieber an ben Rand bes Grabes. Da= mals war bie beilbringenbe Jenner'fche Erfinbung noch nicht vorhanden. Die Impfung, Die man bas male tannte, gefcah mit bem Gifte ber Menfchenpoden felbft; war aber mit Schmerzen, oftere mit bofen Urmgefchwuren, felbft mit Gefahten fur fernere Gefundheit verbunben und ber Mutter burch eigene Erfahrung an ihren alteren Kinbern fo vers bachtig geworben, baß fle flc nicht entfchließen konnte, ihren Beinrich auf biefe Beife impfen git laffen. Go gerieth er in bie Gewalt ber naturlichen Blattern, bie fhre gange Buth on ihm austieffen und für fein Leben außerst beforgt machten. Als er endlich nach unfäglichen Leiben burch unermuberte Pflege genas: war feine Schonheit auf immer verloren und fein liebes Antlig traurig entftellt; obs aleich bie fürchterliche Krantheit ihm ben Musbrud frommer Reblichkeit, Die bas Befen feiner Geete war, nicht von Stirn, Auge und Mund vertilgen tonnte. Roch weniger bat fie ben Geifteetraften geschabet, die fich fruber in ber Lernbegierbe bee Ring bes, in feinem leichten Auffaffen und in bem Sefts balten bes Aufgefaßten vortheilhaft zeigten.

Das Lernen wurde ihm im Baterhauft, wie gewöhnlich ben nachgeborenen Kindern, burch fo viel altere Geschwifter erteichtert. Der Bater aber, so wahr, warm und fraftig er, wie in Allem, fo auch in der Liebe zu Weib und Kindern war, konnte

fich, feiner Geschäfte wegen, mit bem eigentlichen Unterricht feiner Rinder nicht befaffen, die ihn ge= mobnlich nur Mittags und Abende faben und immer in ehrerbietiger Ferne blieben. Doch hatten bie jungsten Tinder allerdings schon hierin viel voraus, bag ber Bater in feinem herrlichen Alter fic ihnen mehr naberte; baf Er, ber fonft in Glaube und Dentart, in Gitte und Rleibung ben Ginfluffen eines veranberlichen Beitgeschmads fo fest wiber= stand. boch hier entweder der allgemein milber ge= morbenen Sitte nachgab, ober bem immer unwibers fellicher forbernben Beburfniffe feines Bergens. Man konnte aber in ber That nicht viel um ibn fenni obne von ihm au lernen: wenn er balb aus bem reichen Schape feiner Lebensetfahrungen Mittheilung gen machte; bald über bie neueften Weltbegebenheis ten, woran er ben warmften Antheil nabm, balb uber Menichen ober Bucher, treffenbe Urtheile falltes bald unterhaltenbe Einfalle eines lebhaften Biges porbrachte; ober wenn er, mas er am liebsten that, feine innigste Liebe für Gott, Jesus Christus und bie Bibel aussprach. Diefer nabere Umgang bes Baters hatte auf Beinrich's Gemuth von Rinbheit an den größten Ginfluß, fo bag er auch in ber Folge unter feinen Brubern, nicht in ber Gefichtes aber in ber Beiftes = und Bergensbilbung, felbft in bem Zon ber Stimme, worin fich bas Gemuth am meiften offenbart, bem Bater ber abnlichfte warb. Seine Thatigfeit, fein Eifer, feine Reigung ju ben Bachern ber Gefcichte und Erbbefchreibung, worin ber Bater gang einheimisch mar, feine driftliche Frommigfeit, feine Borliebe fur Klopftod, Alles war bom Bater auf ben Sohn fortgeerbt, beffen ganges Leben bis ju ben letten Mugenbliden bie freueste Berehrung für bas vaterliche Andenten atha mete. garen arrente don ? ...

Den Glementatunterricht einpfing er thoite burch Privatiehrer im vaterlichen Saufe, theils in ben unteren Raffen ber Deffauischen Stabtschule, wors an damals nur vier, in der Folge funf Lebrer ars beiteten. Ebe be Marees bie oberfte Rlaffe ers reichte, ward biefe Schulanftalt burch Furft Frang, beffen Baterforge für die Jugend burch fo manchen am Philambropin erlittenen Berbruf und Rebifchlag nicht ermubet war, außerlich und inneelich umgeichaffen; ein fürftlicher Pallaft fur biefen 3med um gebauet; es wurden mehr Lehrer angeftellt f' alle beffer befolbet; ber ganze Unterricht nach Plan und Ausführung burch ben trefflichen Reuenborf anges ordnet, ber, vormals Lebrer am Philantfropin, bann Landprediger in Dommern, von ba wieber nach Deffau gerufen und an bie Spige allet Gibul len ber Stadt und bes Canbes geftellt warb. "In bie 1785 unter bem Ramen ber Sauptfoule erbffnete Anftalt ging nun in feinem grobiften Les bensjahre be D. fammt ben übrigen Mitichulerif aus ber alten über und murbe in bie zweite Rtaffe aufgenommen. Welch ein fchones neues Leben, bast in biefer neuen Anftalt blubete, und bas birech ben überall gegenwärtigen Reuendorf immer befeelt und geforbert warb! welch ein Wetteifer frifcher freth auch auf biefen Schuler, tiften ber fleißigften, fet-nen Segen goß! Dir Lehrer, Die fich um feine Bilbung verbient machten, waren, außer bem Dis rector Neuenborf, ber felbft nur aushelfend Cehte flunben gab, bet rafflos jum Bleig pornende Rece tor Pfannenberg, ber febr geliebte Seminarinfpector gunte, Neuenborf's Genulfe und Freund; ber vortrefflice Mathematiber Bleth, gegenwärtig Schulrath, berunlangftale Rector verftorbene freundliche Felbhann und noch aus ber alten Stonfe ber treue Bornemann.

Bur Jabre, batte be M. noch in ben beiben oberften Rlaffen ben Schulunterricht genoffen, als er, mit febr rubmlichen Abgangszeugniffen, Dftern 1790 bie Universitat Salle bezog; mo er bas une fcabbare Glud hatte, wieder unter naben Bermandten zu leben. Eine, um fast zwanzig Sahre eltere, leibliche Schmeffer war mit bem pasigen (noch lebenben Drofeffor Stange verheirathet. in beffen Doule er mobute, und ber, außer andern Berdiens fen, Die er fich um be D. erwarb, auch burch feine großen literarifchen Renntniffe und burch feine beund Philologie reiche Bucherfammlung, bei feinem jungen Schwager Liebe und Kenntnif ber Literatur beforberte. Durch bas Familienleben im fcwefters lichen fo wie im verwandten Saufe bes Confiftorialrathe Mauli, Sofa und enften Dompredigers, wurde en war aller Gefahr burichenhafter. Bermilberung. wart, er obnehin frinen bang, batte noch mehr befreben Umgange mit feinen atabemischen Freunden gewoß, unter welchen, außer mehreren Canbeleuten, befonbers zwei feiner vertrauteften, Pauli, bes Confffgriglraths jungfter Cobn, jest Prediger in Berwerben follen. Dit bem größten Fleife benutte be De bie Borlefungen eines Roffelt, Anapp. Ries menge in Murfinna und Stange in ber Theologie, eines Mature tunde und pormiolich Friedr. Aug. Bolf's in ber Philologie. Der gemaltige Geift biefes berühmten Mannes, feine tiefe Sprachtunbe, feine belle Kenntniß des griechischen und romischen Alteribums, fo wie fein geschmadvoller Bortrag, verbunden mit bem picht geringen Gewichte bes Ansehens, bas er fich felbft zu geben, fo gut verftand, wirkten fo ftart

auf bie jungen Gemuther feiner Buborer, baf fie alle auf immer feine Berehrer geblieben finb, wenn auch nicht alle mit jeder feiner Sitten fich befreunben tonnten. Zuch unfern be D. gewannen Bolfs Bortrage, die er allen übrigen vorzog, für die klasfifchen Studien; und in biefer Schule tonnte er unmoglich die Grunbfage gutheißen lernen, nach welden bamals fo vielfaltig, befonbers auch in Salle Durch Roffelt, bie Bibelauslegung getrieben marb: wie er benn vielleicht eben burch Die Runfteleien ber bamals berrichenben Erklarungsart ber beiligen Schrift und burch Bolfs gefundere Anficht vom Alterthume, mehr von ber Theologie gu ben Schulwiffenschaften fich hingezogen fühlte. Doch vernachs lagigte er jene teineswege; widmete aber, obgleich im Saufe eines tuchtigen Renners ber bebraifchen Sprache, biefer Sprache wohl bie wenigfte Beit.

Nach ben gut angewendeten akademischen Sabe ren, kehrte er in bas Baterhaus gurud, wo er balb eine innig geliebte Mutter verlor und nun nebft ber jungften Schwefter, Die beftanbige hansliche Befellichaft des Baters ausmachte. Rach beffen Wunfche follte er fich jest naber zum Predigerberufe. vorbereiten; auch bat er mehrmals gepredigt. ibn gebort baben, maren mit feinen Unfangen gufrieben und hofften von feinen Gaben viel fur bie. Benigftens mag fein mundlicher Bortrag fcon bamals nicht unangenehm gewesen feyn; benn er hatte eine tonende Stimme, ein biegfames Dr= gan, bas er forgfältig ausbildete und womit er bie Frangofifche, Stalienische und Englische Sprache, Die er alle fleißig trieb, auch in ihren fewierigften Lauten, gart und bestimmt aussprach : wie er benn auch gern und mit einem ichonen Ausbrud bes Gefühls porlas.

Die Borfehung fügte es gleichwohl, baf Er, ber,

menfichticher Erwartung nach, ein frommer, thatiger Prediger geworben fenn wurde, den Schulfatheber wahlte, um vielleicht in biefem fconen, unenblich fegensvollen Wirkungefreife noch mehr ju nusten. Da er in feinen Canbibatenfahren, die er angenehm and nublich im Baterhaufe verlebte, auch Unterriebt in mehreren Rlaffen ber Sauptichule ju geben batte: fo gewann er bie Schule und bie Schule ihn fo lieb, baf beibe nicht mehr von einander laffen au tonnen fchienen, und er ber erfte ihrer Boglinge ward, von welchem fie in festen Zemtern Gegen= Dienfte annahm. 218 namlich burch ben unerwartet fruhen Tod bes eblen Neuendorf, große Umtevers anberungen unter ben Lehrern ber Sauptichule nos thig murben: erhielt be M. 1799 bie Stelle eines Subrectors, bie er nach einigen Jahren mit bem Conrectorat vertauschte und bezog nun bie Amtswohnung in bem Gebaube ber Sauptschule. Den alten Bater, bem jest an ber Stelle ber jungften, nun auch verheiratheten Tochter, eine Entern hausbielt, befuchte er mit feinen übrigen, in Deffau wohnenden, Geschwistern so abwechseind, daß fast jeder Abend ber Boche bem beitern Greife eine beftimmte Gefellschaft zuführte: bis Ihn, ber fein Umt bis an fein Ende felbft verwaltete und ber eben erft. bie festliche Ernbtebankpredigt gehalten hatte, nach Burger Rrantheit, in feinem funfundachtzigften Lesbensjahre, am 17. Oftober 1802, Gott zu boberer: Gefellschaft abrief. Rrankheit und Tod des geliebs! ten Baters, ben' alle Rinder, mit einer großen Uns gabl von Enfeln und Urenfeln, innig betrauerten, machte einen unausloftblichen Ginbruck auf ben junge ften Cobn, ber auch in ber Rrantheit am meiften um ibn war und in ber That eine gang befondere Gabe garter Rrantenpflege befag, wie fie fonft nuebem weiblichen Geschlechte eigen zu fenn pflegt:

eine Gais, ble'er welleicht fit Reunthelien inesecke von ihm fehr gelebten Perfonen üben gelernt hatte, aber in ber Folge bitch eigene schwere Krankheiten ubch mehr ausbilben follte:

Best tam ihm eine reich befette Beit. - Muffer ben vielen offentlichen Lehrftunden in ber Schule gab er Gobnen und Ebchtern ber erften Saufer befondern Unterricht in ben Sachern ber Gefchichte," Bebbefchreibung, Deutschen Gprache und Literatur' stab fam baburch in angenehme Berbinbungen, bie' 3tin Cheil fein Berg beschäftigten, jum Theil aber auch feine Rrafte febr in Anspruch nahmen. Dasi mals blubete in Deffau ein fconter Rreis gebildeter' Bunglinge und Jungfrauen aus ben boberen Stansben, bie auch haufig in gefelligen Feften froh und anftanbig bes Lebens genoffen. Der folche Fefte anbronete und leifete, ber baju Blumen und Berfe lleferte, mar meiftens ber Connector be D. Evil gern; fcob auch auf ben Gaten bes Elstanges gette Stubifchlitten j. ließ bie Geburistage jenes Reifes nicht unbeffingt mit Blumen aus Floto's und Biel Mufen Garten ; itbite Gaitenfpiel und Befang; abet nahm auch wohl, boch feltner und nicht glucklich Rollen in dramatischen Aufführungen; fehlte niest leicht in ben Theegefellschaften jenes Arefes; entjoy: fich boch aber auch nie bem Ungange weber wie feinen Amtogenoffen, noch mit feinen Gefcwifteme ober Jugenbfreunden, benen er immer treu bliebt und war bei bem Allen in ber Erfüllung feiner Best rufogefchafte unetmubet. Dag aber für ein fo reis ches Leben die gewöhnlichen Tagesftunden nicht genigten, begreift man. Oft mußte er nach ben Ar-beiten bes Lage und nach ben Abendgefellschaften, noch einen Theil ber Racht ju Gulfe nehmen, um Die Aebungsauffate ber Schiller burthauseben ober

\*\*\*

fich an den fleinftunden bes folgenden Agget, were, gubereiten. Giner folden übergroßen Anftrengung barf man es vielleicht mit auschreiben, baf er in. biefer Beit, jum erften Dale feit jenen Gefahren ben Rindheit, bebeutend erfrantte, . Es ergriff ibn ein heftiges, mit abmattenben Schweißen und Gicht= aufallen verbundenes, entzundliches Fieber, wobei. vielleicht auch bamals schon bie Leber zugleich litt. Er genas und war bald wieber in bem gewohnten Bleise feiner Arbeiten. Go fehr er auch feine gange worige Gefundheit wieder erlangt zu haben ichien: fo miederholte fich boch, bis zu feiner Berbeirathung,, biefelbe Rrantbeit, in Bwifchenraumen von mehreren Sabren, zwei Dal wieder, und fast immer gefahrlicher, fo bag immer für fein Leben gefürchtet marb. Geine Rrafte, Die bei ben Anfallen biefer Art gang, erfcopft au fenn fcbienen, tebrten nach ber Genes, fung fonell gurud; feine Liebe gu feinem Amte und feinen Berufegeschäften nahm immer mehr au und balb. verband er damit auch noch fchriftftellerifche Thatigfeit. Sein erftes Wertchen, bas unter ber bamals feby beliebten guntefchen Firma erfchien, mar ein Bitgenfpiegel fur bie Jugenb. Runte, ber burth feine febr zwedmäßig abgefaßte und mit gro-Beifall aufgenommene Raturgefdichte und Techs nelogie einen Mamen erlangt batte, pfleate aus feis nem veichen Geifte 3been, Die er nicht alle felbft venatheiten konnte, besonders Entwurfe für Jugend= fchriften; und fegenannte gemeinnutige Werte, an Augnhe und Gehalfen in Stadt und Land gur Ausge führung 311 vertheilen. Er gab ben Plan bald aus-führlicher, bald kurger ap; verschaffte die nothigen Bucher und Sulfsmittel; behielt fich Durchsicht und Derensgabe vons fchloß ben Sandel mit bem Berfeiner Gebulfen einen besonderen Bertrag ein. Jus

biefer Fahrik, wenn ich se ohne Bermalimpfang fonennen, barf, sind bekanntlich mehrere schathare, Werke hervorgegangen; zu welchen aber der erwähnts Sittenspiegel schwerlich gezählt werden mag. Deng der Bersuch, Theophrastische Charaktergemalde in gemissen allgemeinen Umrissen und hervorstechendez besopheren Jugen, unter den Uederschristen einzelner Lugenden und Laster, als: der Stolze, der Leichtsfinnige, der Großmuthige ic., zusammen zu feizenz sinnige, der Großmuthige ic., zusammen zu feizenz siel bem Geschmade der Jugend wenig zu, die sich viel lieber an anziehenden Erzählungen von leibhaft und namentlich dargestellten Kindersguren erzählte wie sie auch nachber in den Funkeschen und hunge der anderen Leseduchenn, zahlreich genug erschies nen sind.

Funte, biefer Dann von ausgezeichneten Lebra gaben, ber fich burch munblichen Unterricht und berein Abfassung mehrerer Schulbucher, um bie Deffauifde Schule und um fo viele andere große Berbienfte, erworben batte, farb im Jahre 1807 in Samburge mobin er von Freunden gum Befuch eingelaben mar, nachbem er turg zupor fein Amt niebermeleas. batte : Sein Nachfolgen, als, Seminarinfpertor, murbe be Mar ber zugleich noch in ben oberen Rlaffen ber Sauptschule mehrere Lehrstunden beibes hielt ober bingubetam. Dier man ihm ain, meuer, größerer Birtungetreis eröffnet, ben er mit namer. marmer Liebe umfaßte und mit unermubetenn Gifen auszufullen frebte. Seine Seminariften waren ibna mit Liebe und Berehrung ergeben; feine ebemaligen Schuler, jest unter ihnen wiel madere, vortreffliche Manner, nennen ibn noch mit bankbarer Achtung und die Rleinen felbft, beren Unterricht burch bie Seminaristen er aufsehend leitete, hingen mit ghra erbietiger Liebe an feinem freundlichen Ernst. Sein fchriftstellerischer Tleiß nahm ju und perbreitete fich

Bet Wiebrere Biveige ber Miterhtill ? "er mar Dites arbeitet" am verfchiebenen tritifchen und anberen willenschaftlichen Beitschriften ; er schried Behrbucher ber Beutschen und Lateinischen Sprache, auch ber Seographie; er arbeitete seine Lebrgange fur Prima M Elteraturgefchichte, Aefifetit, Poetit, alter und neuer Beite und Richengefchichte forgfaltig aus. Gleichwohl fand er noch Beit genng, auch burch Muslichen Unterricht Manchen, besonders unter fei-keit Bermandten, nüblich ju werben. — Gewiß Bitt'ein Schulmuin forgfaltig über fich zu wachen, wenn er burch fein bestanbiges Lebren, burch bast M ben Raffen oft nothwenbige Abfprechen und Ent= ftielben, Hich nicht gu einem Con verwohnen will. ber für ben gefellichaftlichen Umgang meniger paffe; sber wenn er burch bas fehr hohe anfeben, bas er Bet feinen Schulern genießt, nicht an Befcheibenheit, Ber burch femen allzuhäufigen Umgang mit Bus Gern; Wicht am Gewandtheit und Brauchbarteit für bas Teben verlieren und nichts bon bem Schifftaube alt film behalten foll; in welchem ber Debant fich gefalle. Benn beim. 36bit einiger Betwohnung in Miffeit bes erften vielleicht nicht gang frei ju fpreden water fo bifebi et boch von ben anberen ber genuenten Bebreit febre weit entfernt, weil et fin Befer Met fehr vieffeiligen Bilbufig und burd immer ledhaft unterhattene Eheilnahme an' ber Gefellfchaft und ifren marinichfalligen Berhaltniffen fich eine fest geschickte Unffelligfelt für bas Leben außer ber Schile und einen garten und fiefen Glini für alles Cole und Schone des Bebens zu bewahren wußte. Raum erhob fich in Stabt und Land frgend ein Unternehmen fur gefellige Bilbung und Unterhaltung, liegend eine Unftalt gur Beforderung bes Bab= sen und Guten, woram er nicht ben warmffen Ans thell genommen batte.

Inbest genügte bas feinem Bergen nicht; es bes burfte ber Liebe. Bas er fruber gesucht, aber nicht wahr gefunden ober burch ben Sob verloren batte, bas fand er jest in Einer feinet Schulerinnen und Bermanbten, bes Rammerbirectors von Raumer. eines im Deffauischen und im weiteren Umfreite bochverehrten und hochverbienten Mannes, alteften Tochter, Louise, einer Schwefter bes berühmten Bes Ichichtschreibers ber Bobenftaufen, Friedrich b. R. und bes Bergraths Carl b. R., bormals Professors ber Mineralogie in Breslau, bann in Balle, gegene martig in Erlangen: zweier Manner, bie borber foon nabe Freunde von be M., nun burch Berfebmagerung mit ihm noch naber verbupben wurden. Die Bermablung, am 2. Inni 1814 frob gesteiert, grundete ein Glud feines Lebens, bas et bis an fein Enbe bantbar pries. Ber be DR. nur aus feinem öffentlichen Leben und Birten getannt bat, tennt boch bie Barme und Innigfeit, feines Ges fühls, die beilige Frommigkeit und die ewige Treue feiner Geele nicht gang, bie fich in ber Geschichte feiner Liebe, von bem Anfang feiner Werbung an, burch bie eilf Jahre feiner Che, bis an feinen Tob offenbarte. Ja, er fennt auch ben Dichter be Ma weniger. Die warmen Erguffe feines liebenben, Der gens bat er in Liebern an Die Geliebte mit einer Wahrheit und Innigkeit hingestromt, ber man es wohl anfühlt, daß fie nur aus der tiefsten Geele quellen konnte. Und folche Flammen ber Liebe in Liebern und Briefen an die Braut und an bie Gats tin, leuchten aus ben letten Sahren noch eben fo bell und warm, als aus ben erften iffie leuchteten in gesprochenen Worten noch burch bas Dunkel ber Tobesnacht.

Bene größeren Rreife bes gefelligen Lebens, für welche be M. fruber gelebt batte, waren fcon feit

geraumer Beit Reiner geworben'; feit fener Berbeis kathung beschränkte sich sein Umgang fast nur auf bie Bermanbtichaft, bie er gern um fich sah, bie indes von seiner und ber Sattin Seite gablreich genug war. Das hausliche Leben war fein Liebstes; bei Frau und Rinbern, beren ihm Gott brei gute und tlebe gab, rubete et aus von ben Geschaften und fiartte fich ju neuen; da etholte er fich von fo manchem Berbruß, an welchem es in fo mannichfaltigen Amtsverhalfniffen nicht gang fehlen fonnte. Diefe Berhaltniffe murben verwidelter, als ein, bauptschild von ihm entworfener, neuer Schulbstun jur Ausfahrung tam, woburch bie Burgers foule von ber geletitten gang gettenut und ein Beg gu beiben burch eine Clementhr- ober Bor= und bas Sange in mancher Sinficht umgebilbet wer's ben follte. Da ward er, mit Beibehaltung feines Seminars, gum Director bet Burgeribule ernannt. Und wie er biefes, fein Schopftind, geliebt und gepflegt, wie thatig er fur baffelbe gewirkt und wie er icon hierdurch allein fich bebeutenbe Berbienfie um bie Stadt, und burch Bilbung ber Schul-Deffauern gern anerkannt.

In bem Dessausschen, einem mit nuglichen Stift tungen und Anstalten gesegneten Landchen, blubet auch seit 1787 eine Passoralgesellschaft, gestiftet von bem fraftigen Schweizer Safell, damals in Worlit Vostaplan ber Furstin Louise. Dieser, unter land besberrlicher Genehmigung und burch landesberrliche Kosten bestehende Berein gler Prediger bes Landes und aller einheimischen theologischen Candidaten, hat zum Imed, die Mitglieder in gegenseitiger Liebe und gemeinsam sich belebendem Fleise, naber mit einander zu verdinden, und sie in theologischer Er-

Bennitnif und weifethatiger Amteffifeung, jum Gegen ihrer Someinben und gut Forberting bes Deichs Befu Chrifti, unablaffig weiter zu bilben. Die Mittel zu biefem ichonen 3weite find: allgemein umlaufende theologifche Bucher, eigene Ausarbeitungen, beten munbliche und febriftliche Beurthellunden und vornamlicht perfontiche Berathungen und Bei fprechungen über wiffenschaftliche und in bie Antefichrung einschlagenbe Gegenftanbe. Bu bem Ente ift bie Gefellichaft, nach ber Lage ber Pfarreien, th acht Rreife getheilt, beren jeber, unter ber Leitung eines Breisgeschaftsbeforgere, fich indnatilch verfami melt und in jeber Berfammlung fich mit bem Bot lefen eines eigenen Auffages von bem Mitgliebe, bas bie Reibe trifft, mit Unterrebung barüber und mit Beantwortung aufgegebener Fragen un fi wi beschäftigt; workber ber Kreibgeschäftsbesvrger ein won allen Mitgliebern Des Rreifes gu unterfcitefe Denves, Peotocoll allfnimmt, bas mit ben fchifft Nichen Auffagen auch ben übrigen Rreffen mitgetheilt with, um bun allen' Mitgliebern gelefen und mit Anmertangen begleitet gu wetben. Die theologis fcen Bucher werben nach Stimmenniehrheit gewählh von dem beständigen Bibliothetar bet Gefellichafti ber in ber Stabt Deffau femen Bobnfth haben muß angekauft und in wedsfelnbem Umlauf von Mien gelefen. Ein Borfteber, ber auf zwei Jahre gewablt wirb, leitet bas Gange. Bei bet allfahrs lichen allgemeinen Berfammlung aller Mitglieber in Deffaut führt er bas Bort, giebt Rechenschaft übet bie jahrlichen Arbeiten, Schicffele und Ausgaben bet Gefellicaft, theilt ihr bie ibm jugetommenen Une fragen über ihre allgemeine Angelegenheiten gur go meinschaftlichen Berathung und Abstimmung wit laft alle Berhandlungen protofolliren einb verfetibet eine reine Abschrift biefer Berhandlungen in jeben

der allgemeinen Bersammlung wird die Seselsscher allgemeinen Bersammlung wird die Seselsschen wit einem sestlichen Mahle auf dem Herzoglichen Schlosse bewirthet. Die Kosten für die Unschaffung der Bücher, sur ihre Bersendung in die Kreise und für die Reise der Entsernten nach Dessau, jahre lichen allgemeinen Versammlung, werden alle von den selfgeseichen Summe bestritten, welche die Horzogliche Kammerhasse dazu jahrlich auszahlt. Dens de huldreich für die Bildung seiner Prediger sorgens den Lundebvater, wird von dem allgemeinen Sasschäftsbesorger jahrlich über die Beschäftigungen der Gesellschaft Bericht erstattet.

Diefem Predigerverein, woran Theil zu nehmen puen Prepigern und theologischen Candidaten bes Sandes zue Pflicht gemacht, allen Oberlebrern aben an ben beiben Sauptfoulen ober Gomnafien in Deffau und Berbft freigelaffen ift, geborte auch be D. feit feiner Ruffehr von ber Universität an; geborte iben mit Liebe und Eifer an. Die hat er, wenn ibn die Reihe traf, vorzulefen verfaumt; und wie fchabbar waren fo viele fomobl feiner vongelefenen Tuffage, als ber Unmertungen, bie er vielleicht une ber allen Mitgliebern ber Gefellichaft am fleifige ten, ju ben umlaufenben Arbeiten Anderer fchrieb! Wie vielfach hat er ber Gesellschaft, fruber als Rreisgeschaftsbeforger und noch gulegt als Biblios thefar, gu bienen gesucht! Immer lag ibm bis fartfcreitenbe Berbefferung ber Gefellschaft und bes Predigerftandes überhaupt am Bergen und noch splett theilte er febr zwedmaßige, gang auf Ausfuhrung berechnete Ibeen jur Grundung eines, Predigersemingriums in Deffau mit. Ber klagt picht, bag viele schone Gebanken und gemeinnutige Entwirfe, bie fich in feinem reichen unermubet 

fortfirebenben Geifte entwidetten, mit ibm entfchums mert find!

Bei bem lebhaften Antheil, ben er an bem Besften biefer Paftoralgefellschaft, fo wie an allem Gufem nahm, ift nicht zu leughen, baß er manchmal in munblichen und schriftlichen Unterrebungen und Streitigfeiten einen leicht heftig werbenben, entfcheis benden Ton annahm. Der Grund war gut, aus welchem foldet Gifer atfprang; es war warme Liebe für alles, mas ihm muhr und recht ichien; es war lebhafter haß gegen bas Unrecht. Bitterleit lag eigentlich in feiner reinen, liebenben Seele eben fo wenig, ale lange nachtragenber Groll. nady frurmifchem Aufbraufen eines munblichen Streite, war burch bas Del bet Liebe fehr balbi nicht nur bie Dberflache geglattet, fonbern bie gange Liefe feines Befens wieber rubig, milo, verfohnte Und es mochte wohl nur außerft wenige Menfthen degeben buben, in beren Beurtheilung und Behands lung fich bei ihm fortwährend einiges Bittere eingemischt hatte. Durch feine Kenntniffe, feinen Fleif und feinen rechtlichen, feften Sinn, hatte er fich bie Achtung feiner Dbern und Aller, die ihn kannten, erworbeit; weim ihm aber eben biefer fefte Sinn, ber, wo er Recht zu haben glaubte, Reinem gern nachgab , nicht immer Muer Buneigung erwerbent konnte: fo liegt bas in ber Ratur ber Sache. Much mag er wohl (wer konnte es leugnen wollen?) ges gen Manchen wirklich gefehlt haben. Bas er fehltes hat bei Menfchen fein Tob verfobnt, bei Gott fein Glaube und feine Liebe.

In diefen Beiben lagen die Grundzüge feines Chastafters. Der Glaube an Gott und ben Welterlofer lebte tief in feiner Seele und war schon frühe burch Lehre und Leben des Baters, durch ben geliebter Riopsock, späterhin durch fein eigenes treues Bocs

R. Retrolog, 8. Jahrg.

fchen in ber beil. Schrift, immer mehr gefiarte word ben. Gelbft mahrend feiner akabemifchen Laufbahn hatte er fich nicht burch ben Unglauben ber bamaligen Beit in feinen beiligften Ueberzeugungen irre machen laffen, vielweniger in ben folgenben Sab= mena fondern er bielt an ihnen mit ber ganzen Treue feines Gemuths, fo wie binwiederum biefe Treue und Redlichkeit burch feinen Glauben berrlich unter= ftust ward. Eben barin fand auch feine Bater= landeliebe und fein Gifer gegen Unterbrudung ber Renschheit ben machtigften Salt. Ueber bie polis tifchen Ungelegenheiten und bie großen Welthanbel, bie er theils grundlich fennen zu lernen bemubt war, theils nach folden Grunbfagen beurtheilen gu muffen meinte, Die mit ben wesentlichsten Uebergeugungen feiner Geele innig und tief gufammen bingen, fiel es einem Gegner ichwer, ibn gu betehren. .- Auch feine Thatigfeit, ein anderer wefentlicher Charafterzug, entsprang ober ftartte fich aus jenem Mit Kraften bes Geiftes und Kor= weinen Quell. pers wohl ausgerüftet, mit flarem Verstande, treuem Gebachtniffe und tiefem Gefühl begabt, von reger. Chrliebe gespornt, überall aber von innigstem Pflicht= gefühl burchbrungen, hatte er bie Arbeit lieb und war von Kindheit an bagu gewohnt. Sie marb ibm leicht; sie war ibm Freude und Bedürfniß. Bie mir oben aus einem Beifviel feiner fruberen Sabre überschauten, wieviel und wie vielerlei er zu= gleich leiftete: fo mag und auch feine lette Beit. Die beiben Memter eines Directors ber neuen Burgerichtte und eines Seminarinfpectors, womit auch bie foviel Genauigkeit und Zeitaufwand erforbernbe-Bubrung, wenigftens feche verfchiebener Raffen vers bunben mar, nahmen allein icon bie Thatigfeit eines gewöhnlichen Arbeiters in Anspruch. 216 Bis

bliothetar ber Schule, in ben letten Jahren auch ber Daftoral = Bibliothet, bie neu aufgeftellt und gepronet merben mußte, batte er viel Geschafte. Daß er ein fleißiges Mitglied bes Prebigervereins mar, ift icon erinnert worben. Er las bie borin ums laufenden Schriften und Bucher; er las bas Bichs tigere alles, was im Fache ber Schulwiffenschaften beraustam; er las viele Beitschriften, beren er mebe rere fur befondere Lefegirtel felbft beforgte; auch befaß er eine gemablte Bucherfammlung, Die er ims mer vermehrte und forgfaltig benutte. In ben letten Sabren leitete er bie Geschafte einer Commiffion jur Berausgabe eines neuen Gefangbuchs fur bie Deffauischen Rirchen, bas er gu einer mus fterhaften Sammlung zu erheben suchte. Bu bem Enbe schaffte er bie Driginalwerte Deutscher geifte licher Dichter aus ben brei Jahrhunberten ber evens gelischen Kirche an, beforgte ihre Bertheilung unter bie Mitalieder der Commission und führte bei ben Bufammenfunften bas Protofoll. Bie bat er nur allein fur biefes Geschaft eine fo große Menge Zas bellen, Auszuge, Berzeichniffe von feiner Sanbichrift binterlaffen und den übrigen Mitgliedern bis auf ben beutigen Tag feinen Berluft unerfeslich gemacht! Er war an mehreren Literaturzeitungen Mitarbeiter und lieferte auch zu ber großen, von Ersch und Gruber berausgegebenen allgem. Encoflopabie ber Biffenfchaften mehrere Beitrage in ben Fachern ber Literargeschichte und Geographie. Der besonbers quetibrliche Artitel: Anbalt (Gefchichte, Geogras phie und Statistif bee Bergogthums), ift von ibm. Er fcbrieb Lehrbucher fur Die Schule. Er bichtete viel. Gang in ber letten Beit hat er zwei große Dratorien gebichtet, bie ber berühmte Friebr. Schneis ber, Kapellmeifter zu Deffau, in Dufit gefest bat, namlicht bas verlorne Parabies (nach Mil.

ton), bereits in Magbeburg und in Deffau mit gros Bem Beifalle aufgeführt und bas andere noch nicht befannt gemachte: bie Geburt und Rinbheit Jefu, welchem, nach einem mit Schneiber verabs rebeten Plan, noch brei Dratorien über Leben, Lob und Erhobung Jefu folgen follten. 218 Mitglied ber Singatabemie in Deffau, fo wie auch ber bafigen Liebertafel, ubte er noch immer gern Mufit; Gefang und Dichtfunft aus. Und nun barf man bei bem Allen nicht vergeffen, bag er ben Geis nigen gang war und blieb, mas ein Gatte und Bas ter fenn foll und bag er neben ber Gorge fur feine Rinber, auch noch in ben letten Jahren Die Ergie= bung und Studienleitung zweier, ihm und feiner trefflichen Gattin anvertrauter Junglinge aus Schleffen, abernommen hatte und mit Gewiffenhaftigfeit be= forgte. Eine fo ausgebreitete Birtfamteit mar allein burch bie ftrengfte Ordnung in Gintheilung Der Zeit und bes Raums moglich. Letteres verfebe ich besonders von der Ordnung feiner Bucher and Papiere, ju welchen letteren er febr geraus mige Aacherschrante mit Ueberschriften' ber febr gabla reichen gacher befag, beren nicht leicht Gines leer blieb. Eine unglaubliche Ungahl von Sanbichrifs ten aus allen Fachern, worin er arbeitete, fanben fich nach feinem Lobe in Dult und Schranten! Und wie fleißig bat er Briefe gewechfelt!

Mitten in biefen Arbeiten überraschte ihn die lette Krankheit, die ihn vielleicht nicht getroffen hatte, wenn er die Badreisen, die er seiner Lebersbeschwerben wegen, sonst nach Pyrmont, spater nach Alerisbad gemacht hatte, jahrlich hatte wiederholen konnen. Da er jedesmal gestärkt aus ben Basern zurückgekehrt war, so konnte man nur besdauern, daß sie seit mehreren Jahren unterblieben; besonders wenn man oft sehr deutlich und mit

angfilicher Beforgniß eine Rrantheit ber Leber feis mer Gefichtsfarbe anfah. Er felbst war fur feine-Gefundheit nie angftlich beforgt. Sest bachten er und bie feinigen vielleicht am wenigsten an Be-Um 2. Kebruar 1825 batte er noch ber Bersammlung bes Dessauer Pastoralfreifes mit lebs hafter Theilnahme beigewohnt und noch am folgenben Tage fein Umt verwaltet. Rach bem Abenbs effen liefet er, wie er im Binter pflegte, feinen Frau und Schwagerin por: ba manbelt ihn auf einmal ein Frofteln an, bas ihn ju Bette treibt und fcon in berfelben Nacht in ein fo beftiges Entzundungefieber ausschlägt, bag man fogleich bie allergroßte Gefahr ertennt. Aller fcbleunig berbei= geschafften Sulfe ungeachtet und ungeachtet aller Sorgfalt feines trefflichen Arztes, ber, fein vieljabs riger vertrauter Freund, ibn icon fo oft in Krants beiten gludlich behandelt hatte und fein jegiges Uebel auf ben erften Blick erkannte, nahm bas Fieber ber entzundeten Lunge und Leber ju und bie' Arafte nahmen ab. In Krantheiten von biefer ges fahrlichen Art mußte man ihn feben, wenn man fich von feiner Gebulb und Milbe, von bem Fries, ben feiner Seele und ber Wahrheit seines Glaubens überzeugen wollte. Gattin und Argt hatten von Anfang an Alles gefürchtet; er felbft bat im, Berlauf ber Krantheit auch geaußert, daß er bieße mal wohl schwerlich bavon kommen werbe. Schmer: zen empfand er wenig ober gar nicht; nur über große Bruftbeflemmung flagte er bisweilen, aber feine Geele blieb ruhig. Er burfte wenig fprechen. Bas er fprach, zeugte von feinem Glauben und feiner Liebe. Wenn mir boch Gott, fagte er ein: mal zu feiner Frau, nur noch einen einzigen Tag in vollkommener Gefundheit fchenten wollte, bag ich bir gang fagen konnte, wie febr ich bich liebe und

wie ich bir fur beine Liebe bankbar bin! - Luch feine Phantafien trugen biefe Farbe. Er fab im letten Traum, ber ihm ben lebhafteften Gindruck binterließ, fich von einem unendlich bellen überirbis fchen Licht umlenchtet. In biefem munberbaren Glanz umringte ibn eine immer großer und großer werbenbe, ibm freundlich zubringenbe Schaar von Rindern. Da, von unbeschreiblich seligem Gefühl burchbrungen, rief er aus: Siehe, herr! bier bin ich und bie Kinder, bie bu mir gegeben haft! Dit vertfarten Dienen erzählte er am Morgen biefes Seficht, fiel nach einem turgen Aufflammen ans scheinender Befferung in Bewußtlofigfeit , und nach wenigen Stunden eines tieferen Schlafs flanden bie immer leiferen, immer unmerklicheren Dulfe flill. Er war fanft, ohne alle Budungen entschlummert am Mittag bes 12. Rebruar 1825, einige Monate über 51 Jahr alt. Gein Tob warb von ben Geis nigen tief empfunden und erregte in feiner Baters ftabt bie allgemeinfte und lebhaftefte Theilnahme, Die fich auch bei feinem feierlichen Leichenbegang= niffe aussprach. Um Morgen nach ber Beerbis gung feierte bie in ihrem Saale versammelte Schule mit Gefang und mit Reben, welche ber herr Schuls rath Bieth und ber Berr Director Stadelmann biels ten, bas Undenten bes Berftorbenen finnig und fcon. D. J. S. Se M.

#### De Martes im Drud erschienene Schriften.

Sittenspiegel fur die Jugend (2ter Aheil des vom Insspector Funde herausgegebenen Elementarwerks, unter Funde's Namen). Berlin, 1800. 8. Neue Aufl. ebend. 1805. 8. — Aabellarisches Handbuch der neueren Geosgraphie, Statistik und Geschichte, sur Schulen. Herausgegeben von G. P. Funde. Mit einer damit übereinstimmenden Sammlung Charten, welche nach den neuessten aftronomischen Beobachtungen, den Friedensschluss

fen gemäß, entworfen sind. tites Heft, enthaltend 6 Charten und 10 Bogen Zabellen. Berlin, 1802. fol. — Anleitung zur Besture (Ate Abthellung des 1. Bos. der von Funte herausgegebenen Bildungsbibliothet). Hams durg, 1806. gr. 8. — Gedichte in verschiedenen Zeitsschriften. — Teutsche Sprachlehre für Bürger: und Adhterschulen. Beipzig, 1814. 8. — Neber Lozebue's Ermordung und deren Beranlassung. Mit einigen Besmertungen über Teutschlands Universitäts und Gesmertungen. Dessau, 1819. 8. — Beiträge zur Erschweberschriften Ancyclopädie.

# XVII. Karl Friedrich August Meisner,

Professor ber Raturgeschichte in Bern.

geb. ben 6. Zanuar 1766. geft. ben 18. Februar 1825 \*).

Vixi et quem dederat oursum fortuna peregi.

Er war geboren zu Ilfelb (bei Rorbhausen) im Königr. Hannover und bezog nach vorausges gangener Gymnasialbildung in seinem Geburtsorte, die Hochschule Göttingen, um baselbst Philosophie, alte Sprachen und sonstige dem Padagagen nothwendige Wissenschaften zu studieren; vor allen übrigen zog ihn aber Blumenbachs so lehrsreicher, als angenehmer Bortrag der Raturges schickte an. — Nachdem er seine Studien voll lendet, kam er mit einigen Empsehlungen nach Bremen und widmete sich hier der Erziehung mehrerer Anaden, für welche er in der Folge ein

<sup>\*)</sup> Jum Abeil aus ben Alpenrosen 1826. Eine umftanblichere Biographie sindet man in den Annalen der allgem. schweiz. naturforsch. Gefellschaft, Band II., heft 2. Bern, 1825, welche vom Herrn Doctor Brunner in Bern abgefaßt ift.

eigenes Inflitut zu errichten beabsichtigte und zu welchem auch Ref. gebort zu haben , fich , wenn gleich buntel, erinnert. Seine Musestunden in Bres men wibmete er feinen Uebungen im Spiel auf bem Cello und ber Uebernahme einiger Rollen auf bem, bamals vom allgemein betannten Berfaf= fer bes Bertes "Ueber ben Umgang mit Men= fchen", bem Freiherrn Abolph von Knigge er= richteten Liebhabertheater, wo Ref. ihn als Meifter Saffel in Rogebu's "Indianer in England" gefehen zu haben fich erinnert. — Die bamalige bigotte steife reichsftabtische Stimlogias nimmer verzeiben, fich fo weggeworfen zu haben, öffentlich als Comobiant (wenn auch zum Bortheil ber Armen und vor einem ausgewählten Cirtel) ju agiren; und bies veranlaßte ibn, ben Ruf als Erzieher in einer angesehenen gamilie gu Bern anzunehmen und babin im Sabre 1796 abzureifen. - Bu Bafel vertieg er ben Poft= wagen, um ben Reft feiner Reife gu Tug gurudgus legen, um ja teinen Gegenstand, feine ichone Uns ficht, bie ber Big etwa barbieten mochte, ju ver-Als er bie Anbibe bes Neuenweges vor Bern erreichte, wo fich mit einmal bie Ausficht auf bie gange Stabt bem überraschten Wanberer eroffnet, verweilte er lange nachbentenb auf ber bort angebrachten Rubebant in Erwartung ber Schickfale, bie an Diesem fremben Orte, ben ihm bie Borfehung jum Aufenthalt angewiesen, feiner warten mochten. Wer fich je in einer abnlichen Lage befand, wer, fern von ber Beimath, nach langer einfamer Wanderung, endlich fein Biel vor fich fab, nicht wiffend, was ihm bie Borfehung für Lage hier bereiten wurde, ber kann es begreifen,

bag ber erfte Cinbrud, ben Bem euf emfem Freund, machte, ein febr ernfter war.

"Sein ganzes Leben ging, vergangenes Und kunftiges, in diesem Augenblick An seinem inneren Gesicht vorüber, Und an des nächsten Morgens Schickal knupfte Der ahnungsvolle Geift die fernste Zukunft."

Doch, wie weit liegen oft Ahnung und Wirkslichkeit auseinander? Ihm ahnete damals wohl nicht, daß er sein Deutsches Batekland nie wiederz sehen, daß er hier, in Bern, bleiben, hier der Ehe glückliche Bande knupfen, hier eine zweite Heimath finden und — daß man ihn — kaum hundert Schritte von der Stelle, wo er jest fland, — ders

einft begraben wurde.

Die erfte Beit feines Aufenthalts in Bern mar nicht bie angenehmfte. Geine Lagebucher aus jener Periode sprechen viel bavon, wie ungewohnt es ihm portam, in bem ganbe ber Freiheit bie Schranten ber Stanbesperschiedenheit, bie falten Banbe ber Convenienz und ber Ceremonie ftrenger zu finden, als er es in ber Residenz gesehen hatte. In ben me= nigen Gesellschaften, bie ihm anfangs offen ftanben, fühlte er fich baber unwohnlich und fremb. Die Menschen schienen ihm ungefellig und nur bie Ras tur, die ihn umgab, zog ihn an. Go wie er aber bekannter, einheimischer murbe, fant er bald bei ben achtungswurdigften Menfchen verschiedener Stanbe bie freundschaftlichfte Aufnahme und ber Simmel führte ihm Freunde ju, Die ihm manchen unschate baren Dienst leifteten und benen er bis an fein Enbe treu und bankbar blieb.

Schon von früher Jugend an hegte fein Ges muth mabre Empfanglichkeit für bas Schone in ber Natur. Sein Geburtsort, in bem milbeften, remantischsten Thate bes Harzes gelegen, wedte früther diesen Sinn und war ganz dazu geeignet, ihm reichliche Nahrung und einen bedeutenden Einfluß auf die Bildung sowohl des herzens als des Geisstes zu geben. Die waldigen Berge, die Iseld umzgeben, mit ihren schroffen Porphirselsen, waren Meisners liebste Spaziergange; er kannte jede Schlucht, jede Hohe, jeden Pfad; er hieng mit ganzer Seele daran und betrachtete sie als seinen Garten. Mit Rührung habe ich selbst mehrere Anslagen besucht, die er als Anabe mit eignen Hanzben ausgeführt, um irgend eine Rlippe zugänglich und die schone Aussicht von ihrem Sipsel genießs

bar zu machen.

Jest sab er sich mitten in ber herrlichen Schweiger= Natur und zwar - wer wird es leugnen? in einer ber reichften, erhabenften, entgudenbften Gegend ber Schweig, in Bern. Bon feinen Renftern aus konnte er bie majestatische Alpenkette, bie weißen Fernen ber Gletscher, bie zadigen Gipfel ber Boralpen, bie malbigen Ruden und grunen Abhange ber Sugel, ben blauen Strom ber Mar, bie uppigen Biefen und bie gabllofen Canbhaufer im Borgrunde, in all' ber wechselnden Beleuchtung bes Tages feben und nimmer warb er mube, bies fes unerschöpfliche, ewig junge Bilb zu betrachten, bas mit jedem Morgen ihm neue Reize enthullte. — Die fehr mußte ein folches Schauspiel Die Seele ergreifen! — Eine beiße Sehnsucht, Dieses schone Land zu feben, hatte Meisnern vorzugsweise bewogen, jene Stelle in Bern angunehmen, benn lange fcon trug er jenen lebendigen Trieb in fich, beffen Befriedigung er fich als fein bochftes Glud auf Erben traumte. Sest war er barin und jest benuste er auch jede Mufe zu Spatiergangen in ber nas beren Umgebung, ober zu langeren Wanderungen

nach allen Richtungen hin. Doch erhielt er für die Alpen eine besondere Borliebe. Richts erfüllte ihn mit folder Bewunderung, nichts konnte seinen Geist so erheben, wie diese Riesenwand der Natur, Und wenn er einen hohen Berggipfel erstiegen hatte; und die atherische Luft athmete, und "die Städte der Menschen tief unter seinen Füßen nicht meht erkannte," dann horte man ihn wohl mit Begeis sterung ausrufen:

"Auf ben Bergen ift Freiheit! Der Sauch ber Grufte

Steigt nicht hinauf in die reinen Lufte; Die Welt ist vollkommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit feiner Qual."

Wer jemals eine folche Banberung mit Deisner gemacht bat, wird fich überzeugt haben, wie begluckend die Ratur auf ihn einwirkte, wie fein innerftes Berg fich auffcolog beim Unblid ber ers babenen Raturfcenen, wie ibn reine Betterteit und frohe Laune beseelten. Alles Wibermartige, Drus denbe und Beengenbe bes Lebens fiel bann von ihm ab; er ward ein neuer Menfch. Reine Uns bequemlichteit, teine Muhfeligfeit, die ben Banbrer in ben Bergen boch gewohnlich heimfuchen, vers mochte auch nur auf einen Augenblick feinen Frobfinn zu truben. Wie fteil und ermubend auch ims mer ber Pfad fenn mochte, fo wurde badurch ber Genuß boch nie geschmalert, ben Meisner an ber Aussicht empfand. Sturm, Regen und Gewitter schienen oft feinen Muth und feine Laune auf bie Probe ftellen zu wollen; umfonft, ihr Grimm brach fich fraftlos an bem Panger feiner Unerschrockenheit; und wenn oft ber Plagregen feinen trodenen gaben an ihm gelaffen hatte, fo pflegte er ftatt allet Klagen scherzend zu sagen: "es fen lange noch

micht so fiblimm, als wenn es noch einmal so ata ware!" - Das armlichfte, einfachfte Dabl. mos mit er in einer elenden Sutte vorlieb nehmen mußte, fcmedte ibm fo gut, wie bie lederfte Zafel; feine beitere Genugsamteit, feine frobe Laune, feine wis tigen Einfalle wurzten es felbst blogen Theilnehs mern, Die schon anfingen bie Nase zu rumpfen. Much folief er auf bem barteften Lager, auf platter Erbe ober auf einem Beuboben nicht minber ruhig, als im weichsten Pflaum und beim Erwaden borte man ihn nie über Ruden= und Glieber= fcmerzen fich beklagen. Bielmehr konnte er über feine Gefährten, wenn fie ob folderlei Strapazen jammerten ober murrten, recht argerlich werben und burch witige Satyre über ihre weichliche Bergogenbeit fich und andere luftig machen. verschmabte er bas Gute, Angenehme, Bequeme teis neewege, fonbern pflegte, fo oft er gum Beifpiel nuch Cauterbrunnen tam, fich gar angelegentlich nach ben trefflichen Alpforellen und ben tofflichen Erbbeeren zu erkundigen, wo er fich bann furftlich labte. - Mit wenigem zufrieden, fand er überall-Genug und fo gebieben ibm manche Freuden, bie andere unbeachtet und ungenoffen am Bege fteben Ließen.

Immer weiter und weiter behnte sich sein Inzteresse aus. Die Natur selbst, mit all' ihren unzendlich mannigsaltigen Geschöpfen, öffnete seinem sorschenden Geiste ein immer reiches Feld der unzerschöpslichsten Erndte. Keinem ihrer Producte verzsagte er seine Ausmerksamkeit; doch vor allen zozgen ihn die höhern Organisationen, der belebten Schöpfung, die Thiere, an. Auf jeder Wanderung die er unternahm, war er eifrig darauf bedacht, sowohl seine Kenntuiß der Lebensart der Thiere, als seine Sammlung zu bereichern, und viele und

ferer Lefer wissen bereits, wie sehr ber Erfolg sein Bemühen krönte, wie viel er zur genauern Kenntsniß vieler unfrer einheimischen Thiere, namentlich bes Steinbocks, bes Alpenhasen, bes Lammergeiers ich beigetragen ") und wie vorzüglich seine unermüdsliche Thatigkeit ein Museum zu Stande bringen half, das unserer Stadt zur wahren Zierde, zu einner ihrer vorzüglichen Sehenswürdigkeiten angerechente wird.

In den Bergen, wo Meisner auch nut eins mal hingekommen war, kannte man ihn überall, und weil er mit den Leuten freundlich und zutrauslich war, an ihrer Wirthschaft. Interesse zeigte, ihre diebere Treuberzigkeit schäte, so war er allemal zern bei ihnen gesehen und freundlich dewillkommt. Sie mußten ihm von naturgeschichtlichen Dingen, von den Gemsjagden, von Murmelthieren, dem Stollenwurm u. dgl., oder von abentheuerlichen Sagen der Borzeit erzählen, wofür er ihnen reichslich seinen guten Tadak spendete, den sie über alles lobten und im Kreise um ihn her, am traulichen Feuerheerde, verschmauchten. Auch hörte er sie gern ihre volksthümlichen Lieder singen und stimmte wohl selbst zuweilen laut mit ein. Wenn ihm darunter etwas undekanntes, Sigenthümliches ausstieß, so setze er es gleich in Noten und ließ sich die Verse dazu dictiren. — Auf solche Art konnte er mit den wackern Sennen wohl bis tief in die Nacht

<sup>\*)</sup> Er machte biese in zwanglosen heften bekannt, miter dem Aitel: Das Museum der Naturgeschichte bels vetiens, Rr. 1—12. Bern bei I. I. Burgdorfer, 1807—1820, 4to. Jede Rummer enthält 1—2 Abbildungen.— Der Beifall, den diese verdienstvolle Arbeit bei dem Gelehrten fand, läst erwarten, daß ihre Unterbrechung von dem wissenschaftlichen Publikum sehr bedauert wers den wird.

fich unterhalten, sich bann mit ibnen auf ben Saus boden legen und vor ber Conne wieder frisch und munter auffieben, um von einem naben Relsgipfel bas unbeschreibliche Schausviel bes Sonnenaufgangs ju genießen. Und wenn bann bie Sonne bober flieg und ihren himmlischen Dbem über bie ermadenbe Natur ausgoß und jedes Gefchopf fich ihrer belebenden Strahlen freute, bann burchftreifte Deis ner raftlos die Kluren, feine Beute verfolgend und felbst dann noch unverbroffen, wenn ein feltener Schmetterling in tudifchem Bluge ihn auf weite Abwege lodte, ober lange Streden gurud, ober bergauf, bergab und wieber binauf zu laufen, zwang. Erhaschte er ihn endlich, fo verfundete ein lautes Bubelruf feinen Triumph und alle faure Mube war vergeffen. Wenn aber alltägliche Infecten ibn umschmarmten, als wollten fie gefangen feyn, fo pflegte' er sie scherzend anzureben "binweg eitte Phoren, spart eure Dube! Ich weiß schon was ihr wollt; ibr bublt um Unfterblichkeit! Shr moche tet in meiner Sammlung glanzen; aber bazu fend ihr die Leute nicht, euch grunen teine Lorbeeren!"
Doch nicht weniger als ber 3wed bes Sams melns leitete ihn auf feinen Wanderungen ber Sinn für bie erhabenen Scenen ber Alpennatur; fo' wie ihn oft Wegenden anzogen, die bem Muge weniger Schonbeiten barboten, aber eine reiche Musheute für die Sammlung versprachen; so lockten, ihn hinwieder bie malerischen Gegenden zum Genuffe ber Unschauung. Mit bem Geschmad eines Sunftlers, mit ber Begeisterung eines Dichters walls fahrtete er au ben berrlichen Standpunkten unfres Landes; aber wie tief ihn bie Natur durchbrang, wie fehr fein Berg an ihr hieng, wie gludlich er, fich in foldem Genuffe fublte, tonnen nur die bezeugen, die ihn auf folden Wanderungen begleites

ten. Doch werben auch die Leser der Reisebeschreis bungen, die er den Alpenrosen einverleibt, oder einz zeln der Zugend widmete, gerne dieses Zeugniß bes glaubigen \*).

Wit den bereits genannten Iweden verband Reisner noch den, viel nach der Natur zu zeichnen,
meist zwar nur Bergketten und Bergprofile; nicht,
um davon ein malerisches Bild zu behalten, dazu
maren auch seine unausgesührten Skizzen zu wesnig gewesen, sondern in der Absicht, dadurch, nach
dem Beispiele des vortrefflichen G. Studer \*\*),
zu einer genaueren topographischen Kenntnis der
Alben zu gelangen und oft auch, um die geognoskische Beschaffenheit einer Gegend in ein deutlis

des Bud zu faffen.

Purch seine Kenninisse im Fache ber bilbenben Kunste, benen Meisner in früheren Jahren nicht ohne Ersolg vielen Eiser und Fleiß gewidmet hatte, burch seinen richtigen, gebilbeten Geschmack und immer regen Sinn für das Schöne ber Kunst, war er in der Bernischen Kunstlergesellschaft ein eifriges Mitglied, das immer bemuht war, obgleich indirester Weise, zum Flor des Bereins das Seinige beis zutragen; so wie auch wieder der Umgang mit unsern ausgezeichneten Kunstlern und Kunstfreunsben auf sein Gemuth sehr wohlthuend einwirkte und ihm manchen sestlichen Tag und frohen Abend gewährte. — Jeden solchen Berein, welchen ein

\*) Giebe beffen turge Biographie in ben Alpenrofen

ven 1816. ...

<sup>\*\*)</sup> Die erste solder Reisebeschreibungen (des Berneu. Obestandes) für die Jugend, gab Meisner 1801 bei E. Hallen heraus. Herr I. I. Burgdorfer wird dieselbe nkostens neu auslegen. — Seit 1820 ließ Weisner zum Rensahrsgeschenk für die Jugend, vier neue Bandchen, mit Aupsern und Bignetten erschoinen, unter dem Litelz "Kleine Reisen in der Schweiz, für die Jugend beschreiben," Bern, 1820–1825, bei I. I. Burgdurfer.

guter Swed geschlossen hatte, betracktete er als eine gemeinnützige Stiftung, die dem Baterlande Frucht und Ehre bringe, da er die Schweiz, die ihn zwar nicht formlich in die Zahl ihrer Burger aufnahm, jest als seine zweite Beimath liebte, so trat er gern folden Gesellschaften, z. B. der hewetischen, der hatursorschenden und der Musikgesellschaft det und strebte immer mehr für sie und durch sie zum Besten des Landes mitzuwirken und bessen Auhm durch

Wiffenschaft und Runft zu beforbern \*).

Insbesondere verdanken ihm Berns Musikfreunde einen bedeutenden Dienst. Von früher Jugend an beseelte ihn eine so unwiderstehliche Reigung für Mussik, daß er sich imermublich bestrebte, in dieser Kunktetwas zu leisten, und in der That spielte er auch sein Lieblingsinstrument, das Biosoncello, wenn auch nicht mit ungewöhnlicher Fertigkeit, doch mit so viel ächtem Geschmack, mit so wahrem, ansprechendem Ausdruck, mit so schwelzender Bartheit, wie man es von Dilettanten wohl selten hören durfte. Auf die Bioline und das Fortepiano verwendete er west niger Fleiß, aber in der Theorie der Musik besaß

re, Auferdem hinterließ Meloner eine umfaffende, reich andgestattete, naturgeschichtliche Beschreibung der Schweiz :

im Manuscript.

<sup>\*)</sup> Außer den weiter oben genannten Arbeiten Meisners, können hier noch folgende eine Erwähnung finden:
Raturwissenschaftlicher Anzeiger der allg. schweiz.
Tefellsch. sir die gesammten Katurwissenschaften. Hersansgegeben von Fr. Misuer. Bern bei G. A. Jenni,
1817—1828. Ein Band 4. und dessen Fortsehung: Ratürwissenschaftliche Annalen zi. 1824 u. 1825. Bei G. A.
Jenni. Zwei Bändchen 8., jedes gus zwei Stüden bekebend, wovon das leste nach Meisners Lode, von Herrn
der. Brunner zum Oruck befardert wurde. Systematisches
Werzeichnis der Schweizerwögel, welche im Museum der
Stadt Bern ausgestells sind. (Gemeinschaftl. mie Schraft,
zu Bern, 1824. gr. 8. Einrichtung der Meisnerschen Schrank,
zu Bern, Wern, 1804. Lehrbuch der Erdbeschueit, nach Gaspart. Edd, 1806.

er bie gelindlichften Kenntniffe, woben feste reiner Gefchied, fein richtiges Artheil und wie menicen. eber gludlichtet Berfuche im Componiren , bie mit pon ibm haben, genng Beweife geben. Auch wurde die es obne folche und obne feine unverbroffene The tiafeit fcwerlich babin gebracht baben. in Bern. wo er zwar Ralente und Bebballerei genng, aber ben erunblichen mufikalischen Sinn auf einer um tergeordnetem Biufe antraf, einen beffern Beift au beleben und eine Bocal e und Instrumentalgesells fchaft mit zu bilben ober zu resomiren, die balb bie beken Musthwerte auf eine Weise aufführte, wie man fie von bem in Bern wohl taum gehort hatter Go viel Sinberniffe aller Art ertjauch lanne Beit bierbei au: benampfen batte , ließefich boch fein Muth und Johr Breintsadmus beburch: teinesmegs: labs even, sind, felbie) teine Aufopfemingen inder Entbehs tungen, bie som fainer Beite erfanbert murben, forede 

Ein jamberes großes Berbienft muß wian Beise neun einremment ein, Berbienft um bie Bilbung und Erziehung ther Bugent beiberlei Gefchiechis. Gos mabl an der öffentlichen Anftolkiber: Afabemie, wo en dem Rebeffindl ber Maturgefchichte feit. 1806 inine batte, als auch besonders bei feinen verschiebenen Privatinflituten, die er nach einander errichtete, bewieß er feine vielfeitigen gabigteiten in mehreren Rachern ber Dabagogit fomobi, als feine große Bors liebe für bie Jugend und fein feltenes Zalent mit. ibr umzugeben, bas Rugliche mit bem Angenehmer gu verbinden und bas Biel gleichfam fpielend auf bem leichteften Wege ju erreichen. Bas viele Un= falten oft febr aus ber Zcht laffen , bie Bilbung bes finblichen Bergens, mar eigentlich fein Saupes giel. Durch eine liebevolle Behandlung weißte er bergeftalt auf die Rinder zu wirken, daß fie ihm R. Retrolog. Se Stabeg.

mit unbehrungtem Buffratien beir Weg ju threm Im merit offneten und ihr all ihre Tugenben und Mabigs Beiten, fo, wie ihre Schwachen und Rangel, ertenwen liegen. Daber tounte er jebes genen: benes dellen, toante febem nad feinem Bermogen bie Arbeit aumeffeire tonnte faller Bergen auf ber ent pfanglicheten Stolle troffen und baburch um fo eners giftber fie rubren. - Aber wie innig biena et auch am feinen Boglingent: Bie freum er fich ih: ner Liebe, ihres Butramens, Werer Bortfcbritte! Seine "Abeilnahme war for berglich; bag; wenn er Febtet air ihnen entbacte und ferafen mußte, ihre bieß nicht minber fchmerper und befünmmete, als: wenn es fria eigenes Aintr betraf. Geine fconften Stunben demitichfen fom biss ber, lesten Anfalt biefer Art. bie lere hielt. Beind Geburtstage pflegich bie Schie lerinnen burch : ein unifmited, : im: Gebehnen borbus enietes Beft :gu: felera: awbei: fich ihrer itens Ann banglichteit nind Duntbuckeit bath in wien Chors gefalle je balde in iberläumitten , wond willem fichunbe ciam; basts gebichtsten Werfen , aus foruch: " Dicht mur Deibner felbft inbette bies alles gett pifpinbern alle Minmelenbem winden Baburd im Janeeften ger ritheit und Meisner mar babel über allen Ausbrud ekidlid. --batte, ale auch Elfei ...

Bie wieß du nun, gestebter Lesen, nut beider erwähnten auf Geiß und Herzitalf ben mod raufchen Character unsere Fronnbed schift bervou, boch sen es mir ermubt, ben Berendzen; ben ich auf bas genaueste kunntet und in den verschiebens stem Lagen und Wenhältnissen bes Lebens zu bes abachter Gelegenheit hatte, hier zum Schnife intt wenigen gägen zu schilbern, und ich hoffe, bu wirß mein Bild, das ich zwar nicht mit frostiger Anpars

speilichkeit, aber boch voll Wahrheitsliebe entworfen, mit beiner Deinung übereinstimmenb finben. Seefenruhe, Bergensgute, Ebelfinn maren bie Grunbeigenschaften feines Gemuths, Die er von ber Wiege bis jum Grabe im Innern trug, die ihn in teinem Sturme bes Lebens perließen, bie ibn bei allem feinem Thun und Laffen leiteten. Reblichfeit, Uneigennühigkeit, Befcheibenheit, Menfchenliebe und ein reines Bewußtsenn geben baraus hervor. kannte keinen Zeind, weil er felbst Niemanben feind war, Er fette bas allgemeine Befte über feinen eigenen Bortheil und brachte jenem baber Dofer, Die oft feine fchmachen Rrafte überftiegen. glaubte fich jur Forberung ber Biffenichaft beflimmt, nicht aber gur Erreichung irdifcher Bor= theile; barum wandte er auf die erstere mehr, als die bedachtige Rudficht auf die letztern erlauben mochte. Sebem biente er gern, ohne Gegenbienfte gu fordern, eine Eigenschaft, welche Undankbare nur gu oft gu feinem Nachtheile benugt haben. Df= fen und treuberzig, wie er war, ließ sich fein Ber-trauen bald gewinnen und so wie er gegen Jeden rechtlich handelte, fo erwartete er auch Gleiches bon feinem Rachften; er fannte feinen Argwohn und war baber oft bas Biel feiner Betruger, aber ben= noch blieb ihm haß und Rachsucht ein frembes Gefühl. Er kannte zu fehr feine eigenen Mangel und Schwächen, als bag er mit ben Borzügen, beren er fich mit Recht bewußt fenn burfte, batte prablen, ober Undern ihre Berbienfte hatte freitig machen mollen. Aber menn er ichweigendes Berbienft verkannt ober perachtet; wenn'er bas Wahre von bem Duntel ber Dummbeit verschlungen, bas Gute unter bem Siege bes Bofen zerfreten fah, bang verließ ihn feine Sanftmuth, bann entflammte ihn gerechter Unwille. Er geizte mit ber Beit, wie 21 \*

mit dem höchsten Sut, arbeitete raftlos seinem Biele entgegen und verachtete ben Müßiggang wie das verderblichste Laster. Gleich empfänglich für Lob und Tabel, freuete er sich des ersteren im Stillen und gegen den letztern, wenn er gegründet war, machten ihn weder Eigenliebe, noch Eitelkeit hörslos. Er schätze die Wenschen nach dem Range des Seistes und Gerzens, nicht nach der Zahl ihrer Ahven oder irdischen Güter, daher seine freundliche Leutseligkeit, sein gerades, ungekunsteltes Benehmen, sein gleich gestimmter Ton, nicht kriechend gegen

Dobe, nicht hochmuthig gegen Riebere.

Genugfam bei bem bescheibenen Ertrag eiges nen Berbienftes, unbefannt mit Sablucht unb Chrfucht, fuchte er fein Glud nicht in boben Ebren. nicht im Geraufche ber Welt, nicht bei glangenben Beften, aber im Kreife ber Seinigen und vertrauter Breunde, verlebte er bie fußeften Stunden. Freund ber Gefelligfeit, genoß er gern, wenn bes fcwullen Tages Geschäfte vollbracht maten, ben beitern Abend mit benen, bie fein Berg liebte, bie wie er bachten und empfanden, bie teine Schrans fen ber Sitte von ibm trennten und bie, wenn ihn Rummer umschattete, ihn mit ihm fheilten und Troft ober Hoffnung in bas bebrangte Berg goffen, aber wenn bie Freude herrichte, war er nicht ber lette in ihren muntern Reiben; fein lebhaf= ter Geift, fein feiner Big, feine rege Phantafie, fein jugendlicher Frobfinn belebte und erhobte jebes Feft, woran er Theil nahm; boch nie überließ er fich bem ausgelaffenen Laumel ber Ginnlichkeit, nie überfchritt er bie Schranken bes reinen, eblen Genuffes. Dier ubte er ftete eine ftrenge Gelbftbeberrichung, bie er eber bei Gelegenheiten mangeln ließ, wo bie Berudfichtigung feiner zeitlichen Berhaltniffe fie era forbert batte.

Er ift nicht mehr. Wohl ihm! Er hat des Lebens Last und hige getragen, Rummer und Gorgen bruden ihn nicht mehr. Ach! er kann seinen edlen Freunden und Gonnern nicht vergelten, was sie für ihn thaten; aber den wärmsten Dank nahm er mit hinüber. Die ihn kannten, mögen ihm ein wohlwollendes Andenken bewahren. Mansort verlor in ihm einen warmen, diedern Freund. Seine Selchwister und eine Wittwe sammt drei Kindern werden ewig im herzen um ihn trauern.

– – er.

### \* XVIII. Joseph Albert von Ittner,

Grofferzogl. Bab. Staatsrath, Gurator ber Universität gu Freiburg, Commandeur bes Babringer Lowenordens in Conftang.

> geb. ben 2. Mary 1754. geft. ben 9. Mary 1885.

Poseph Albert von Ittner wurde auf einem Fasmiliengute, unweit Bingen am Rhein, geboren. Sein Bater war churmainzischer Beamter, nicht Leibarzt, wie im Conversationslericon, neue Folge, stehet, sons bern Bruder des verehrten Leibarztes dieses Nasmens. Unser Ioseph Albert von Ittner entwicklte schon als Knade ausgezeichnete Talente; keiner seiner Mitschuler hatte es in dem Studium der Philologie und der alten Klassifiker so weit gestracht, wie er. Die ersten wissenschaftlichen Borzbereitungen erhielt er in Mainz und vervollständigte sie in Söttingen. Durch sein ganzes keben war ihm der Name Götting en theuer geblieben; er sprach gern und mit Eingenommenheit von dieser Schule, an der er des Unterrichts der berühmtes

ffen Rechtelehter genoffen, und unter Bennet Leitung in der Literatur ber Griechen und Romer ber beutenbe Renntniffe erworben hat, die er unablaft, fia weiter ausbildete. Die Werte biefer berrlichen Geilter Des Alterthums entwickelten feinen Befchmad amb fuhrten ihn in bie gefellschaftlichen Ginrichtung gen, und in bas offentliche Leben ber beiben Bolter ein. Der Gewinn bavon mar, abgefeben von anbern Gewährungen, nicht gering für bie Berufswiffenfthaft, ber er fich gewidniet batte. Das nhe mische Recht murbe ihm so flar, bag er bie einzels nen Gefege und bas Rechtsverfahren ftebenben gus Bes aus einer Menge Stellen claffifcher Autoren belatthten und ans feiner reichen Beleferteit, Die in einem gludlichen Gebachtniffe hinterlegt war, abnliche in ben griechischen Freiftaaten inderweifen tonnte. Ich rebe von ben Jahren, wo ich in tennen lernte und mo er in feiner gangen Geife Die Aufmerksamkeit, wie er irgendwo eintrat, auf fich zog. Add to Fig.

Die juristische Praxis begann er bei bem Reichs. kammergericht zu Weislar, setzte sie sott im der Reichsversammlungscanzlei zu Regensburg und bei bem k. k. Reichshofrathe zu Wien. Nach diesein Worbereitungen erhielt er 1778 Anstellung bei bew fluftlich Hohenzollern-Hechingischen Regierung als Hofrath; und nach wenigen Iahren, 1786, wurde ihm ein eben so angenehmer, als unter ben damas ligen Umständen bedeutender Platz zu Aheil: ver Kurst Großprior des Maltheserordens, Deutscher Junge, ernannte ihn zu seinem und des Capitels Canzler. An dieser Stelle lag ihm die innere Gestschaftsführung des Ordens ob, und die seiner aus sein Berhaltnisse, welche zunächst bem Berhaltnisse, welche zunächst bem Großmeisterthum und dann mit den Deutschen Reiche betrafen.

finier batte feinen Dafbalt qu Deie dergleim, in einer ber fconfien, und fruchthauffen Gegend bos Breisgaues, fünf flane Stunden von Freyburg entfernt Dier verlebte von Stinen bes gladlichten Abschnitt feines Lebend. Das Bufrauen Des Furffen und ber Orbenseitter; bet ungenehme Gefchaftefreis, ber von teiner Geite etwas Dete etenbes for einen Mann batten ber feinem Amte gemachten, mars bas gute Berkanbnif aller furff-Nichen Beamten unter fich, bie geoftentbeile Danger von Bilbung waren; bie auftanbigen Gebalte, Die fie fammtlich nach Daggabe ibret Berrichtung And ihres Ranges genoffen, machte bie Luge bes Gangleps und bie gefellichaftlichen Berhaltmiffe Mder erfreulich, obgleich feine Dienftverbaltpiffe in dener unruhepollen und, in biplomatifcher Sinficht, so fdwierigen Beit einen Gefchaftsmann, erforberten. ber nicht nur reich an Renntniffen mar, fonbern auch einen feinen biplomatifchen Satt befaß. Die fcone Bohnung, ber geraumige Gauten, welchen Sfiner befondere ju verfconeru verftanb, machte ben Aufanthalt ungemein reigenb und beneibenswerth. Dabei tomen ibm feine ausnehmenben Renntniffe in ber Bofanit gu faften, welche unfer pore treflicher Smelin in feiner Flora Badeneis burch Die Ittnezia ben Freunden Diefer Biffenschaft unvergeflich gemacht hat und erhabten überhaupt bie Freuden des Landlebens.

Eine verstendige Gemahlin poll Herzensgute Leitete das Saus, frohe boffnungswolle Kinder erstüllten as mit Indel. Sedem, der Unterricht und Kenntnisse besaß, stand as offen: eine seltene Gaksteundlichkeit empfieng jeden Mann von Werth und der beitene Blick, der ihm überall entgegen kam, verstündete ihm, daß er berzlich willsommen sen. Manschen schonen Sag hat der Dichter Jacobi mit seis

net tilnete Samilie in biefein Reiffe vellett's mantheir andere und auch ich, ber nim inft Widmuth bem Beftorbenen eine fconere Blunie, wenn er fie

Satte, auf bas Grab legen mochte.

Brit Sagesanbruch mar ber Kangler an fels - wen Geldaften : ein beträcktlicher Wheil berfels ben war icon abgethan, wenn bas tleine-Bolt ers wachte und mit feinen Buchern berbeieffte, Uetter richt ju empfangen. Denn, obicon er einen treffe liden Bauslehrer hatte, beforgte er boch timber einen Theil bes Unterrichts felbft, namentifth in iber Brangofifchen, Stalienifchen, Englischen und bonn in ber Griechischen Sprache und in ber Returgeschichte. Das alles wurde wenn Rrembe ba waten , in ihrer Gegenwart vollzogen: fie waten ja Freunde bes Saufes. Run jum Frühftite, bant wieder gur Arbeit. Det Frembe fand inbeg Bho der auf feinem Bimmer ober Bergnugen im Bans den. Done Bergug, wie ber Pflicht bet Eribut gebracht wat, erschien ber Sausbert wiebet im Rrafe Der Gefellichaft mit ber glitdlichften Laune, einem Arte lebenbigen Bige und mit einem ungeheuren Reichthum von Anechoten. Das Drollige im menfclithen Leben wußte er wie wenige aufzufaffen und wieder zu geben; boch immer ohne Bobartigbeit wie wiemals mit Beziehungen, welche bezeichnend ober fir andere ibeleibigend waren. Bornehmlich ließ er bem Bige ein freies Spiel bei bet Dable zeit. Souft gab er einer ernften Unterhaltung ben Borgug über wiffenschaftliche Gegenftanbe, je nache bem er ben Dann vor fich batte; am liebften über Grischische und Romische Literatur, bei wels der Gelegenheit oft bie iconften Stellen aus ben Eragifern und Lyrifern, ober auch aus ben Werten der Berebfanffeit und historiographie nachgeles fen und durchgesprochen wurden. Den homer und

Bluck andre exchiner andreakligen Alaberda gin fchichtlichen Betlen fatte er fam eliebischen Bone Sittenfchilberungen ein befonbweg: Gefallen. .: Die verfdiebellen Dialette ber Berthiffen Sprache, ju Ber er bie vorgerefchenbfte Lieblingsneigung befaft. waren ihm geläufig. Er hatte es barin ju einem Grabel femnet Sobe ine Sprechen und Scheiben gebracht: und er machte fic noch in feinem Groß ennitet eine Reente barans : Anbern mit faines Borachtenittnif aushuhetfen und ihnen hülfreich Band gut leiften. Zuch Die Bateinifde Comd fibileb und fprach er mis clafficher Reinheit und Bietbe und es gludte ihm, feine Liebe gu biefun tobten Sprachen auf feine Rinber, felbft aufrigin Abchter gu übertragen. Unter iben lebenben : Es then machte er bie Engliste, Franzofische unbilling lienische im folibem Grab zu feinem Eigenthums bus er bie beiben letteren ebenfalls fertig fcwiebe thib fbrath. Daff er bierbei bie Gultur und Cien gung feiner Mutterfprache nicht gurudfete, bannet gab en fpater in Bichottes Ueberlieferungen und ine

Doffen Erheiterungen vie glanzenbsten Beweise.

So gludliche Berhaltnisse in jeber Beziehung: brobte bas Schickal zu zerkoren. In einer verschängnisvollen Zeit schlug auch die lette Stunder für den Maltheserorden, von deffen Grosmeistet, dem Grafen von Reichenbach-Karmaiger und went dessen Drbenögliedern er sich so hoch geshut und geliedt sah. Nun galt es hohen Ernst das gehiter Genie konnte naturlich das nicht aufhalten, was der gewaltige Napoleon in dem Gebiete ver höhenren Politik bereits beschlossen hatten allein eine Gtaatsmann wie er, wußte das Uebel wenigsens durch Erringung des möglichen Ersages zu wiede dern. Bielseitige Negotiationen wurden eingeleitet,

nichte diliktivergesten einen vereichtent, fem seines verieder Weden, wares möglicht mann, zu setzen. In s ver Gesahr demochrischer ebla: Alann, zeine Konnes; ver wachen Langler könntlich projektion och foreig nad, erst, als elles denderen war, wisch er betrückt aber deit genom, Geneiser puter den Lehten, vons Kampfplaher in de ottor

112 Mile Beliebenmaen und Auszeichnungen, Me der ihm unter iben golgenden Regierung ist Abeil morbenadinbs morren men eine fcmoche Bergele ing für einen vergangenen Gludsfand, bet an Pastifche grengfattiffrifend, an bem hachfeligen Gant Feisbuch: Großhenjeg vonn: Raben itelnenigen berfien, wei fainen Werth anertaunte, ibn nach bem Drefe ertellrinten, burch welchen bie Befibernam bes Sinheimidocorbens: im :Erreisgon ihm mit bem Bise giedemidperfonale geigefallen, waren, gin, dar Reibe mustheinnin Rathe auftellte, als einen wahren Bes wind betrachtete und ibn beauftpage, bas gefüte foch Menedictinerstift St. Maffen im Schwarzwald berech feine gelehnten Drbensglieben fo rubmlich bas dininter aufznichfen und feine Beichthumer und Liegenfchaften ala: Staatagut gu ubernehmen :: ein Bengingett: wonemehrenen: Millionen. Man emeffe banaus bie Grofe bed Bettrouens und bie Reinheit; bienman un Stibern ehrte. Er entlebigte Sich bes hochft ifthwierigen : Auftrages gang feiner marbig unde mußte mis ben Intereffe Des Staates bie Schonenge Dumanitat und Milbe für biejenigen, wulde bie Sand bes Schittsals getroffen hatte, in gu vereinigen, baf formeld ben verlierenbe ale ber gewinnende Ebeit feine pflichterfullende Bandlunges weife inmetanute ; wie es benu auch im Bergen bed ahlem Glufien lag, beffen Gefchaftsmann er ges Merben mer. .. H. .. 

Bernbeinblenen fin 3 boben Sichtle du Ereiberg ennom Dampels :fo:: pranchen : singeriffenge, Diffont tige und ein maggiliterarifches Legen ber Alabemiler verenlaßtengiffabie. el ein mannen Sweich jeber Willenichifft, bat gr dergelegenbeiten ber Anftalt mit, Gifer und vo Tommener & beilnahme.214 hen feinigen murach Ideal, nad wachen er freie theure Wottingen ; aber hie Ell bilde augumabern, maren zu beschränge. fice mama wat gwiere, die as die Berbritti flatteten. : Dater gefiel er fich mandimal micht fo bertich in diefenr meuer Renife ber mibdigfeite hette fün bie, Billepfchaft parm, Pappben gen ting tungerunden pie Berbidund ihm mit be lichen Erfolger Bu ihr gungens Martifer men gabe with geweffen, er mirbe tom affinger all Gute, Sir Bantenpett untelebbfeit bobat. Ind beit lichen Dacum ind Dalenn au rufen. ....... gran fich mandmal: iben Dinge, man mebas, ffin mo Anbere obie , Kachelle batten , und iffain min jurogif von wis einene ben nach Bonapar beirathen will und fein Schiellen vermunicht "meit en bie Weget. feiner Ginbilbung nicht finben fanne Enheffen weile er mehr munfchte, 7 als maglicht war 11-4merfes er nicht bas Thunliche, indr. Went, 300 felgen, und best Guten farmiet gurbezwedenamais fes die ilmfanda Seining gear, einen Mad gother und von im-instduales Das Enosbergosthum hatte mit oben Schmi

einem nachbarlichen Antogen mehmen. Segenflaube von Wichtiekob isch Reiner En festen. Segenflaube von Wichtiekob isch Reiner En festen. Segenflaube ein Sefenden von Seiner in Sefenden werten sesten sesten

#### Wen Mitthe

Curatel mit ber Gefanbichaft leicht vereinbarlich. Wenn es mahr ift, mas ein großer Staatsmann behauptet hat: "ein Gefandter muffe einem Mars mortopfe gleichen, ber weber bie Farbe noch bie Buge verandert, mas man ju ihm fprechen moge,"
fo war Stiner bagu verdorben; er fonnte fchweis gen, aber fich nicht verftellen. Diefe offene Stirn woll Reblichfeit mar es aber gerabe, mas ben Schweizern gefiel und Butrauen erwarb, fo wie er hinwiederum bem Schweizervolke mit Borneigung zugethan war. Er hatte ganz ben rechten Tatt fur bie Schweizer-Regierungen und Diplomaten, welden bas Steife ber ariftofratifchen Formen gumi= ber ift, bie nur geraben, burch Talente ausge= geichneten Mannern in ben Berhandlungen mit Df= fenheit entgegen tommen, und er gewann baber bei ber Gibgenoffenfchaft ungetheilte Liebe und Uchtung, feinem Fürsten aber Unfehn und Ehre. Ittner lebte gerne im Schweizerland und besonbers gu Burich, wo er einer großen Ungahl gelehrter Dan= ner begegnete, unter benen er bie ehwurdigen Greife, S. Untiftes Def und Profeffor Sottinger ausneh= mend ehrte. Dazu trug fehr vieles bei, bie Rabe ber Guter bes Junfer Efcher von Berg, eines in= nigen Freundes aus fruberer Beit, ben er nun of= ters gu feben bas Bergnugen hatte.

Weil von Ittner sich in der Schweiz so glüdslich fühlte, mochten auch Andere dasselbe hoffen: er erhielt, jedoch erst damals, als das Wichtigste absgethan war, einen Nachsolger und von seinem Sousverain zum Beweise landesherrlicher Zufriedenheit, den Rang im Staatsrathe und das Commandeursteruz des Zähringer Ordens. Die Schweizer zeicheneten ihn aus durch besondere Anhänglichkeit, die sie ihm dis ans Ende seines Lebens widmeten.

DISTORE GUITAGRICATION

Bein Abffang ates ber Genorty beregte fo

Saftes Bibauern, der Gefanbicheft entfinden inner? Ruchem er bet Gefanbicheft entfinden inner, Directorium bes Gertreifes unt ber Steffe has falle gerufenen Areisdirectore von Soften inbertingen. Dier wurde fein lethafter Geiff it din wenteelle Meine tineer biefes Gaetreifes gewurfen g framit: woden iche Guratel nicht langer vereinbartiche bie er mehr liebte, abs er biober felbft genouffer bitte. Dade febentent withe Gefthaft wert gang antierer Art, ale alle fo fraberen Amedfahrungen; er mit fic fich wow fo Altaebeiten, was ihat dei spergefehrtenen Gebellsteiten, was ihat dei spergefehrtenen Gebellsteiten und ihner den gewohnt war, sein Amtivität kies zu fohres sonden sohren Gefelben Welfter zu stoht Andre wahr ihn fein Ihr inach seine Sper des Spergeschen war finen ihr fein Ihr inach seine Spergeschen der Spergeschen d Dis et ihm eine anginehmete Befinenung gumair fen tonnte. Dieles gefthat ihm: M 1868, men: ale Bevollindetigter hift jener Commeffich Bach Frank-furt a. Mi abgeorbnet wurde; welche fich mit Mague lirung bee kathvilfcheftreblichen Anguiegenbelteit: 'M ben Deutschen Bumbesftaaten gu beschäftigen hatts Dier, wo er geraume Beit verweitte, teat er bas lettemal in einem offentlichen Charafter aufraud half bie mertwurdigen Untrage bearbeiten, welche für die Derftellung bes reinen urfpranglichen cat tholifden Archenguftanbes an ben Pabit gemacht wurben. Man zweifelte nicht, baß er neben bent Wirtembergifchen Gefanbten als babifcher nach Mens gur Unterhandlung mit bem Carbinal Confutal une fo mehr werbe abgeorbnet werben, als er bund feine Fertigfeit in ber Lateinischen, wie in ber Itas lienischen Sprache einen großen Borgug vor In bern behauptete. Diese Miffion wurde inbeffen eis

handbette rabertragisco in in menig er fondt eine-Freund vom Brachliegen und berufelafer Gemach Andfeite mut; fehnte de fich boch allmählig, nach bem Ethbestenbe, otimmi atm dignitate, wie er sich geste ind wirter madribm aust bewilliget muche. wich Enigebontermine wieder ju Konftang gang fele haft unrimon wunigen, aber teeffichen Freundep din ebete er es sistap: den entandite. Bistingund verwefen, Brothart: von IBekendergis: der Knelberr von Lognd : und :: fein : Saudinachbar, S. Doffan Straffen. win wefer Dhail ibes Mages wan ben Werten bes iodischem: Althebands i geneifte. Domer murbe lonp dur worgelicheitenen Allen einerneue, Auelle, der Freidenz: jehr ificien mer iben Hehlichen: Gänger policy and all representations in participates the policy of the participates and the participates are proportionally and the participates and the participates are proportionally and the participates are participated and the participated are participated are participated are participated and the participated are participated and the participated are participated and the participated are particip a Wragistin a woben gerluftigte fich jam gratigien delle miden den Milion bened : Ditenten, griff er andrigban Melafisher oben nach, ben, emften Betrache Anngen, ites Mitaeln pic und Sheep braffe, Katchere den Ben Mallien : und ber Pfangenerschichte. Wer was follnich fim alle pernen : es war, ber größte Abeit bebrgeitvallen Ginterpie Aden Borgeit, womitner, fich forfchend beschäftigte, boer mount, er fich erfteute. Hebrigens, mar fein Gundunwie ehentala im augenehmen Spitersbeim, ablem Reifenben gaftfreuthlich geoffnetzi bie fein Buf und ber Bunfch : herbeiführte: iben Staatse thante outh : Mufenfreund : 314 . begriffen : oder Kennen me Lemeny oberfrauch : Empfehlungsschreiben an Bies verticaner in die Schweig mitzunehmen. Zih nanne wen biefen bielen mur) ein paan große: Romen, ben Boeigeren, Minifier von : Stein und Friedry Anguft Balf; aber alle , thie einfprachen, fchieben mit ben Manfche, wieber jet fommen. in ben Abenbftunben verfaßte ger epsift bie

Elefinen: Bie fifte ifite alebeiten Setimellen; funtt Aleberffefenntemit) : AndarBeitungen is eruftered & pber humanftifte fin Die Webeiterungen ind's fetiben fir bie Biels von Jacobi, bie wit Murch i Mainterfiel wind ofter butel ibne Gentuthlichkein di nabiten & Dieferbeiben Gattungeit bath etteffanst frembaftets Publicten Teinen Gober: finde athla wiltbiger Refignien ; fondellinfanch Beobachtu pifted and Gorfchungebliefe, nift feinen lieben projete Bebbelftigeeit einte anne. butte menter wurden efell die fren: gu metenhaliten ambient mbetternistis Mir i Wefenn Witten benrifthmie in de ainch , beid Leben rie Dichterd gben | Bragien: \*\*)11. | Denthand wanen if Lieftungendelieffe telbe ferremett werbert derfelbig derfelbig firemmaen aim arofermi Mellichaft auch toll jeglis d file redeut ichte fern atfind eineite Generale net und Bergnigung wie ent 28 monten of Murien in bend legteni Babilar rallitalbiginoon ibm idelo nahett? Miber tant feine Biellen trabieine gentiffe fi liche Gemithaffindening, die ife febr liebendwini madie imitishmibie illiaber, inomi ben est immen ate berglichen Fiebund mar, nach dethu verfchenfilen und 190 Steb mubberin biefein Aleberganger feinem Artige empfinden ambillaufgunehmen feine ben. Dittetles den, weiche ihn gu ben Dinetefangert bingen und Med Create in frince China the grant

\*\* op Berthem Befet berfelden 46 micer andetft nicht nicht: feine treffliche Ergablung aben Pudat! Roch: inebes Grinnerung?

Erinnerung,?

\*\*\*) Die treffliche Levensbeschreibung seines Freundes, des lieblichen Brakets Johann Georg Jacobi, edenntis gen Professon zu Freiburg. Rur wenigen in dies bestandt: Ge nacht biele Lebensbeschmiebung. Dur ochten Dend der sammstichen Schriften I. M. Jacobis auszahle bet Deell, Fußli und Compagnie in Burich, 1822 herend Tamen.

dadt ger alliele Dallifeficit. Parlagif alberrafie di fo großen Antheil baran batte fein Freund bon Luftberg..... Co. selchas es benn bas inifeinen friter : Bagen ble , Griedifche: Dichthinft: bei: ibm mibei Bertatuthen ) eiert Mebenbublerin: belath, bie itt Brem Befolge bie gange Literatur bes Dentichen Mittelalbend: mitbrachte: Die lette hatte nteeilich der reine seldente : Einerfelblung anbereimabers : Det manicania de ministra de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compan nehme menten: Ausgabe mit Beignet, aller Fritifchen Midueittel: im fuged : Moife : fit bie Danbe git feget) für ihren fooden, auf baffiger einem illediner micht iff difundingenutmest hatte; ber bielhunigenubesk Kiergins geniende Besten zu berweibest weitischis i pi Mas Coos: alle: Mittifden, bia:alt membett. off auch Mitrefny: baft fermanilia einteit umriben mibenfloon ihren Thenerier vorangehen feben: iEn verlot feinen Schungen/ben Griokebigien kom Mentet? Budfibenten bes Sofgerichts; abald feigternis bief uni Sunfa eino eingiftiblitber i Werlitferniel bensame uni Bun feind beil Tob inti ben ruit Jituirie den Baufen folde eiti mit enteif ihm ben Abeiten Buba, weinen jungen, Maith sobno die Beebrataben Renntriffen, vorzüglich im: Fache ber: Chemie, bea with einege Sabre lang Professor berfelben dan ber boben: Schule gu Freiburg und literarifch befanns burd feine Schrift aber Blaufaure, bon bem man mit Recht Großes in feiner Biffenschaft gewara tinte D. Bon biefem Augenblide an umzog gleich= fam ein Flor bas Gemith bes Baters, ben er nim= ener weglegen tounte bis ans Enbe feiner Sages emachte bie und ba noch in freundlicher Gefella

<sup>\*)</sup> Bivgraphische Stigee gum Andenten des ordentliefes. Dr. Frang von Seiner, von Dr. J. M. Alexander

fcaft ich Gofühl voriger Froheit; so glich it eine gelnen Lichtstrahlen, hervordringend durch Brofichene raumen grauen Gewölken.

Man hatte thn bisher wenig trant gefebent aber von nun an erfolgte ein Baching ber Draffe und bie gewohnuchen Uebel, bie aus bemfelben Er empfieng fie mit Rube und ertrug entsteben. fie mit Entschloffenbeit: gulegt verweigerten fie ihm fogar bie Erquidung bes Krantenlagers; burch fechaehn Dage barrete er itm Lebuftuble bee Musganges feiner Leiben mit gaffung und geiftiger Ues berlegenheit, mitunter felbft mit beiterem Ginne. Die letten Stunden giengen milde an ihm por-aber; er enbete be mit einem fanften Entichlummern, morte bonis optabili, sing sensu dolo-ris, wie er selbst ben hintritt eines bocht vorzüg-lichen Mannes unserer Zeit geschilbert hat \*). Er entschlief in einem Alter von 71 Jahren, bes Der gens: dm. 9. Mary: 1825. Den 11. Richtentile bie : irbifche Sulle ber Mutterenber übergriem and die Gedachtnifffeier in ber Dam- und Munfterkirche begangen. In feinem Grabe weinten eine biebes polle Gattin, Therefe, gebonne von Frant, die uns wetheirathete Cochter, ein Gobn, Amtmann im Bos bischen Diensten, viele Freunde und bantbare Mus hanger bes Berblichenen, unter benen, ein vielen winft Bohlthaten zufließen ließ.

dies Im: Bothergehenden leuchtet sein liebenfreurs bigen Character hervor. Auch. sein Aeuferes war einnehmend. Sein Wuchs war hoch mit einem angencfforen: Emkaupoint. Damit verband sich ein wurdevolles Benehmen in seinen Bewegungen, das

Ducis. 1811. 4.

fich felbft im Frohffun amb ber heiterstem Louine nie

Eine ausführliche Biographie hofft man nachfiens aus ber Feber bes Geren Prafecten Dr. Schreiber in Freiherg zu erhalten.

## \* XIX. Johann Soseph Kausch,

Dr. mod, et chirurge, tonigl. Preuß. Regierungs = und Mebizimalrath zu Liegnis, Ritter bes eifernen Kreuzes um weißen Banbe und bes rothen Ablerorbens britter Klaffe und Mitglied ber gelehrten Gefellschaften zu Berlin, Wien, Breslau, Erfurt und Erlangen.

gel. am 16. Sept. 1751, geft. am 10, Mars 1825.

fahrung indet Fakulikitsstubien bieten, wie die Erfahrung indet ir nur Shes logie und Mebigin ihren Freunden eine vielseitige und sortschreitende Bildung dar. Freilich wird der Arzt, welcher nur nach
der Schule seine Krankun behandelt, eben so wenig,
als der Prodiger, welcher seit seinen akademischen Jahren bei der Konkordang, bei der Postille oder höchstung bei irgend einer Erklärung der Perikopen
stehen bleibt, in jene Kategorie nicht gehören; abste
dies sind Ausnahmen, welche nur ben Unfähigen
oder Teagen troffen. \*) Dahingegen der Imfähigen

<sup>&</sup>quot;) Man hat auch Beispiele von Abreten, welche Pachtungen abernehmen, Sandwerke treiben; und von Predigern, welche den Acker bauen, Schafzüchter find und sich in Handelsgeschäfte einlassen. Bet seinen müßte ein solcher Misbrauch von der Bebode wethwendig geshindert werden und diese follten besser gestellt seyn, und nicht nothig haben, ihre Pfarräcker selbst zu bewirthschaften,

Chie Universitätslehrer werben natürlich bavon ausgenommen), nachbem er meift grabe fo viel gelernt bat, wie bas Gramen erforbert, größtentheils gu einem Dechanismus geführt wird, welcher jebe allgemeine Bildung tobtet, ju jedem weitern Fortidritt ibm alle Beit raubt und ben Funten nach boberer Ausbildung in kleinlichen Kormen und oft bocht traurigen Geschaften erloschen lagt. Benn wir Die atabemischen Buriften ausnehmen : fo mochte bie Babl ber praktifden Buriften, welche literarifd fich auszeichneten und befonbers in ben ihrem gache entfernteren Studien arbeiteten, fich gegen bie ber Merzte und Prediger, gang in bemfelben, namlich praktiten. Berhaltniffe, wol verhalten, wie Gins au Sunbert; jedoch gut bies nur leiber von unfeser Beit, benn, vor hundert und mehr Sahren tonnte man bem prattifchen Buriften, wie bie Literarges Schichte es bezeugt, einen fo harten Bormurf nicht machen.

Es gehört nicht hierher, und gebührt mir auch nicht, da ich, als Prediger, Gegenparthei bin, die etwaigen außern Urfachen dieser betrübenden Erstwaigen augischern; aber auf einige innere Ursachen will ich bier aufmertsam machen, und um so mehr, de sie auch aus gegenwärtiger Lebensbeschreibung bervorgeben. Bringt der Tungling, welcher bung bervorgeben. Bringt der Tungling, welcher sich den guriftichen Studien widmet, nur mittelmässige Vorkenntnisse, wie es meistens der Fall ist, auf die Universität: so versteht er den höhern, wissenschaftlichen Vortrag seines Lebrers nicht und halt sich, in der Angst seines Lebrers nicht und batt sich, in der Angst seines herzens, oft erst im lebeten halben "Jahre, an feinen haben "Jahre, an

um ihre Kamitie gu genahren und wenigsiens die Zinsen von einem geningen Theile des auf ihre Ausbildung gewendeten Zapitals fich zu etwerben.

eine anbere juriflifthe Acerra; fin feltnern entgegengefettem Salle ift bie Aussicht auf fein leichtes Eras men viel zu einlabenb, als baß er nicht ber Freude Diejenige Beit lieber gomen mochte, welche feinen Studien gebuhren follte. Und wenn auch wirtlich ein befferer Geift ibn belebt , fo unterbrudt bie fpal tere Erfahrung im praftifchen Leben afte weitere Musbildung; hier fleht er es ein, wie wenig er fut feinen Beruf gesammelt bat und bag bie Theorie in ben empirifchen Formeln begraben wird; biet flibit er's, bag nicht einmal ein turbtiger Debtotol tant aus ihm geworben fen jund daß er bas Alte vergeffen muffe, um Reues wieber gu lernen; bier burthbringt ihn oft bie Ueberzeugung mit Schanber, bag im Prattifchen' bas Ibeal feines akabemischen Stubiums untergehe. Warum bat bas Aleethum in feinen graßen Juriften und eben foviel boch- und viel gebilbete flaffifthe Danner aufgefellt? Es ift ein Raftongeift unter uns eingeriffen, welcher ite Burift feine Lands und Provinzialfelebe inne ball mit ben Formen bes Rechts befanitt iff; weitht et als Abpotat bas Recht über bem Unrecht off beit geffen lernt, jenes vermeibett tann, um biefes geltenb ju machen: bann glanbt er, von affer weitern Bils bung befreit zu fenn und fcheibet fich; in Gefust, feines reichern Erwerbs, von feinen alabemifchen Freunden, welche jest im Baterlande nur burth Fort bilbung ihr mageres Gintommen erhoben, ober butch wiffenschaftliche Ehatigfeit ihre ungewiffe Butunft befestigen konnem. Em folch praktischer Jurift wird felten, sep er auch ber rechtlichste Main, zu wissen fcaftlichem Mustaufche taugen und bes Arztes, et flebe benn an felliefte Strantenfager, viber bes Dres bigers, er bringe ibm bant ben Troff bet Religion, gebilbeter und bilbenber Freund fenn. Aber aus

bamfalbin Grunde, welcher jenen won und frennts werben Aust und Prediger fich banfiger einander nabern, und wahre Freunde werben. cush brobt ber Saftengeift mit agoptischer Trennung ; brum faffe bu, Prediger, bein Studium im Geff und in ber Babrbeit auf, verachte ben tobten Buche Raben liturgifcher Form und fcopfe Leben aus beis liger Offenbarung, um auch in Anderen Leben au erzeugen, Sroft zw grunden und hoffnung zu fchafe fen! und bu, Erzt, verlaffe bie wantenden Spfteme bes Jahrhunderts, gerftore nicht ben Tempel Gottes auf Erben, burch trugliche Berfuches fondern folge ben Spunen der Ratur, laffe fie malten, opfere fia nicht ber Afterweisheit auf und, fo wie bie Ratur im Allgemeinen lebt und ihre großen Erscheinungen unter Einem Gefebe fleben, fo ftrobe auch bu nach allgemeinen Ausbildung und verachte fein menfchliches Biffent Gin folder Argt war Cobann Bo-Tent Kanschlagen einer bis no

Sehr wahr bemerkt Raufer in feinen: "Gch ich falen" (Leipzig, 1797): "die Geschichte ber Sohne ist sehr weniger ein Probutt, nicht nur bes Creichungsspfiems, sondern auch ber Denkart, ber Einsichten und bes Charafters ber Bater."

Dieser Bater unstres Kausch war Stadsphysistus zu kowenberg in Schlessen, ein Mann von gut organisitem Kopse, welcher aber, mit der Zeit nicht fortgeschritten war; doch suhrte ihn sein eigner. Geist ost sus Resultate, welche man, ungeachtet seines Mangels an Lekture, mit Recht bewundern mußte. Tempori aliquid commendandum: Dies war das Prinzip, wonach er ärztlich handelte: Abaren war ein hestiger und dabei unentschloßner Mann; und so wie er Strenge gegen sich selbst übte und in dem Systeme der katholischen Kirche, worin er geboren und erzogen war, unerschütterlich behartes

fo forbeite et biefe Strenge auch uneibinnit von Anbern, und besonbers von feinen Rinbern einem blinden Gehorfam: Schon 1756 gog ber Bater nach Brestau, wo er 1794 ftarb. Auffallend wilrbe es fenn, baß ein Arze von gutem Rafe und mit firirtem Gehalte verseben, bas wohlfeilere Les ben in der Propingialftabt bem toftfpieligeren in ber Saupffabt porgezogen fabe, wenn nicht fein Batet ; welcher fich vom gemeinen Baiter gunt in-Botatsfähigen Rittergutsbesiger empongeschwungen batte, meinen mußte, bag ber Menfc, die Zalente und Renntniffe feines Sohnes erwagend, in einem niebrigen Sreife, fich' nie jum Musgezeichneten erbes Ben tome. Aber Breslau mar fur Raufch's Bater nicht bet Ort feiner Wirkfamtoit, theils wes gen feiner an Sypochonbrie grangenben Aengfiliche feit, theile wegen feines Burudbleibens in Der neuen Literatur feiner Beit i bieg und anbere pfinsliche Umftanbe brachten ber Familie viele anbe Stunf ben und wieten auth nachthellig auf unfern Raufch. Ein blubenber Anabe mit blend gefortem Daart Augenbij bas febenbige Abbild bes Brobfinns; bet Offenbeit und bes ichulbiofesten Lebendgenusses. Ein Blud fit ihn, bag bie Ratur fo viel Gutes in fein Bergigelegt batte, benn bie nachfichtblofe Strenge feines Baters, ber blinde Geborfam, welchen bie Befuiterfchale zu Breslau (bie fogenannte Beos potoine) \*) von ihren Zöglingen forberte, fatte ihn

welche in sechs Staffen ift biese alte Bestitetschule, welche in sechs Staffen Gymnasiabilbung ertheilst und in sechs Klassen Universität, aber nur philosophischer und theilagischer Fakultatwar, mit der Kladziech und fant an funt a. v. D. vereinigt und in einer Doch af i. v. welche die foonliten Hoffungen nicht nur erregt, sollein und icon extent pat, ach ach icon

wieht innenflenkestinki innelsten, Ihnene underweife wehr, ha her gum, eitlen Sünglinge hemangewachten gehen, hat her gum, eitlen Sünglinge hemangewachten feiner Fontspeitete in den Wisenschaften, det gekrönkt stühlen mullet wenn der Bater nur könglich die kuruskedursnisse wenn der Bater nur könglich die kuruskedursnisse wenn der Bater der liebenden haushalterischen Mutter mils der liebenden haushalterischen Mutter mils derte die Strenge des Baters und der Kleiß des Ihnglings ührervand, pon seinen naturlieben Anlage unterstügt, die Schwierisser, welche die fallste Methode seiner Lehren seinen Fontschriften in den Methode seiner Lehren seinen Fontschriften in den Methode seiner Lehren seinen Fontschriften in den

"Gibt ed in ber Ginnenwelt etwas allgemeines? Main Glieisbeit wad Bermuthung im eben bemfels ben Benfinde, an eben berfelben Sein Katt finden?"

ben Benstand, zu eben der schen Beie fatt finden?!
Ein mabrer Le fuit ismus! Aber noch mehr; in der böchsten Kläffe des Gymnafiums nannte der Lebter feine Schlete Du ind verhängte kreng förperliche Bidde sigung giber-ifese in den Universitätsklaffen eilbege des Professor seine Studenten folgendermaßen an: "eat Dominus in pace, cras mane veniat ad me," und forberte den Gambius vanzium, geboundte ihn auch melt zu ein nem Bedenten. Aehre fatt, fin sen fatt fin nem Bedenten. Aehre fatt, flatt fin in auch mehr gesten, "es fatt, flate fin fien flatt fin sen, bedreten mit Schulern gemein mad nicht bestengen war bedreten mit Schulern gemein mad nicht bestengen mit

mitenutien biefen Combeitgeiten fu Blingent bestfüret. bes vergitägter, Dieichfatbiger Schwächling, und Me Sentaust, dus beiti Befangetiffe feites Lebens ets ibet gu merben, flegte uber alle Freuben , weiche ihrn; obgleich parfaitt; gu Shell witeben. Bie leiche tonnte in jener Beit feine Unfchuld gefahrbet wet ben, ba Gefallfucht, Uffektation und Liebelet', auch feinem eigenen Geftanbniffe , bie bervorftechenben Buge feines Charafters wielen ! - Je frenner bet Bungling behandelt wird, befto gerfinget tft feine Enthaltfamteit, befto großer fente Benteditit und Bahrheitsscheu; aber in unferm Raufch murben alle biefe Gefahren burch feinen grenzenlofen. Bleiß und burch Furcht vor ben Bates und vor ben Strafe befeitiget. Gltern, tretet nicht auf biefe gefahrvolle Brude; benn unter tailfent belichteits fchen Rinbern, werbet ihr taum Gine jum rechtlis chen und mahrheitsliebenden. Manne benwermachfela

Machine in ber Alfen Literatur gift burruglich im Mechichen bie jener Zeit in Mestau verstaunt wurde, im Gener Zeit in Mestau verstaunt, wurde, im Gener bie Mathamatik für die Bildung bes Berkinderstiffel seien die gründliche Mathematik uit Ghaufolichen Berfaudes, er kenne keine Aufch mit angestengten Fleise mater dem was kein Meike mare dem was kein Meike ohne Regungen ber murike Schaler nie ohne Regungen ber Dankbarkeit ausgefprochen hat ), und die medignischen

Allfendlichten eiting ident ingliochte Minglinge den afgene Baben dis zum Produkt innstidusteit vor. Died word damats in Brodlau nicht fälten. Die Ogston von Mite nunk Arof ar ihaben auf diefem Mega. Merzte zu Dugenden gebildet. Aben nun beimu gerninken Auffei, wur des demjenigen, welcher flaten Gelegenheit nahm, sich peska risch und zubelt führte und Gelegenheit nahm, sich peska risch und zubelt führte und Gelegenheit nahm, sich peska risch und zubelt gebildet. Stutt dien von glänklichem Enfalget sonn.

Mie weit : Da usich hamate: fcon vorgerückt.
was, Bemeifett auch feine Bnauguselftheift, welchente nind im Broad tau febrieb: und mortu er gegen ben berühntzwi-Carth en gegen ben berühntzwi-Carth en fer bemieß, baß bie Unaufe Willichkeit ber Argeneimittel Lun Bund ifen ichnen

bie Beiterafte abaufprechen.

bar erhöfter:Lebendfraft Ende Jamuard 1778 nach har erhöfter:Lebendfraft Ende Jamuard 1778 nach halleg Dennibas Fount hierzeugter in ihm dies seiben Ensteinungen ; welche Janft bas Dei mweh gebiert: Dinnila: glangte von allen Riehli ald Anatone und Balfandirer herwer. \*) Nach ber Pros

feiner Cobace, fanbern wurde in die Theologie verfest; ein Saupifeller bit Gefellichaft Jefu, welche in altromifchen Ginne glandtet bag ein guter Belbbere and ein guter Gtaltsmann und ein guter ginancier auch ein guter Bawath fenn muffe. Diese Allfeitigleit, ift mit

mation, todille fichtfavobl-burde that radiables this bein bes Boglinge ber Befuiten, all and baburch auszeichnete, bag fie ohne Prafes gefcat, reifeta Prag und fant Belegenheit, um ein Geringes in einer Lohntutfche bis nach Bien qu fabren. Sier hatte er ein Abenthener, wie er fcon früher in Bredtan und beint Grafen von Raftig sonfern Lowenberg, gehabt batte, ein Altentheuer, meis des foine Unifiqued auf oine eben fo gefahrliche Probe frate, als es Bengfiß giebt, bag bie Sefalle ficht noch nicht von ihm gewichen war und baffe wie er felbft gefieht, bie Burcht wor traumgen Fold gen ihn am meiften fchister "aber" fahet Kaufch fort, "vollständig jungfrandiche Unfchulb. Ger. ibers matttete mit einer jungen Dame in beinfelbett Basgen) ift bie ftartfie Feffel für die mainnliche Siums Hicket." Harens klinifde/Ankalt gerügte feinem For-Abungsgeifte nicht fo febr ; wie bas Epiel ber banne Demigen Bruber unter Quarin (fpatter faiferles cher Leibargt) und das Wedenhaust einer Golien, ma die Leiben bes menschlichen Körpers, besonders in Athigen Fiebern, ihm mehr Ausbeitse darboten, all eine zehnjährige gusgehreitete Praxis. In ber Shemie und Botanit war Jaquin ber Meltere felt Lebrer und ber berahmte Ingenhaus fein Mitfchuler, und in ben praftifchen Anffalten bet Medizin zu Bien, ben erften bamals in Europa, bemte Danfc bem nichtigen Blick, welcher im ges nialen Atzie gogirich ben tuchtigen Empirifer ver-Panbet.

So wenig Deutsche Literatur und schone Wisfenschaften bem zu ben besten Hassungen berausreimenden Urzte bis fett bekannt waren, obgleich
seine Stiefgrößmntier, eine junge Danie in Lowenderg, ihn schon auf der Schule mit Gel-

fost , Wabut', Gastor und unbeten Dent fon Rinfiften feber Bett und gewiß aller Beit bes kunnt gemacht hatter fo wagte er es boch, in Wien einen profaifden Auffat unter bem Bitel: wer ift ber Gludlichfee offentlich bruden ju laffen.

Ein Bufainmentreffen unfeis Raufd mit verfebweigen; ba bie Berbfoufte biefer geoffen Sais ferin nen barant berverleuthten. Das große Clenb, welches bie Blattern-Colbemie bamalb oft verurs Auchts: batte bie eble Fran serantuge, ein Infidus ans Simbland ber Wenfthenblatteen in Degen borf einem teifenlichen Luftfchluffe, gu grunden. Arbinten bie Bewohner Biens, theils aus Remi gier, theife unt ber Raiferin gu gefallen, hinaus gu bein: aus enenfillichen Fefte. Bwar wirden nitr bie Kinber ber Bornehmen geimpft, aber bie Bitte bes eiwachfenen Saufch, welcher bie Blattern noch nicht: gehabt hatte; und fein blübenbes Geficht von theer Berfietung bewahren wollte, bitte fo viel Gie genes, buf bierechabene Fran fie bewilligte. Bie ein Erzieher unter feinen Bogtingen, fo ftent Raufd unter feinen Impflingen und bot fith ben Sanben bes Baton von Stort, als Impfarates, unter bet Aufficht ber taiferlichen Sammerzahlmeisterin von . Mayer, einer febr ebeln Frau, bar; abet, at genchtet einer zweimaligen Impfung, fafte bas Bift nidt

In Degendorf befreite bie Rafferin ihte Stiftung und in Schondruin wurden bie 3mpfe linge bewirthet, befdentt und entlaffen; gern wurde Raufd fpater bie bamale ibin fo angewehr men Ducaten gegen bie, für Goffonit mit ber Rais ferin vergeffent Ahr ausgetaufcht haben, um ein Anbenten von biefer eblen Furffin gu befiben.

Bod: duille buffibreff auer jeung gerechten allen bieben menfalichen Lettendo cher erft Mannatindet dene Gieg liber, ibn bavon getragen, in Belche Boruns weile: pom Gingreifen, in bie Bing ber Borfebund unbufnaten pan Bertelität, bat man micht bem uns eigennunigen Streben biefer and genberer Manner entagengelett! Ich weiß es, noch febr wohl weide Borwinfe meinen bellfebenben Bater in feiner Gea prejude pu-Theil wurden; els er mich i bas entie Rind, welches in Bagskauf geinuft wurde, 1787, non bem feliang Medizinglaffeffor Beer von den fibredlichen, Angedung braich die Impfung mit Mone febenblattern fchugen ließe ich weiß ich nach febe mabi, spoie Biele anabetela triumphirtens da ibra Prophezeibung, eine febwere Rrautheit: warbe: Rache om millfichelichen, Ginguff in Gotack Mouse, nebs men eibund ein gefohrvolles bigigof: Fieber an intie faftzin: Erfüllung zu geben: fchien.: So draufe feb ebungth bemale, felbit unter ben gehilbeten Stane den proines Baterfatt aus! Ifts nicht sem fo mehn assimermandern, bes Con fd under einemofo frens ary Boter, und inite initentenber Behrenftalt bie solding bes. Oppnivibrile fo fchrell unb fo gange wierzehn Sahr kruber fonn, abstreifen konnte. eige Diefipielen, Schonen Biens, welcherfich in Daten borf perfammelten, brachten unfern Raufd film bamele quf bie Bebauptung : welde gribfeft zwanzig Sabre spater in Sakobs philosophischen Manalen, nimerigeten mag woll enbete . Schanbeit nan, Gienkelinge igelfamment fenn. konnten Die erfterei berfundigt fich gewin ber Bellenlinie, micht, in bengehunnbahan, Wogen bes vim? Geurne biggifenben :Dicered, if fondern fin ber Spiegelflache, mennibie, beruhigken; Mellen, in nliptifchen: Founten fich bewegen. 11, App, martirte Geficht Des Genics has sing anders Baffalt, und reigt un lebendigen

Spilgel die gudenden Bilge ber Geffies, wen welschen es Belebb wied. Diennliche Schrichen ift ber ber von weblicher himmelweit verschieden und has geniale Bieib wird fich im Aungern eben so wenig zu einer mediceischen Benus erheben, als bas Kocksteft bes Apollo von Beloebere in ingend einem Manne einen genialen Kopf vorausfehre wird.

Co pern Raufch in Bien geblieben wate, forfanben fich boch Schwierigkeiten, von welchen erufpater terheite, joag fie leicht zu aberminben gewofen maren," und er mußte inft einem Beinen Ausfluger noch Ungarn ... wo foon Devenburg und Effetha zu ihm bien Schulen bes Berentes wurden, fich begingen, Gein Gentus fuhren ihn richtiger, wollte ibm reinigen burn Prufungen und ibn au einer bobern Bisfanikeit ferheben! . 200 : 2005 amun Euse 11774b telfete Rein fich burch Mabren und Schlesius arka und fand bald in Brestan wine recht hubiche Praris. Soon 4778 erhielt et einen Ruff bis Lelbagt gu Eraden berg , wurbe Augleich Konigt. Phofitus in bem Militie Trathens berger Beife und beltathete im Alter von 26 Gate ven bie, Tochter bes Raufmanns Rerbond aus Brestun Nur als Beibergt und als Resthupfflus war bier zu leben, ba bie Umgegend bem Wegle. ungunftig ift. Der gurft von hanfeld finte ploblic 1779 in Brestan und balt folgte ihm muth bie Butftin, beten Mitovernund aber ben jums gen Pringen, bet Breslaufice Domperr & Baum von Roth firch (nachmaliger Beibbifcof), bie Stelle eines Leibargtes eingehen ließ, Delhalb zog Raufich nach Dillitfch, mo nicht hur ein Bebeuf tenber Banbabel, fonbern auch bas benachbarte Dos ten, wolchem bie Inden, wie guffattoren, Sands wertern a for auch zu Aerzten bienen mußten eine bebeutenbe Praris barbok. gewefen, als er 1780 nache Millisch zoge waeer gewefen, als er 1780 nache Millisch zoge waeer zugleich hausarzte bes Grafen von Burghaus zu Sulau wurde und in Polen eine ansgebehnte

Bekanntichaft erhielt.

"Einen unverzeihlichen Fehler contra politiam medicam machte ich., "fagt Raufch," baring bag "ni fch lernte," Ber wird ihm nicht gern barin beiftimmen! best Brot ich effe, bes Lieb ich finges Erfahrung gewiß gur Beben befintiget, welcher in einem Ranbe lebt beffen Rationalfprache nicht feine Muttersprache ift. Es war bemale in Polen Sitte, bag ber babe Abet fich theils burch, katinitat anse geichnete, theils in Barts Ach frangosisch, gebilbet bette: baber tonnte auch Raufch bier burdfom= men, und um fo mebr, wenn bie Dufeten-Ratten Scon die Ginladung betleibet batten. Aber beiter niedem Abel, welcher noch eben fo niedrig in feie ner Bilbung fland, war bies nicht ber Fail. Jene venumerativen Dufaten-Rarten waren unt fo las derlider, je unfichren ben Arzt: seyn muß , da ein folder Afford ibn fcon im Boreus zwang, ben Aranton gu belfen, fo weuig er auch feiner Sache gewiß fenn mochte. Aber bie Lage ber Dinge ses bot eine kluge Rucklicht, und wie viel alte Praktiz Ber, melche nur Routine hatten, haben fich bas mals und mehr noch früher unermefliche Reiche Mimer in Polen erworben!

Satte ber schnelle Lob bes Farften und ber Fürstin von hatfelbe bie Aussichten bed jungen Mannes, welcher auf bieseiben bin eben in ben Eheftand getreten war, sehr getrübt: so mußte, ihnt ben Schlag, welcher ihn schon im ersten Jahren sein nes Aufenthalts ju Miltisch (1780) traf, noch

mehr miebrebeugen. Seine geliebte Frangista, igeb. Berbani) ftarb im erften Bochenbette an ben Folgen ihres Schredens aber ben ploulichen Sob ihres Rindes, mahrend ihr Gatte in Berufs-geschäften abwesend war.

Die Infchrift auf ein Dentmal, welches Raufdiber feben laffen wollte (?), lautet folgenbermagene

Groß genug Diefer Afcenteng, Deinen Ueberreft pfer einzuschließen! Biel zu flein Beco er febn, Deine Sbranen brein zu glegen!

Im Jahre 1783 heirathete Kausch seine zweite Krau. Therese, geborne Carons und verband sich dadurch wiederum mit einer altitalienischen Kausmannssamilie in Brestau. Es gieng ihm hieder, wie es wol dem größten Theile junger Cheleute au gehan pflegt, ha sie, als Haupthersonen des zestes, seiten viel barüber zu gedieten haben und oft alten Basen und Pathen folgen mussen. Je beis sier tingte Mauche Ind, desse ersuhr auch Kausch wie ihrer recht frohl dies ersuhr auch Kausch auf einem Hochzeitstage; aber ein so unglücklichen Beichen dies für seine Ede schien, fo gläcklich ist sie für ihn geworden, obgleich der Tod mehrerer Tingder ihn betrübte.

Raufch lebte bis jum Jahr 1797, nicht nur im hanglichen Frieden, im arztlichen Bertrauen und in ber Achtung feiner Behörden, fondern auch int Rudficht auf feine denomischen Berhaltniffe (ek gesteht felbst, daß er sowohl durch seine beiden Phyastete, \*) als auch durch Deputate und Gehalte

<sup>\*)</sup> Der verewigte birigirende Miniften in Schling

ang einigen benachbarten graftiden Saufen. 600 Reichsthaler Arufin fahrlich hatte, ohne feine be-beitenbe Dratis und andere außerotbentfiche Einnähmeir gu rechnen) febrafudlich, und hoffte einft im Alter, nach ber Berforgung feiner Rinder, feine Praris Biffieben und hat bon biefem beffimmten Gehalte, ib 'wie' von Bini etwa Erfparten; amffanbig leben

au fonnen.

Aber jenes unglucheringenbe Jahr gerftorte plog: Hich alle feine gipb, mie es fchin; ratht fichern Soffnungen. Es begann mit Leiben, in feiner Familie: feine Gattin und feine Affefte, Lochter \*) wurden gefahrlich frank, ihoffelbe Schittiglitzef feinen Bebienten und fein Dienstmabchen und ben Sausva-ter überfiet ein Schleimfieber ; widn befurchtete wirklich ben Anfang einer Epibennie, Aber bus gröffte Ungind buch noch tommen graffel und

ed Spantau geführt.

Im Sabt 1791 entwarf Antifc ben Plan git

fen, Graf von Soym, übertrug bem fhatigen und ge-witten Arzte, außer feinem folleficore Popfituse, noth ich Phofitut zu Boel und im Samaligen Gabpren-**1795.** 

<sup>\*)</sup> Diefelbe, frankelte oft und war icon früher von Bater bem Bobe, welcher fie an ber entichties riften Buil genfutit Dingutaffen beogte, gintlitt entriffen worden. Gin Beweis, fagt Raufch; welchem auch bei undem Lindern die beflung biefer Argusbeit gestingen mon, "daß Lungensucht, von dem verftlichen Jahre, "deinen töblichen Character habe. If sie die heetischen Jahre beite gestiebet, so wied sie beit mannburg Alter nicht leicht "herabenden, "so der sein der beit micht beite sie beit micht beite sie beit werden den "so der beite sie "jienem Alten gefichrlicher, als det früheren Ingend. Freis-alich ingen, besonders, wenn Altergeschwätze damit vers "bunden find, in der Rigend leitet abzehrende Fieber bins "zu, welche den Aod zur Folge haben, jedoch tunn dies "nicht Assachungen mittenstauen werden.

foinen Radricten iber Schleffen. Bobmen imb Polen, las zu biefem Zwecke Alles, mas ihm mertwirbig, fcbien, bereifete fein Baterland in verfcbiebenen Richtungen, ging aus bem fcblefifchen Gebirge nach Prag und über Dresben nad Saufe jurud, nugte feine Betunntfchaft mit Groß polen und burchfrich Rleinpolen bis Kratau unb Bielicata. Go ausgeruftet, ging er an bas Bert und lieferte in ber Form einer Reifebeschreis buma bas Bichtinfte über Berfaffung, Literatur, Statifif, Banbel to., nebft topographischen Gins gefinheiten. Er gefteht es felbft ein, baß er bei holen, wo wenig vorgearbeitet ift, am meiften binter feinem Ibeale gurudgeblieben mare, bag bins gegen faine Darftellung von Schlesien, meldes en nathrlich genauer fannte und wo bie Dimilen reichlicher floffen, fo wie von Bobmen, wo wiel Materialien fcon gefammelt maren, feinen Bins fchen am meiften entfprache. Daß folche Berte, fo Blaffifch fier auch ju ihrer Beit fenn mogen, nur ein augenblidliches Intereffe haben und fpater nur bem Geschichtssorscher von Werth seyn tonnen, ift nicht wur im Allgemeinen klar, sondern wird auch von Kausch erkannt, und "wer kann Alles wiffen, Ab "les richtig wiffen! Ber tann in Mlem aleich aftart fenn!"

In seinen Rachrichten über Schlesien hatte Kausch auch über bas Erziehungsinstitut für Weltspriester zu Bredlau geurtheilt, bessen Fehler aufgesbeckt und besonders einen Borsteher desselben, den geistlichen Rath L. überspannter Grundsäte beschuldiger. Daß Kausch wirklich nichte Unsrecht hatter beweiset, nicht nur der Untheit, welchen viele katholische Geistliche, die sich aber so druckt siehe Kausch gelöst darüber aus. ben Racht, wie Rikoa

R. Retrolog. 8. Jahrg.

dein us, baribet mit Ihm befonathen, an feinet Behauptung nahmen ; beweifet auch; bag jene Pries Beranftalt, bas fogenannte Alumnat, burch bem Butgich veremigten Furft-Bifchof ju Breslau. ben Dringen von SobenlobesBartenftein, eine ras bifale Umschaffung ethielt. Aber bie Dbifuranten . ober mie Raufd fich milb ausbrudt. Die Berfechten des antiquirten Spftems, fiegten über bie. Babrheit ind faminde unferm Raif d, nachden et ben Wibers unf verweigert hatte, ein fistalifcher Progefinu Theili Beboch wurde biefer: Progest halb ibarauf fudbenbirt. ba fich Raufch erboty bas etma Dbjettivalintichtige tode Subjective wird bein redlicher Mann aufopfern. fabalb et bie Babebeit richtig ertannt hates nachftund au verbeffern i bitg ift and 1798 in feinen fortwes festern In der dite maber: jene Linder geftieben, aber gunleich burch Documentes bargethan worben, bes Raufich e.ms: Befduibigamgen, micht abbetrieben gewefen waren. In Befem Prozeffe, welden Raufc felbft: fülbrie, bediente be fich bes Mathen anberer, bes fonbere bes Rriegerath: Berboni be Spofeiti zu Petris tait, zu meldem en als dem Stiefbruber feiner erften Frau, bas meifte Butmien hatte. Dief war wegen bes großeren Entfernling bisher immer brieflich gefchehanf wie freilich micht Beit und Raum genug vorhanden wat, um alles Nothige zu verhandeln; um fo diehr wunfche 42 Stan fin eine perfonliche Bufammentanfemit Berbent und biefe murbe ibm im Sommen 1798 gut Abeit Berbwif freifte namlich von Detridunt. iber Rempten und Bartenbergendch Bress lau und Raufch beffimmte ihm fdriftich vin Rens bezvous beim Erzprieften Libor ju Boritemberg. In biefem Beiefen an Berbung tane folgenbe Stelle vor: .. . a it sid ich 900 1

Der Berr Erzpriefter Liboniffein heller Kopffi 18ang auf bene wechten Weger, bort tonnen wir foeb Manhauliern, abne bafi Cie zu befünden haben bağ nevn Spran Antheil etwas ruchtbar merben darfte, (oder könne). C

"Diele Stelle murbe leiber Beranlaffung, baf Saufd als Staatsgefangener und Erulant, entfernt von feiner Samilie, ein trauervolles Sahr verlebtes Auch:ohne feine weitlauftige Interpretation wird ben Unbefangene, beren es leiber bamals nur menige, gab. beim erften Bud erfennen, wie foulblos Saufch in Diefarhandel verwickelt murde. Kaufch, Berbond nub Babat maren Katholiken, Ersterer ift feinem Berufe nach nicht zu Abvokatengeschaften berechtiget. Leiteren in feinet, geiftlichen Stellung; ba Raufdens Proges, feine, Beborbe galt, felbft gefahrbet und alfo flati, bag, Rid ufch feinent, Schwoger Berboni. van weldets en wegen Libor nichts zu befürchten hant niemen gunt gang gan bas auch er von Libo nieven gen feines Antheils an janous Projeffe nichts zu bem fürchten, baby... Die gong anbeis, murbe & aufch gen idrieben bedest menn er von Bendonis : Leidzig annit und Contessas Planen, beren Richts fcom langft ermirfen ift, Etmaß gimust hatte!

Andrig Eliziebem unferen Leser bekannt, das Königs Liedenig &VI. vanleiner Wartheizwelche des Almonesi seh feldich bemachtigen wollte, zum Tode gesührt wines das illestiegte freilich nicht sondern grub sich stätes ihr Kradis III istem debnut, das die liberalent Iden den Ersons üchere Debnut, das die liberalent Tonn den Frank, saben sie ihr sinsteres Lagen verlagt son, den Kran, weitern Louf vorzeichnen? wer kann dam sereilneienden Berge, gebieten? in den foldtem Greuelschen, welche und Frankreich damais darzi bot, untergingen und in den widessen. Dolokratismust ausäuselnen. Es ist inderen des die Machtines bes inere Istis nur Restung im auswartigen Kringenu

23 '

unden kiehnten innd daßigeofe Beweigungen und giese fie Solense hervorriefen, weiche fic an die Spife der Armeen und des Staats stellten und Ales einge find in Europa, was sheim Streben entgegen war, gittern machten Daber das Gespenst des Jakobinist dus, welches man auch unter dem ruhligen und redischen Deutschen aussuchte; daber die Furcht vos Enissischen, weiche im Deutschen Sirm und Derzen gewiß keinen Eingang sinden donnten; sobald nur die street keinen Eingang finden donnten; sobald nur die street und heiten beiebt hatte, was von freisinnigen Mann utiet und betebt hatte, vor unfre Augen geführt worden

Sits Bonn bie Bitiffen wahre Bates fied will Bes:find ; wenn fle, als Belbftbericher ; hicht ben Sumolternen allein Den Boblftone ihrer Rinder unte vertrauen : "battib werbein fiej wie' ber Mebeifes Bas ber im feinet Famitie, eithig und pefegnet leben Bal aud durch Chiffufterungen in ben Fürften entfiebes und dier in bas Geltigthum' ber Legitimitete fich bille lenb. fremb werben ibren Windernie bafill must wie ber allzustrenge Banillenvater es erfahet? Det tranen und Unruhe in ben Afthbern und gerechte Funde in ihren Batern Berbertelmen. Das thibas mabre Bilb jener Beit, welche burd Bionfreichel Mighraud einer achten Bielbeit and ini Deutsch lant: beiborgerufen. wuedel Eine faft Beigraftigi Enfahrung bat bie Dachtigen hoffentlich gilles Befafern: Befehrt und fie uberzeugt, wie tren ble beutst fon Rinber gegen liebenbei Bater gefinit fich. 311... Bem angeführte Briefftelle Brachte anfeitel Sint fich im ben Berbacht einer Theilnahme un beit fpater entredten Umtrieben Berbbmis; ba biefelbe! unter ber Papieren bes Schwagere geftinden word ben wante Das fie gen burten Bejug barduf Mitte und nich mur Satebinismus toch, wo frin Gebinfe

Bood"bordanden war, ift im Borffegebeiden foon gezeigt worden; Berbonis und feiner fogenanns im Bitfoudigen Sache gu unteflucien, gehort nicht bierber. \*3 Raufch faß in Spandau und wurde auf bloffen Verbacht bin nicht nur verhaftet, fond

bern auch fpater erifirt!

von Ronin zu Dilitsch (vom Susarenregiment Leftol), all Urzt holen und verhaftete ihn; seine EMiten Witten unterfucht \*\*) und bei ber Rachs frage nach feinen Schlaffeln erffarte Raufch (wer wird auch, wenn ein Rranter ihn fchnell rufen laft, feme Schluffel bei fich fuhren?), baf feine Frau alle Ochluffel habe und bag feine meiften Das piete überhaupt unverfcbloffen maren. wieber nach Saufe gehen zu burfen, wurde bemi felben nur erlaubt, bie ihm, als Reforivalescenten Mbibigen Bequemlichkeiten tommen zu laffen und im eignen Bagen zu fahren. Der Lieutnant von Balbingslowen Bleb bei ihm und ber ermahnte Rittmeifter erklarte, nachdem er alle jene Bunfche bes Bethaffeten erfullt batte, bag Raufch's Richt bis Gub= Frau fich gefaßt betragen babe. ran, wo ber Stab ftand, fondern bis Glogau, wo Raufd's verfiegelte Sthriften antamen, ging bie Reife und von ba meiter über Frantfurt a. b. D. nach Spandan. "Roch ift tein Uns feulbigerer uber biefe Brude gefahren", rief Raufc aus, als er in biefe Beffung einfuhr, wo er Anfangs ein kleines, bunkles Bimmer auf bem Balle im Fort ber Ronigin, fpater ein

<sup>: \*)</sup> Berboni :de Sposetti ift jest Dberprässent des Großherzogth. Posen: (Videat Cour. Lex. 10. Bb.)

<sup>\*\*)</sup> Beite 221 von Raufd's Gelbftbiographic.

befferes auf bem großen Plate ber Beftung-dee

mobnte.

So traurig bem Staatsgefangenen der Berluft ber Freiheit, die Entfernung von seiner Familie auch werden muß, so konnen nach Ratten, Mäuse und anderes Ungeziesen, die mögliche Feuersgesahr und die Entbehrung der nothwendigsten Beguem-lichkeiten sein trauriges Leben, welchem nur das Rassell der Schlossen Beranderung derbietetz mit den grellsten Schlossen erfüllen, besondere wenn seine Thatigseit nur auf eignes Nachbenken ber schrint ist.

Am 21. April beffelben Sahres wurde Kaulch zwar von Spanbau entlaffen, aber, jaut tomigt, Kabinetöbefehl, wegen Berbachts eriliet und reifie nun nach Leipzig; wo en feine Gelbfibiographie forieb \*) und mit folgewern Worten folog: m.

"Imar kenne ich meine Rechte, benn Preußen "bat keine Sclaven und men nicht Sclav ist, hat "sein Recht; sber ich brauche sie nicht "u fordern, "benn ber gewissenbaste Sriedricht, Wilhelm "keint auch vollkommen seine Michten, er ist kein "Despot und er wird nie ungesordert und mit "frobem Gerzen angedeihen lassen, worauf meine "ganz undesleckte, Umschuld Anspulch zu machen bee "nechtiget ist."

Schon ein Sahr bangut murbe Kaufch's Unfchuld gnerkannt und umfer gerochter Konig Fries brich Wilhelm III., rief ihn bald nach feiner Abronbefteigung, nicht nur zurud, fette ihn nicht nur in alle feine alten Lemter wieder ein, fondern

<sup>\*)</sup> Aus biefer Selbfibigraphie, so wie aus einigen brieflichen Mittheilungen, welche ich aus Mabittich mid Lie gnis erhielt, ift geganwärtige gebensbeschreibung bes perewigten Kaulch entfinnben.

weibeilte ibm noch als Gutschigung für erlittene Verlufte, eine lebenslängliche Pension von 150: Neichsthalern. Anfang 1806 erhjelt Kausch ben Titel eines Medizinalsraths und wurde nach Kazissch und nach der Entstehung des Herzogthums Warzschau im Jahre 1809, als Regierungs und Mezizinalrath nach Liegnis versest. Vier Jahre darauf ward er Ritter des eisernen Kreuzes und am 18. Mai 1823 feierte er in Warmbrunn daß Juhiläum seiner medizinischen Doctorwürde; hierzher hatte er sich geslüchtet, um sich von seinen gichztischen Zufällen zu besreien; dis hierher erreichte ihn die Gnade seines Königs und zeichnete ihn mit dem rothen Ablerorden dritter Alasse aus \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist mir bekannt geworden", schrieb ihm der, berr Minister von Altenstain, Erellenz ans Berlin, "daß Ew. Wohlgeboren am 18. d. M. Ihr funfziglährisiges Doctorjublaum feiern werden. Ich habe mich verscheltet gehalten, Er. Majestät dem Könige von diesem seltenen Feste Anzeige zu machen und Alerbschst "dieselben haben geruht. Ihnen in Nücklicht Ihrer aussasseichneten Diensteistung und erfolgreichen Abätigkeit "inittels Allerhöchster Kabinetsorder vom 3. d. M. den "vorhen Ablervorden deiter Klasse allergnäbigst zu verleispenn und mir aufzutragen, Ihnen zugleich deseruhigende "Busistwe und Ihren Sohn gesorgt werden solle, Die Inz. "stinderung zu geben, daß nach Ihrem Aode sur Ihren "Bristwe und Ihren Sohn gesorgt werden solle. Die Inz. "stinderung zu gehörige königl. Handschreiben, werden Shnen von dem "dortigen Begierungsbräsibium eingehändiget werden. Inz. "dem ausgezeichneten Beweise Allerhöchster Hulb und "Enm ausgezeichneten Weweise Allerhöchster Hulb und "Inde Slidt zu wänschen, als Ihren auch meine herz"lichte Theilnahme an diesem so seleben und lange noch"
"noch sie noch viele gluckliche Tage erleben und lange noch"
"migern Kunstgenossen als Borbild, wie man sich durch"
"Weis und Anstrengung ansgezeichnete Berdienste sollense sollense werden "wohl in der Wissenschaft, als im Dienste des Staates "etwerben könne, vorlendsten mögen. Mit Bergungen be-

Aber bie Soffnungen feiner Beborde und bie Bunfche bes tonigl. Ministers wurden eben fo wenig ers fullt, als Gott bas Gebet feiner liebenben Sattin und ihrer beiben Enteltochter erhorte. Schon am 1. Septbr. 1824 gwang gunehmenbe Rranflichteit ben wurdigen Greis, im 73. Jahre feines Alters, ben Rubeftanb gu fuchen, welchen er aus toniglischer Milbe mit einer Penfion von 960 Thalern ers hielt und nach taum feche Monaten, am 10. Mary 1825, im Alter von 78 Jahren 5 Monaten und 24 Zagen mit bem ewigen Rubeffanbe verwechfelte.

"Go lange", fagt Klofe in den fotefis fchen Provinzialblättern (Junius 1825) "Go "lange Beift und Renntniffe, angewandt gur Ber-"volltommnung ber Biffenschaft und gur Forberung "menschlichen Boble einen Anspruch auf hochachs "tung geben werben, wird Raufch unter uns uns

"bergeffen bleiben!"

Das literarifche Wirken bes ausgezeichneten Mannes zu fchilbern, will ich jest noch versuchen. Daß Schriftftellerei Anfangs berrichenbe Leibenschaft in ihm gewesen sey, hat er felbst ertannt; bas Diefelbe aber burch ben junehmenden Umfang feiner Praris beschrantt wurde, lagt fich leicht ertlaren, obgleich feine Ruhmfucht, wie er freimuthig es geftebt, ibn immer wieder bagu antrieb und auch ber Gewinn eines honorars ibn bazu anspornte.

Bas schon fruber angeführt ift, will ich bier übergeben und nur basjenige nennen, was fon fpas ter auszeichnete \*). Schon bei feinem anberthalbs

\*) Benn bie ftrenge Rritit bei einigen feiner Schrif-

<sup>&</sup>quot;nute ich außerdem biefe Gelegenheit, Em. Boblgeboren ,,die Berficherung meiner Ihnen gewidmeten ausgezeich neten bochachtung und Theilnahme an Ihrem Bobler. "gebn gu erneuern."

farigen Aufenthalte in Wien sammelle er Masterialien über die Monchskappe ober Wolferleit (Arnica montana L.) \*) und ließ bieselben in ben medizinischen Jahrbüchern spater abbrucken. In Trachenberg sing er an Psychologie und zwar Anfangs aus französischen Philosophen zu studiren Herber über den Ursprung der Sprache suhrte sin auf die Kraft des Tons und seines Zeitmaßes, und so entstand noch in Militich seine meister hafte Abhandlung über den Einfluß der Tone und besonders der Musik auf die Seele, welche überall mit Beisall ausgenommen wurde.

Im Jahr 1785 begann Kausch eine schleste fice Blumenlese unter bem Titel: Barbenopfer, wovon brei Jahrgange erschienen; balb barant tamen feine "Frau ohne Borurtheil" und seine Apologien beraus. Lettere waren ein Journal, welches, ungeachtet bes ihm von allen Seiten ers

ten auch die legte Felle vermifft: fo muß fie boch anom tennen, bas Saufch fich mit Geift und Gewandheit seine mes Gegenftanbes immer bemachtiget habe, mit Schangfinn in ihn eingebrungen fen und mit einer selv glattig chen Leichtigfeit, worin er von feinet ausgebreifeten Bellefenheit unterflugt wurde, benfelben zu behandeln wußtet

<sup>\*)</sup> Diese Pflanze, welche int Deutschen noch inter mehreren Ramen vordommt, gehink in die neunzehnte Rlasse Linns & zu den Gyngenessen zund wirkt, under der Leitung eines geschickten Arztes, vortheilhaft gegen Epilepsie und andere gesährliche Arantheiten, so wie sie auch angereich angewendet wird. In Schweden wiedessie ehemals von den Bauern zu Aabak verarbeitet. Sie wächt meist in gebirgigten Gegenden, wo sie aber nur von Ziegen ausgesucht wird und ihre schöne, große und gelbe Blume nach der Sonne dreht. Der berühmte Folztin in Wien entbeckte sie zuerst, stellte Bertuche darübek an und machte dieselben bekannt, ihre Gestkrafte empsehlend.

thellen Lobes, inf Stoden gerieth unb. im in per funigrer Rudficht viel Schaben brachte.

Dbgleich es leicht ben Schein haben konnte, als hatte Raufch feine eigentlichen Berufsgeschäfte über feinem literarifchen Treiben pernachläffiget und feine Beit gersplittert, fo ift bief feinesweges ber Fall; benn fowohl als praftifcher Argt, wie in feinem Rreisphysitate mar er außerorbentlich Davon geugen befonders feine vielen unb gebiegenen Beterinarichriften, fomobl in Ueberfes gungen, als auch in Driginalbemerfungen und zwar vorzuglich über ben Dilgbrand, und feine Rammeralpringipien,

Bmifchen biefen und feinen Nachrichten über Bolefien. Bobmen und Dolen, movon oben foon bas Rothige angeführt worben ift, erschienen noch mebrere fleinere Schriften, meift belletriftischen Inhalts und feine Sabale im Civilbienfte, fo' wie feine Preisschrift uber bie Ausbilbung ber Bunbargte gur innerlichen Praris,

welche in Erfunt gefrondimentot.

Beine De entorabilien, welche vorgliglich bet Staats : und Thieraryneifun de gewidmet mas sen, fein Journal: Beift und Rritit ber mes biginifden und ich irurgifden Beitfdriften Deutschlande, meldes in Dien und Ausführung unfern neueften Beitschriften nicht genug gum Mufter empfohlen werben tann und feine Briefe an Girtanner tc. \*), beweifen eben fo fehr feine auf Praris gegrunbete literarifche Fruchtbarteit, als fie den bellsebenden Ropf verfundigen, welcher

<sup>\*)</sup> Glebe in Diefen Briefen, in welchen Saufch feine enediginifchen und diruraffchen Erfahrungen feinen berühmten Beitgenaffen, einem Girtanner, bis feland und Anbern mittheilte, besonders die treffende Bemertung Ceite 104.

feine indet und bie Buffenfindignungericht Begene wart geworden iffe febr richtigign wurdigen werd fand.

Er beschloß feine lange rubmvalle literarifche Laufbahn mit ber wichtigen Gerift aber bie neuen Theorien bes Rriminglrechts unb Der gerichtlichen Debigin. Ben wir nun une bas Bilb bes Maunes; welchen bei feinen munberfamen Schidfalen auch noch Die Prufung traf, baf von eilf Kindern ibn nut ein Sohn überlebte, welcher burch feine ungludliche Rrantheit in ben letten gehn Jahren, wo bie Borfebung fichtbar ftrebte, ben madern Arat, bes geiftvollen und vielfeitig gebilbeten Ges lehrten, ben gefchmadvollen Sunftfennen. ben biebern bauspater und treuen Stagtes entichabigen, Die größten und liebften Soffnungen bes Baters gerftorte, im Gangen aufftellen, fo mers ben wir eben fo febr über bie Dannigfaltige Beit feiner Renntniffe, wolche er oft in ben teaus tigften Eribensftunden fich aneignete, erftaunen, als ben religiofen Mutb bewundern, womit er alle feine unverschuldeten Leiben ertrug; aber auch eine Regierung preifen, welche mit ftrenger Gerechtig-Reit bas ihm geschene Unrecht glanzend wieber gut zu machen, fich eifrig bemubte.

Wir finden ibn als Arzt am Krankenbette, von berziecher Theilmahme begleitet, unt hellem Blide den Krankheitsstoff bei feiner Wurzel ergreisfen; wir finden ihn in den Regleiungssitzungen, geachtet von feinen Kollegen, durch treffliche medizinisch-polizeiliche Berordnungen das Wohl seines Baterlandes befordern und die schuldlosen Kinder befreien durch feine Thatigkeit in der Baccine, von dem afrikanischen Erdssinde des europäischen Ges

Bulbuund Relfifion fie war ihmillein leeres. Kormenwefen, fonbern burchbrang fein Derg und Leben - tampfen gegen bie Unbilben feiner Beit und vertimuen auf Gott und feine gerechte Gathes wit: finden fin, mitten unter ben verschiebenartigs ften literarifchen Arbeiten, Geift mit Gewandbeit perbinden und immer bie Biffenschaft und eine mugliche Thatigfeit im Auge haben; wir finben thn im Rreife feiner Familie, als liebenben unb wiebergeliebten Sausbater und muffen nur ben uns gludlichen Bater fcmerglich bebauern; wir finden enblich ben ehrwurbigen Greis, nach einem thatis gen und mubevollen Leben, mit ber Gnabe feines Ronigs belohnt, mit ber Liebe und Achtung feiner Beitgenoffen gefchmudt, bon ben Seinigen gefegnet, im Soffningsftrable ber untergebenben Gonne fich unfichwingen ju Gottes ewigem Friedenslichte!

Geine Schriften find:

Diss, isang, de romodiopem in kumoribus moetrist wok sulubilium efficacia. Halae, 1778. 4. Collins Heilerkfte d. Wolferlei in Fiebern, u. a. faulen Krankpeiten; a. d. hatein. feiner Wahrnehmungen über hisige u. langs wickigs Krankft. übers. 21e, Bressau, 1777. — Bivet deitschen auf d. Fürsten v. die Fürstin v. hazselle: Oaf-1780. — Ueber d. Einfluß der Tone u. insbes. der Rupft auf die Seele; eine psycholog. Abhandl. neble, die nem Anh. über den unmitteld. Iwed der schönen Künste. Das. 1781. — Schlesiens Bardenopser für 1786, gesammelt u. auf eigene Koken deralkgegeben v. Kaufch, 1786. Echlesiens Barbenopsen, für 1787, 1788 u. f. s. (auch ünter d. Titel: poet. Blumenlese der preuß. Staasten für 1788, 1789. 12.) — Der allerneneste Koman, oder die Fran ohne Bornrtheit. 1785 u. 1786. — Aesthet. Gespräche über die größten dichterischen Borurth., Massschinenwerf, Reims und Silbenmaaß ze. Opest. u. beips. 1786. — Wehreit u. Freimüthigk. in schwesterl. Umsarmung, 1. Bochn. Karnb. 1789. Fortges unter solz. Zit.: Freimüthige Unterhaltungen über die neuesten Bors.

.. flue unfter Balfafters, ber Gitten u. Sattlitugbarten - b. Menfchen ic. Belby. 1790. - Driginglbemerkungen " Met ble' beiben in unfern Sagen am meiften im Schwuns - ge gebenden Mindviehfterben, nebft Betamtmadung eis - net fofentef., febr gludt. u. burch vieliabr: Erfuhring beftatigten beilverfahrens im fogen, Milgbrande. Gentte fau n. Ceipg. 1790. - Rabale im Givildienft; ein bras mat. Roman, in & numerirten Theatervorftell. 2c. Daf. 1790. - Beantwortung ber Frager Bie tann man - al-eine leiete; mart allutoffp. Art ben Mundargten, benen b. Canbrolf anverstaut if mi bie b. leibenden Menfcheit oft mehr fcabl. als nust. find, einen beffein u. zwedmaß: Unterricht beibringen? welcher die !! Burfirft! Daing. Atademie ber Biff, zu Erf. b. Preis 1. gaterannt hat. Grfutt, 1790. — Kameralprincipien über 11. Studwiehfferben ,- fur Landesregierungen u. angehende -Il Maatswirthe, "Die einer Rupfert. Berlin, 1793. -119 Machrichten aber Polen, 2 Thie. Galzb. 1798. - Mus--7 fibri. Rachofthien iber Bohmen, ebend. 1794. - Mus-- Port. Badrigten aber Schleffen, ebend. 1794. — Gab berdus: Apologien 1—8. heft. Leipz. 1787. (Bon ibm talle datin b. Ratholicismusfache in Bezie-"burin "duf Bolefien; Untwort auf Guitnat's Brief "Aber Rant; Paralleten zwifden bes prateft, u. fathol. Bationataufelarung, in wiefern fie burch bie eine ober bie anbert Seiftlichteit mehr ober weniger begunftigt 11 with). - Gefahringen fiber bi Bungenbrand ob. Milg-" Bedab Dedi Milbolebes, in Dyle Repertorium für Die gerichtt, und offente, Argueiget: 2. St. 2. St. 2. 3. 269 - 305 (1791). - : Ueber Lubwig Ferbinanbs fcone Cout; in ben fortef. Provinzialstattern, 1798, St. 9. fungen u. einer Beilage. Leipg. 1797. - Beift u. Stitit ber medicip, u. dirurg. Beitschriften Teutschl. fur Tetite id! Esunbliche. Beipg. 1798., 1799 u. 1800. Medicin. u. chirurg. Erfahrungen, in Briefen an Gir-tanner, hufeland, Loder, Quarin, Richter u.f. w. nebft d. eingegang. Antworten. Leipz. 1798. — Briefe an den Einstebler Grund auf dem Riefengebirge, über feine Bandesverweifung u. gethanen Reifen nach Beipg., Jena, Beimar, Erfurt, Gotha, Göttingen, Salle, Potsdam u. Berlin, 1799. — Genbichreiben an brn. hofr. bufland in Bena, auf Beranlaffung f. Schrift: Bemertungen über das Rervenfieber u. f. Complicationen. Al=-

nichtelle auf 1800 w. Richt Boufet, fi Radur, der Courfen, in Babmen n. bas vormat. Polen. Bredle: 1796; 8. Boin Geift u. Rritit ber mebic. dieurg. Beitfdriften epfaien bes 3, Jahrg. 1. u. 2. B. 1801; bes 4. u. 5-p. Jahrg. 1. u. 2. Bb. 1802; bes 6. Jahrg. 1. u. 2. Db., fammt Regifter über bie 3 lesten Jahre. 1803; .. bes. 7. Abis. (uint mebe Jahra.) 1. u. 2. 89. 4804. Die Beilquellen pu. Bucowine für Aerste u. Michtarte r. tt. Breel. u. Lews. 1802. — Ueber ben Milgbrand bes. Mindbiebes; eine Abandl., welches w. ber fonigl. Albab. in ber Biffenfchaften gu Berlin ber Dreis von 60 Dutas ten querfannt worden ift. Berlin, 1805. - Bragmente bet militar. Staatsarzneifunde; in Silian's Gegraia, Sahrg, 1806, San. - Gin neues charafterift. Beichen ober Mindviehpeft; in Sufeland's me Simin's Joumal siben praft. beilt. 1809, Darg Dt. 4. n- Bemorabitten - bet Beilt. Staatsarzneiwiffenfch. u. Zhierbeilfunft. Bullichau, 1813 u. 1815. - Ueben bie neuen Theorien bes Kriminalrechts u. ber gerichtl. Meticin, mit Bors Cfchlagen zur Berbefferung beider "Bissiplinen. Dof. 1818. — Gab mit einer Borrede Beront in Milles & Schrift: ber Werth ber cultibirten Cidio Docinipus fing 7 (Beipg. 1817). - Gebichte in ber genten Literager u. Bollerfunde, und Muffage in Grunere Mimana, fur Mergte u. Richtargte .... Mufferbenernoch werfditebene anonym. Schriften, auch philofophin aftetwarit. und medicin. Muffage, theils mit, theils ohne Ramen in s mancherlei Beitichriften. - Unonvinifchen Unternehmer ( noch anderer gelehrten Anftalten ...... Gelegenheitege-Bubtg. von : Spen's Sabrbuch ; ber Atantsententunde :(1818).

## Enightebeisoganous. The confidence of the confi

## XX Carl Brandan Monweibe,

Professor ber Mathematik zu Leipzig.

geb. ben & Februar!1774. geft. ben 26. War: 1885: \*)

Er warb zu Wolfenbuttel geboren. Sein Bater war Registrator baselbst und wenig bemittelt. Als Knabe zeichnete sich ber junge Mollweibe burch eine sende sond im Schreiben aus, wie er auch spater seine Juhorer oft burch die Festigkeit und Gestchicklichkeit, mit ber er einen vollkomtnen Kreis aus freier hand zog, in Berwunderung seite. Bunk Rechnen und zur Mathematik überhaupt zeigte er dis zu feinem zwölften Ichre nicht nur keine Neis jung, sondern sogat eine enschiedene Abneigung. Sein Zasen schne vorber nur die Rechnenspieles zu kenisten, seinem sodern betylfteien Bater zurief; Bater, Sie haben geiret. Bond bieser zurief; Bater, Gie haben geiret. Bond biesen beiteling soch nicht gereitet, als vielmehr duch eignes Studium von Rechenbuchen, welche er zu Hause vorsand, und von dem das heniellitä soch das erste war. Balb ging er zur Algebra über und berechnete in seinem 14. Juhre schon eine Sonnensfinsternist.

Lom 12. Sahte an besuchte er auch bie Offfentliche Schule zu Wolfenbuttel und zeichnete sich bier so burch seine mathematischen Kenntnisse aus, daß der Prof. Leiste, sein Lehrer, sich bei seinen überraschenden Antworten bes Ausbrucks bebiente: "Hat er benn bie logarithmischen Safeln alle im Kopfe

<sup>33</sup> Bro. 69. Abeil aus ber 3tg. f. die eleg. Wett, 1825,

figen 34: Man pollupbeten Schutfabere beftritte er Die Univerfitat ju Belmftabt, nachbem er fcon auf ber Schuft ben Entichluß zum Stubium ber Da= thematif gefaßt batte und wurbe nach breijabrigen Aufenthalte baselbft Lebrer an ber bortigen Schule. Als Anabe-mar er immer beiter und gefund gewes fen; eifriger Rleiß und vieles Gigen auf ber Univerfitat batten feiner Gefundheit geschabet, fo bag er nach piniabriger Bermaltung genothigt mar, feine Stelle Delmftabt aufgugeben und zwei Jahre zu Saufe gunbringen, wo ibm fortdauernde hypochondrifche Ben, geiftige Thatigfeit unmöglich machten. Rach Berbefferung feines Buffandes ward er als Lehrer ber Mathematit und Phyfit an's Pabagogium gut Balle berufen, welche Stelle er 11 Jahre verfat, worauf er im Jahr 1811 nach Leipzig als außerorbentlicher Professor ber Dathemafit und Obfervas tor ber Sternwarte tam und fich 1814 verheirathete. Nach dem Tode des Professors Prasse (1814) ward ibm bie erledigte Lehrstelle übertragen, auch nahm ibn 1824 bas große Fürftencallegium unter feine Dis glieber auf. Ginen Ruf, ben er von bier nach Dors pat erhielt, fcblug er, obwohl bie Unnahme beffels ben ihm eine vortheilhafte Lage gefichert batte, aus Liebe au feinem Baterlande aus. Much in Leipzig war er bei unermubeter Thatigfeit ftete frantlich und namentlich ward er oft burch Anfalle eines tradnen Suftens beunruhigt, Die endlich ein fchleis dendes Fieber herbeiführten, welches am 16. Darg feinem wirffamen Leben ein Enbe machte.

Mollweibe war einer ber rigurdlesten Mathen matifer feiner Beit, ber jeden Fehler mit mathen matifer Strenge leicht bemerkte und streng rügtes; baber als Recensent gefurchtet. Dem Cuklib pollte er eine fast unbedingte Betehrung und trat ftark

gegen bichenigen unif: ibje iam:)feiner: Methobe bebet feinen Beweifen binnabi tubeiten); nifo (wie er ibjen eginte woluftetill vool inf. tra gemente Reite erbes gibtigent trauifd und vielleichermendmalogeneigeit wert ibbe Blogen zu bemerten und aufzudeden, als ihre Bors singe aus Gerffemen. Bienpahi poble ben greffete Ich tung für bies geometrifche Sputhefe ber Alten er-fullt, erfannte er boch an, bag ber letige Standpuntt ber Biffenfchaften bie Bille ber heuten Inas lipfe wnumgelingfich exfordere und verebete als ibee buibtfachlichten Bligen iihnietiffich bie Frangbiffchen Pathematilet: "Et" behutbelle alle Rechnithgeavien mit großer Leicheigfeit und bie Bant flog ibin beite Britegroten auf Det Safet. | Gein Bortrag wie bochk arundlich und er wußte bie Drodenheit bes Stoffe gefchiet'gu'Beleben; inbem er intereffante Beziebuns gen Wabet mit chibles. . Die Batheinitt finberbantt linké sware nikbérista Luffindungé néwer allgenteines Methoben Inword abor Die frimpliche Beutbeitung und Beleuchtung eingelner Gegenflinder berfetben in beteingeltelt Abfandeningen und bet Fortfegung bet Alfigelfcheit muthematifchen Worterbucher, bie et Abernommeny aber nicht vollender hat: . Berghalith Verbient inachte iet: fich iballard , ibag er fich, went auch manchmal mit etwas zu großer Bitterteit' ge Hen! bent in : nieucen Bitten! bevrichenbi gewoodenen Bung 38 'thibeffinniten Debuctionen und untfaren mpftifden Darfiellutigen auffehntet. Dagegen was or mit ganger Greie, iifis Bort und What beinutel ein grand fiches Grubium bei Wiffenfchaften! bino nimentlich ber Bothenittil gu beforbeing und Beber ber eine mahre Reigung bagu zu erkennen gab, tounde ficher fenn, an ihm einen effrigen Befoeberer feiner Fortferitte ju finben. Ge bat beshalb bife Biete feinen Schuller, bie ibn naber tannten, geholis feng benn wenn ihn gleich manchmat eine bypochess 24 R. Retrolog. 8r Jahra.

treifibe: Citifitinum stimas sebroff: gribeilent: Heli: ofe neigte er bioth den Grinde überall folium Wahrhaft enant wollenbeit mub : Rets : unr ball Rete: ber Bitfens 4: Beitrago aus Bisarumbie bes. 18 16) Mos Ado Mer heiftenres iff and hen erften Sabe ven bel gegenwartigen 40. Sehrhunderts geschönft. mo in als Landsmann und Coffene, mit dem vore meflichen - Do oll weibe, auf bem Padogegium - gu Dalle in hertrauter Apeunbichaft gelebt babe. Biemobl Di auf fein Tenberes, auf Dut. Rieihung, Stellung wir bab nicht, die geringste Achte famfeit, vermante, unb. bak, gebanfenfamere: Dannt gamabnich strace nerbeiberg, auch berhaust bei rolligfe, Geift ben Komen abmagenteriffe, nabn bach fcham auf ben erfem Anblie fin ibn, jein ber Aushruff, ber ebrichfien, Gutmuthiafeit, mund u beiterften Deelengube in feigen Dienen und Megrien und bie Abwesenheit alles Stolzes und aller Darabe, mas burch bebeutenbe Danmer fich bei bnnen, melche an ibre Rabe kommen, mehr schaben, als fie as 212 abnen fcbeinen. Auf. beng großen, buntoin, ihrenbergigen, Jugen Arebite : ber simmer rege, forfchenbabe derte, reine beiterg Beift, dar immen wohnter von kindelen bei millenschaftlichen Gegenftanden, fichtigen burch eine balle, belebte nadbrudliche, jebach mehr fiffs Mige, als rafche Sprache, und burch beiteres berte

<sup>7:...\*)</sup> Im Schluß verstehender: Biographie: kommt: und pon sehr schabarer hund biefer Beitragign und zwar nuster der ausbrucks. Bedingung, ihn unnerfandert zu geben, was uns abhalt, thu mit dem Borbergebenden zu vera schwiegen.

liches Cachen, weim'im brutifigen Gefpritt lergogi liche Gegenftlinde vorgenommen wurden, bie bei Es ift mir tinter benehi welche fo ernfein Bif Fenfchaften, wie vornehmilich bie mathematifchen bis au there fdwindelnoffen Dobe es find, mit gangem und unablaffigen Gifet alle beften Rrafte und affe beften Stunden weihen, nie ein Manif wordetonis then, ber fich eine fo unbefangene Beltertelt bewahrt batte, wie Do I'weibe, "Diefes unb benn bie formenbelle Deutlichkeiti feines geiftvollen, bochft bes Bebfeit Unterichts bewirften es benn auch bag, fic Die Jugend ju ihm und in ben Rreib Geinet Othe bien mit Bergnugen billiaufgegogen fühlte. Db iffi gleich, - bescheiben ptuntibs, einfach und nathellich, wie er stets war, - bas außerlichnichnie neren be, wormif Biele ein fo großes Seroldte fei gen, bag es ihnen enblich gu einer für bie Uebrigen bochf laftigen Bewohnteit unb anbern Rathe wird. ganglich feste, fo gewählte est betinvely see Achtige und eben burd bie Abwefenbeit bes gurudfibgend Imponitenden, als febone Bugabe bie Bicher aller nur einigermaßen Gutartigen unfehlbar: Beaufte er auch, wie es unter Bielen wohl gefchat, einmal auf; ibin wath is sidehereben. Jeber ibufte ja; wie er mit bem bergenöguten Danne bordi mar.

Sanft und ftill aber erbliete man ihns die meifie Beit. Er horte lieber Andern fill und finnend zu als daß er felbst viel gereder hatte; und besonders lieb war es ihm, wenn sein Gesellschafter heiteres Sinnes war und ihm unterweilen Gelegenheit gab; recht herzlich zu lachen. Das that ihm besonders auch veshalb wohl, weil es ihm eine Erquicung und Ausruhe nach den karken Ansruhe nach den karken Ansruhe nach den karken Unftrengungen; zu welchen er seine Stafte die meiste Zeit aufdot, gewähren mochte. Wenn denn auch sein Gestlichafter einmal eine Zeit lang gar nicht sprach, so war ihm

beiderschießte des gegeinehm ein bager er iber einen mer Seite batte. Man konnte wenn man wollte, eine Biegtelftunde neben ibm bergeben - am hebften ging er in's Freie binaus, - obne ein Bort au sechen. Er war fcon guftieben, wenn er nur nicht allein manbern follte. Schon ber Anblid eines Begleiters gemabrte ibm , menn er aus feiner Staufe hervertraf, ein Boblhehagen, indem fein fonft gans abaenegenes Denten nun boch nicht mit aller Strenge fortgefest merben unbaren feinen Bwert, jest neine Beite bavon abzutaffen wenigstens einigermoßen enerchen fonnte. Auch las er gur Erholung gern Dichter, alle und neues unter den Alten am liebe ften Bisgil, unter ben neuen am liebften Bige land und Bog. Er war ber alten Sprachen und. unter ben neuern, besonders ber Frangofiften mach gere Tuche bem Debraifchen batte er in fraberer lett Bleif gemibmet, Br war Mitalieb bes mbilonaifden Geminare in Dalmftabt guter Bien bahung gewelen, uph batte bier in mertraufer Freundichaft mit Safe, ber ben Deutschen Ramen ieht in Daris verherrlicht, getebt. 3mifchen baie ben bauerte bamale noch immer ein freundfihaftlis der Briefwechfet fort. Dafe, wie mir erinnerlich ift mußte in jener Beit nicht, mo er hiefigen Lane bes ein pafliches Unterkommen finben follte, mas Mollweide, beffen Ders febr an Dafe, von befe fen Gelehrfamteit er fcon bamals eine febr bobe Deinung begte, bing, ofters bitter beflagte. De olla weide felbft mar burch besondere Empfehlung bes großen Gouners aller ausgezeichneten Ropfe, bes Dengogs Carl Bilbelm Ferbinand von Brauns feweig, bei bem tonigh, Papagogium ju Dalle ans geffellt, morben. Bie es jugegangen, baf, of Dag fen im Baterlande nicht gluden moffte :: fann ich wicht mehr genau angehen. Es burfte fich aber in

Daff els Bulffen ant Man United bing dwitten fier auffeit whit worden find, bertabet und aber vieles Andere ivaniconintereffante Anflichung finden. den 32000 som tim docht einmei: auf Dit Dichterlectierell: gere viel zukommen, fo glaube ichige buffe einige aftrange mifch : unrichtige Erelarungen fruhetet nunb frateren Benebeiten bes Birgil, De ju feinen erften, in Drud gegebenen Abhandiungen: verenlaft beben, Buch ging enprevenn ich nicht dure, aufchom früher hamit um, eine neue Austobe bes Guflibes im verantfiche tentri beim ach habe ibst mit binfemilleiffer follmabsent. beichaftigt gefebenatio Maferbeite immen nestibil Mette bediebai Piacepinnelde cen fich bemeisten Darie Commen ließe benein er großen: Beis wich meter Dennibelemoble et indanifen ibat jumabidifama, guiten Bitth fenn's nennt, nie einfiel bit frinin gipithe gem gemeiniglich in flecker Speemung lebte, foiete fchien: boch fein auch nicht frithenets, wichtigen Beis in feinem gach, bas ermicht engefauft hatte or Den Rod bileb unterbeffen inboefthabt; bas tummeerte ibm nichtrim: Minteffen. Buitfrinem Glud, imit biefente Punte, fante bazumal: bas Belbwefen bes Babasent ailmid untergeinem bochft priginellen ; altenwiftreise gengriaberifebe chefichet. unbe gutenti Manit, Chein Infbector Bado: Biefer:machte; wie: mantinettann dern Schlechten Binanziers, junger bem Lehrenn fin anche unferes Mit fongfamen Bormund, brachterbie ffinens gen Dwennenes garinicht mehr bamis fort wallter wieden in Drimung und forpte mich baffir, bagiden Angug nicht gang schfiel. Den erkannte bes ehrlichen Alten Gutineinen banther ang ließ fich immes eins mal techt berb von ihm bie Epiftel lefen sund bann wieber, amflanbig: ausschaffiren , lachte berglich, hefnnt fich mobl : unter best alten heern Dohntgund lies Burftellungen von die fiele fegenantiom Kont in in ihre sprog Ba straulichem Berhaltnis Canb Mu gu Balle

befonberd mit ban fourtigett Desf. Rifty et, bem er dus bei beffen gmathein Bericon' felfige Silfe leiftete, und mit bem febr achtungewerthen Drof: Ront'swot; ber mit fim gemeinschaftlich beit mas thaneifden und phyficalifden Unterricht in ben ers firm Ctaffen bes Pabagoginns toforete. Beibe Dame der Ternieffen mis pringbligen Belebefambeit jenes einfliche "nyteliche in marabelufe: Wefen, moburch land Minficheitunggeschnete, und was ibit im denen, poble wolfhen er inleichfalle von geneichen hingen. aus , mis edhor Die Siligenichtung wie feftent bode nietarten Denfen iben ichtigern Dingen mittelift iman fa brathte biefest munde feltsame Difdeinnugen berver. Bent minerfill gebenribm ber ginge um ihr ehm ehmat mitte, gunftoren: und er danm hacht einer Weileigus fallinerimeife fur Beito bliefte und entweber bes Bes ann nitrafes, chengis : eigies Chan lebes, Spatten un anel Maiter platich itrificitig wurde; formulte er enfaroden und ifchadeen jurke, befant fich inben bulb striebenium lachte bogglichu --- Eines Merdente abotsid moi er. bu eine Unterichesffinibe ibn ermatz beigoodif gar micht zich Worschein kommen zwillte. ging lichtzgie ihmessam zustiehen zwas vierUrfache topplune entifcht dem Dachfand tentistienes gereitet benin imalletterfigen, einen Strobonin gubiden ben Baba when with iffent bor fichtibinfehauen. Er bathe fich Dangeffeld im feine Spesulation vertieft; bag er fich witht wieber hermis matte torbeiteng tonnent in Seine Selfanbanibergefielt gebeinben; baffifier nicht genug fwib Rroft batte gewinnen tonnen gu bem Befching. bad Aufftoben nus bem Bette gu bewirten. Duns Telis (weisersmit verficherte) hatte es ihm wahlt vone gufdrechtinge imtife auffreben, unb reimar duch anyfilder gembroen bul es micht gefchafer; aber biefe Borfiellungen und Gefühle feven nur trannifenlich gunglen, wird es faberibn gulegt gabneine Weforg-

affigangenenbertyriobinen intelleration Bided Ge baitte mir benglicher bag ich ibnet aus dieferistich pipelilithen Bages beintigeholfen stabes Ref nur Ben Stro bhaim fallan mub: machte fich for feitbig berntet wie Einergi beramsteinem Bafferunichere berim Cintieremedroch engogegrochen Isteite and Think and und foll æ nochmals <del>au</del> oge. Bon ben feicheren Schiftfalen Dallmeine & find inagunlifeit Birther bei ber beite bimenittische fchleisthe : mit mutlichere Emmyenungen : ithrig, gebliefe ben's standismun sals folde shoule sich fie bier mits Ichipede amourbelucht, min geneunge und bestimmenteier in in ind ifth grade mas fiebeltes an authoribente with mit mant sua du Bauffee glieden wollan. Mice mit, inbeffen noch, aber nup hupfeluggie eine Sogen im Gebachtniffe Tomebtumog hier folger. 1320 1. co Roll maine, o Boter wan Antenofficen bet bem Beniedschweige Befchutypeien Dund, auch er felbit mat hier ein ha es sihm an Rigemogen fehlen Mahn betigelehrten Studien, welfhe er ouf ber Abole fonbuttler: Sachtle mit Glud und Beifall betreten Patter meiter ibieitzun Univerpitat ju penfolgen, Seine Seele aben man forthauernd mehr bei ben fcmare nockenge dund icht gescheste er bester alles Sinnben und Ausgehöliche ber Minker ben gelten greunden ein ben Rlaffibern sigt widmen. Auf diese Beile trof fich Dagiber Gersogi (Canl Bill. Berbinand) ihn eines Agenien ber Madeine einem Buch pertieft übemafchte und fich nicht wenig permunberte, allo feingrinnger Conftabler ben Birgil vorzeigte. Der Smede erfuhr nun, bag Mollweibe bis gu thut ibabeits Claffen ber Schule vorgebrungen fen, und Drofeffor: Leifte bezeigte, bag ber Jungling mit angemeiner Sahigfeit befonbers für bie mathe-- Staffesales in we werefteinlich inft. fpater gewarn

ben.

D. D.

nete ber Herzog, ein warmer Freund und eifriger Beforderer der Wissenschaften und Kunste, unter dese sein Pslege schon mancher guter Kopf zu hoher Austildung gelangt war, sogleich an, daß M. seine unterbrochenen Studien von Neuem fortsetzen sollte und sorzie nachmals auch für dessen Unterricht auf der Akademie zu Helmstädt. Hier benutte M., was die Mathematik anbelangt, hauptsachlich den Unterricht Pfaff's und die Philologie betressen, Wiese bedurg's. Letzterer stellte ihn dann auch als Leherer beim Helmstädtschen Pädagogium an. Bon da ward er nachmals, wie bereits erzählt worden ist, auf Empfehlung bes Herzogs, an das bedeutendere Pädagogium zu Halle berusen.

Bur ben Ropf mar es ihm nun fo im Baters lande allerdings recht erwunscht ergangen, nicht aber für bas Berg!" Er batte ein ungemein Ichones und noch ftarter grade ihn burch hochft ergobliche Munterfeit angiebendes Frauenzimmer babeim fennen gefernt, aber alle garten Bewerbungen um ber Schonen Gunft waren ihm; bem Unfcheinbaren und Schweigfamen, miftungen, was ihmy noch lange nachber, manche fribe Stunde bereitete. Nachmals aber hat Dt. nicht weiter Urfache gehabt, ben Bers luft jener Landsmannin gu beflagen, ba er bie fanfte, ber bochften Uchtung und innigften Liebe murdige Bittme feines Borgangers zu Leipzig zur Gattin erhielt, Die ihm ben letten Abfchnitt feines Lebens ungemein erheiterte, freilich aber auch mohl burch ihr zu fruhes Sinfcheiben ihm felbft eine Urfache geworben ift, in furger Beit nachzufolgen. Sch habe noch bie Freude genoffen, Dl. in feiner glud: lichen Sauslichkeit zu Leipzig gu feben. Gein ebes bem glangend fchwarzes Saar hatte fich nun allges mach - mabrent 16 Sabre berichwunden maren -

ambeitzaher bes ebelis Antie biebte noch immer unb bie bunbein Te Architen noch, wie ebebem, Geift und Freundftbaft. Die gute, freundliche, fanfte, forglame Gattin ficheb ihm que Seite und ich nahmy als ich ibn fo. Cu ich bauchte micht fürchtete) jum lebten Dale gi ben Bette bie frobe llebeigengung mit mir, bas er fich waht und ginning henibe, was er mie benn auch vecht beggieb bethmert gelle. Hara pia mulata! e de l'adrenne eines in ten Beile derlins ei 1997, A. R. Beile, Co. Conque, M. B. A. Co. 1997, de l'encenne de l'encenne de l'encenne de l'Elfe

ubeine Beine Boine !! Kupfer molife it Ebelt, nen hennegen den gesannten Beibes molife it Ebelt, nen hennegegeben (Seipfig 1846). Pr. Adversis gravistimos alubidologian mistigse allereres o et adloifomise patrones (Mid. 1821). Mot. W Proffe, Teghetrumitge Bufetn für bis Baffen) Ginns und Ans-fenten genigeschaft das vermehrt. (Gbene 1881). Phi Phickelstum valorem presenten pensionen blicke-Van Chen practical recognition et disputcib (1888). (1888). . O Pam (Abhartushade reedigenes et Aispanatio (inne in And).

Angely plak ver der Angland Attatoeter in den Fresken.

Angely plak verden Angland Attatoeter in den Fresken.

Angely ver het hiefe Gourmalen wied verden Angele in der hiefer die Leiden Angele in der hiefer Gourmalen wied gene Angely in der hiefer die Leiden der der hiefer der hiefer die Leiden der der hiefer die Leiden der hiefer der hiefer die Leiden der hiefer die Leiden der hiefer der hiefer die Leiden der hiefer der hi S. Dichfung D. Sarbent. D. Orn. b. Gine el Battpelb. der Rentenschen Soft, gegen bent etha inicae Antsfeeffind is aptifa Serbanter in E. Sona u. Geget Artsbeit. A. Widerlegung Mates Chante Beg. d Rentens.
Sheprie, ebn. 1811. 8. De piece; quem Scoidens Pleling fugit, Commontatio shilot, astronomica estalicatiowein led pro difficilline habit in Virgili Georgicod IV. 231 255 sistem. Lips, 1811 4. J. Progr. Decide trattio

Diele Abhandt, fant guerft in e Bach's mogett. Correip. B. 5. G. 416 sq. u. ward nachher in Den Commentationibus much constico ordinates (1818) umgearbei tet. Rachtrage dazu befrühre fich ip b. Sinderich im

W.

ildu undaraktiniski gada vedarak idake designed about est. Ibidittodis at: Company titledes mith metice - philologices was rejecutes explicationers and rum locorum difficiliorum alterius Virgilius alterius Tritonis, itsirique examinationem duorum menidratum praedeptorum Columellas. Adjecta est epitoli ad Die h. M. Salesidon, de Arestrius Contestrius Aparl 103-galii of Ainprii Andresvipta, Lippe, 1812-9t. A. M. Lef-Die Le n. Ate Absorbl, mon der Galling. Soc. L. W. Tiegerbilde worten u. The unbungsweife in S. Salting. Left. Ang. 1815-184. 1844-185. 1233. folg. in 1807-186. 74. 6-79). Erlauterung einer in ben Scriptoribus rei and brei beobachteten ungleichen Schattenlangen b. Mittagelinie gut finden : Gotha 1819. gr. 8. m. 1 Rupfer Grander in v. Sach's monatl. Coureft für Erb-Granderunder) De quadratis magicis, Commentat. Dimmeletugel, nebft Geflar ihres Gebrauche. ebb. 1818 Progr. Multiplex et continua serierum transexmans, exemplo quodam luculeuto illustratur, ibid. 1820. 4 .- Theorie der Abmeichung u. Reigung ber (Magnetaebel; in &. 20. Gilberts Unnal. b. Phnf. Bb. nich. (Die 1808) St. 7. Ueber die Farbengerstreuung im in menticht Auge; ebb. Bb. 30. St. 10. Neue Methode, sichte berchenden Krafte ber Korper vermittelft prismatif. Bolletionet gu erforfchen, bon D. Bolnfton, bargeftellt Thonach, p.; ebb. Bb. S1. St. S. - Rachricht v. bem Barthol. Pitiscus in bem Canton bes Rhaticus Bi 484 - 488. - Formeln zur Berechnung ber Lange ... Brite eines Orts; in v. Lindenau's u. Bohnenber: 3 3 3 3 16hr: f. Uftron. Bb. 3. (1817) San. Chren: mettend Seplere gegen Leute, Die ihn nie gelefen; ebb. Judik - Er mar Mitresappun bar Merell Hig. a) 304's monatl. Gerrafpanbeng, 236. 11) 12,413 /15...16...17, 18, 19...20...21, 22, 25...27... (1505...1616.)

31. 40, 58, 62, 75. (1802 folg.) c) v. Lindenau's und Boduenhergers Beitschrift für Ukronomie, Bd. 2, 5...

1.14466 8 2015, 7 Hi Hill offin Ukronomie, Bd. 2, 5...

1.14466 8 2015, 7 Hi Hill offin Ukronomie, Bd. 2, 5... Bobiniebetgez's Beftfar (4. Altruibm. und bie bermanbten Biffin (2011) 1. St. 3 (1816).

Tonigt Preuß. Greichen Staats und Instignmister, des Ihmarzen und des roiben Ablarondens erker Classe Mile Mile Ger, Großtrenz vom galdnen bömen, Mile Glied der Addernie nühlicher Wissephisphischen zu Angling Britischen der Prans. Saupthibelgesellschaft, Worselden 11 fes. Züngswestungsinkliches Austhise

are elle di**getiblishelde Finitet 1988**(1917). The light elle**sions (beschiede). Their 1986, 19**77 (c

Sein Bater, Gatt Davib Rircheifen, war Prafibent ben Magiftrats und Polizeibirector gu Beilin, ein Dann, ausgezeichnet burch Geift und Berg und beruhmt burch feine fraftvolle Berwaltung ber Polizei ber Sauptftabt unter ben fcmierigften Berhaltniffen ind unter ben Mugen Friedrichs. Bu ben Liebensmuroldften ihres Gefchlechts gehorte un fers Kitcheifen's Mutter, eine geborne Lauer, bung und fem tieferricht ward anfanglich Privat lebrern anbertraut; von seinem 13. Jahre an be-futhte er bas Spinnastum bes grauen Rlofters und bie legten zwet Sabre por ber Uniperfitat bas Joas mimethalfche Gemnaffum. Rirch eifen genog alle Bortbeile ber offentlichen Erziehung, verbunden mit einem fortgefesten Privatunterricht; feine Sabigfeis ten murben ausgehildet und fein Charafter gewann Beftigteit. Abet itt Gittlichen hatte er manchen jahrigen Rrieges, große Begebenheiten folgten fchnell auf einander, jede Klasse bes Wolfs und jedes It ter ward bavon ergriffen. Gein vatertiches Dau war ber Mittelputte aller flabtifchen Breigniffe. Rachtichten' bes Lages wurden von bier aus welle

<sup>\*)</sup> And bir Bert? Sanbe un Spinerfigen Bettung.

verhreiteter bis verfchiebengutinfing: Mentshen, profen biet gufammen, Empfindungen und Wunfche wur-ben gegen einenbet ausgetaufche Wer-lafche Sungs leich fach fich entwitiven von bet immittetbaten Beiseinfig feines vielbeichgeftigten Daters; und Die liebende Miller Boffite nur bitten , rathen und marnen. Co whoe Riedbeefen ben Gefahren fener Beit unfergelegen baben, wein ibn nicht ein bobes Chratiabl pon feiner Rindheit an begteitet aund ihn gu jeber Abweichung von ber Bahn bes Rechts und ber Do= ralitat unfabig gemacht batte. Die Beffimmung eines Juriften hatte fur ihn icon als Schuler eis nen gang befondern Reig; mit bem bochften Intereffe nahm er an bem in ber erften Rlaffe bes Joachimsthalschen Gymnasiums damals eingeführten Un= terricht über das Naturrecht und die Institutionen Theil, und er erhielt von feinem achtzigjahrigen Lehrer, dem Nektor Dr. Heinius, bei einer offentlichen Censur das Zeugniß: "ein guter Ropf, könnte fleißiger senn, aber ein guter Jurist wird er dereinst werden." Im Jahr 1767 bezog er die Universität Halle. Seine Lehrer waren Nettels blabt und Mabihn, damals Antipoden in ber Rechtswiffenschaft, von benen er bem legtern, wie er oft außerte, alles Gute verbanfte, mas er im Richteramte auszuüben fo reichliche Gelegenheit gehabt hat.

Nach beenbigtem akademischen Studium und bestandener Prüfung trat Kircheisen als Referensbarius in das Geschäftsleben ein. Der unmittelbar barauf erfolgte Tod seines Baters und die beschränkten Vermögensumstände seiner Mutter sorberten ihn dringend auf, für sich selbst zu sorgen und mit gewissendauf, für sich selbst zu sorgen und mit gewissenhafter Unstrengung seinem Ziele entgegen zu gehen. Sehr bald zog er die Ausmerksamkeit des Großkanzlers v. Kurst auf sich, nach dessen Bor-

grintande, dufforen fode of the codolic fifte court fiction auchtin befrieden im Sahr 1773 gitgleich mit feinen Breunben , ben Brefen v, Reng unb b. Rintens Atim und ben Auchich verforbenen Manbieben.") ginn Maumingenichearath emannt ward. Seine liebe tien Bunfele fab en befriedigt; ihm mar ein ebergs Dalles Michterant jan Sheil geworben, bas feinem Mitigen Geifte ben reichlichfte "Rabming verfprach. feine Celetrikbaburfniffe marca gefüchet, er genoß bie Achtunglifeiner Borgefesten und Diterbeiter und ier buifte nichte maneinem gefelligen Kreife fcheiben für bien er und bie gier ichnigefchaffen mar. Sim Jahr 47.75 wand et im ten zweiter Genat des Rammers merichts inrifent und bas Saby banen expielt enigns gleichneine Affefforfelle im Dhettevifionscollegium.) 300 Sahn:13770 fcblug ibn bas Genevaldipectos minm: an bie Stelleribes Geb. Bathe Schuler mun Seh. Oberrepifianduoth bar unde König Freiedrich ashabmiste : biefen dinten derrit : bas : Marpinalet "wann, ar, fein: Frimatift iff, guto", iSwitel Ucfachen Rind e i femilietteis mit feinem Gebidfale jugilebell au fwn, fe folde, boch auch fein Weg nicht gang ohne: Dorven bleibene Der feibenfchaftliche: Gifet des großen Fried rich fün eine unwerteifthe Rechts pflege hatte ben Machtspruch im ben Miller Arnalis fichen, Soche herbeigeführt: Dircheifen mant bo von auf eine bappelt schmerziche Weife betroffene Er hatte felbft auf bem Ertenntniffe bes Randmers gerichts, welches ber Konig fur ungerecht entlaten Theil: genommen und gegen ben Miller fein Potum eithegeben und er mußte es erfahren; bag bret feis per Rollegen und anabern Freunde biefes richterlis den Ausspruchs megen: beftraft, wurdendi Erfreulit diet magen ifernibn die enfien Sabre iber Registung Adnig Friedrich Wilhelmes des, 3weiten ion Sabri 1787 mard et: jun Mitgliede; ber Gefestomi

<sup>\*)</sup> Man suche ihn im Register.

miffion, in bemfetben Jahr gund Cantinergerigibbs. veltor ernannt; im Jahr 1788 warb ihm unb bem banadigen Rammergerichtes, nachheitgen Geheimen Obertribunalouth Maper, Die Sochft fcmlerige Reigulirung bes Rachlaffes ves Markgrafen Fried vech Bein rich geu Schwebt abertragen. In bem Beits somm bom Sabre 1785 bis 1787; fallt Stircheifens atfte Apeilnamme du son Borarbeiten gu bor voit Frindrich befchtoffenen und von feinem Benchfolger undgeführten weuen Gefetgebung. Nicht allein hatte er einen großen Theil ber von bem Rammergericht. wingereichten Erinmerungen gegen ible einzelnen Thuite bes: entworfenen : Gefenbuchs ausgeerbeitet, fonbern eu warb auch bemnichft von bem Groftungier von Caviner ju ben Berathungen Aber ben neuen Ente courf zugezogen powobel er in Gegenwart. Suarez und Rlein & bento Bostrag hattel Dis Dieettion ber Grimmalbeputation bes Kanmergeriches blieb inbeffen fein eigentliches und liebften Befchaft: Dies war ber Boben, auf bem ier mit nie ermubunder Abatigfeit faete und ber ihm bie fcionfen Abuchte getragen bat. Dit welchet Gerbiffenhaftigeeit er Strenge und humanitat vereinigte, mit welcher Sorgfalt er bas gaftum auftlarte, mit welchem Scharffinne er bas Befet anwenbete, wie er es verftand, ben Gifer feiner Mitarbeiter, bas Intereffe ber feiner Leitung anvertrauten jungen Damet git weden und zu erhalten, — bas wird allen benen unwergeflich bleiben, benen es vergonnt war, in bisfer Beit mit ibm: und unter ihm gu arbeiten. Die Erzeugniffe biefer gemeinsamen Ehatigkeit verbreites ten burch ihren innern Werth ben Ruhm bes Ge nichtshofes, von bem fie ausgingen und trugeninicht wich baju bei, bet Grininalrechtbriffenfchaft wie ber ben Dlag gu fichern, ber ihr gebuhrt und ben . aleign ... and afer being means ("

file : burch: fullifices : thenself idificults : follo bufft hattelo Die anniffrechelfens, Soule geben Bankengriebeng goch beit in frintm fort und fegnen bas Anbenten ihres patenlichen Rebe reus unte Resimbes. stane t notic 1. 2016 Sim Mate 4792 beehrten bes, jest regierenben Ronigs Majefiat wis Depnyring bas Kammergeriche mit Ihrem Befreden & Bei Diefer, Gelegenheit bielt Rindre i fanneine Aurebe ein melder er uben ben Berth Ent. Die Bebeutung ber Preudifchen Wechte pflege forach a und die Bunfche und Doffnungen autbrucke, bie frithem fo wollfianbig und fift glane gend in Erfillung gegangen figh: \*). In bem name lichen Bahre indard frinde Julylichenheitzemiden gen fort burd best ungunftigen Clubrud, melden bie Entficheibung iibes : Rammergerichtet meher ben ben Reoldgie angeltagten Draiget Ochnift gu Sielle borffinne beit Rouig Erichnich Bille las ben Imeiten ngemachtis batted und iberdin Die Bunangeniste men Berfünungen inmeliche bobon bie Folge warpen Dirchoisen bewies babei eben fo viel Freimuthige Beit, als Maßigung: Ihm flandemurbig gur Geife ber bemalige Draffbent bes Cammergerichts, nachs berige Rangler bes Ronigveiche Dreugen, Breibern v. Edrockter. Red in bem namlichen Jahra (1792) word ihm ber Antrag gemacht, bie Stelle Des Buftitiogius being Generalbinectorium igu: uhere nehmen, er lehnte ihn all Riebe ju feinen bisburie gen Geschäften ab. Beheutenher mar ein Antrage ber pon einer ambern Beite an ibn erging. Conia Artieb vich Dithelm ber Zweite wimlakes bes wichtige Amt: eines Berbinifchen Stodtwelibenten

Aleinschen Annelen der Anfengebung, und Rechtschleffe famfeir in ben Preubischen Betagen, und Biechtschleffe famfeir in ben Preubischen Betagen, und

Dalladbiect oto : Dan fautit wild er glaubre biefen in mehr als in after Mafilitelin Et ivid elifendigefunden zur habett. indie Mafforeteing indartiinis voor findolopten Ausbulden abgefaßt. Rircheifen tannte fich inbeffen gu gut, Mai wer allem Geffehluftenes Werthes: nithe havon therseige gir feyn, bag er old Ausprüche nicht wurde beffelebigen Bitnen, Die all ben Bolizeiches itt einen geolen bolfreichen Stabt gemacht werben muffen. Die Misgefelante Malatt: welches fein Bater in Westiin Rente untwidelt Gatter war auf ben Cobie micht übergeigangene, Uwenigfund hatte bei biefem bill kange Ausabung i best Stichgenmen, indem fie albere Beliebet pite beriebe Miniffreihien Delikei Den: Dlas nausmifichens haer Minkett. "Er bat ben Abnig , ibn in feiner Laufe babit für liffen und mieberbolleribigie Bitte, als ibre Bifreg entettet wines : Der bamalige Rampireges riditeliti Effenberg ward Bietauf ja jenem Bas Rent Berufeit. 3af Bufee 1798 erbiele Lindei fang nielibet jum Bigeprafibenten bes . Rammergetichts Pinentil weiden wat zu ver bem bamaligen birigis tenben Wifffer in ben Sprfenthumem almobach und Bayveitte, bem ninchtorigen Stantstangler gura fen voh Barbenberg ben ehrenvollen Enfinge Die Preififche Bufigein bir birfait enteur ermochanen Provingen beinguftigleiteren Bagiber auch in iberfens willtigen Gefchift beit Gewartungen entfprechen: werden. De Einwohnetusin Jenen Dentringer und fiforderheit ble Benittert begeiner tonnen, melde And bamalle gu Seobachten Gelegenden hantein a Ring Pieff ward bee Aufenthall in Franken und hie Aine enupfung so mancher freundschaftlichen Berbinduns gon gut einen wichen Duelle ber angenehmften. Er-finerungen. Deffentingeaertet konnbouer fich niche entfollegen, bem Bufe ju einer bunernben Infel-

tung"in bem gebachten Autstenthumern zu folgen t er tetritet nacht Berlin gurud. Die Thronbesteigung Seiner Dajeftat bes jest regierenben Ronigs war für ifin ber Anfang einer neuen merkwurdigen Ce-Denidperiode. Er marb mit hochft wichtigen Mufs tragen beehrt und im Sagr 1798 in ben Abelftanb erhoben. Im August beffelben Sahres erhielt et von der Butiftenfafullat gu Salle Die Dofformurbe. Im Sahr 1799 verhandelte er mit ben Rumartis fcen Stanben über bas Deovingialrecht. 3m Sabre POQ ward er wieder mit legistatorischen Arbeiten beschäftigt und nach bem Tode des Geheimens Derinfligraths Baumgarten, mußte er beffen Unt ale vortragender Rath beim Großtangler bis gipe anberwelligen Befegung beffelben verfeben. nahm an ber Bearbeltung ber neuen Reminalprod ming bebeutenben Untheil. 3m Sabr 1805 ermbis terte fich fein Birbungefreis burch feine Ernens nitty gum wiften Prafiventen bes Rammergerichtes Dier trafen ihn bie verhangnifvollen Jahre 1806, 1807: und 1808, aber fie trafen einen Dann, ber, wenn Wolten an feinem Sorizonte heraufzieben, wiche muthlos und verzweifelnd fich und Die Seis nigen bem Sturm und Ungewitter Preis gibt. Die Unverleglichkeit ber Rechtspflege lag ihm vor als Tem-ant Bergen t ibe brachte er feine Bube und Bequemlichteit jum Opfer und bei bet fremben Beberben wengte er fich barch bie Barbe feines Amies, Die Festigtett feines Charafters und feine Sweife half er, wo er konnte und wo Bulfe nicht moutich wire, ba troffete et. Der Ronig ernannte ihn im Bahr 1819 jum Chef-Prafibenten bes gangen Kummergerichte mit bem Range eines Geheis men Staatsrathe und bei der erften Bertheilungi bergrieut Dieffiftetem beiben Rtaffen bes retter Aber R. Rettolog. St Jabrg.

lerorbend im Januar 1810, wurde er Rifter ber britten Klaffe biefes Drbens. Aber noch follte fein - Biel nicht erreicht fenn. Im Juni 1810 übertrus gen ibm Ge. Dajeftat bas Juftigbepartement und ernaunten ibn jum Juftigminifter. Diefem neuen großen Berufe widmete fich Rircheifen mit bem Feuer eines Junglings; feinem fcarfen Blick entgingen bie Gebrechen ber Rechtspflege nicht, er bewirkte Berbefferungen im Ginzelnen und im Gangen; bie Mitglieber ber Lanbesjuftigcollegien perbanten ibm eine erbobete. Ginnahme; viele gefete liche Anordnungen, fowohl im materiellen Recht, als in ben Kormen bes Berfahrens, find von ihm ausgegangen, manche hinderniffe eines regelmäßigent Geschaftsganges von ihm befeitigt. Die berrlichen Tage unferer Biebergeburt entschabigten ibn reinbe lich für alle Leiben ber Bergangenheit. Er eilten ben Provingen, Die ein ungludliches Schidfal fieben Sabre lang von uns getrennt hatte, bas gute Deutsche Recht wieder zu verschaffen. Das Jahr. 1814 brachte ihm aus ber Sauptftabt Frankreichs Die Infianien bes rothen Ablerorbens erfter Rlaffe, als einen Beweis ber Bufriebenheit feines Ronigs mit feiner minifteriellen Birkfamkeit. 3m Sabr 1815 nahm ihn die Afabenie ber nublichen Biffenschaften in Erfurt ju ihrem Mitgliebe auf. Der von feinen Rreunden und Berebrern in Berlin veranftalteten Feier feiner 50jahrigen Amtsführung. am 30ften Sanuar 1821, entjog er feine perfonliche Gegenwart aus Bescheibenheit und aus Beforgriff, bag bas Uebermag feiner Gefühle ibm bie Kraft rauben tonnte, ben ibm bevorftebenben Unftrenguns; gen die Spige gu bieten. Aber bie gahlreichen Besi weise bes Bobiwollens, ber Freundschaft und Inhanglichkeit, die von nahe und fern auf ihn bereit beiftromten, thaten feinem bergen wohl und ließent

Appique den langen ABegoden ar zindagelege bagig mit Freude und Dant gegen Die Borfebung gurtige bliden. Die Gnabe bes Ronigs feste biefem Refte Die Krone auf; ber Subelgreis empfing mit einem hulbreichen Schreiben feines Monarchen ben erften Orben bes Beiche. Dem fo Gefeierten blieb num michts zu munichen übrig, als bag ibm vergonne merben moge, bis an's Enbe feiner Lage bie Pflich ten feines Amets au erfullen. Und auch biefer Bunfc follte ibm gewährt werben. Er fette feine Befchafte mit gleichmäßiger Chatigfeit fort, und menn gleich bie Beschwerben bes Alters fich eine anben und insbefondere eine Schmache beff: Ber bore ibn perhinderte, an großen Berfanmilungen Sheil zu nehmen, fo fonnte boch nichts feinem Eriebe nach Beschäftigung Ginhalt thun. Im April 1822 begrußte er feinen murbigen Rreund, ben wirtlichen Geheimen Rath und Kammergerichte Drafidenten Bolbermann, am Rage feiner funfs gigiabrigen Dienftjubelfeier, mit einer berglichen Inrebe und nahm an bem Sefte bes Tages gur Freube aller Unwesenden Theil. 3m Sabr 1823 übertrug ihm ber Ronig die Prufung bes Bont'ichen Progeffes, und auf bem burch rechtliche Grunde unterflutten Begnabigungs= ober Beftatigungerechte bes Ronigs beruhte Die Freifprechung Sont's burch Die tonigliche Rabinetsordre vom ,28. Juli 1828. -Bom Rurfurften von Seffen erhielt er 1824 bas Groffreug bes Drbens vom goldnen Lowen. Im letten Sahre feines Lebens nahmen feine torperlie chen Rrafte fichtbar ab; eine Schwache ber Suffe verhinderte bie ibm fo nothwendige und jum Bes burfniß gewordene Bewegung bes Gebens. noch feste er die Leitung ber Geschafte ununterbros den fort, bis am 16. Dart 1826 feine Thatigs teit ein Repenfolog aufhielt beffen Folgen am 18.

diniber Wonats, mach Gin übe Mittags, feined Beben im 76ften Sahie feines Alters, nach emet Dienftzeit bon' 54 Jahren, ein Enbe machten. Ein Babte fraget war ihm feine Gattin, eine Dochter Bes Rriegerathe von Sifcher, nach langen forpertie Ben Beiben vorangegungen. Elef fchmerzte ibn biefer Berluft nach einer fieben und vierzigfahrigen fiberaus gludlichen Che. Bon acht Rinbern haben fon nut brei aberlebt, ein Gobn und gwei Tochtet Der Cohn, Juftigrath, arbeitet als Erpedieitt H Buffigminiferium; von ben Tochtern ift bie dite füngfte an ben Saupemann im Benerafftabe, ve Schenkenborff, bethellathet. Rinber und Rin beofinder traueth unt einen Hebreichen Bater. Seite Rudfelger im Juftigminifterium wurde ber Draffe Bent bes Derlandesgerichts gu Glogau, Graf von Dándelmaint.

Der berfehetibe burge Abrif fiellt mur ein findichtes Bilb bes vortrefflichen Mannes auf. Roch mogen einige ber hervorftellenbfteit Buge fell hes Charafters" und Geiftes für Beitgenoffen und Rachkommen Bier ihren Plat finberi. Gelten beis Band wohl ein' Staatsmann folde Reffigfeit mit folcher Milbe. Geinem Botte tonite man traueni was er versprochen hatte, bas hiert er, aber er ver fprach nicht viel und feiftete lieber ohne Berfpres Bas er verweigern ju muffen glaubte, verchen. weigerfe er ohne Rudhalt und mit Zeugerungen bes Bifffallens, wenn bas Gefuchte ihm ungerecht der unbillig schien. Bewilligen, wo er tonnte und burfte, war feine Freude, bie er oft burch bie gus vorkommende Art ber Bekanntmachung noch ju ets boben fuchte. Rechtschaffenheit galt bei ihm für tein Berbienft; er forberte fie unbebingt und war unerbittlich, wenn es barauf antum, eine fcblechte

Sandling gir Gniven. Die Bebler bes Bluts, ves Bichte, ves In feinen Ante war er beftimmt und ficher, bab Bewingtfein, bab Gule gu wollen und feine Gibulfeste ihn uber fchiefe Urtheile hinweg. Beber Riels nigfeiteframerei und Gylbenftechefei abbolb, batte er in feinem Amte mur immer ben Bibed bor Augen, leicht nachgebend über die Wege, bie dahiff sthitten. Wahreheit ging ihm übet alles; Wahrheit gegen Freind und Feind; gegen Johe und Niesdere; er gab sie, er verlangte sie aber auch. Seine Meinung sprach er ohne Menschenfurcht aus, sie mochte mit ber Meinung Underer übereinstimmen ober nicht. Dem Konige, feinem Beren, war er mit unverbruchlicher Treue und mit ber inniaften Unhanglichkeit ergeben; aufrichtig liebte er fein Basterland, aber Beibe, Ronig und Baterland waren ihm Gins, eine Trennung war ihm nicht bents bar, Satte er gegen beabsichtigfe neue Ginrichtungen ober Gefete Bedenken, fo außerte er fie vollsftandig und freimuthig. War die Unordnung einsmal erfolgt, fo war er ber Erfte und Gifrigfte, ber fie zur Ausführung brachte; er geffattete babei feis nen weiteren Widerfpruch. In ben Grunbfagen ber Monarchie auferzogen und über ihre beilfamen Wirkungen burch eine lange Erfahrung belehrt, war er freng gegen jeben Ungriff auf biefelbe. Deformen in ber Justig, Die bas Wesentliche unferer Rechtse und Gerichtsverfassung betrafen, liebte er nicht; er bielt fich lieber an bas Beftebende und war ein eifriger Freund und Bertheidiger ber Car-mer-Suarezschen Gesethgebung. Für Mobifikationen und Berbefferungen verfchloß er inden fei-neswegs fein Dhr; vielmehr hielt er fich von be-ren Rothwendigfeit überzeugt. Er flagte zuweilen

barüber, daß er in ber ftreng-wiffenichaftlichen Bils bung nicht biejenigen Fortschritte gemacht habe, bie er nach feinen Talenten batte machen tonnen, boch befand er fich im Befit ber mannichfaltigften Kennt= niffe, die er burch Bucher und burch den Umgang mit Gelehrten ftets zu erweitern fuchte. Unter ben Dichtern ftellte er Schiller oben an und bie "Ibeale" waren ibm bas Gebicht, beffen Berth er nicht genug preifen fonnte. Die Religion war unferm Rircheifen Gache bes Bergens; evangelischer Chrift im achten Ginne bes Borts. Mur bie Schmache feines Gebors hielt ihn in fpatern Sahren von bem Besuche bes offentlichen Gots tesbienftes ab. Fruber hatte Spalbing burch feine Kanzelreben ihn angezogen. Wich er auch in man-den Puntten von ben religiofen Unfichten Underer ab, fo mar er boch weit bavon entfernt, bieruber abzusprechen und ben Richter zu fpielen. - Die Urbeit war ihm Bedurfnig, Gefchaftslofigfeit ber Tob. Wirksam gu fenn, fo meit feine Krafte reichten, glaubte er fich und feinen Rebenmenschen fculbig zu fenn. Deshalb beschrankte fich feine Thatigfeit nicht auf die Grenzen feines Umtes. Er war Prafident der Saupt-Bibelgefellichaft, Borfteber, bes Burger = Rettungsinstituts und Mitglied ber Urmenspeisungsanftalt, und in allen biefen Berhalt= niffen war er redlich und eifrig bemuht, zur Ers reichung bes 3meds ber Bereinigung bas Geinige beizutragen. ingeleste and old

An seinen Freunden hing Kircheisen mit ganzer Seele. Aber er genoß auch das Gluck, vonganzer Seele wieder geliebt zu werden. Geselliges Talent besaß er in hohem Grade, seine Laune war die unbesangenste und unschuldigste, und aus dem reichen Borrathe seiner Ersahrungen theilte er gern mit, was ihm sein nie geschwächtes Erinnerungs.

| verludgen i von<br>hereri Bellen ib<br>ve. ein väterlid<br>pa helfen, gu<br>pu verzeiben. | arbot. —<br>1 gesiuntee<br>rathen, aufz             | Seinen U<br>Borgesett                      | ntergebeni<br>r, immer             | m war<br>beseit                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| So war<br>Blume im Kr                                                                     | tinser En                                           | Dreugische                                 | r Mannia                           | na na                                        |
| Eine Blum                                                                                 | e auf de                                            | n bekrá                                    | naten (                            | Brabe                                        |
| Ein Geweiste                                                                              | r ging ein i<br>starb! Be                           | n bie Gefi<br>r fublt n                    | lde bed Fi<br>icht die E           | richensk<br>Schwere                          |
| Aber wer gön                                                                              | 🗯 अने सन्तर                                         | dit , bem                                  | rafilos <b>E</b><br>Ruhe,          | hat'geng                                     |
| Die fein erha<br>Großes hat g                                                             | das denisi<br>Lacrisitas                            | pringant<br>Sebimedal                      | Dunteba                            | arbelleti                                    |
| Und mit Gi<br>Call ordaß<br>December                                                      | ganten gekö<br>rei Islindig<br>Bufés a              | impft; i<br>odru <b>edoi</b><br>ethan, 126 | astrifen<br>Lucian e<br>beingtrife | net dil                                      |
| Deck alle Si<br>frank für Je                                                              | in reiches                                          | Sommitis de<br>Light California            | dat odiziat                        | BODEN                                        |
| nochalitation is                                                                          | क्षत्र है कर <mark>स्था</mark>                      | ा भारत                                     | ums an                             | gr - ge <b>9</b>                             |
| Bugy yereilg<br>Supposed Signature<br>Supposed Signature<br>to the Supposed Signature     | *u*                                                 | 对为 CF                                      | بالمذورات ماأه                     | braght. I                                    |
| to it designifies                                                                         | 1910) Pous 3<br>geb. 211 Corvey<br>1911. 311 Corvey | en 15. Febr.                               | 1756.                              | (1.30 (1.34)<br>(2.30 (1.34)<br>(2.30 (1.34) |
|                                                                                           | tiptoffen a                                         | is ber al                                  | tabliden,                          | freiherr:<br>din 18110                       |

imsbiefet: Stadt geberm. A. Arzegen swurde abebeschieft: im: ablichen Convicte und im: elzemaligen: Sies fuiencollegio, dem seigen Lycco, wolldie. Schüler waten: fixengen, Aufsicht, beisenmen wohnten: und in mehrsachen Wissenschaften und vorwändliche im demoglafischen Sprachen des Alterthums, unterwiessen winden Arzeitsprach des Alterthums, unterwiessen winden.

So vorbereitstinurde Lünind im Jahre 1779 vom: Chirchington zu "Keing Marinistinsfleichich als "wirklicher Hafe-lund Regierungsrath in Bonn mit-Gehaftigangestellt: im ihmt. gugleich übe Mach

merherrnwurde:ibertragen.

.it Nachdum ber Nachfolger Marimilienes ber Erzherzog Maximilian Franz, bas bem Churfursten werliebeige, Privilgenum de, pom appellaufty aus für sich geltent gemacht ind in Ausschhrung gebracht hatte, wurde kunste nicht wirt bem Titel eines wirklichen Seheimenrahlse zum Mitgliebe des neuerrichteten Oberappellationsaerichts erwählt.

excipteten Oberappellationogerichts erwählt.

Eine Spainning, Diebfrein er mit einem feiner Collegen gerathen war, "und vermutflich die gertäustet fooffnang, zum Drafibenten bes Gerichts einem Bu werbeit, wordub er fich bei wahlbegrund

**Waden geralligeseschen führeint ihr bei** Minnite geboden ; fiedterbit ifeine Gutlaffting hit mehmena: Es finite: Ratt: Deffen ibet feitem Burften, ber zugleich Fürfibifcof zu Munfter war, um eine Munitenfiche Donnydudibe naghibie ihm and 1791 comparint mounts. Dittlerweise mar: et mit bem bamaligen Autill Abde gu Corven in Berbinbung getreten. Diefer Schabte ibn.::feiner Dalante magengrhoth; und forentie ibmerin wollem Dufte fein Bertrimen; "wetheb et dabunch im den Ang legte, dagrep-Lincine, der ette einem angunehmen Aryperproviele Weltsenbeiß und Bewandtheit befuß, int Saber 1394 bemufteigte, beint pelbstlichen und Beiserlichen: Poferfter ille: Abtei Goes ven um: ven Blang elich Mombapitels und für beit Multigeficht sein ibie sierfbiffchoffiche Wittrbe machigef i, Dieber ein frenge Ordnüngeschich atei: Emmentlebigie: fich: billinen. Anegem biefes Muff trungesy ting uslicommenter Bufelebenbeit feines Couts mittenten intind, guri Belohnung Coner Dienfte muttel ift'e berie vietti, lebenfring Co restateiterentelle ungeber Buthe vertiefen rollei, ber zwiegerfondnenete Eboffing ber abteplichen Guter zwifchen bem Barftoffeibfe sech Dem: Dome aftitel ; wirebe gworgigerbeife Elininct an Rathe gezogen mit feiner Enficht gefolgter Dheit feinen Betrieb waren feben tedirer bie Diticefenftiels thateitere mit diem Bifdrof bom Paterbern beigelegt Bish im cafriffe und. dan funnaf oflachei unischben Lunind jum Coabintot bes neumebrigen Sochfiff ses erfehmen imme: Der Mutifontberterifin win bei Musführung ibiefest Manes. ... Inbeffen oging tucho nith feinem Aobe : fein Bunfch in Coftilung: " Linind wurde vom Dominpitely Burchi gefennaßige Depe Buit Deb Extination i. 310 feinem Machelger erwabter Binds Vin bestätigter feine Mahi, mind von Raifes Brang, empfing repibie Repillith in nachtem von bef

fen Bablabnibiffablichen nubit nien bie verdungsinafige. Biabla Doniche, etfortia mar. Am 6. Septer 1796 muede Ferdinand guns Mischof: consecrirt: which is a look that a distri-Geine Begierund: wor faus aber fou feine Uni terthanen begludenb. Als Bifchof führte er minne wie fleihaften ; neligiblen Lebendwanboly link aft in ber, Boche bie beilige Deffe im feiner Stifts and Pferrfirde :: unbeimobnie: bem' Dferrante: and bet Prebigt, mabrente feiner Anwefenheit im Gorven; an allen Counfagen mit ber Gemeinde bui. Er bes wieß, die größte Lolevang gegen feine nicht katholis fichen Unterthanen, hamentlich genen bie, inwiftents mur von Luthernnern bewahnte Sindrabette, bie ehebem mit ben icquieneften Biebem in iftete: Streie tigfeisen vermidelt gewoffen mar. " Dabei geichneten Gerechtigkeit, Thatigkeit und ftrenge Ordnungelinbe feine Regierung aus. mirfidn (Skivattetu: war) flets roin Jund tabelles , fin Mingang welkter beiter, jant freucheibe and beibft weibleibllenb, ditheilusbenbenb fat calles Gutt, immfanglich ifim inter Milbung bes Beides. : Befonderd: thatig :nahutiser. fich bied: Schubi 41 633 weines and regis register. Beine Begienung enbigte fich mit Dem Schre 1802, wo auch, fein Band , girich tanbenn, ber Gas cularifation unterworfen werrbe und an ben bamas maligen: Prinzen: pon Dianien; jehigen Kandy hie Rieberlanbe, finfiging. En benahm fich babei mit eben De pielem Gleichmuthe ale Burbt. Deurg Beitell fich an bie alte tanbesberrliche Refibeng tunpfen; in entgeben, brachter bet Berftorbeite beit anbfiten Theil bes Sabres in Munfter gine Dier marner von hoben und Riebern gleich febringelicht und genchtet, und Manner son Ginflug, ant benete esibie mals int Münfter nicht feblte, mochten wohl bereits.

ichen dempsekt auf ibn zenickintenne ihn vielleiche schon dempse als würdigen, derhirten der Dioces Münfter bezeichnet habenen. Doch die nun eintwertende Krendherrschaft vernieler for vieler Münfche und haben dem Lahre 1807 wurde, auch Corvey dum dempselgen Königeriche Westphalen ges schlagen, welches den Nachtholf sür ihn hatte, daß seiner Anstichabeniges schlagen, welches den Nachtholf sür ihn hatte, daß seiner Anstichabeniges seine Westphalen ges eretes vom Februar 1808, auf die Halte deredges sein wurde, Angleich wurde us genöthigt, seine Vensten im Konigeriche Westphalen zu verzehren. Es verließ dennach Münster und degab sich werd spreselles den dere

Dies lebte er ruhig und eingezogen, suchte is gutem Kinvenkandnis: mit allen Behörden zu bleis bem, wich als Bischof allem aus, mas nun irgend Collisionen zwischen der weltlichen und geistlichen Macht hätte herbeisühren können, suchte von seiner Diöcese so viel Ungemach, als möglich, abzuwenden und vermied absichtlich die Residenz Cassel und alle Berbindung mit dem dasigem Hose, um nicht dorthin gezogen zu werden.

nicht borthin gezogen zu werden.
Wirklich schien der Kurstbischof ganz in Bersgessenbeit gerathen zu seyn, als im Jahre 1812 der Zufall den König auf einer Erholungsreise nach Corven führte. Kaum daselbst angelangt, bestimmte er, auf den Borschlag seines Finanzministers, Corpon zu einem Jagdschloße, und ersuchte zugleich den Kurstbischof nach Sose zu kommen, und mit Schmerz, und stiller Ergebung mußte er sich diesem; ihm so widrigen Ruse fügen.

Raum in Kaffel erschienen, wurde ber Bischof, ohne etwas davon geahnet zu haben, sogleich in ber ersten Audienz zum Grand-aumonier de la Couronne, mit Beibehaltung seiner Pension, eranant. Eine solche Ernennung ließ sich unter ben

dinenigen Verhaltniffen nicht ablehneit wöhrleich ber Fürft sich ungern der badurch für ihm eingetreitenen Nothwendigkeit unterwarf, seinen blöherigen killen, ruhigen Wohnste unt dem gerügsbrollen Auffeler Hofe zu Vertauschen, wo er febretricht Lage derlebte. Balb barauf wurde ihm bas Größe denz der Debens der weftphallschen Ardne verlies ben und er überhaupt von dem Konige im Ands zeichnung behandelt.

Rach bem Sturge beffetben begab et Mil, ge-gen bas Enbe bes Babres 1813; nach Gorbeb Jud skille Dier, an feltiem Reblingsaufenthalle, gantete er bis an sein Ende bleiben und seinem bisthoffil's den Beruf ribig Aven 34 tonfiert. Doch vo war andersideschieden. De wat Gr. Majefill vem Ada aigevon Preußen vorthefthaft bekannt geworden, und biefer ernannte mit 1817 ginit Michbergen wellingen Die Unterhandlungen milt Rom jogen fich fes for tanger Rampf fitt ben Berfivevellen moet wort finden mabnen mochte. Ingie ifthen wurde toit emfis weilen im Jahr 1819 bas apoftolifche Bitariat für bie Difielte Eichereit und Etfurt Abertragen in bein et Ach mit großem Cifer untergog und Geffit ihit allgemeines Anertennting und ber Dont ber Gelft litheit zu Theil iburbe. Daveim belinbete et in Befet Beit auch bie neue Rirche bes fütfollichin Der beine But Zineftingen, Deten Gruftbffeit inn 11 aug? 1888 gelegt wurde und bie ale eine Beilind ber Eintracht bem laniftebrigen Anfrieden Beildie Beiben Confessionen im biefer Dorffbaffunn Biel feben follte. Ann 7: Bitt. 1021 erforgte, eiteftig! nich einige gangener papfilitift Abuftenigtion bie feiteliche In

Nobulefion bes Bifcopfer in Danftet, litie bier bes

gant tiet Anfling ber Mom, die den thatigen bis rufstreuen Oberhirten nach breijährigem Krankenlas ger bis an das Grad begleiteten. Nicht alle Umstände, die ihm das Schickal bereitete, können dier aufgebeckt werden; wenn aber difentliche Blättek im Beginn der Krankheit sich rügend barkber aus herten, als ob die hohen Staatsbehörden bent that tigen Bischof hindernisse in den Weg getegel und ihn im freien Wirken sur seinen Sprengel beschrünkt hatten, fo muß auch jest noch dieser Angabe all wahrheitswidrig und falsch widersprochen, viellniebte es üblkall nuerkannt werden, daß die hohen und hochsten Staatsbehörden, mit benen der Abgelebte im Geschaftsverhältniß stand, seinen frommen Winne schulckeit entgegen gedunnen sind und ihm seine Austrissüfrksanksit möglichst erleichtert haben. \*)

Im October 1821 mußte ber Bifchof, weis feine Gefundeitsumstande fich taglich verschilimmeraten, auf Anrathen ber Aerzte fich aller Geschäftstschrung: entschlagen und er begab sich auf bas Gut Absen, in der Nahe von Soest, zum Kammerberen v. Boliffs, seinem Schwager, um im Schoose ber Jamilie besselben Erhohlung von den angestrengteisten Geschäften zu suchen. Bald barauf reifte et

Dies bezeugt und bittet, sich auf ihn, als den zuverlüsigten Beugen seiner Dandlungen, zu berufen, sein geistlicher Rath, der dr. Domfapitular Bracht, der als keter Begleiter, treuer Sehulse und redlicher Freund den Dochseligen unausgesest deobachtet und die heil. Pflichten, die ihm auferlegt waren, gegen ihn dis zu dem letz ten Augenbick seines Bedens mit großer Aufopferung erfullt hat. Wir verdaufen ihm die meisten Data dieses Retrologs und glanden, wein wir so aus der reinsten Linckie geschönft, auch die Buitht gegen unsere Leser erz füllt zu haben,

maih beim ihm fo effeuenn Errvey 2008 ide fchibft hier den trüben Abend feines Lebens.

Er,ftarb an einer Auszehrung fr. welche Folge siner unpolltommen ausgebildeten Samorrhoidals Frankfeit und ber dit bissem Buftand nembonisch betbunbenen fcmeren Sypodionbrie marein Mangel ale Biewegung und unmabgefettes Arbeiten, fo wie gangliches: Bergichten dufi alle Exhobiangeftunben bei elnem im vorgeruckten Atter ploplich perantierten Bafdeffiliben sind ungewohnter Lebenameife, marait wohl Bauptarund ber Krantheit. Babriich, ein ebe ter Gifer . ein unaufborliches Arbeiten und Birten fir bie geliebte Berrbe, bat ben frommen Dirten getobtet!...Die Geiftesgegenwatt aber bat ben Krami ten bidiin die letten Lebensmomente nie verlaffen. \*) Stine itbifthe Bulle warbe in ber beiligen Erbe Corvep's, neben ber Gruft feiner geliebteit : Mitther. am 122. Datz beigefett.

Er mer ber lette Bifchaf und Fürft von Core ven, ber 65fte, ber bie taufenbiahrige Reibe ben Borfteber jener berühmten Seiftung, benen Aufber

Der mit einer solchen Krankheit verbundene Gemathezustand, hatte ibn aber schon lange der Welt entfrembet ind die bei feinem Beichenbegängnis versammelte Renge hatte billig etwärten können, daß an des geiktle chen Oberhauptes Grabe, das so viel Stoff zu Betrachtungen gab, nicht nur formellen Pflichten der Kirche wäre Genugs gethan, sondern auch mit der Kraft der Rede jum Beist etwas Berubigendes und Aröstliches gefagt worden, damit die Trinnerung der hessen Aage bes Merg forbenen wäre ausgefrischt, die erkaltete Abeilnahme au feinem Schickale erweckt und die Umsehenden, denen der leste Zustand dessehright, die erkaltete Abeilnahme au feinem Schickale erweckt und die Umsehenden, denen der leste Zustand dessehre mit seinen Folgen ein Röthiel war, durch veligiose Betrachtungen wären getröstet, bernahigt und versöhnt worden. Wir wollen damit aber denen, die dem Fürstbischof zunächst kanden, keinen Wonwurf machen, indem wir zu gut wissen, wie sehr siefelbst von Schmerz und Unstrengung etgeissen wirsen.

bung er erlebte, schilest, benn bie Bloces Corvey ift nun mit ber Paberbornischen vereinigt warden; bie Corveyische Kathebralkirche ift jest eine Pfarrskiehe und die ehemaligen fürstlichoslichen Refibenge gehäube find zu einem landgraflich: Deffen Doms dungischen Schlesse eingerichtet.

Dr. 11 - r.

## xxIII. Zakob Aberd,

Anfmann und Director ber Bisinisch-Westinbifchen 2019 Gompagnie zu. Eldufelb,

> geb. gu Ciberfelb am 26. Suli 1786, geft. ebenbaf. am 22. Mary 1826. ")

Thers gehort zu ber Jahl berjenigen ansgezeichs neten Menschen, die das, wodurch sie dieses wasen, melk durch sich selbst wurden. Er hatte der Erziehung und dem Unterrichte weiter nichts zu: verdanken, als für die Characterbitung ein sestes, sittlich z religiöses Fundament, das ihn sowohl in seinem Privatteben, als bei den Planen, die er sür das allgemeins Beste entwarf, delebte, leitete, und turch alle Widerprücke und hindernisse ruhig und siegreich hindurch führte: — und sür den Geist eine gewisse praktische Logik und Consequenz im Denzein und Urtheilen, welche zwar nicht in der Schule, die er besuchte, gesehrt wurde, sich aber von selbst durch die Form und den klassischen Stoss des Unterzichts in ihm ausdilbets und mit in das Geschästes leben überging, während die akten Sprachen und was er sonst in Verbindung mit denselben in der

<sup>399</sup> Rach ben Berhandlungen bes Berliner Bereins für Gewerhsteifen. 1825, und nach Originalnachrichten.

Grmidflabidite feiner Baterflabt getrieben / lange pan ibm vergeffen waren. Gleich nach beendigten Schuliahren murbe et bei einem Sanblungehaufe in Bremen in die Lehre gegeben, wo er für Alles, was Punktlichkeit und Doming betrifft, eine guta Schule fand, aber Da jenes Sous fich mur mis inlanbischem Abind beschäftigte, nicht mit jener größern Sphare ber taufmannischen Thatigfeit befannt wurde, in welcher er fpater mit fo viel Gins ficht als Rubin und Erfolg gewirkt bat. Nach volls enbeten Lehrfahten kehrte er fogleich in bas Baters haus gurack und fand ben Gefthaften beffelbein bie fich hauptfachlich. auf bie: Sabpitation von leinenen und baumwollenen Beugen bezogen, bis 1793 vor. In Diefem Sabre lernte er bie Lochter Des mit feis nem vaterlichen Saufe befreundeten, Diefelben Ges fchafte treibenben Raufmanns : 30 6. Brink fdb neu, und, ehe bas Sabr verfloße wurde unter deme Gegen ber Aeltern eine Berbindung gwifchen beiben geschloffen, die man zu ben gluduchten Chen recha nen tann. Abers trat mun als Abeilhaber in bas Geschäft seines Schwiegervaters übre, und bath wurde er burch bie verhangnisvolle Beit genothige, feine Rrafte ju miwickeln und in Abatigkeit ju fen Ben. Geit einer langen Reibe von Jahren hatte: fich ber Fabritgmeig, ber fein Daus befthaftigte, in ficherem Gleife immer gleichibrung ifortbetoentet aber jest verftopfte bie eben ausgehnothene, fich imst mer weiter verhreitende Frangoffice Revolution bem Saupt = Abfantanal nach Bollend; wohned fammter liche Fabrifanten in Bertegenheit: gefetht ja mander gu Grunde gerichtet wunden. Abers aber fand mit! feinem meitfehenben Blide : und feiner befonnenem Combinationegabe bald neue Abfapmege für feine. Sabrifate, gund eben fo bald gelang es ibm eine Menge Enjengniffe bet quelanbifden Enbuttele eine beimisch at machen. Da er weit entfernt von tiefeslicher Geheimthuerei und engherziger Sefchafts : Gi=
ferfucht war und gern jedem Standesgenoffen Rath
und Auskunft gab, fo trug er in jener Periode wefentlich zu ben zeitgemäßen Beränderungen im Rubrikations und handelssyftem seiner Batetstadt bei.

Bis jest mar Abers nur Raufmann gewefen, aber im Sabre 1799 nahmen feine Mitblirger feine Thatigfeit fur bie Ungetegenheiten feiner Baterftabt in Unspruch und ermablten ibn, ibm gang unerwartet, in feinem 31. Jahre gum Burgermeiffer, was er jeboch erft nach langem Wiberftreben annahm. Dies Umt war in jener Beit, wo bie Rutte gofischen Armeen bas Land befest hielten, eines bet beschwerlichften, aber als er es einmal übernom men, ftand er ihm auch mit ber größten Thatigs feit und Theilnahme vor. Er begnügte fich nithe, ber Burgerichaft bie unvermeidlichen Laften bes Rriegs burch Dronung und Gerechtigkeit in bet Bertheilung berfelben fo viel als moglich gu er= leichtern, fanbern er erwarb fich auch burch Stift tung ber allgemeinen Armenanstalt ein außerors bentliches Berbienft um Elberfeld, wo bis jest bie Straßenbettelei nicht nur tolerirt, sonbern formlich privilegiet war. Noch ehe das Jahr seiner Umteführung verfloffen, hatte er burch feinen raftlofen Gifet bie Unftatt vollig begrunbet und bas Beer ber Stras Benbettler war verschwunden. Im folgenden Sahre betleidete er die Richterftelle, und fpater mar er Beifiger ober Schoffe bes Gerichts, welches Imt er auch bis zur neuen Organisation ber Gerichte unter Frangofifcher Bertichaft behielt. Den Gemeinfinn, ben Abers unter feinen Mitburgern bei bet Errichtung ber Armenanftalt erregt hatte, wußte et 1808 gu einem andern, nicht minder wichtigett 3wed zu benutgen. Gr bewog namlich einige feis 26 R. Retrolog. 8r Jabra.

ner Collegen in der Armenverwaltung, die eben so, wie er, von dem schlechten Justande der hohern Schulanstatten überzeigt waren, einen ausgezeicheneten Kehrer für ihre Rechnung an die Spitze einer zu errichtenden höhern Bürgerschule zu stellen, ein Schulhaus mit hinlänglichem Wohnraum aus eigenen Mitteln zu bauen und für alle übrigen Schulbedursniffe zu sorgen. Auch diese Anstalt kam schnell zu Stande und erfreute sich eines so fröhlischen Gedeihens, daß die von den Stiftern geleissete Bürgschaft nie in Unspruch genommen zu werzehen branchte. Abers nahm als Mitglied des Borstandes fortwährend lebhaften Antheil daran, alle seine Kinder wurden darin gebilbet, und jener Lehzer blied die da seinen Dod sein persönlicher Freund.

Ein sogennnter Sesellschaftsmeufch war Abers nie gewesen. Er besnichte die öffentlichen Elubbs nur als Nothbehelf für das Erholungsbedurfniß. Seitdem er aber eine besser Befriedigung im gemeinnühigen Wirten für Armen= und Schulanstalsten gefinden, nannte er die Stunden, die er diessen täglich widmete, seine Erholungsstunden, und starb dem öffentlichen Gesellschaftsleben nach und

nach gang ab.

Seine kaufmannischen Unternehmungen breiteten sich indes immer weiter aus und ließen sich weber durch das Continentalspstem der Franzosen, noch durch das Blokadespstem der Engkander heme men. Jedem Prohibitionsspstem aus Grundsatseind, haßte er das Eine wie das Andere, abet streng und rechtlich verabscheute er alle gesetwidrigen Wittel und Wege. Demungeachtet litt auch sein Haus von der ungerechten Maßregel, wodurch im Sommer 1813 so viele Hauser in der Rabe von Elberseld heimgesucht wurden. Durch das der rüchtigte Verest von Rossen wurden nämlich in

ienem Jahre alle aus England gekommenen Baas ren und Stoffe, welche bie Douanen in bem von ben Frangofen noch befesten Theile von Deutschland auffanden, ohne Rudficht auf Erwerb und Befigtitel, für gute Prife erklart und über ben Rhein geschafft. Diefer Raub toftete Elberfelb und Barmen mehr als zwei Dillionen Franten, und bas Saus Brint und Comp. war fur eigene und frembe Rechnung am bebeutenbften babei betbels ligt. Balb bernach erlosch bei Leipzig Rapoleons Berrichaft über Deutschland, bie Berbunbeten tas men an ben Rhein, und mit ihrer Antunft ging auch über Elberfelb bie Morgenrothe einer beffern Beit auf. Abers nahm als Menfch und Burger an biefer gludlichen Wenbung ben warmften Un-theil und verschmerzte um fo leichter ben Berluff, ben ihm bie Frangofen noch in ben letten Lagen ibrer Macht augefügt batten.

Im Jahre 1814 murbe er jum Stabfrath ernannt, und benutte auf biefem Standpuntte abermals jebe Gelegenheit, um für bas allgemeine Befie gu forgen. Im 3. 1815, ale Furft Bius cher mit feinem Beere bem von Elba gurudgefehrs ten Napoleon gegenüber fand, erfcbien in Elberfelb ein Abgeordneter bes Preußischen Felbberen mit bem Auftrage, jum Bebarf ber fur ben Mugenblick erichopften Kriegetaffe ein Unlehn gu unterhandeln. Der Abgeordnete wendete fich guerft an Abers, und trot ber fritischen Beit überwog! bas Interesse an ber Sache bes Baterlanbes, bas Bertrauen auf Die Zapferteit bes Preugischen Dees res und bas Bort feines Anführers jebe engbergige taufmannifche Bedentlichfeit. Er war ber Erfte, ber eine anfehnliche Summe unterzeichnete und baburch biefer Angelegenheit einen folchen Im-26 \*

puls gohn bos die gange bebeutende Anieihe immera halb ameier Lage ju Stanbe tam. ... Unter ben Entschähigungs = Forberungen, bie man beim zweiten Friedensvertrag mit Frankreich celtend zu machen suchte, war auch bie ber Raufleute que ben Rheinprovingen, an benen ber oben emannte Douanenraub begangen worben mar. Sie batten beshalb ben ehemaligen Frangof. Staatsa anwald Krill nach Paris gesendet, ... wo er biefe Sache mit dem größten Eiser, aber vergebens, best trieb. Schon ftand Rrill im Begriff, Paris zu vers. Laffen , als ein zufälliges Busammentreffen mit bem Preuf. Geb. Dber = Kinangrath Grull ber Sache eine genstige Wendung gab. Es war namlich berfelbe, ber ale Abgrordneter bes Fürsten Bluch er. iene Unleibe in Elberfelb unterhandelt batte. Er ermabnt bes Datriotismus ber Elberfelber, und num erinnert fich Rrill, bag er Briefe von Abers an ben Rurften Blucher erhalten und noch nicht übergeben habe. Er übergab fie fogleich, und noch in Berfelben Racht ließ ber Furft burch ben Grafen von Gneisenau biefe Angelegenheit bem Preufis ichen Minister vortragen, und am folgenden Zage: - fo mirtfam mar bes großen gelbheren gurmort, und fo nabe ber lette entscheibenbe Mugenblick -murbe mit bem Friebens : Document auch bie voll= lige Bergutung jenes Raubes unterzeichnet.

Als im Anfange des Jahrs 1816 die verderbe, liche Witterung eintrat, welche dieses Jahr auf so ungludliche Weise ausgezeichnet hat, außerte, Abers schon fruh im Areise der Freunde seine Furcht vor den Folgen berselben, und als später die Ragens guffe immer ftarker und anhaltender wurden, sprach extein Vorgesubl des drohenden Mangels und die Nothwendigkeit vorbeugender Maßregeln so eindrinsgend aus, daß es ihm gelang, einen Verein zu

bitben mbeffen Plan er bingft im Stillen entwerfen hatte. Am feine Auffotberung im Monat Inli und terzeichneten 158 Burger ein Kapital von 100,000 Abalern, wovon jeboch mir 60,000 Zhaler benutt und bamit binnen Sabresfrift ein Umfchlag woch 400,000 Thatern in Setrelbesfite Elberfelb gemucht wurde: Die Bufuhren waren: fo regelmäßig geord? net, bas nur einmal burch plogliches Anschweiten bes Ahtine Doth brobete, ba gab Abere, far beft fen Saus: Burg vorber eine bebeutende Labung ans getommen mar, biefeibe bem Berein gum toftenben Preifer, ben großen Gewinn mifopfernb, ben er in einem folden Augenblick baruns: hatte gieben tom nen. Der Bortheil, ben Elberfeib, abgefehen bon bem Schute vor Mangel, burch moblfeilere Brobs preife, vim Bergleich gir benme ber benachbarten Drie, binnen fenen 18 Monaten: gehabt batte, ibes trug über 50,000 Thalen Die von bem Rocenetz ein gewonnenen 10,500 Thalem wurden nicht vertheilt; fonbeen von ben Gliebern bes Bereins bet Stadt jum Bau eines Blieger: Reantenhanfes ger fcenftwirelo m in bei de igge geg

fenn, hatte man Versuche: mit Brod aus genuchtet in Moos und Bersuche: mit Brod aus genuchten nem Moos und Baumvinden angestellt, under sies gleich man nicht nothig hatte, zu diesem Ausdelfer mittel feine Zuslucht zu nehmen, so genoß Aberd boch seben Mittag aus eigenem Antriebe ein Studd von diesem Brode, um zu zeigen, daß man sich auch bei noch entfernter Roth auf dieselbe worder reiten musse.

Nach bem Aufhören bes Konnvereins fichten Abers in dem Gemeinwesen feiner Baterftabt kris wen ihm gemügenden Stoff für seine gemeinnühige Bietsankeit finden zu können. Es trat baber eine andere ... in einem weitern Sinn gemeinnühige Bee

feinem Leben niber. Schon feit Jahren war 28 ein Lieblingsgegenftand mundlicher und fcriftlicher Unterhaltung mit feinen Freunden gewofen , bargus thun: ber Glaube an bie leberlegenheit ber englis fchen Induftrie fen nichts als Abergiaube ober Uns wiffenheit, und gerade Englands gepriesenes Bolls spiten fep ein hauptpunkt, wodurch es zum deuts fchen Gewerbfleiß im Dachtheil ftanbe. Es fen bas ber, abgefeben von ber Unausführbarfeit beffelben auf bem gerftittelten Gontinent, eine verfehrte Sber, bem beutschen Aunfifleife burch Aufftellung eines abnitiden Probibilitivfpftems aufhelfen gu mellen, aber bas Auffuchen und Benuben ber außer zeuros paifchen Dartte und Abfagtanale fen fur Deutschland bas ficherfte Mittel. England erzwinge alles burch bie Bereinigung ber Rrafte Ginzelner gu eis nem Sangen, und biefetben Mittel gu benfelben Brosten ftanben auch Deutschland zu Gebote.

Diese Ibeen maren das Thema mehrerer Ausstäte, bie er in den Jahren 1818, 19 und 20 in verschiedenen deukschen Blättern abbrucken ließ. Alsim I. 1820 von zwei Kausseuten in Hamburg zu gieicher Beit verschiedene Piane zu einer deutschen Erpontationse Gesellschaft erschienen, und Abers in einem der Berfasser seinem langiahrigen, im großen Welthandel viel ersahrnen Freund Becher erkannte, so trat er auch mit seinem Plane hervor und sorz deute. Bechern zu einer Reise nach Elberfeld auf. Da beide über den Zweit ihrer Plans schon einig waren, ehe sie zinander sprachen, so wurden sie sauch bald über die Mittel, und Becher schloß sich der Unternehmung seines Freundes an, die so rasich von Statten ging, daß die zum Marz 1821 die ersorderliche Anzahl Aktien, unterzeichnet war und die erste Bersammlung gehalten werden konnte.

Schiffelabungen auch fcon bie Agenten ab, welche bestimmt waren, an mehreren Puntten ber neuen Belt Meberlaffungen fur bie Gesellschaft zu gruns ben und zu leiten. Go fab Abers ein Unterneh: men erfolgreich fortschreiten, ibogu er bie Bbee Babre lang in feinem Geifte fill genahrt und gepflegt batte, und hatte bie Freude, bas Lieblings-tind feines Geiftes, wie er bies Inflitut gein nannte, mit einer Achtung und einem Bertrauen bom Baterlande aufgenommen gut feben, Die feine beicheibenen Erwartungen bef meitem überftlegen. Indes war es auch die hochfte Beit, bag ihm dies fer Lohn zu Theil wurde, benn er hatte ben vies len, mit ber Aussuhrung jener Ibee verbundenen Arbeiten und Anftrengungen aller Art die letzen Rrafte feiner foon lange mantenben Gefundheit geopfert. Bereits in frühern Jahren hatte er burch ju anhantendes Sigen und pfeles Kopfarbeiten bent Grund zu Uebein gelegt, die nur durch gangliches Burudziehen von feinen gewohnten Geschaffen batten gehoben werben tonnen, aber bas wollfe ober tonnte er nach felner Individualitat' nicht. Gin Spaziergang bei iconem Better in einen Garten, ben er mit einem Jugenbfreunde gemeinschaftlich befaß, und wegen feiner herrlichen Ausficht über bas Bupperthal besonders liebte, war die einzige Erholung, die er sich gonnte, Im Sommer gehoß er oft hier sein Frubstud; und ba immer biefe Stunde feine Erbauungestunde gewesen war, fo war es auch hier feine Bibel, mit ber er ben Tag begann. Aber biefe Spaziergange, fo viel Genuß fie ihm auch gewährten, konnten bas immer forts fcreitenbe Sinten feiner Rrafte nicht aufhalten, ba er von ihnen ftets ju feinem Schreibtifche gurunts tehrte. 3m Sommer 1824 ließ er fich gur einer Babefur bereben; bie ju neuen Soffnungen berech:

tigte, aber nur fie fehr kurze Beit. Mit bem Winster wurden die Sumptome immer bedenklicher, die Ubnahme seiner Kaste immer sichtbarer. In einem der ersten schönen Tage des März 1825 machte et noch einmal seinem Lieblingsspaziergang nach dem oben erwähnten Sarten; es war sein letzter Gang in die schöne Natur, deren Wiederausschen er mit stiller Wehmuth betrachtete und empfand. Den Freunden, die dier ihre Kossnungen zu seiner Wiederherstellung aussprachen, erwiederte er innig den wegt, aber ruhig und gesaßti. Mit wir, gehts immer weiter bergad. Brustige Tage nachher überssel ihn ein heftiges Brustseber, das den Rest seiner Kraft schnell setzehrte.

ner Kraft schnell verzehrte.

Am 14. Marz hielten die Theilhaber der Rheisnisch Bestindischen Gempagnie ihre dritte Generalsversammlung. Eine Deputation wurde an Abers abgesandt, um ihm zu sagen, mit welcher allges meinen Trauer die Betsammelten seine Gegenwart vermisten. Er empfing sie mit sichtbarer Rührung auf seinem Krankenbette und bat sie, der Berssammlung in seinem Namen zu versichern, daß er gern fortsahren werde, das begonnene Werk mit Rath und That zu unteistügen, so lange seine Krafte es ihm gestatten wurden; doch diese versließen ihn schon, indem er sprach. In den solgensden Tagen war sein Zustand abwechselnd, aber schon am 21. stellten sich die unverkennhären Vorzhoten des Todes sin, und am 22. Marz, um Luber Rachmittags, zerbrach der bis zum letzten Tage thätig gebliebene Geist seine Hülle.

Breimal besthenkte bie Gnade bes Kanigs von Preußen ben Berewigten mit ben Beweisen ber Unerkennung seiner Berdienste um bas Gemeinswohl: einmal mit bem allgemeinen Chrenzeichen erffer, und bas andere Mal mit bem rothen Abler-

orben buiten faffe. Er fcatte und prebite biefe Beichen Bniglicher Gulb nach ihrem ganzeu Werthe, aber mur bei febr außerordentlichen Gelegenheiten erlaubte ihm feine Gestimung, sie zu tragen.

Sein Character vereinigte alle Eigenfthaften. bie auf Achtung und Biebe Anfpruch geben. Erift in Gefchaften, man er freundlich und milb im Rreife ber Geinigen und feiner Freundenger überlegte forge fam, ebe er begann, aber, war es einmal begoen nen; fo flipme et es aus; ibne fc buich binder niffe ober Gchivlerigfeiten abfchrieden ober aufhals ten gullaffenile Der fribe: Morgen und bes feate Abend fon Den ifpigam Schoelbtisches benn alle Ur beiten für Giffentliche Bweite und einen ausgebeine ten freundfehaftlichen Briefwechfel beforgte er ich Diefen Stunden grant verfammte barum feine feine Berufsatheiten; bereit en: Ach mustigu biele anfgela Den hatte: Schlicht innbereinfach ging er einber, aber groß und unternehment war fein Seiften Dbe glach ihm ber Sabre wenige befchieben waren, fo lebte er bord lange; burch Merbienfte und Tugens ben bat er fich ein ewiges Leben erworben, und er lebt fort im Bergen aller Reblichen. Die ibm tanns ten.

Weimar.

5. Leng.

gruce

## \* xxiv: Karl Eadwig;

ិត្ត **ន**ស់

Farft zu hobenlobe- Langenburg, Geschlechtsältester bes fürftlichen hauses hobenlobe, Arbreichsmanfchall bes Königreichs Würtemberg, Großtrenz bes tonigt. Bartembergischen Orbens ber Rone und Ritter des taifert.
Raffischen St. Alexander-Rewetvarbens.

gab. ben 10. Sept. 1765, '

o vita vita Die Gefchichte Des: alten ehrmarbigen Stammes ber Berren von Sobenlobe enthalt mehrere Ras men, bie in ben Annalen unfres Bolfes, bis Sels ben in Rath und in ber That glingend bervorragen und nicht minber bas ferne Ansiend; als die Deimath mit ihrem Rubm erfüllen. Diefes Rubms theilhaftig gu merben, feblte en bem Kurften Rarl L'ubmig weben an Zuchtigfeit; noch: an Rraft bes Charafters und bas frumnifche Leben feiner Beit bot auch Aufforderungen und Beranlaffungen geming bar, um nach ihm ju fireben. Aber auf ber einen Seite bas Schicffal, bas ihm feinen Wir-Lungefreis in ber Bermaltung ber altvaterlichen Bes figungen . anwies und auf ber andern feine rein fittliche, bem Chrgeize, ber bie auf bem Beltichans plate mirtenben Figuren bewegt, unzugangliche Gefinnutig, fubrte ibn auf eine geraufchlofere und weniger glanzende Bahn, auf ber ihm jeboch ein Maak acht humaner Bilbung und Bereblung und ein Reichthum an achtenswerthen, ohne allen zweis beutigen Schein erworbenen Berbienften gu Theil wurde, fur bie er ben Ruhm ber ausgezeichneten geschichtlichen Namen wohl entbebren konnte.

Er wurde am 10. Septbr. 1762 auf bem Schloffe gu Langenburg geboren, ber erfte Soon bes Furften Chriftian Albrecht Ludwig und

ber Gemablin beffetben Caratine, einer gebornen Pringeffin von Stollberg : Gebern. Das Bors bilb bes Baters, ber megen feiner mannigfaltigen und tiefen Ginfichten, feines mannlichen Charafters und feiner ftrengen Rechtschaffenheit in feinem Rreife noch allgemein im verehrten Anbenten fteht, bie forgende Liebe ber edlen Mutter und ein trefflicher Erzieher, ber vor einigen Jahren ale Burtembers gifcher Geschaftetrager in Murnberg werftorbene Ges beime Rath von Braun, und feine eigenen ausgewichneten intellectuellen und fittlichen Unlagen verburgten beim Fleife, ber auf feine Bilbung vers wandt murbe, ben beften Erfolg. Bis in fein fies bengebntes Sabr verweitte er in bem elterlichen Saufe; bann aber bezog er bie Univerfitat gu Erlangen, wo er, wahrend eines britthalbiabris gen Aufenthalth, Die: boberen, befonbers hiftorischen und rechtlichen Studien betrieb und ben ihm offen fichenben Butritt gu bem Sofe ber verwitweten Martgrafin won Branbenburg = Baireuth, fo wie ben Umgang mit mehreren angesehenen Ras millen ber Stadt und ber Rachbarschaft fur feine Bilbung fruchtbar benutte.

Seitbem ber Graf Philipp von Sohens labes Reuenstein, ber Schwiegersohn bes Fürs ften Wilhelm non: Dranten und ber Graf Phis lipp Ernst, der Stifter ber Langenburgifchen Linie, ihre Namen im ebeln Kampfe für die Grüns dem und Erhattung der niederlandischen Freis beit verewigt haben, ist es unter den hohenlohis schen Prinzen zu einer Art von Familiengebrauch geworden, die militärische Lausdahn in dem Dienste der vereinigten Provinzen einzuschlagen. Denselben Weg betrat auch der Prinz Karl Ludwig, als er im Jahre 1781 von seinem Vater, der gleichfalls den Grad eines Generalmajors der Generalstaten

belleibete, wei Solland geführt mutbe, wo er als Sauptmann in : seins ber . Wegimenter bes Burften pon Balbed einfrat, bas bie Befagung auf ber Enfel Goerde bilbete. Er verlebte acht: Sabre in Diesem Dienste, ber ihm eine Schule ber Beltund Menschenkenntnig: murbe, feinen Bliff in bie mannigfoltigen Berbaltniffe bes Lebens ichanfte unb feine fittliche Reinhelt unter ben Berindungen, bie Die Jugend in ber militarifchen Bestimmung felten übermindet. bemabrte und befeffiate. In Diefer Beit erfolgte ber Aufftand ber Datrioten gegen ben Erbftatthalter unb: bie Unterbrudung beffelben burch das Preußische Seer Das unter ber Anführung bes Bergogs von Braunschweig in bie- Republit ginbrach. Diefe Bewegungen gewährten bem Dringen ein intereffantes und lebtreithes, Schaufpiels übrigens nahm er in ihnen, wie et einem Entel bes Grafen Philipp Ernft von Sobeniobe geziemte, bie Partie von Dranien.

Im Sanuar 1789 vermahlte er sich zu Alitschaborf in Schlesien mit Amarine Abenriette Charlotte, altesten Socher: des Grafen Iohann Christian zu Solimse Baruth, aber nur wenige Monate, pachdem er die eble Gemahlin in daß elterliche Haus eingeführt hatte, wurde das weich Familienglich durch den unerwarteten Tod seiz nes Vaters schmerzhaft gestört. Dieß hatte die Folge, daß er, als der Erstgestormenuntenden drei Prinzen des Bollendeten, die Regiewung denzu dem Stammtheile Langendung gehörigen fürstich Hodhenlohischen und gräflich Gleichischen Landesttheile übernahm und deshalb aus dem hollandischen Mistigenstenste

Sein Regentenberuf war ihm in keinem fehr ausgebehnten Kreife angewiesen; aber er bot ihm Raum genug bar, um unter benjenigen, bie feiner

Sorge anvertraut maren, begrudend und fegeifebon au wirken, und biefe Wirksamteit verfprach um fo lobnenbere Erfolge, ba ibm ber Aurit, fein Bater, has Land im blubenoften Boblftande und alle Bers haltniffe bes fürftlichen Saufes in ber beften Orbs ming hinterlaffen batte. Dit Ginficht, Liebe und lebendigem Gefühle feiner Pflitht erfulte er von nun an, was ihm jum Berufe feines Lebens geworden war, forthauend auf bem Grunbe, ben ber Regierungsvorfahrer gelegt und vervollkommnend und veredelnd, was er begonnen batte. Indem er mit Milbe und Ernst Gerechtigkeit und fittliche Ordnung aufrecht erhielt, die Schulen verbefferte und die Befolbungen ber Lebrer erhöhte, ben Res ligioneunterricht und ben offentlichen Gultus bes lebte und verebelte, ben Armen Sulfe und Bes fchaftigung barbot, bie Landwirthschaft, bie Bieba aucht und ben Gewerbfleiß beforberte, alle Forts fchritte ber Beit, in fo fern fie fich auf Erhohung bes Bolkewohlstandes bezogen, in mannigfaltigen oft: trefflich gelingenden Bersuchen benutte und überall felbst fah, forschte und handelte, — brachte. er allen Gegen bes patriarchalischen Regiments ber in großen Staaten nothwendig in ber Strenge ber Formen verfchwinden muß - über bie Geinen, und unter ben fleinern Deutschen Furftengebieten war bas feinige eins ber gludlichften. In ftiller Unbemerktheit fand in ihm alles Gute in befcheis bener Bluthe und man war bes gebeihenben Bus standes ficher, ba ibm die Tugend bes Rieften und die bankbare Treue bes Bolks bie fofteften Burgschaften gewährten. Der Tob bes Rurften von Sobenlobe- Neuenstein in Debringen, ber im Jahre 1805 erfolgte, gab feinem Wirkungsfreise eine bebeutenbe Erweiterung, indem er, nachs bem ber Streit über: bie Erbfolge auf bem Wege

bes Bergleichs beigelegt worben war, in Gemeind fcaft mit bem Saufe Sobenlobe = Kirchberg, au bem Befige ber beiben Rentamter Beiters = beim und Kunzelsau und ber ganzen obern

Graffchaft Gleichen gelangte.

Die Sturme, welche mit bem Ausbruche ber Arangofischen Revolution fich über Europa zu verbreiten begannen und bann vorzüglich über bas Deutsche Baterland fich ausleerten, erregten auf gleis de Beife bas geiftige Intereffe bes Fürften und feine vaterliche Gorge fur feine Befigungen und ibre Bewohner. Inbem er mit gefpannter Mufs mertfamteit bem rafc babin mallenben, gerftoren= ben Strome ber Beit folgte und erwog und bes rechnete, wie und wo feine Bluthen fich brechen burften, war er unermubet, bie Berftorung von feis nen Unterthanen abzuwenden, ihnen bie unvermeibs lichen Burben zu erleichtern, indem er fich mit iha nen in fie theilte. Wohl ware auch bath auf beis ben Seiten alle verschmerzt worben, mas bie un= bolbe Beit gebracht, wenn nicht bie Rataftrophe won 1806 bas alte innige Band zwifchen bem Res genten und bem Lande getrennt und auf bas Ges bot ber fiegenden Gewalt, bas lettre frember herrs Schaft botmäßig gemacht hatte. Go empfindlich es bem Furften fiel, seine Unterthanen auf folche Beife von feinem Bergen geriffen und bie meiften feiner Saaten zerftort zu feben, und fo schonungss los gerade hier die Macht vollzog, was ihr gegen Die wehrlofe Schwache gestattet warb, - fo er= trug er boch mit mannlicher Stanbhaftigfeit unb Befonnenheit bas Unvermeibliche, ohne ber Sewalt feig zu ichmeicheln, ober burch Brot fie zu reigen, und rettete, was unter biefen Umftanben allein noch zu retten war, bie Ehre ber Confequeng im handeln und ber Burbe im Unglud,

währte er sich in den verschiedenen Berkättussen, in die die neue politische Stellung ihn führte, nas mentlich als Stimmschhrer seines Hauses in den landständischen Bersammlungen von 1815 bis 18173 sein Charafter sand aber auch allgemein die very diente Anerkennung, die ihm sein Souveran, der König von Würtemberg, dus eine ausgezeichnete Weise erprobte, indem er ihm, im Ansange des I. 1825, aus eigner Bewegung das Großtreuz des Ordens der Würtembergischen Krone verlieh.

Rur alle Unbilden ber Beit aber, fo wie fur bie Beschwerben und Gorgen, Die ihm auf bem Pfabe ber Geschäfte und fur bie Zauschungen , bie ibm im Bertebr mit Menfchen gu Theil geworben, fand er die reichlichste Entschäbigung in bem berrlichen Familienfreife, ber ibn umgab. Es waren gebn Rinber, (3 Pringen und 7 Pringeffinnen) und vierzebn Entel, blubend und reifend, Die ben Abend feines Lebens erheiterten, burch ausgezeichnete geistige und torperliche Borguge, bie weise Gorge falt, mit ber er ihre Erziehung betrieben batte, lobnten und ibn taglich inne werben liegen , bag es boch noch ein von allen Wechfeln außerer Ums fande unabhängiges und gegen alle ihre Tude entschabigendes Erbenglud gabe. Die fconften Soffnungen gewährend und erfullenb, erwuchs unter ben berrlichen Geschwistern ber Erftgeborne bet Gobne, ber nunmehrige gurft Ernft Chria ftian Rarl, ber Erbe aller vaterlichen Tugenben und Berbienfte; burch bie Bermablung ber vier alteften Prinzeffinnen aber ging ber Segen, ber auf biefer aludlichen Kamilie rubte, auf Die Baufer Beffen-Rheinfela-Rothenburg, Sobentobe-Schillings furft, Caftell und Sobenlobe-Ingelfingen über.

Gewiß mar ein fo ebel angewandtes und fa wurdig belohutes Leben ber langiten Bauer werth.

In ber That genoß auch ber Furft, bermoge feiner an, fich feften Conftitution und ber Mäßigung, mit ber er mit feinen forperlichen Rraften haushielt, meiftens einer guten Gefundheit, umb als biefelbe in ben fpatern Jahren zuweilen burch Rrampfe und Schmerzen auf ber Bruft unterbrochen murbe. befiegte Enthaltsamkeit und Kunft immer leicht Diefe Uebel. Aber fie maren die Borboten feines Tobes. Es war am 3. April bes Jahres 1825. als er noch ber offentlichen Gottesverehrung bei= wohnte und Abends im Rreife feiner Lieben fich in ihre Freuden theilte. Beiter fchieb er von ihnen. Aber moch in berfelben Nacht befiel ibn ein Stecks fluß and mit bem Unbruche bes folgenden Zages erhob fich fein Geift ju feiner hoberen Beftimmung. Liebe, Treue und Dankbarkeit umgaben, mit tie-fem Schmerze bie Treunung fühlend, die Leiche bes Bollenbeteng aber bie Erinnerung an fein Leben und ber Glaube an die Berherrlichung, bes er burch baffelbe wurdig geworben , ließen bie Berwaiseten nicht troftlos. Mit ben Thranen ber Letstern mischten sich die ber fürftlichen Diener und Grundbolben und ber Armen, jebach gemilbert bas burch, bag fie ben Sinn bes Baters in bem Cobne fortleben faben.

beurkundet, bedarf keiner charakteristischen Schils berung; boch mag gestattet sepn, das hier bes merkt werde; wie ein Mann von Einsicht und Ges schil, der eine Reihe von Jahren an der Seite des Kürsten zubrachte, die Grundzüge seines innern Bildes ausgeprägt gesehen hat, in "einer Größe der Gete, die sich, gestützt auf festen Glauben an Gott und Augend, durch keinen außern Sturme niederheugen ließ, — einer edeln Resignation, die aus der Uederzengung hervorging, das Interesse des

Bintelnen muffe bem bes Gangen weichen, und waso fir bie Individuen werden, - einem Ginne für Gerechtigfeit, ber fich felbft auch nicht bie minbelte Abweichung von ber Rorm bes Rechts geftattete, mabrend er im Urtheil uber Unbere, ihre Strenge burd Beeudlichtigung ber Umftonbe milberte, -Freundlichkeit und Anspruchlofigkeit, im Umgange mit hoben und niebern, im Rreife ber Kamilie und in fremben Girfeln, ihm alle empfangliche Dem gen humandte, - einer Bilbung bes Geifted, bie burch bas grundliche Studium ber Geschichte und.; Staatswiffenfchaft, fo wie burch einen feinen Ginn? für bas Schone und Sarmonische, wieber bitbenbi für seine Umgebungen wurde und feinem Leben biet ebelften Genuffe bereitete, - einer Beligiofitate bien fich im Ingern wie im Meußern gleich lebenbig! zeigte, bas Bepurfniß fühlte, alles von Gott abane leiten und auf Gott gurud zu führen nich biefest Bedurinis guch burch regelnichtige und gerührter Theilnahme an ben offentlichen Lebungen ber ifteng ligion antunbigte, - enblich in einer fich immet gleich bleibenben Deiterfeit, ber Frucht eines much? ternen Lebens und bes innern frohen Bemußtfennst. pflichtmaßiger und fchulblofer Thatigleit." 340 Mind wenn berfelbe Beuge gugleich bemertt, "er habe mie? Sobeit bes Standes mit Ebelmuth bes Bergens, i feine Bilbung ber Gitte mit frenger Moratitat, . gartliche Elternliebe mit ber forgfaltigften Bucht it furcht fo schon gepgart gefunden, als in biesemi Kurftenhaufe," - fo mag bieß alles jum Beweife Dienen, bag bas Recht biefes unvergeflich Bolbed-! beten auf einen ausgezeichneten Chrenplas in beng Retrologen ber Deutschen mehr weit wurdiger bus R. Retrolog. &r Jahrg.

grundet ift, als in bem Ramen bes Sefchlechtes, bem er angehorte, und in bem Stande, in ben bie Borfebung ibn gefest hat.

Vicbberg.

pabl.

## \* XXV. Louise, Herzogin von Rassau, geb. Prinzessin von Sachsen bildburghausen.

geb. den 28. Januar 1794. geft. ben 5. April 1825.

Sin einsach stilles Leben, geschmudt mit ben schonssten weiblichen Tugenden und mit jeder unschuldigen Freude, foll hier mit wenigen Worten dem Leser dargestellt werden, der, unter den Densmählern versstorbener ausgezeichneter Manner und Krauen, oder an der hand der Geschichte wandelnd, die wahre Lebensweisheit noch lieber sammelt, als in dem Drange einer thatenreichen Gegenwart; und wenn in dem Innern des Betrachtenden das Vild eisner schonen Geele aufgeht: so hat der Erzähler seine ihm gewordene Aufgabe erfullt,

Die Berzogin von Rassauf Louise, war in Silbburghausen, der bamakgen Residenz des jehigen Berzogs von S. Altenburg, geboren, und hat in der Zause die Namen: Charlotte, Louise, Friederike, Amakie, Alexandrine erhalten. Sie ist die 3te und jungke Lochter des allgemein verehrten regierenden herzogs Friedrich und seiner, ihm und ben Untersthaten nur allzusuch entrissenen Gemählin, Charslotte, einer geb. Prinzessin von Medlenburg Strelig u. d. Sthwester der hochsell Konigin Louise v. Preußen.

Dis Stunde ihrer Geburt war für ihre gludlichen Eltern, für alle die Ihrigen und für ein ganzes Land, bas mehr als irgend eines auch an ben Greigniffen und innerm Berhaltniffen feines Für= ftenhaufes Antheil nimmt, eine neue und ununters brochene fließende Quelle ber größten und beiterften Freuden, die gum ersten Male burch ihren Tob

getrübt worden ift.

Bon Kindheit genoß die Prinzessin größtentheils einer guten Gesundheit; und obgleich ihre körpem liche Constitution eine der zartesten war, so hatte sie dech manche schwere Krankheisen, und sogar ein Mervensieder (in ihrem Steu Lebensjahre), ohne weistere Folgen überstauden. Aus den feinen regelmäsigen Gesichtsäugen und dem klaren Auge leuchtete daher die frischeste Lebenssäule. Dieses blüßende Aussehen wurde noch durch die ganze übrige Gestalt gehoben, über welche die Grazie der Anmuth in einnem seltenen Maasse ausgegossen war. Alle Untersihanen freuten sich der liedlichen Fürstentochter und begten schon früh Erwartungen, die später das Schicksichen sich vielmehr das fröhlichste Sedeihen die zärtliche sicht vielmehr das fröhlichste Sedeihen die zärtliche Eltern beglücken!

Diefe außere Anmuth, Die fich in allen ihren Bewegungen, am meiffen aber in ihren freundlichen und immer beitern Gefichtszügen, aussprach, mar nicht blos Sache bes Rorpers, ober ber funftlichen Uebung, fonbern noch vielmehr in bem Geifte ber Pringeffin gegrundet, ber fic allem Schonen, Sole ben, Gefälligen und Beiterem vorzugsweise zuwandte und baburch acht weiblich erfcbien. Der Lefer er wartet nach biefer Behauptung icon von felbft, daß hier nicht von ausgezeichnet glanzenben Geiftesvors gugen bie Rebe fenn werbe; biefe gehoren im eis gentifchen Sinne bem Manne. Aber alle bie Sees tentraffe ber Prinzeffin hatten ein fo richtiges Daas und ftanben in einer fo foonen harmonie mit eine ander , bağ ihr bei einer forgfattigen Erziehung ein bober Grad won Bilbung, Die fich fcon burch ihre 27 \*

fpatere Borliebe fur bie Gefdichte, biefe erufte Bebrein, deurfundete, einen menden mußte.

Dien fchimen Geiffenbluthen entfalteren fich une ter ben allergunftigften Umftanben. Gute Grieber Ginnen, gefchictte Bebter und fonft vieles bergleichen, vereinigt fich wohle leicht in einem Surftenbaufe. And haben fürftliche Kinder baburch immer viel worans, bag fie bankig genug in ben Umgana mit ben gebilbetften auch? geiffreichsten Dannern und Gratien fommen, und baß fie mehr burch die mimbe liche lebenbige Rebe; warzuglich bas erregende und beichrenbe Gefprach, als burch tobte Bucher und abfiebtlichen Unterricht lernen. Gelbft bie Lebrer fürfiticher Rinder bilden fich eben baburch noch uns gleich mehr und werben, wie an fich immer tuchtiger, fo auch bes Lebrgeschafte fabiger. Alles bies war auch ber Fall bei ber Erziehung, an melchen Die Pringeffin Louife Antheil hatte.

Manches am Sofe zu Silbburghaufen bingu, mas micht an jedem anbern Sofe, wenigstens felten auf

Diefe Beife, ju finden fenn burfte.

Dahin gehort schon, daß dieser Hof im Berg gleich mit vielen andern minder glanzend und graß war und daher auch mehr Uagestörtheit des Unterzrichts, oder mehr hauslichen Sinn erlaubte. Um Warte, und Allem, was wahrhaft Furstlich heißen kann, stand er indeß keinem nach, that es Vielen, welt größern zuwor. Und es war Dauptgruppfat bei der Erziehung an diesem Hose, daß die surstlig den Kinder ihrem hohem Stande vollkommen, gezmäß erzogen werden sollten. Dabin gehort sanzug ftellenden Erziehern und Lehrern gesehen wurde.

ken wir lieber sogleich bes hauptumftandes, ber Besonders die Fürstentochter zu dem machte, wosur sie allgemein anerkannt werden, wir meinen vie schon obengenannte treffliche Mutter berselben, eine der geist: und gemuthreichsten Frauen ihrer Zeit. Der Lefer, der sie nicht naber gekannt-haben sollte und der mehr von ihr zu wissen wunschte; kann leider nur auf Beckers Deutsche Zeitung 1788, S. 1463, desse Menschen, 2r Theil, S. 229; die musie keitung 1818; vorzugsich aber die allgesmeine Deutsche Frauenzeitung 1818, Nto. 76, 77, 54, 85 verwiesen werden.

En ber Seite Diefer Mutter und in ihrem Umgange wuchfen die Prinzessinnen am Hilbburghauser Bofe auf. Bie sollten Diese in folder Rabe nicht febe fehone Bluthe bes Geistes und herzens getrie-

ben baben!

Die Prinzessin Louise eignete fich von biefem Botbilbe bie Liebe zur Musik, noch mehr aber bie holbe Leutseligkeit zu, die ihrem guten Gerzen, das über die gewöhnlichen Borurtheile ihres hoben Stansbes erhaben war, ganz eigenthumlich zusagte. Des balb wird es keinem Leser unerwartet klingen, wenn wir hinzuseten, daß sie in dieser Lugend ihr Musker noch übertraf.

Es laßt sich nicht mit der Feder beschreiben, man mußte selbst Beuge gewesen seyn, wie herabe lassen und freundlich die Prinzessin sich namentlich auf ihren kleinen Spakiergangen, besonders gegen Kinder auß dem handwerks und Bauernstande, benahm. Sie konnte vor keinem einzigen dieser Kinsder vorbeigehen, und ware es auch noch so armlich gekleidet und noch so verschamt gewesen, ohne sich mit ihm in ein Gespräch eingelassen zu haben, das manchmat halbe Biertelstunden und langer dauerte:

Da wurde es, sobald es burch die freundlichften Gruße und fonftige Schmeicheleien ber Pringeffin etwas von feiner Schuchternbeit verloren batte, um feinen Bor = und Bunamen, um fein Alter und bann um jebes feiner Gefdwifter, beren Befinben, Das men, Jahre, Beschäftigungen, Gigenschaften u. f. w. mit ber größten Genauigfeit befragt und julest ents, weber auf ber Stelle mit etwas beschenkt, ober gu ber Prinzeffin eingelaben, um etwaß zu erhalten. Sarte fie von franten Gefchwiftern folder Kinber, bann murbe ihnen ein Urat und fonftige Bulfe auf ber Stelle zugeschickt. Gie verfertigte bamals icon fleine Arbeiten, die fie ben Rinbern, befonders au Chriftfeften, ichentte, und mußte fich teine größere Freude zu benten, als wenn in ber Folge bie Dute ter jener Rinder ibr von ben Ergablungen ber Rins ber Machricht, gaben und wohl gar Die einzelnen Reben diefer Rinder wiederholten.

Aber nicht blos mit Kindern fich gu unterhals ten, befaß fie ein ganz eignes Talent, wie es nur felten vorkommen burfte, fonbern auch mit Mens ichen aus allen Stanben, ben Bochften wie ben Riedriaften. Ueber manches bausliche Leiben, bas wuft gang im Berborgenen geblieben mare, bat fie baburch Licht erhalten, bat es ihren Eltern und Gefchwiftern mitgetheilt, immer noch Gulfe und Er leichterung verschafft. Befonders geschah biefes auf einem iconen Landfige ober Zagofchlog, wo bie fürstliche Familie jahrlich ben Sommeraufenthalt nahm, in Seibingstadt, 25 Stunde von ber Residenz, wo teine Mutter und tein Kind zu fine ben war, beren Augen nicht bei bem Ramen bet Prinzeffin Louise einen Strabl lebhafter Freude batte bliden laffen. Inbem fie aber alle Gefichter um fich ber zu erheitern und überall Freude zu verbreis ten suchte, schien auch über ihr ganges Wefen fich,

niethfam von jenen Perfonen gurfidwerfenb, eine Deiterteit zu verbreiten, bie ihrer Rabe, ihren Unsterrebungen und felbst ihren Bobithaten einen feletenen Reiz verlieben. Alles wandte fich immer zus erft an fie, und wahrent bie vielen umgebenben Ders fonen mit ber imvertennbarften Buneigung und Borliebe an the hingen, war und blieb fie bie Unbes

fangenheit und Beicheibenheit felbft. /.

Ein Gemuth, bas von ben Buftanben ber frembeften Menfchen fo leicht und fo tief berührt und bewegt werben tonnte, mußte fich mit ungleich größerer Kraft an bie Perfonen anschließen und ibi nen Freude gu bereiten unaufhorlich besthäftigt fenn, bie ihr in jeber hinficht nabe ftanben und bie nache ften waren. Bas fie ihren theuern Eltern war, bebarf barum teines einzigen Bortes; aber von bett Berbaltniffe ber Pringeffin gu ihren Gefchwiftere

mag bier Einiges angebeutet werben. Sie hatte 6 Gefchwifter, 2 Schwestern unb 4 Bruber. Dit ber nachmaligen Ronigin von Baiern, Therefie, theilte fie biefelben Erzieherinnen, biefelben Behrer, auch fogar biefelben Bimmer im bergoglichen Schloffe. Die übrigen fürftlichen Rinber genoffen einer anbern Aufficht und hatten wieber anbere Lebrer. Go tam es, bag biefe mit immer gleicher Bartlichkeit an einanber bangenben Gefchwifter tes gelmäßig fich erft Mittag 1 Uhr an bem fogenannsen fürftlichen Rinbertifch faben, an bem fich auch ber Bergog immer gern und mit ber größten Beis terfeit einfand. Much bei ben barauf folgenben Spagiergangen und Spagierfahrten blieben fie beis fammen, bis bie befonbern Lehrftunden fie wiedet auseinander führten. Der Thee vereinigte gegen Abend alle Glieder ber fürftlichen Familie, nebft bem bienftthuenben Sofpersonale und ben Erzieberinnen, jum Abeil duch Bebrern, und wer bie groblichkeit in ihrer unschmibtglien jund liebtichften Sing finit feben wollte, ber burfte nur biefem Geschwis Aerknang naber zu kommen bas Gluck baben.

Ungetrubt floffen bie Dage und Sahre biefer Midlichen Jugend babin. - - Babrend before bers im Sabr 1806 banges Schweigen über alle politiche Berhaltniffe, wie die Stille vor einem Alles gerftorenben Sturme, auch am Sildburghaufer Dofe eintrat; mabrend befonders die Bergogin im Stillen über bas Schidfal Preugens und feiner abeln Bonigin, ihrer Schwefter, Die beigeften Thraugn pergoß, blieb alles Tranrige und Drobende ben surfilicen Rinbern moglichft verborgen. Auch bie ein Sahr vorher erfolgte Treunung von einer geliebe ten Gebwefter, ber bamatigen Pringeffin Cherlotte, welche am 28. September 1805 mit bem toniglichen Dringen Daul von Burtemberg vermablt murbe, fanb in ber freudigsten Theilnahme an ihrem ich men-Ropfe ein großes Gegengewicht bei ben liebenben Gefchwiftern, In landlicher Ginfachbeit, feierten Be jenen Zag ju Seibingftabt.

Funf Jahre bes gludlichsten Familienlebens waren abermals verschwunden, als der damalige Aronpring von Baiern, jeht der dutch seine ersten Regierungshandlungen die Bewunderung des genezen gebildeten Europa auf sich ziehende König Ludwig die, nur 2 Jahre altere, Schwester, die Prinzessin Theresie zu seiner Gemahlin erwählte. Die Bermahlung erfolgte den 12. October 1810 und wurde von den Geschwistern der erhabenen Brant, von dem Hofe und dem ganzen Lande mit den simnigsten Festen geseiert, von den erstern namentlich mit einem Schauspiele: Gumal und Lina, nach Lossius, welches bei Perthes zu Gotha im Druck

erschienen ift.

Go war die bamals 15ichrige. Pringeffin

witfe von ben Shwestern allesn ber besten Mutter geblieben. Hatte bie sotgsättigste Erziehung nuch berdoppelt werden komen, so würde es jest gesche ben sepn, wo die glidlichen Eltern in der noch einzigen anwesenden Tochter die abwesenden zugleich unttliebten.

In diese Zeit fallt vorzüglich ihre nabere Borbereitung zu der feierlichen Ablegung ihres evangslisch protestantischen Glaubensbekenntnisses. Ganz
ihrer Liede zu dem Einsachen und Prunklosen, so wie überhaupt ihrem stillen Charakter gemäß, war ihr Bunsch, dies nicht wie sonst gewöhnlich in der Hoskliche der Residenz, sondern in der kleinen Dorftirche der Residenz, sondern in der kleinen Dorftirche zu Seidengstadt thun zu diersen, der denn auch vefüllt wurde. Mit heiliger tieser Rührung weihte sie so derselben Treue, womit ihre Boraknen, ihre frommen Eltern und Geschwister dem protestantischen Glauben angehangen hatten und noch anhangen.

Anmuth da, als Wilhelm von Naffau um ihr Berg

und ihre Sand warb.

Schoner, so buntte es Allen, bie sich für bie mit allen Menschen es auf bas Innigste wohlmeinende Prinzessin interessirten, ober sie gar als ihre bulfreichste Wohlthaterin ansahen, schoner hatte bas Schickfal bas gutigste, menschenfreundlichste und reinste Herz nicht belohnen können, als auf biese Weise. Und baß biese She eine ber gludlichsten seine wurde, unterlag bei benen, die wenigstens anch nur einige Blide in bas Gemuth ber erhabenen Braut — benn bas wurde sie balb — gethan hatten, keinem Zweisel.

Wenn gleich beide Theile, die eine so innige unauflödlich fenn follende Berdindung schließen, ats die Che ift, der Gatte und die Gattin, ju dem

gildefichen Ausschlage und bem Bortbeftanbe benfeb ben bas Ihrige beitragen muffen, fo ift es boch porgiglich die lettere, welche bas Ramilienleben au bem machen tann, mas es fepn tann, ju bem Areundlichsten Lebensloofe. Die Gattin ift von ber Ratur icon bestimmt, einzig und allein fur bent Aber in ber Liebe fur ben Gatten Mann au leben. und um feinetwillen liebt fie nun erft ibre Eltern. Beschmifter und Freunde wieber. Die Liebe fire biefe ehrwurdigen Banbe verliert baburch nichts von ibrer Innigteit ober Starte. Daß eine gurften= tochter, wie wir bier fchilbern, ihrem Gemabl Miles feyn, bog fie nur fur ibn leben und in ibm Alles, was ihn anging, baber auch feine funftigen Unterthanen mit einer fich gang bingebenben Liebe umfaffen wurde, bas war bem Auntigen bas Gemiffefte.

Die Vermählung geschah ben 24. Jun. 1848 in der einige Jahrzehnde früher neu erdauten Stadtstirche zu hilbburghausen, in welcher noch keine striftliche Trauung geseiert worden war. Die Kirche selbst, ein großer, lichtvoller Tempel, war dazu mit Festons und Vasen geziert, der Altar weiß drapirt und mit Rosenguirlanden umschlungen, über dem Altarkreise ein großer schwebender Kranz von Myrzthen und Rosen, unten ein bunter sammtner Fußeteppich, welcher den ganzen Raum bedeckte. Un dieser Stelle, die noch eine Glorie von Abendsonnenstrahlen verherrlichte, segnete das hohe Brantspaar der ehrwürdige Lehrer des sürstlichen Jüngslings, Generalsuperintendent Dr. Gieße, unter den Kreudentbranen vieler Tansende von Menschen ein.

Eine Reihe finniger Feste folgte bem schonen Tage, bis ben 16. Jul. ber Tag eintrat, an welschem bie Reuvermählte vom väterlichen Saufe, won ben Geschwiftern und einem ihr mit ewigne ungloglicher, Liebe, auffingezhen Banbe, fich fanngen mußte.

Und bier ift es, wo der feitherige Ergabler feine Feber nieberlegt, um fie erft fpater wieber aufzunehmen. Was bie Lefer jest weiter finden, ift ihm zum Behufe biefer Lebensbeschreibung von

febr fcagbarer Sand mitgetheilt worben :

wurde fie in Weilburg, wohin aus ben entlegenften Mantern bes Bergogth. Naffan Perfopen jeben Stanbes und jeben Alters fich begeben batten, mit ber frog heften Theilnahme unter Frierlichteiten, bie mehrere Tage mahrten, empfangen. Gie wohnte in Beile burg in bem Rreife ber fürftlichen Familie, bie fie ftets mit ber garteften Liebe und Aufmertfamteit behanbelte. Um 13. April 1814 murbe ihr eine Pringeffin geboren, bie aber fcon am 8. October beffelben Sahres ftarb. Am 17. April 1815 murbe Die zweite Prinzeffin geboren, welche noch lebt und ben Berluft ber guten Dutter tief betrauerte. Muz 9. Jan. 1816 fuccebirte Seine Durchlaucht ber jett regierenbe Bergog feinem Beren Bater und ermabite balb nach bem, einige Monate fpater erfolgten Sobe bes Bergoge Friedrich Muguft, Biebrich gu feiner Refibeng. Um 24. Jul. 1817 wurde bafelbft gur größten Freude ber Durchl. Gitern und bes gangen Condes der Erbpring geboren, Abolph Bilbelm Carl August Friedrich. Ihm folgten spater noch brei Pringen und zwei Pringeffinnen. Allein noch greimal follte bie gartlichfte Mutter ben Schmerg ber Trennung von geliebten Rinbern haben, benen fie mit feltener Treue lebte. Sie bewies babei eine Geelenftarte und Aufrichtung, Die von ihrem reli-giofen Glauben und Bertrauen bas vollgultigfte Beugnif gab. Dabei mar fie fern von jeber empfinbelnden Schwache, bie ben Anblid bes Schmerwenn es die Pflicht der Selbsterhaltung forderte, wenn es die Pflicht der Selbsterhaltung forderte, bon dem Krankenbeite ver Lieblinge. In spren letzten Stunden noch, wo ihr die Sprache fehlte, deus fete sie wiederholt auf einen Ring, den sie ohne Wissen ihres Durcht. Gemahls am Finger trug und worauf die Namen der beiden zuletzt in einem Isits kann von 11 Monaten verstorbenen Kinder einges graben waren.

Ihre Lebendweise mar bochft einfach. Ditt Lecs ture und Rinftibungen (befonbere Dufft und Beich nen) wechfelten Sandarbeiten ab, womit fie entweber einem Gliebe ber Familie eine Freube bereiten, ober Arme beschenken wollte. Ihre Lectute wur mit vorzüglichem Gefchmad ausgewählt und mehr auf grundliche Belehrung und Befedung; als auf bloße Unterhaltung für ben Lugenblid berechnet. Gern fprach fie tiber biefe Lecture und theilte eben to offen und unbefangen ihre Urtheile batüber mit, als fie freundlich und wohlwollend febes fremde Utz Bertigfeiten blieb ber ebeln Fürftin feets Anliegen. Roch in ben letten Jahren ihres Lebens widmete fie bem Italienischen manche Stunde unb borte Bortrage über Geschichte. Die Beit, wo fie am frobesten thatig mar, maren ftete bie Bochen, Die bem Chriftfefte ober auch bem Geburtstage eines ihrer Kinder vorangingen. Mit einer bewunderns: mutbigen Reinbeit wußte fie bann immer Sebem auszuwahlen, was ihm Freude machte, und an ben tiefe nen Seften, Die folche Sage herbeiführten, nahmen fast alle Rinder, Die mit ber herzoglichen Familie in Berührung waren, Antheil. Dann fah Jebetmann bie liebenbe Dutter in einer Bertlarung, bie ihren Unblid lieblicher machte, als bas foftbarfte Geldmeibe. Auch ber Armen murbe babei nicht

bergeffen. In bem Winter von: 1822 auf 28 libergab. fie bem Referenten: 8 bis: 12 vollständige mole lene Anglige ger Austheilung an Arme, Die fie mit ihren Doftamen bochfteigenbanbig geftrickt batte. Der fehr bebeutenben Gelbunterftugungen, bie von ibri in alle Theile bes Bergagehums ausgingen und hie, sie nur darum in folder Ausbehnung geben komtes weil sie für sich selbst autr wenige Weburf miffe hatte, foll bier nicht; weiter ermabnt werden; Besonders, fühlte fie fich gur Kindern hingezogen: Mehrere ließ fie auf ihre Roften gang ergieben ent behielt baber mit einen mabrhaft mutterlichen Gopas tolt euch bas Rieinfter read puffichrem Buftanb Ging fluß habert forente, im Ange. In Biebrich hatte fie feit mehveren Jahren mit : nicht :unbedeutenben Dufern eine Unfiglt gegrundet, in welcher Rinden (meift bon Softienern, viele barunter gang auf ihre Roften) unterrichtet wurden. Sie felbft führte bate piber jeine gerpiffe Auffithte aint Ref. 'erinicht fic mit mabrer : Dochnatung: gipen: hie Rollenbete; bet Stunden, mo fin ben Prufungen Albft, beimobntes Die Boblbestandenen tobento ermanterte und in bas freundlichften Wanten jebem :Rinbe zinen Beweit ihe res Bohlwollens gurid fleg. in eine eine der ber

Ihren Durcht. Mater Mobie fis mit kindlichen Baxtlichkeit queb in der Kennel wie ihre fürstlichen Geschwister, und sprach fast nie ohne tiese Empsine dung vom dem Lande, das die meist sehr freundlischen Erinnerungen ihres Ingendlebens bewahrts sinst außerte sie dem Res, das beute ver Geburtse tag ihres Durcht. Laters sev. Bei der Bemerkung, das es sehr, gemischte Empsindungen senen mit den nen man des zusehmenden Tahren der Elterit seichen Lage seiere, sprach sie: "Is waht gemischte Empsindungen stutte fich mit Lage seine und en mit den

" Iftem Gemahl war fie mit folther grenzentes fin Liebe jugethan, baß fie mit ber großten Leiche tigfeit in allen Studen feinen Willen ju beri ihris aen machen tonnte. Gelbft in einzelnen umbebens tenben Puntten ber Erziehung, wo bie Anfichten vielleicht augenblickweife verschieden fenn konnten, auterwarf fie ihre Anficht ben Bunfden ihres Gemabls mit einer Gemiffenhaftigleit und Confequeng; bie bein Aufmertfamen, berihrmelches Getgtannte, um fo achs tungswirdiger erfcheinen mußte. Diefe gegenfeitige Biebe, biefes Begrauen, biefe nie geftonte Eintracht bes hoben Padres mußte auf Die Rinber, wie auf Bieben, ber ihm nafe ftanb; wohlthatig wirten nerb bas Gofabl ber Liebe und Ebrfurcht erhoben. 1... Wit ihren Rinbern lebte fie. in ber engften Ges meinschaft. Bathrent bes gangen Sages, Die Stune ben ber Zafel ausgenommen, waren fie um bie Mutter, bie them Spielen gufah ober fie felbft lefe itte. : Der Untereicht: ber Rinber lag ihr febr ami Dergen ... Den weften Haterichteffunben bet Drins aeffin wohnte fir mit ber gröften Theilnabme bei und verfuchte bann bad Befen, nach Deftaloggi'e Methobe, bem Erbpeingen felbft beigubringen, berhaupt hatte fie fur Mued, was auf Erziehung und Unternicht ging, bill tebhaftefte Intereffe; n di Dire Kompeten fittention wat garte Die leste Riebertunft, am 29. Banuar 1825, war Anfangs febr gluctlich. Doch balb entwidelte fich bas lebel. bem fie um 6. Uprif; mach einem berben Sobestampf; ubterlag. Ihr Gemahl tam in ben letten Tagen feft nie won ihrer Geiter turb feine, bes innigft Ge-Hebter, Empefenheit fchen febr wohlthuend auf fie gu wirken, weshalb fie oft feinen Rameit aussprach. Auch ihrem Durchl. Bater rief fie niehemals, ale vien Buffentmitingen gunahmen. 350 Berfcheiben in ber grube bes oten Aprils war rubig und fanft;

wie ber Geift thres Lebens und Birtens. Sie scheint von ber Beit ihrer Auftosung eine gewiffe Borahnung gehabt zu haben, indem fie Lags vors ber nach ber Uhr fragte und gerade biese Stunde bezeichnete.

Der Korper wurde unter angemeffenen Traueri feierlichkeiten und tiefgefühlten Empfindungen bes Schmerzes nach Weilburg gebracht, wo er in ber

herzoglichen Familiengruft ruht.

Ihren Namen trägt eine Strafe von Blesbad ben, die Louisenstraße, und eine Stiftung, die Louisenstiftung, die der landwirthschaftliche Berein bes herzogthums zur Berbesserung des weiblichen Gesindes machte. Aber bleibenber ift ihr Name in die herzen vieler Tausende, die fie kannten, einges araben."

So weit die Mittheilung aus der Keber eines Mannes, der felbst von der höchstell. Herzogin seing geschätzt wurde. Wir sugen nur noch hinzu, daß bem Andenken der Unvergeslichen mehrere gedruckte Predigten gewidmet worden sind, worunter die vom Hrn. Generalsuper. Dr. Muller und die vom Hrn. Pfarrer Wilhelmi zu Wiesbaden eine allgemeine Berdreitung, letztere besonders wegen der trefflitheit Charakteristis ihres Gegenstandes, verdienten.

Geldburg. 3. W. Comfer.

\* XXVI. Friedrich Trangott Thierbach,

Prediger an der Domfirche gu Deißen.

geft. den 18. Appul 1791. geft. den 11. April 1886.

Sein Bater, Johann Gottfried Thierbach, 1755 gu Webau bei Weißenfels geboren, war 12 Sahre

alt. als. er. bas vateriiche Saus verließ-unb gumi Soulmeiffer Brolel in Uedfris bei Beigenfels ge= bracht murbe, um Schulmeifter zu werben. ba. taum 16-17 Jahre alt, hatte er bie Stelle eines Kinderlehrere in Bettftebt bei Freiburg erhalten, und nach zwei Jahren Die Schulstelle in Großhelmsborf. Als ber Schulmeifter Graul zu Schorgula bei Gifenberg, & Stunde von Großbelmeborf, ftarb, befam er beffen Stelle und verheiratete fich 1779 mit beffen zweiter Tochter, Maria Sophie. Fri es brich Traugott Thierbach wurde ben 18. Aus. gult 1791 zu Schorgula geboren und war in der Beitfolge, von 2 Madchen und 3 Anaben, das 4te. von 5 Aindern, Sein falents und höffnungsvols ler alterer Bruber, Carl Gottfrieb, ber fruher bie Schulpforte bei Maumburg besuchte, bann ein Sabr in Leipzig ftubirte, von ba nach Bittenberg ging, extrant bafelbit nach einem funfwochentlichen Aufents Balte beim Baben in ber Elbe, ben 14. Juli 1808. Sein ifungerer Bruber, Ernft Gottlob, ftarb als Schullehrer in Langendorf bei Beigenfels, im Gepfember 1819.

Bis zu seinem 12. Jahre genoß unfer Friedr. Traugott den Unferricht seines Baters und den des Cantor Richter in Schöten, bei dem lateinisch gestrieben wurde. Michaells 1803 brachte ihn sein Bater auf die Domschalls an der Domschule ans gestellten Lehrer waren: der Domspediger und Schulinsvecter Krause, Rector Bernshorf, Conrector Gernhard, Tertius Beined, Quartus Hoffsmann und Collaborator Schersenberg. Krause, der Teeffliche aber, war die Seele des Ganzen. Auf seine Borschläge und durch feine Einrichtuns gen hatte sich die ganz herabgekommene Schulenen gestaltet. Neue Lehrer wurden durch seine Berzusellaltet. Neue Lehrer wurden durch seine Berzusellaltet. Neue Lehrer wurden durch seine Berz

mittelung angestellt, namentlich: Weunsborf; Gernhard und hoffmann. (Graufe, Beined, hoffmann uftb Scherfenberg find indeg verstorben. Kraufe farb als Generalfuperintenbent in Weimar 1820. Das gange Schulcollegium wedte, Kraufe burch fein eigenes Beispiel. Er besuchte bie Stunden ber Behrer oft, und alle Monate hielt er eine Synobe, bei ber bie kehrer fich felbit gegenseitig Rechens foolf gaben von ihrer Wirklamkeit, über ihre ges machten Erfahrungen, über Die Fortschritte ber Schuler. Durch Rrause's Ginflug bilbete fich burch freiwillige Beitrage ber Bornehmen aus ber Stabt. ein Freilisch für armere Schuler. Der bamalige Conrector Gernhard (jest Confistorialrath und Dis rector des Gymnasiums zu Beimar, mabin er birch Krausens Empfehlung fam), verschaffte Thierbachen diefen Freitisch, ba er von Saus aus nicht ben Bufchus zu einer forgenfreien Eriftenz ermar-ten konnte, benn die lange Krankheit feiner Dutter und die feines jungern Brubers, ein, feinen Bas ter befroffener bedeutender Diebftabl an baarem Gelbe, ber Aufmand feines altern Bruders in Schuls pforte, beschränkte bie Krafte fe ines Baters und Friedr. Traugatt Thierbach fuchte balb, burch Unferrichtöftunden in mehreren gamilien feine Eris fteng gu verbeffern. Im Berbfte 1806, in biefer guch fur Raumburg fo ungludlichen Beit, wo big Laft ber Einquartirung alle Wirthe brudte, mo piele Bausbefiger ibre Saufer verfiegen, mar auch bas Saus, mo Thierbath wohnte, ben Goldaten gin millturlichem Gebrauche überlaffen. Gernhard nahm fich feiner an; bei ihm mobnte er brei Bochen. bis fich bas Kriegogetummel gelegt hatte und er in feine Bohnung wieder einziehen konnte. Bon biefer Beit an nahm fich Gernhard feiner immer feby liebevoll an. Spater wurde er auch mit Kraufe R. Retrolog. 8, Jahrg.

nater bekannt, ber ihm bie Aufficht fiber zwei Softganger übertrug, die bei Krause wohnten. Bis bas bin hatte er ihm ziemlich sern gestanden, jest, wo Krause ihn naher kennen lernte, ihm sein Butrauen schenkte, war er oft auf Krause's Jimmer, benutte seinen Rath, vernahm seine vaterlichen Mahnungen und Winke, die er ihm zur Beachtung gab bei bem Umgange mit den Jöglingen. Auf den Spahiergangen war Krause besonders herzlich, freundlich und belehrend. Er dictirte Thierbachen seine Predigten zum Druck und zeichnete ihn durch ein besonderes Bertrauen aus. Thierbach schrieb 1822

Rolgendes in einem Briefe über Rraufe;

"3d tann nie an ibn obue innige große Bewegung benten. Er mar ein bochft ausgezeichneter Mann. Beiliger Gifer fur alles Gute, flare He-berficht ber Berhaltniffe, unter benen etwas ju thun war, Kluge Berechnung ber Umflanbe, wie fie etwa bet feinen Unternehmungen eintreten tonnten. vorzügliche Ueberrebungsgabe, weifes Gingeben in anderer Meinungen und fluge Benutung ibres Einfluffes, babei Milbe im Urtheil über Anbere, Shonung und Rachficht gegen Anberer Schwaden, Wohlthatigfeit, Aufopferung, wo es bie gute Sache galt - alles bieg fomudte ben ehrwurdis gen Rraufe. Go erkannte ich ihn gleich bamals, als ich um ihn lebte, jeboch alles biefes ift in ber Rolgezeit beutlicher und heller in meiner Geele bervorgetreten. Go oft ich fein Bild im Rupferftich bejehe, tommt, wenn es einmal bei mir trube wers ben will, heiterer, freierer Geift in mich; benn ba' bente ich an ibn, wie er unter einer garten, booft gerbrechlichen Korperbulle, bei ber er nicht leicht einen gefunden Sag haben mochte, doch fo ftark fich zeigte, und eine liebenswurdige Freundlichkeit au behaupten mußte. Daß mir ber eble Kraufe.

fo lange ich um ibn mat, fo großes Bertraffen fcentte, baburd fubite ich mich fcon bantals febr ausgezeichnet. Unter meinen Ditfchulern war pur Leicht mancher; ber in wissenschaftlicher Hinsigt weit über mir stand und ber solcher Auszeichnung wurdiger gewesen ware, doch preise ich ben Herrn und banke es meinem Gott, bas mie durch die 31st-gung der Umstande blese Auszeichnung zu Thell geworden ift. 2018 ich ju Kraufe tam und fein Famulus wurde, fas ich noch in ber Lien Classe. Es war etwas ganz Ungewöhnliches, bas ein Se cundaner folder Chre eines Famulus theilhaftig wurbe. Jeboch war ich ihm auch recht ergeben und that für ihn, was ich konnte. Wie lieb ich ihn hatte, und — duff ich es hinzusegen — wie lieb er mich hatte, sprach fich 1810, bei feinem Beggange von Raumburg nach Konigsberg, aus. 34 batte ihm babin folgen tonnen, wenn ich wollte. Bon Sonigeberg aus hatte er fich immer noch fur mich intereffirt, einige Dale mir geldrieben, mid um bas Domvicariat in Meißen, war er fogat noch burch einen Empfehlungsbrief wirksam. Sm Sabte 1819 tehrte er in fein Baterland, nach Beis mar, als Dberhofprebiger und Generalfuperintenbent gurud; boch nut ein Jahr, und bas taum, wat er bafelbft. Dit ber Bruftmafferfucht fam er von Ronigsberg. Die Reife, bie ju großen Unftrengungen im neuen Wirtungstreife ju Beimat, batten ibn gut febr angegriffen. Im 31. Marg 1820, am Charfreitage, ftarb ber Eble, bem ich manche Abrane bei ber Tobesnachricht geweint babe. ' 3m August 1821 reifte ich von Deigen in meine Beis math und von ba nach Beimat, um Gernhard bort zu befuchen, ober namentlich, um an Rraufe's Grabe neue Entichliegungen fur mein Leben

jahfen. Un einem schönen Sonntagemergen sasich ganz allein an seinem Grabe, weinte und betete und pfludte mit von seinem Grabesbügel seige Blimen, die ich noch besiße. Rube fanst, Ebler, Würdiger! Deine Werke leben unter uns!"
Wie schön spricht sich Liebe und Dankbarkeit und das herz unsers Thierbach in diesem Briese über seinen geseierten Lehrer, den und Allen so und bergeslichen Krauss aus, dem wir durch Thierbachs Worte bier ein Benkmal errichten, das er sich durch sein Leben und Wirken errungen hat. Der Nekrolog der Deutschen hat seiner nach nicht Erwähnung thun können, da er eist im Jahre 1823 an die Stelle des intergegangenen Schlichstegner schaft, wieder ins Kehen trat.

Als Krause Offern 1810 nach Königsberg gliff, wurden seine besten Kostganger, dassingsberg gliff, wurden seine besten Kostganger, das Bestau, zu Berinhard gebracht, wo das Verhälfniß dieser Beis

gliid, wurden seine beiden Kostanger, Bostmaus aus Wurzen und von Boblit aus Zeschau, su Gernhard gebracht, wo bas Berhaltnis dieser Beis beit, au Thierdach, lis zu ihrem Abgang 1811, fortspestand, An Krause's Stelle kam M. Hoppe, das möliger Psarrer zu Wiesenburg bei Wittenberg, jehr Superintenbent in Freiburg bei Naumburg. Ihm trat Thierbach zu Ansang des Jahres 1811 etwas naber, wo er ihn zum Geburtstag seiner als sessen haber, wo er ihn zum Geburtstag seiner als sessen haber, wo er ihn zum Geburtstag seiner als seldven hatte. Noch in diesem Jahre wurde Abiers Bach Famulus bei Hoppe. An dem jungen Grassen Albert Wigthum von Eckladt bekam Hoppe eis ien Kostganger, und mit diesem trat bei Thierbach bas Berbaltnis wie bei Krause ein.

"Fehlte es auf ber Domschule auch nicht an wiffenschaftlichem Geiste," schreibt Thierbach an eisnem andern Drie, "so war er boch nicht in so reischem Maaße zu Saufe. Freilich habe ich als Maaß stab bie liebe benachbarte Schulpforte im Ginne

wo miffenfchaftliches Beberg feine Deimatt bat, Miff fere Cehter waren junge, thatige, gelehrte Danner; Rraufe an ihrer Spite; jeboch fie waren nicht ini Clonbe, burch blofes Lefren, barch einzelne Anil weifungen beim Unterrichte, allen einzelnen Schaulern Bern Gegle einzuhauchen. Anf Stadtfculen, wo Die Chuler gerftreut berummobnen, und wo ninger beit Benrftunben jeder fich felbft Wertaffen ift, Padir es air Berfaumniffen und Berftreuungen nicht febisten. Bei alle bem jeboch gingen von ber Bomp! foule wadere junge Leute auf bie Univerfitat! bie! Pfortnern nichts nachgaben. Da ich burch nabere Berbinbung mit Gernhard und machher mit Kraufe" aind Doppe frut icon unter Aufficht tam i fo iff vieß für mein wiffenfchaftliches Leben vielleicht ist anancher Sinficht, gebeiblich gewefen. Ge feste rhir me an Amregungen. So lunge mein Brivert Carl noch in Pforte war, ging ich bit bubit, ging fing ich bet bubit, ging füngen bei ber Borgite. Schon ber Anblic von Pforte war für miter ermunternb und bie Eindricke klungen immer nicht. Rrause bat zuweilen Collaboratoren, auch Schuttete gu fich und ba war ich immer babei. Danches ten und immer war ber Gewinn auf memer Geite. Die alten Sprachen, Griechifd und Latein., wurben bei uns mit großem Gifer getrieben. Deinen Gost mer leinte ich mit vieler Leichtigkeit lefen, auch tonnte ich mich im Plate und Plutarch gut qua recht finden. Lateinische Sprathabungen hatteit! wir febr viete. Wernsborf, ber liebe, anspruchtig Bernsborf, fprach ein gewandtes und zierliches Lauf tein und von ihm ließ fich biel ternen. Bu feber mit benen er zuwellen spatieren ging und ba las teinisch fprach. Bu meiner Beit waren es Rubiger,

Brode und ich. (Erfterer ift jest Recton in Brei: bera. icon als Schuler burd mufterhaften Bleis und vielseitige Kenntniffe ausgezeichnet ; Brode ftarb burch eigene Sand als Student, auch tennts nifreich und berrlichen Charaftere.) Krause gat im Sebraifchen Unterricht, und nach ihm Doppe. Gefdichte murbe non Wernsborf febr gut vorge tragen; Physit vom D. Mefferschmidt; ber je Bige Regierungsrath Beif, in Merfeburg, bamals in Naumburg Director ber Burgerschule, erwarb fich um mehrere und auch um mich baburch ein großes Berbienft, bag er aber Philosophie las. Bor allem wer ber Religioneunterricht ausgezeichnet. Ber portreffiche Kranse bat bei biefem Unterrichte segensmind auf Biele gewirkt. Licht und Marme gingen ba immer hand in Saud; die Lebrftunden markn da immer auch Erbauungsstunden. In dem einen halben Sahre bielt er fogar Bortrag über mathaus. Bie ging mir fcon bamals über fo manche Stelle ein Licht auf, mas ich fpater von Diemand beller betommen babe, und baneben fo viele Emmenbungen aufs Leben überall.

Als die Zeit meines Abgangs pon der Doms schule immer naher kam, wurde nun ernstlicher übers legt, welche Universität zu wählen sey, welcher Fascultät ich mich anheim geben wolle und wie ich mir meinen Unterhalt auf der Universität verschafs sen könne. Für Wittenberg war mein Bater nicht eingenommen, wegen der zu großen Entsernung und auch, weil der Umstand, daß mein Bruder Carl dort seinen Tod gesunden hatte, traurige Ersinnerungen gewährte. So wurde demnach Leipzig ausersohren, als die Stadt, wo ich meine Stusdien sortsehen und für meinen kunstigen Beruf mich vordereiten sollte. Früher schon war ich für das theologische Studium bestimmt; daher hatte ich

med hebriich witgetriebent; jeboch ungeficht ein Sabr vor meinem Beggange van ber Schule wurde ich schwenkend, ob Theologie aber Rebigin auf bet Universität ber Gegenftent meines Strebens werben folle: Angt wollte ich auch gern werben, und big Reigung jum mediginifchen Studimm nahm bei mir zu, fo wie ich werkts baß mein Körper, nat mentlich meine Bruft, für das Predigerleben zu fowach feyn hürfte. Um meine Bruft zu prüfen, wollte ich, abe es in biefer hinficht zu einer Ents den Begteitet von einigen Betannten, prebigte ich haber, als ungeblicher Student, & Jahr vor mel wem Thagnge, in Wethau, einem Dorfe bei Ramme burg. Mein guter Later baute, mich auch. Da ich in aller Ruftigkeit aufe und abergt und auch picht die allergeringften Folgen verfpurte, ifo mat ber Entschipft gefaßt, Theologie gu flubiren. Für has Predigen batte ich auf ber Schule febr gute Borbereitungen, aufällig mehr, als viele Andere. Ich mußte einmal eine Leichenrebe am Grabe ets mes Lebrers halten, mußte bann mehrere Dale bei bem fogenannten Bucherfefte auftreten; auch bei Rraufe's Abgang nach Ronigsberg, bei bes Cons rector Mullers Einführung (ber an Gernhard's Stelle fam), und fonft noch batte ich offentlich ju reben, nicht blos vor meinen Mitschulern, fonbern immer vor größerer, bazu gelabener Berfammlung. Da ich ein ganges Jahr Primus in ber erften Klaffe war, fo gehorten folche Reben gewiffermaßen gut meiner Funktign. Offen gestehe ich es, bag ich biefen Rebeubungen febr Bieles verbante. ...

Im Februar 1812 wurde ich nebst sieben ans bern in Gegenwart bes ganzen. Schulcollegiums eraminirt, ob-wir fur bie Universität tauglich was ven. Rebst noch einem, Ramens Brocke, mar ich

so gliddlich, bie oesie Genfre zu erhalten und bane bie Grinnbnig, offentlich abgehen gut Giffen. Die ter Dan, wo ich meinen Bebrern und Merrifillete bas Lebewohl: fagte, war ver 17. Aveit 1812 2 alle gleich war es bern Geburtstag bes trefflichen Donnprebigets Doppe (jest Suberintenbentila Welbum weir Naumburg). ... Des Abschiedstag mas füstentich ein tergeoifenber Bog. . Wat 48 mit in treinen Schulleben mitunter mich: recht folecht Ergenteit: butte ich manche trabe Dtfabrung fo fras Tobs gemacht, für bie ein fpatretes Miter oft nathunitet wif genng ift, halte ich auchteinen Ihelf meine Befundheit gugefest icharth feinen anhaltenbem Bleif worden foon bamule bie Leiben feiner Unterleibe beschwerben vorwereitet: und begrundet, ibie in Bib! gig: tiefere Burgel fchlugen) - bar 100 ich 2001 fchied nehmen follte; gung es miv body nabe genugi Do frenete mich auf bas freie Stubentettleben f aber butte ich baran, bag ich aus einem forglofen Seben, imein forgenvolles werbe eintkiten intiffen 24 Wie leeten Sabco unf bet Domfchale marenium fi nongieller minficht fehr ergiebtg füreithin freine fein Bater Fonnte: nach bem Tobe feines affem Bies - bets), ber in Mittenberg ertrant, film beffer anterfrugen; und burch Privatstunden fam ihm fein und bedeutender Erwerd zu). In dem erften Sabre borte er gut Leipzig vor Zunlich Geschichte and Philosophie; auch wohnte er philologischen Collegien bei Bed und Beimonn bei und wurde fpater Mitglieb bes philologifchen und theologischen Geminars. Er"nuhm Theil an bem Unterricht, ber in Bede Beifenn ben Deimas mern : ber Thomasschule ertheilt murbe. Ueber Dis bull pad er barin Botlefungen. Im Predigen übte er fich auf bem Cambe und in ber- Stadt und trat bem Predigercollegium beg Dr. Ente bei, wo acht

matgelever bie mehtwockeffunprebigien in ber mi Tolditieche beforgten. Diefer Bufantmenkunfte bei Ente Prodbute er oft mit bielem Bergnugen. Da Atte erwayne er oft mit vielen vergnigen. Die stiller Prebigfen bon Beforde bet Prebigfen bon Einzelleit in vir Stadt. Die ihm genügt haben fieb Lider und Bauer. Malt prebigte van Bauer. Malt prebigte vanaf felten; aber jur Thierbach war ein wahres Fest, wemi er prebigte. Bei ihm fand er fein piel Hibrung. Rabm ibn auch bie Leb's Ich icht ind der Ting seiner Phantasse etwas zu weilt ist for midneten schwer Diantasse etwas zu weilt ist fort, windigten schwerz guch wohl bie Bilber zichveilen ein weing; so sand er voch andere Pary hier, bie wahrhaft erhebend und erquidend Derzen bied biede Greiten klangen in Therbooks Berzen biede biede bie Blanden in Berzen Editge foft. Ge gablte bie Stunben, bie er in Bolfs Etingalige verlebte, immer at feinen gemußreichften, Bafch triier hatte bamals nur felten zu predigent nur fo off ihn bie Reihe als theologischer Profes Toe tell. Das lette Sabe bon Thierbachs Aufent Hatt ift Leipzig (1815), wlirbe Tzichirner erft Diag Mumte nie Wine Predigter, bie damals tunftreicher waren, jetet einfacher und popularer find. Bir D. Buuer hatte er 1816 ein privatissi-

Hium' practicum, and gibaf Uebungen in Dres bigtauswebeltingen und Prebigtoentreilungen. Bauer war ein Geift ber Magigung und Schonung, und both babel ein Geiff ber Strenge und Genauigfeit, wie er in folden Gefellichaften nicht immer Statt

finden mag.

Eines tragifchen Ereigniffes muß ich Beben-ten, bas anf Thierbach, mabrent feines Aufents halts in Leipzig, tiefen Eindrud machte. Er be-

fucte gumeifen einen Breund, feines Baffes, ben Echulmeifter . . . in E. . . bei Leipzig, ben er als Anabe foon tennen gelernt batte und ein Dann von vieler Bilbung war. Diefer Freund feines Baters war verheirathet, hatte eine Fran und ein Rind; vier bis funf Rinber waren vers forben. Raturlich galt bies Gine fur bie einzige Freude bes Baters und ber Mutter. Dies Rind farb ploblich, ohne lange Borgeichen. Die Mut-ter gerieth bariber in einen Buffand ber Berridte beit, wo fie gestand, bag fie vor ihrer Berbain rathung ein Rind von fich schon umgehracht habe, und daß sie ben Tob ihrer Kinber in ber Ebe als Strafe Des Simmels anfebe. Ihr Mann, ben bieß fehr überrafchen mochte, weil er non bem Berges ben feiner Frau teine Abnung gehabt hatte, gerieth baruber in Bergweiflung und legte - Band an fich felbft. Abierbach begleitete ibn ginige Lage barauf, Abends in ber Stille, gu feinem Grabe. Die Frau wurde nach Leipzig in's Errenbeus gebracht. Go mar in Aurzem bas Glud einer gangen Familie gertrummert! Auf bem Gefichte ber Frau waren, nach Thierbachs Deinung, bie Buge eines geheimen Grams früher immer, sichtbar ge-wesen; sie hatte viel Pahlwollendes; Allem, was sie that, sah man es an, sie habe etwas gut zu machen. Mit einer besondern Aufopferung, wobei eine Art von Leidenschaftlichkeit nicht zu verkennen war, half und unterflutte fie, ma fie tonnte. Auf feinen Prebigerberuf hatte bies Ereignif

wichtigen Ginfluß, benn er fab, wie ber Kall ber Augend und Unicould Die foredlichften Folgen nach fic giebe, und ber Denich bas Sochfte, ein reines Gemiffen, Die Unfchoid feines Bergens bewahren

muffe, um auf Erben gludlich zu fern. Zu Anfang bes Sabres 1816 betom Shiere

bach einen Anf als Subrector nach Börlie und als Collaborator nach Meißen: allein er zog bie ihm augetragene Hofmeisterstelle beim Professox Arepsig in Meißen vor, well er Theolog bleiben wollte, Trepfig ein gelehrter Pringipal mar, burch ben er mit ber Soule in Berbinbung ju fommen und feine philologische Bilbung qu forbern boffen burfte, auch weil er bamit einem frühern Ausspruche Wort bielt, baß, wenn er je einmal Sauslehret werben follte, er bieg nur in bet Deigner und Raumburger Gegend werden murbe.

2m 4. Mary 1816 tam er in Meißen beine Professor Krapfig an, mo er zwel Jahre, bis Pfterit 1818, blieb und eine offen geworbene Eglaboratore ftelle an ber Schule St. Afra in Meißen annahmt: D48. Collaboratorleben war ihm eigentlich nie gla beneidenswerh ericbienen; bie Bahl beffelben ftent ihm fcon 1816 frei. Auf einen langen Aufenti halt gu St. Afra mar es nicht abgeseben und et benutte bie Gelegenheit, um bie burch Giffner lebia gewordene Dombicariateffelle in Meißen anzuhalten.

Schon Dichaelis 1818 marb et als Canbibat in Dresben eraminirt. Am 31. Januar 1819 hielt er in ber Domkirche eine Gaffpredigt, und nach Oftern murbe er vom Domtapitel befignirt. Bu Pfingften ging er von ber Schule ab und machte eine Reise in seine Beimeth, um sich von manchen Strapagen zu erholen; ben 14. Juli wurde er ors binirt und confirmirt und ben 1. Aug. 1819 biele er in ber Domfirche feine Unjugspredigt. Damit begann für ibn ein freieres, unabhangigeres Leben. Dftern 1828 wurde er burch ben Lop bes

Superintenbenten Donner +) mehr an feine Stelle als Domvicar gebunden, Die er mit einer Unftellung in Breiberg gu vertaufchen aufgeforbert wurde; " boch

<sup>\*)</sup> Deffen Beben, Reper Refrejog, I. 2. pag. 811-

fein Meißen gefiel ihm ju fefte und er fullig ben-Untrag aus. Michaelis 1823 trat er als Doms prediger in die Stelle bes Superintenbenten Dons ner ein. Die Bulage war maft bebeutenb / boch Die fonftigen Berhaltniffe feines Umfes maren febr angenehm.

Seine Rranklichkeit hafte fcom nach feinem Abgange von Leipzig immer mehr Zugenommen. Seine Gefundheit war nur von furzer Daner und

Aus einigen Briefen Thierbuchs beben wie Folgenbes heraus, um bie Stirmmung au bezeiche nen, Die er von ber Ahnung feffee balbigen Cobes zu erfennen gab:

So bin ich also noch beg einfige Cobn von ben drei großgezogenen. Mein Butet höffte un mir eine Stuge für fein boberes Alter zu finben und ich mochte gern ihm eine folde Stuge febn. Moge fein Bunfch nicht unerfullt bleiben. Un meinem Billen, ber redlich genug ift, liegt es nicht und foll es nicht liegen — und bie Michterfullung barf baber nicht in mein Schuldbuch toffinen."

"Rube faiff, Heber Bruber! Ein Bruber ift bir fcon nachgefolgt; balb folgt bir auch ber sweite. Werden wir Drei bie wir im Gangen fo ungleich im Gefühle waren, uns wiebet finden? Ihr beibe habt bort andere Lauterungsmittel vortecht vorausgeeilt, wenn ich zu Guch fimme. fomme balb. Meine Lebenstraft fintt immer mehr.' Ich muß mein Saus bestellen. 'Riemand bentt Ich vielleicht mein Ende so nabe, als ich selbst."
(Den 9. Lug. 1824)

Reife, die ich in meine Beimath machte, wieder jurudgekehrt. 3ch bachte nicht wieder zu tommen; boch gegen meine Hoffnung bin ich wieder anges

langt. Maine Bermanbten meinen Aton Bater und birbire Gefehmifter habe ith fied einmat gefes ben, babe noch einemt au Beide meiner Mutter geftanden und meine Lieblingeplate aufgesucht, mo ich als Knabe (gespielt, underlubenhaupt mir bas Bild meiner Beimath noch einmal tief einaebrudt Dage ich min für meinte Ginbilbingebrafte Befahaf Ligung gening babe bis zu meinent Dober Bullems sig batte id) for whe in melnes heinten, fibbe Las ge ; finitel mie Brangte fithetel lato in fettes Krote gefühl, bas fich regen woute, Der Gebintel'ich werbe Balo gebeit mitffent. Diefer Gebunte verlägt mitts duch jest nichtlich Dein fortwährender Suften; bes moeibeitige Austburf; bem Wich avanchmal Blut bei aefellt; bie fortgehende Winagerung meiner Glieber) Die Abudhitie meiner Araffe, Die vollige Abspanie mung nach feber fleinen Anftringung/ mein faft utte unterbrochener' Schmeig auf ber Wull ober im Une terleibe , bie fest fain feit 16 18 nach bauernts Diarrhoe dur wies alles last aus ome balbige Mit? toffung folitien : Ein Gebet Dabe, ich mur immes vor allen anbern, bag ber Simmel, meiner nathite Umgebutth zur Laft, micht nicht auf lange aufs Erans • การ ให้ ของ ของ ซาการ์ เซล**ร์ วลัส** Fenlager werfe." Sein Gebet ward erhort - mir wenige Box Ben brachte er auf bem Rrantenlager zur Er flack Den 11. April 1825; im 34! Babre feines inue Kerhaften Lebenkung macht nones der bei Bert ap... Leinere meden eine Bei Bie Beiten eine Beiter lich mit I, ibt genraft wurdt, gie feinelle der eribnie, 1. The state of the special processing the state of the second mit Gier ind Dauge eine gefine bereiter mas eine ausgegalber Trait fie in ein Brindigt fin :

Some of the state of the state

## XXVII. Zohana Beinrich Fuelli.

. : Maler gu Conbon.

o geb. 1760

goff. am 16. April 1896. \*)

Der Bater unsers Kunftiers, 3. G. Zuestli, hatte bis Malerei in Zueich erlernt und ledte dann in Wirn, in Rastade, in Ludwigsburg, in Narnberg, wo er sich überall als Landschafts und Portraits Maler gut nähete. Er kehrte endlich nach Zürich zurück, wo er sich verheirathete und der Sone geugte. Undolph, der als Nuchhändler in Wien ledte, Heinrich, von dem wir dier sprechen, und Caspar, der bekannte Entomolog, der sehr jung kard: Zu Fuestli's, des Baters, Freunden, gehöre ten Mengs, v. Aleist, Alopstok, Wieland, Bodemer und Breitinger. Er trat auch als Schristeler auf mit einer Borrede zu Mengs Abhandlung über das Schone und mit den Bjographien seiner besten Freunde, der Lünstler Aupehly und Rusandung.

Deierich Fresli gehörte zu ben Personen, die nie das Jahr ihrer Geburt angeben; nach ber Bisseraphie, welche die Schweizerische Könstlergesellschaft berausgegeben bat, ist er 1742 geboren; seine uchern Bekonnten in Landon glauben 1736 ober 1739. Rach seinem eigenen Leußerungen war er ein wunderliches eigenfinniges Kind, das wegen seiner Rächläsigkeit ill den Lehrstunden Erläube tagslich mit Recht gestraft wurde. Außerhald der Schule, wo er sich selbst überlassen war, lernte er dagegen mit Eiser und Leichtigkeit. Seine Mutter war eine ausgezeichnete Frau; sie legte den Grund zu seiner

<sup>\*)</sup> Rach dem Aunstblatte 1826. Rr. 28. u. d. Annual obitaary 1825.

Bilbung, und fein ganges Leben hindurch fprach er mit ber größten Achtung und Bartlichkeit von ihr. Bon Jugend auf zeigte er Inlage jum Das len, aber fein Bater batte ibn gur theologischen Laufbahn bestimmt, und mendete Alles an, um bas auffeimenbe funftlerische Streben in bem Cobne ju vernichten. Eben bas Berbot aber erbobete ben Reig; Deinrich widmete jebe Minute, Die er feinen Arbeiten abmußigen konnte, ber Runft, und ents wendete oft Lichtstumpfchen aus ber Ruche, um beimlich bei ber Nacht zeichnen zu konnen. In bies fer Periode war Dichael Angelo fein Borbild; et topirte wiederholt, was er von den Werken biefes Deiffert in ber Sammlung feines Baters fand, boch begnügte er fich nicht blos mit knechtischer Nachabmung, er erfand auch, und zwar fcon bas mals in bem phantaftifchen Gefchmad, ber fich oft noch in feinen fpatern Werten bemerten ließ. vertaufte mehrere von feinen Beichnungen an feine Mitschuler und fammelte fich baburch eine kleine Summe, Die er jum Antauf eines Studs feuerfarbenen Seibenzeuges permendete. 218 er in bies fem glanzenden Gewand erfchien, lacten ibn feine Jugenbfreunde fo aus, bag er innerlich ergrimmt, es mit heftigfeit gerrif, und feit jener Beit nie mieder lebhafte Farben trug. In feinem funfzehns ten Sabre tam er auf bas akabemifche Gomnafium, beffen ausgezeichnetfte Lehrer Die Freunde Gines: Baters, Bobiner und Breitinger, maren. Frent und fleifig besuchte er die Lehrstunden, und baib folog er fich benjemigen feiner Altersgenoffen en, bie fich burch Beiff und Talent auszeichneten; bier entspann, fich feine Freundschaft mit Lavater, mit. bem er bis an beffen Zob in ben vertrauteften Benbaltniffen fland, und bann bie Gefühle, Die er fut. ben Bater gehegt batte, auf ben Gobn übertrug.

In biefer, für ihn neuen, Belt fant fein reger Geift Stoff ju ben mannichfaltigften Beobuchtungen an Lettern und Mitfchulern forbohl, als an ben Se genftanben best Unterrichts; boch nur bas Meue, Ribit in ben beiligen Schriften batten Charaftere. Stellen tind Ausbrude, bie vom Gewöhntichen abwichen, den meiften Reis fur ihn. Duber forfchte et auch im literarifden Sache mit befonderem Gle fer nach bem, was weniger bekannt und felten wat. Arbeit und Rachtwachen fofteten ihm michts. Dit großer Begierbe fernterer Englisch, und balte Bernach auch Stalfenfich; und mit ungewöhnfichet Epathateit fette er baneben feine Studien fort; ull und neile Spradien' willben mit emfidem Rieife Betrieben und bas Beichnen nicht Verfaumt. Affes. was Bedachtnis und Einbilbungskraft fart beschäfe Migt liging ibm mit leichter Dlube ein, was binge gen rubigen Ernft'und gefegte Befoniffenbeil erfot bett / was bie Einbildungstraft in Stiellnten half migelt, wie Mathematit und Philosophie, war nicht nach feinem Beschmad. Richardsons Romane und Rouffeau's Berte verfthlang er mit Hiffhuns ger und fing, in Berbindung mit einigen anbelig Remertepfen , an , fich mit Entiburfen für Cfligtes verbefferung zu Befchaffigen. Mich auf feine theologischen Stubien hatte fein Streben nath bent Blanzenben, Reuen find Angewohnlichen ben groß! temudinstiffen Seine erflen Bersuche im Prediger andorechenden Done Hube, Tich in lieuen Formeil versuchte und bald iding Alopfiff & Philifett, butt burth rednerifchen Dellit, nat Dell Ruffer berigen geniger mehr, das bieber zwiffeten verstuchte. Auch Fuebli verfiet in Biefeit Don , Iwomit er fich teinen fonberlichen Beffill" er aut batte, auf ben Com nbertrug.

wars "madber, ifo wie er fich von früher Bugend win gewöhne hatte, mit ber rechten Sand ju fcret-Ben und int ber lintelt gu zeichnen, er auch feit gwifchen bem geiftlichen und gelehrten Berufe auf Det Binen, und ber Ranfter Laufbahn auf ber ans Dern Geite ju fcmanten begann. Um biefe Beit entwidelte ficht bie charakterififche Energie Buefli's burch Witch eigenen Borfall. Er und Labater batten viel bon ben Ungerechtigfeiten eines angefebenen Staatsbeamten in Burich gebort; in ihrem jus gentlichen Fellieifer fchrieben fee ihm querft einen 'humehlufen Brief, Der eine Lifte feiner Thaten ents hielt inebfe beet Dropung einer offentlichen Ans Pluger ibeim er nicht in burger Beit alles Unrecht dbilber werguten wurde. 2018 et? teine Rotig von Biefeln Briefe fiahm, fchrieben bie beiben Freunde eine Bibichare ; Der angerechte Magfftrat, ober Raden eines Datrioten in bie gebrudt unb unter Bie Mitglieber ber Mogiering vertheilt murbe. Der Bobe Bath forbette bie Berfaffer biefer Gebrift' auf, fich gu felleut Buegli wind Lavater erfdienen, und hatteir oft Feelibe; ferten! Staalebeamten gur Un-Tebfuchung gegogen und Beftraft gie feben. Erog Beiti ihre Batetftabt gut veilaffen, um ben Berfolgungen ihrer Feinde zu lentgeben. Der betfihmte Galger, ber gerabe bamale auf Befuch in ber Beis math War maffit beibe jienge Ranner mit fich wach Berling with führte fie bem bereits in großet Abfung fiebenben Spalbing zu, ber battals in Bommern lebtr. Das Fueght foon der Biefer Reife fich mehr hur Kunft, als int Bife fenschaft neigte, beweisen bie von ihm an Jugend: feeinbe gefterebetien Briefe. And Augeburg giebt We Rachtichten voon bortigen Rirchengemalben und wegieft fich Ariungemeffene Sobfprüche über ben fo R. Retrolog. Br Jabrg.

toffalen Erzengel Michael an bem bortigen Zeus baufe, und eben fo rebet er von Defer in Leipzig und ben Runftfachen, die er bei biefem fab. Doch besuchte er bort auch einige Gelehrte, wie Ernefti, Bellert, Beife, theilt aber in feinen Briefen nur physiognomische Bemerkungen über fie mit. Berlin verfertigte er Beichnungen gu ben Rupferfichen, mit welchen eine neue Ausgabe von Bob mers Roachide, Die Gulger beforgte, ausgestattet merben follte. Go murben bie finftern Schredgeftalten einer untergebenben Belt gur Aufgabe für feine Runft und erfulten feine Phantafie mit Riefongebilben, bie aus einem umnochteten Simmel bervordammern. Gelbft Die lieblichen patriarchalis fchen Grenen, Die in ber Rogchide portommen, verwandelten fich junter feiner Sand in das Uebertriebene und lleppige. Durch Gulgers Bermittelung mar, Auefli in Befanntichaft mit einigen en: gefebenen Englandern gerathen, befonders mit Gie Robert Smith, bem Gnglifchen Gefandten am Preugischen Bofe, fur ben er mehrere Gemalbe aus Macbeth und bem Ronig Lege perfertigte. Durch bas Bureben biefes Mannes, ber fich febr für ibn intereffirte, faßte er endlich ben Entschluß. fich gang ber Malerei gu widmen und einen jeuer Britten nach England ju begleiten. Lapater gab ibm beim Abfchiebe ein Blatt Papier, gerlich uns ter Glas und Rabmen gefaßt und mit ben Bore ten beschrieben: "Leifte mur ben zehnten Theil von bem. was Du leiften tannfts" er fügte bingu: "Sange bies Blatt in Deiner Schlaffammer auf geliebter Areund, bann ift es nicht umfonft gefdrieben. ".

Im Sabre 1762 tom er gang fremd in Loubon an, und dies unbeimliche Alleinstehen ergriff ibn fo, bag er die erften Stunden nach feiner Au-

Burtft in Ehranen jubrachtes balb aber tam er Durch feine Empfehlungsbriefe mit mehrern Derfos men in Berbindung, übernahm bie Stelle eines . Erziebers in einem angefebenen Saufe und überfebte mehrere fleine Schriften von Bintelmann in's Englische, fo bag er im Stanbe mary bie Uns terftupungen eines Bobmer, Guiger und anberer Freunde entbehren ju tonnen. Unter ben berühmsten Dannern, bei welchen Fuefil eingeführt wurde, war auch Jofua Rennolbe, ber Prafibent ber De-Lerafabemie ju London, bem bie Arbeiten bes juns gen Runftleps fo mobl geffelen, bag er ibn fragte, wie lange er Italien verlaffen babe, und als er erfuhr, bag guefti nie in Italien gewefen war, bingufügte: "Junger Mann, wenn ich biefe Beichnungen gemacht batte, unbeman bote mir ein taufe :fenbiahriges Leben, wenn ich bie Runfileviaufbabn nicht verfolgte, fo wurde ich einen fotchat Botfolag mit Berachtung gurudweifen."
3m Sabre 1766 begleitete er einen feiner Bogs

Im Sabre 1766 begleiete er einen seiner Bigslinge nach Frankreich, von wo aus er öfters un feine Burcher Freunde schrieb, und zwar meistens vertheidigungsweise, du sie, wie es schrint, die tols len Streiche, die sein Zögling beging, zum Ahell auf Rechnung des Führers schreiben wollten. Er kehrte wieber nach England zurück, und blieb in London dis 1772, worst mit seinem Freunde Arntskrong nach Kom ging, dort besonders nach Mischael Angelo stüdiere, durch seine Arbeiten Aussisden erregte und mehrere Bestellungen von Ressenben erregte und mehrere Bestellungen von Ressenben erhielt. Er besuchte auch die andern Hauptstädte Italiens und benutzte überall die Kunstschäfte, aber nicht, nach der gewöhnlichen Weise junger Maler, durch medstemes Kopiten; sondern mehr, indem er an jenen Meistemerken seine Begesterung entstammte, und der heltgeschssen Arbeiten bewies, weichen Gewinn ihm ber Aufend balt in Italien gebracht habe. Sein Pinfel wurde zieht for fest und breit, daß ber berühmte Piraness, als er ihn eines Tages malen fah, ausriefe "Das

ift nicht gemalt, bas ift gebant!" 3m Jahre 1778 verließ er Stalien, ging nach Burich, wo er & Monate bei feinen Bermandten aubrachte, und 1279 ging er nach England gurud, weger, mit Musnahma einer 1802 nnch Paris gemidblen Reife, Vis an fein Lebensende blieb. Dier theilte, eri balb mit : Rennolbs und ,Weft ben Rubin ber ferften Dalet ihrer Beit, übertraf aber beibe an Rubenbeit, und Liefe ber Erfindung, an finnwollen kind funftgerechter Anordnung und an Siaberheit und Refligbeit, ber Beichnung. Im Colorit hagegen that me ficht mie ausgezeichnet, weil res ibm, atleifte alucti ... nicht i an Beftibe für Marbe. boch an Mittulb dad Gieif din ther Ausführung mangelte. Da feine Arbriten bet ben Londoner Kunftausftels Bitigen igroßes Auffeben erregten, und er befonbers mudioburch bien Bahln ber Gegenstanbe, meiftens den ben : großten : Englifthen Dichtern ; ober aus aber Geschichte biofen Bolfa, bem alles Reue, Tubne, Inuit, feibft bas Commerliche liebenben. Gefft ber Mation: ausageogifolwurbe er 1790 jum Mitgliebe iper Matademie eineahlt dinde 1799, als Professor angeftellt , in welcher Eigenschaft er. Bortefungen über Die Maierei bielt, weiche bie feines Borgangers, Ramolhen an Gehalt und Tiefe, fo wie an Stade :4140 Schanheit men loptische weit ibertrafen. Gie find bom Cachenburg u(1803), jeboch nicht gang Midlich, sin's Dentfibeniberfest marben.

Mach des berichmeten Weft's Lobe verfah Friefit ieine Beit: lang beite in tieller eines Prafibenten ber Albande und wonthebittachhen Inspector der Schwe keif derfelben in in wolchen Stelle er fo beliebt war bas, ibn bie Pholinge mit einer fiche schänen filberei nen Base beschenkten. Im 3. 1788 vermablte er, fich mit Sophie Rawlins, die ihn überlebte und

Erbin feines gangen Dachlaffes ift.

Bu Fuegu's vertrauten Freunden gehorte Dorace Balpole, Roscoe, ber Bicegomiral Moore sind überhaupt viele ber erften Manner feiner Beits, er war einer ber beliebteften Gafte bes Buchbande Ters Johnson, bei bem er einige 30 Jahre hindurch wochentlich einmal zu Mittage af und wo er mit, bem Dr. Aitin, mit H. Davy, ber Miß Bolftometraft, bem Dr. Bollcott und mehrern intereffana ten Personen bekannt wurde. In biefem Cirtel war er wegen feiner rafchen wibigen Antworten, febr beliebt; langbauernbe Bortftreite führte er un=, gern, besonders wenn er einfah, bag er Unrecht hatte; gemobulich machte, er bann burch irgend eis, nen Scherz ber Sache ein Enbe. Nichts war ibm. unangenehmer, als Gemeinplage; er befand fich. eines Tages in einer Gescuschaft, wo man fich. uber eine Stunde vom Wetter und abnlichen interessanten Gegenständen unterhielt; ploglich unters brach er bas Gespräch mit ben Worten: "Wir aßen einmal Schweinefleisch zu Mittag." Uß ihn alle vermundert anfaben und fragten, mas er bas, mit fagen wolle, entgegnete er: "Run, es ift me= nigstens eben so intereffant, gle mas Ihr bie gange; Beit über befprochen habt."
Er mar ein febr tuchtiger Lateiner und forieb

Er war ein sehr tüchtiger Lateiner und schriebbiese Sprache mit vieler Eleganz; auch der Grieschischen Sprache war er vollsommen machtig. Als, Cowper seine Uchersehung der Iliade ausarbeitete, wurde der Prospectus an Johnsons Tische vorgelesen, und Tuchti machte einige so tressende Ausmerkungen, das Cowper, dem sie mitgetheilt wurden, ihn exsuchte, das ganze Manuscript kritisch burdzugeben. Dft machte er Griechische Beife and bem Stegreise, und zwar so vortressliche, daß selbst der gelebrte Porson sie für acht bielt und sich verzgebens bemühete, den Bersasser unter den Griechischen Classifern aufzusinden. Anch die neuern Sprachen kannte et genau; Deutsch, Franzosisch, Englisch, Italienisch und Hollandisch sprach und schrieb er gleich gut. Sein Gedachtnis war aussgezeichnet, er konnte jederzeit bei einer citieten Stelle genau den Bersasser und den Theil des Werks ansgeben. Unter den Dichtern waren Shakespeare,

Milton und Dante feine Lieblinge.

3m 3. 1817 erhielt er bas Diplom ber ers ften Claffe ber Atabemie St. Lucas zu Rom. Er malte noch in ben letten Tagen feines Lebens und hinterließ einige 60 Gemalbe, Die größtentheils vollendet find; die übrigen find mehr ober weniger vorgerudt, benn es war feine Gewohnheit, feine Arbeiten nicht in einem Buge gu vollenden; er-ftellte fie bei Seite und erft nach einiger Beit nahm er fie wieber vor. Bon feinen größten Gemalben-befinden fich zwei in feiner Baterftabt, von benen ·bas eine ben Bund ber Stifter ber Schweizerifchen Freiheit vorstellt und auf bem Buricher Rathhaufe' aufbewahrt wird; in bem andern bat ber Runfiler fich felbft im Gefprach mit feinem Lebrer Boomer bargeftellt. Beibe tonnen als Beweife feines bants baren Unbenfens ber Beimath betrachtet werben. Benn Juefli's Runftverbienfte mit wenigen Bors ten ausgesprochen werben follten, fo mochte man fagen, bag er in Erfinbung, Zieffinn, Driginalis tat und Rraft alle Runftier aus ber zweiten Balfte bes porigen Sahrhunberts weit übertroffen habe, bingegen burch fein Streben, ju überrafchen, gu' bienben, ja burch gefpenfterhafte Darfiellungen gu erschrecken, und Dinge, Die fich nur in poetischen

Wilbern ansbrüten laffen, in Geftalt und garbe wer die Augen ju bringen, über das wahre Ziel der bilbenden Alinste hinausgetommen fen. Bei alle bein: newlight ein von der Natur so reich des gabter und unermübet schassender Geist unsere Ache tung und seine durch rühmlichen Jugendsleiß ers wordene mannichfaltige Gelehrsamkeit unsere Bez

munderung.

Er erfreute fich fein ganges Leben bindurch eis mer treffichen Gefundheit; in ben festen Sehren Magte er zuweilen über Baffet in ber Bruft, wos von ibn die Anwendung ber Digitatis befreite. Er fagte felbft: "Ich bin ein gindlicher Mann, ich: babe mich immer wohl befunden und mich nur mit bem beschäftigt, was mir jufagte." Er ftarb ini Dutner Sitt bei Combon bei ber Graffin Guilbforb. bie er befucht hatte. Seine Krantheit bauerte nur funf Lage; wahrenb welcher er von ber Graffin' und ihren beiben Sochtern aufs gartlichfte gepflege und von mehreren geschickten Teraten behanbeit Die Beiterfeit feines Geiftes bebielt er bis auf ben letten Augenblick und er unterhielt fich bis gu feiner Tobesftunde mit feinen Freunben, bie ibn taglich befuchten. - Im 25. April wurde feine Leiche mit allem Pomp in bet Sanct Paulstirche in London beigefett. Er binterlaffe viele Manufcripte, von benen mehrere vollendet find, 3: B. acht Borlefungen uber bie Malerel und 300 Aphorismen über bie Runft; eine Gefdichte ber neuern Runft ift leiber unbollenbet, fie geht nur bis Dichael Angelo; ferner ein beutsches Gebicht über bie Runft, bas er felbft fur feine befte Arbeit erklarte; und eine Menge Fragmente über Annft und Runftler.

Weimar.

6. Leng.

# \*AXVIII. Heinrich Ernft.

Graf von Schönbuteg : Mocheburg, Graf impbihere: vom:
! Blauchau : und Wahrenburg, der nitedam! Meliffchaft!
Cavetanfein und den herrich. Lichtenfeinmit Gittin ut.
geb. ben M. Adrif 1700. 17 11 11 179 19

Schönen Glanz gurudstrahlend erlosch die grafa liche Schöndung Mochabyrgifche Linie, beren Collaterel Aglie und Bweige noch frustig, forebluben, mit, diesem Manne von fegensreicher Wirksamsteit, und, wodurch seinem Namen ein bleidenhes Benka, mal zu Theil wird, pop ausgezeichnetem Ruse, durch seine großen, Verdieptlie um, die Landwirthschaft.

Graf Heinrich Ernst war ber vierte and jungste Gobn bes Grafen von Schöndurg Angsburg gleig den Ramens und ber Grafin Akaghalene kouise, geb. Freisn von Spiern. Bu bellem Bertfandese blide und gesunder Urtheilekraft, Erdstüden vom Bater, gesellten sich in ihm ein treffliches Gedächte nis und so gluckliche Geistesanlagen, daß er ledigs lich durch den Privatunterricht eines Posmesters, bes nachmaligen Dberpfarrers Wimmer in Burga fadt, vollkommen vorbereitet, 1778 die Universität au Leipzig beziehen konnte.

Dier betrieb er ohne mublelige Anstrengung und felapischen Fleiß, aber in Stunden des Eifers wit kraftigem Willen bas Berfaumte nachholent, die Rechts Disciplinen mit solchem Erfolge, daß nach seinem zu Oftern des Jahrs 1782 bestandenen Eramen der damalige Ordinarius der Juristensagultat, Hofrath von Winkler, in einem Briefe an die Mutter des Grafen (der Bater mar schon im Jahre 1777 gestorben), derselben Glud winschte zu einem folchen Sohne, der alle ihm vorgelegte

Fragen so treffend und grundlich beantwortet habe, baß er (v. Winkler) bedaure, demselben außer ber wohlverdienten ersten Censur, nicht noch eine bestondere Auszeichnung babei ertheilen zu konnen.

Der Possen eines Churf. Sachs. Regierungs: Assellesse, welchen ber Graf Heinrich bekleidete, besichränkte seine geistige Thatigkeit auf einen zu enzgen Kaum und zeigte die Aussicht zu einem größern Wirkungskreise erst in solcher Entsernung, daßes ihm leicht wurde, die Staatslausbahn aufzugeben und Oresben zu verlassen, als ein neuer Wegsich darbot, dem regen Geiste eine veranderte Richtung gab und ein neues freies Feld für schöpferisches Wirken eröffnete. Es war dieses die Einladung seines nächsten Bruders, des Grasen Heinrich Wildhelm Ernst, mit ihm gemeinschaftlich die Stammsberrschaft Rochsburg zu übernehmen, welcher seit dem Tode des Vaters ihre würdige, fromme, wohlthätige, mit männlichem Geist und Muth ausgerüstete Mutter vorgestanden hätte. Der älteste der vier Brüder, Graf Friedrich Ernst, ein geistreicher Züngling, war schon im I. 1771 gestorben, und der zweite, Ludwig Ernst, im Preußischen Militairdienste angestellt, hatte durch einen Verzleich seinem Rechte entsagt, so das die beiden jüngsten Brüder im Jahre 1786 das Regiment aus den Handen der Mutter übernehmen konnten.

Non nun an machte Graf Ernst die Lands wirthschaft im weitesten Sinne zum hauptgegensstande seines Studiums und seiner scharffinnig bezrechneten, oft gewagten und großartigen Unternehmungen, deren Glücken und Mißlingen der Wiffenschaft reiche Ausbeute gewährte. Wie sein Geist im Auffassen das Naturprodukt von dem ersten Entstehen dis zur obersten Stufe der Veredlung und technischen Bearbeitung versolgte, so wollte er

Welt nennen burfte.
Da bie aussuhrliche Geschichte bleser Schafes rei, so wie überhaupt bie Darstellung bes Grafen in seiner landwirthschaftlichen und industriellen Wirksamkeit, mithin bas Sauptmoment bieses biographischen Umriffes, weiter unten folgt, wie fie aus bet Feber bes Herrn Professors Dr. Weber in Breslau gestoffen, welcher, wie fein Anderer, biese Schilderung geben konnte, so bleibt mir übrig, nech voran zu schicken, was bort nicht hingehorte.

Das außere Leben unsers Grafen bot ein anziehendes, mit allen Tonen einer schonen Individualität geschmudtes Bild dar, dessein Reiz in heiterer Ruhe bestand, nicht in dem grellen Farbengemische stebe wechselnder Berbaltnisse. Geiner Wirtungssphäte entzog, ihn nur felten eine Geschäfts ober Babereise und has Schloß Rochsburg über dem herrslichen Mulbenthale, durch ihn die Freistätte der Gastlichen Mulbenthale, durch ihn die Freistätte der Gastlicheit, gestelliger Freuden und hauslichen Glück, war und blieb sein liebster, beständiger Bodusis.

Sellie erfte theure Semahlin, Grafin Sophie Bilbelmine, geb. Farstin von Carplat . Schöneich, starb 1795 kinderlos; brei Jahre nach ber Betmab

Birng und im Mai 1798 folgte ihr bie allberebete Schwiegermutter, Graffn Magbalene, welche befi bem Antuit beb 79. Jahres vom himmel jur Rube: abgerufen wurde. Die Lage eines beglickenben gas milienlebens tehrten bem Grafen bauernt gurud in' feiner zweiten Che mit ber Grafin Erneftine Bil: belmine, geb. Fraulein von Robler, feiner treuen-Lebensgefahrtin, welche, nur fur ibn bebacht, mit foralichem Ginn bem leifeften Bunfche begegnete, wur in feiner Freude frob war, nur bekummert, wenn' ihn Unangenehmes traf, die Alles mit ihm theilte, mur ben Unmuth nicht, welchem fie bitlbungsftart wis berftand, um ben bes Satten verscheuchen zu tonnen. Diefes eheliche Glud murbe noch ethobt burch eine" Zochter, ben gemeinschaftfichen Begenftand ber als terlichen Liebe und Sorgfalt und Die bochfte Freude bes Baters , beffen Berg mit ben warmften Gefuh-Iem an bem Rinde bing, welches, unter ber Leitung ber trefflichen Mutter erzogen, bas fchone Beugnif vom Bater erhielt, ibm niemals auch nur einen Aus genblich feines Lebens getrifft zu haben.

Ein feltenes Beispiel brüberlicher Liebe und Bersträglichkeit gewährte bas, burch teine Spannung je gestörte Berhältniß zwischen ben gemeinschaftlich bas Regiment führenden herren, so vielsach auch das gegenseitige Interesse sich seindlich berührte und so verschieden die beiden Charaktere waren. Selbst nach des ältern Bruders, Grafen heinrichs, Tobe, welscher am 17. Januar 1816 erfolgte, ehrte der nunmehr alleinige herr der herrschaft Rochsburg und Senior des ganzen hoben Schöndurgschen hauses, das Ansbenten des Berewigten durch Anordnungen, wie er ste früher dem Lebenden zu Liebe getroffen hatte.

Dieses Alles und bie Fülle von Wohlsahrt, Bu-

Diefes Alles und bie Fulle von Bohlfahrt, Bufriedenheit und hauslichem Glud, welche unter ber herrschaft bes murbigen Mannes überall hervorteat,

antibrang nicht aus fchleffer Gutmitthigfeit. bequae: mer Friedensliebe und abnlichen paffiven Alltagstugenden, die mit feiner tuchtigen Gefinnung im Bi=; berfpruche ftanden. — Bu folcher Geftaltung gehort fcopferifder Geift und ein gleich fraftiges und ebles Gemuth. Der Bille, biefer Strahlenfocus bes innern Menfchen, ber bie Geele abfpiegelt und ben Charatter verfchließt, zeigt uns ben Grafen rafc, energifch, felbft ungebulbig und gereigt, aber ein ftartes Gegen= gewicht von Befonnenbeit, ein fcones Gefühl für Recht und Billigfeit und ein reicher Schat von Denichenliebe erhielten ben farten Billen rein, frei für bas Große und Gute. Die Boblfahrt ber Seinigen war nicht vergallt burch berifchen Drud und feine Gunft fein ungemiffes, an ben Bechfel ber Laune gefnupftes Gut, fondern amiefach begludenb burch Die Gewißheit ber Dauer, fo wie feine Gaben nicht Preise für bas Bergeffen, eigener Erniebrigung und frember Rrankung burch bespotische Willfuhr meren, fonbern boppelt erfreuten purch Die Art bes Gebens. Er fonnte bem Bergeben gurnen, aber mit gerechtem, Bornegund verläugnete Die eblere Ratur nie fo febr, daß er feine Macht zur Rache ober zum Muthkuhlen. an bem Schwächern gemigbraucht hatte. Satte er im gereigten Buftanbe einen Entschluß gefaßt aber ein Schreiben gefertigt, fo pflegte er biefes ber ftets fur friedliche Beilegung ftimmenben Gemablin mitgutheilen und ließ auf ihre Bitte bie Sache gang ober. bis zu einem rubigern Augenbliche liegen.

Diefe Gemuthomilbe und Kraft zeigte ber Bersemigte, in großmutbigem Uebersehen kleinlicher Anzeiffe auf ihn, in der Geneigtheit zum Bergeben und in der Bereitwilligkeit, mit welcher er die vernunftige Prufung und Widerlegung seiner Meinung aufnahm, denn ihm war der Erog enger Derzen fremd, welche,

m wur zu triumphiren, Zeiumphe ber Unvertunft ber bie Bernunft feiern.

Rur in bem letten Bebendfahre burch fonell auf nander folgende Unfalle und insbesondere durch touerliche Arantlichteit empfindlichen gestimmt, tonnte er Graf auf die Angriffe des nunmehr gleichfulls vesorbenen Rudolph Andre, Wirthfchafts Director in johnen, An in jene literarische Febbe einlaffen, die icht ohne vehfonliche Erbitterung geführt wurde.

Mit woen fo viel Sinn als Talent für bas gefth ne Leben misgeruftet, verband ber Graf eine bobe leffaltumit wundervoller Saltung, und Geif, Die inbligfeit, Anmuth und Wohlwollen fprach aus felin eblen Bofidt gigen. Bewande im Musbind ber ebe, bon jebesmaligen Zoniffcher freffent, man feine ntethaltung geiftwich und angiehend burth gindib en Dalmer und leichten Big , myider nite felten in e Scharfe ber Ironie überging. Seine Boflichteit ar aicht biderete Gerenfontel bas auf Bucher isleiht , fonvern ungefchmindtet: Ausbrud ber Mch= ing und eines freundlichen Bobboollens. Gelbf bet gliche Umgung febroachte ben Reis feiner Unterbale ' ing nicht, welche entweder aus ber jebesmaligen schure gricopft war, ober Greighiffe bes Tages beaf, ober über miffenschaftliche Gegenstanbe fich vett eitete. Gelten tam ein abgenuttes Ihema an bie eiher, als etwa bas von ben großatterlichen Bitten ab Gebrauchen prinit bem babet gewöhnlichen Gtu otopfpaß, ein Bieblingeftoff bloger Gedachtnigmens ben, und noch fettener brathte unfer Graf Beminisngen aus bem eigenen Leben, in benen bas 3chifelbfis efailig gur Doan aufgeftellt ju werben pflegt, benn bober von Gefft und je reicher an felbfifrittefteiet ebe ber Wenfch ift, befor wenigen tragtion won bies r Rudlibenatur an fich. Abie ein gerechtes Belbfis fühl mußte in der edlen Seele, der Quelle fo vieles

Buten, bei dem kinftigen Streben und erfolgerichen Wirken wohl Platz finden. Wer dieses Bewußtseyn innerer Würde Abelftolz nennt, vergist, das leerer Dunkel nur der Ludendaßer mangeluden Werthe und das hudvogen ift, welches schlafte Seelen zwar aus blädt, aber nur noch leichtwichtiger macht; — dies sted Wahrzeichen geistiger Beschränktheit haftet nicht an dem Manne der humanität und harmonischen Bildung. Graf Ernst ließ die Rücksichten nicht aus den Augen, welche ein hoher Stand sovdert; er liebte selbst Aufwand und außern Glanz, aber beides gezeichte nicht zum Drucke seiner Untergebenen, deren Liebe und Verehrung er im reichsen Maaße genoß.

compression of passonicity of the street and control of the street of th

tran idea dandero, dand men e

Limat: non odio obscuro morsuque venenate Rident vicini glebas et saxa moventem - \*). . fo war ber Graf bach euch ein Freund jeber Biffenfchaft und voll warmen Gefühle für bie Runft. Die alten Glaffifer ehrte er boch und zeigte burch haufige Citate aus benfelben ein ausgezeichnetes Bedachtniß; von vaterlandiften Dichtern ftand ibm Bieland mit ber flaven, beitern Lebensanficht, und Schiller mit ber tiefen Weltanfchauung naber, als Giothe mit feinen munderbaren, von ben Rebelgeftals ten ber Romantif burchjogenen Schopfungen. Bols taine batte leinen Geift nicht fo übenfoliffen, bag berfelbe mit ben Begriffs : Sietoelpphen ber Concilien und bem bialectifden Aremerhandel ber Scholufifer in Glaubenefachen das Seilige felbft wegwigelte, und wenn gleich die frostige Periode ber Religions : Res duction auf Moral - Philosophie, am Schluffe bes

<sup>\*)</sup> Epistol. Lib. I. 14.

. ther Sallenen Jahrhunderth zwefentlich auf unfere Gras fen gemeirte, fo bemabrte boch jein warmes Gemith ginep ichonen Schaf inneren Religiofitat, als bie Echulfatheber jener Beit ausbogen. Gein Glaubens balenntuiß fprach er nicht aus, in bem Gefühle, bag Der religiofe Glaube in jeber Bruft ein eigenthumlis ches Bennige, annehme, und nur blinbe Intolerang Die gleiche form tonne aufgwingen wollen; eben fo griff er auch bie Deinung bes Schwachern nicht au, meil bis Beele von Innen expeitert werben muffe, Dieles einem pfpchifchen Rinbe aufbringen, geiftige Pragonade mere. Die Schule, sagte er einst hat keinen Bonneis ihr ben nicht zu fassenden Gott; aber hebarf es benn bes Beweises? mir genugt dafür feine Buidegewelt und meine unere tleberzeugung. Oft miederholte er. Bir tonnen Gott nicht genug banten für bie tiglich empfangenen Mablithaten und abge-wenderen Mebel, und dieses Donten ift mabres Gebet, micht best emige Bitten unb Betteln um noch supe selectis mortem serumperum requiem, non egunistum, esse; sam ouncia mortainm mala Josuph geseht allein weber Cafar noch Salluft, ben ibn fo finneben laft "fannten bie Lebre ber Liebe, nub bie Schuffmarte jenes Sages laffen uns talt unb Bleichautig ale berührten fie ben Menfchen ger nicht, Apaderedend auch ber Inhalt ift; wie ganz andere bemegen aus Aussprüche beierauf erinnerte er an mehrer glübsende Stellen der Achriet. Die eben engeführer sichtende Stellen der Achriet. Die eben engeführer Sielle aus dem Balluk miederholten seine Kubenn middernd der Fieherhabens der letten Argutz-beitzigleichen als beschäftige ich der Geist noch vor dem kuntschaft beschaft und beschäft den erzeichen Bedanzen. Aidministration die zeitelben, mit gentalt bu.

## 464 Dilm. Einft; Shiven Chard. Stochb.

11 1 Pie Lebensweife bes Grafen wich in unaneden Stiden von ber naturgentaffen Ordnung ab', welche frisbefonbere burth feine Mormiegenbe Geifedregfams Feit jum Rachtheil bes Morbers geftore wurde. Die Stunde ber Mittags : fb' wie bie ber Abenbmabigeit war beffimmt, und mit firem Schlage viefemintelein fich bie graftiche Bumilie und bie nath freuntben tins tergebenen. "Belin nicht Die Begenivalt bon Freifs ben' viel Zafet verfangerleg fo wurde fie in Welliger ate finer hatbeit Stunde Aufgehuben. Um nenn wer pfikgte Graf Genft fra nfeberjulegen, und bie beei Sturben bis Mittermicht wiren feine ettigigen regemitfigen Schlafftundeli, benir oft fcon vor & Uhr Vegann er ben fruben Saft "Das Reverengeleiben ge-Wohntener Erfateungen ? bus Ausbebeften eigener Speen, Die Druffung neuel Gutwarfe, bie Leceure ute-Beunftborten eingegangener Berichte, Beief Breiben Stunde por Mittag dir bas Scheibennie gefffelt. Gewobbilitt uttreibrutt kin lettifer Ghammer, Erfit bes fo gefürzten Schlafes, auf etwa eine Stunde bide Morgen Befchaftigungen, wolche alsbann mit tetag war zu freier Berfügung ubrig, und meift bein Genuß ber freien Luft und Unterhaltung gewidet. Bei ber wahrhaft homerifchen Gaftfreundfchaft 16 Grafen war fein Schlog felten leer von Gaften, Dethen er nach einer oft glanzenden, immer genufreiten Dittagsmahlzeit bie zweite Balfte bes Tages widriete, burch feine Gegenwart und Anordnungen ihr Bollbefinden erhohend. Die Bergnugungen ber Biel und eine heifere Stimmung an berfelben hatte et gern, aber gebrannte und gegobrene Getrante be-men felten uber feine Lippen, und zwar wennet aus biatetifcher Rutfficht, als ausu Gerthatitenteit

gegen biefe fittigen Geifter, melde mit ben Ichrent in eine wahre Ibiofpnerafie ausartete. Der Kafe fer wat fein Enblingstrant ; et genoß ihn fowohl nach ber Dahlzeit, als: auch nach jeber Unterbrei chung feines fragmentarifchen Schlafes. Die feis nem attern Bruber, einem leibenschaftlichen Baibs manne fibeilte er bie Jogbluft nicht, vielleicht aus Diebes zu ben Ehieren , benn ser kannte Leinen Schmetterling leiben feben; bagegen nabrte er eine um fo größere Reigung gur Aontunft, wiewohl ihm, nach feinem eigenen, aus richtiger Gelbftfcha Bung berborgebenben Urtheffe , Salent für ben mus felanichen Bortrag abging, und mit aller burch uns glaublicher Ausbahre und Anftrengung erworberen Bertigkeit, im Bibtonfpiel bee Mangel an roptomis fchem Gefühl nicht zu erfegen mar. Aber fein treff fenbes Urtheil über Dufit verfieth Gefchmad und biefe Empfanglichtett für biefetbe und fein innerer Bien feffelte ihn an bie Runift, welche ber Geele eine Sprache und jebem Grfuhl eine Stimme leis Det: itt berfammeite Runftler und Runftfreunde um fich und blieb thr trea ergeben, bis im 3. 1815 bas Bund der Aone für ibn fich gang verschloß. — Der ibernafitge Gebrauch ber heißen Baber in Toplig fuhrten eine unbelibare Lahmung ber Gebonenervon berbei.

Unber biefen traurigen Berluft flagte ber Graf nionelle eind blieb Allem bas, was er vorher gewofen mar, felbft bie Geele ber Unterhaltung in ber Gofellschaft, wiewohl bas Gofprach zum Theil

febriftlichngefichrt merben mußte.

Die Gefundheit feines Fraftigen Rorpers witrbe fcom'afeit winer: langen Reihe von Jahren birich beftige Sichtanfalle erschuttert, gegen weiche er bie Dinellen won Rarlsbad imb Bopit oft und jeders zeit mit gutem Exfolge gebrauche hatte. Im Some

R. Retrolog. Se Jahra.

mer bes Indres 1884, befachte der Geaf beibe Bobeorte zum letten Wale, aber die sonst gewöhnliche ganftige Nachwirkung, trat nicht ein, und die Spanns fraft seines Körpers ließ, nach, ohne selbst durch den wieder erwachenden Frühling des Jahres 1825 erhöht zu werden. Auch die Gemüthössischunung verrieth größere Reizbarkeit, allein der Seist keine Erschlassung, denn noch im Monat März, da det Kaiser Alexander das schmeichelhafte Gesuch um genaue Mittheilungen, über des Grasen Schäferei, werlche man die erste der Welt nennet, an ihn selbst ergehen ließ, arbeitete diesen die ganze Nacht hindurch und versasse einen freimutdigen und aussichnlichen Bericht, um sogleich mit der am andern Morgen, abgehenden Vost denselben absenden zu

Doch wahrend der Geist noch frei und frastigewirke, erlag der Körper den Folgen einer zer fidrenden Gicht, welche sich in dem größern Geschlettenden als Berkocherung und in einer bedeutenden Desorganisation, des uropositischen Spstems außerte, wobei zuleht noch ein drandiger Furunkel hervortrat. Eine dumpfe Betäudung denahm dem Leidenden die Empsiedung und sauft und:schmerzelos entschlummerte derselbe in der Nacht vom 18. zum 19. April im fast vollendeten öbsten Ledensssiahte. Um 24. dess. Mon. sand die Beistehung der entselten Hücke in der gräflichen Erdenststatte. Schlosse Rochsburg unter Feierlichkeiten Statt, wie sierles hohen Berewigten wurdig waren.

Der Segen seiner Berte wird lange noch fortleben, und taufenbfattig ist fein Dentmal in ben Bergen aller berer aufgerichtet, bie er hienie-

den begindte.

Mage die innige Wehmuth, mit welcher mir

in ein beiteres Gofuhl fic auflöfen, wenn wir ben Blid von bem Rubenben abwenben und auf fein Bilb richten, bas ibn in ber vollen Rraft bes Les bens und Wirbens barftellt.

Es ift fcon oben bemeret, bag ber Dant fur ben nachfolgenben Auffat bem Berrn Prof. Dr.

Beber in Breslau gebührt.

3. 6.

Wenn ich nach bem Bunfche und auf Ersuchen bes Berfaffers biefer Biographie bes herrn Grafen Beinrich Ernft von Schonburg : Rochsburg, meines unvergestichen, bon mir innigft und tief verehrten Behrere, vaterlichen Freundes und hohen Genners, es unternahm; eine turze Schilberung beffelben als Landwirth , eine Darftellung beffelben in feiner gro-Ben und enhmwurdigen landwirthschaftlichen Thatigteit und Birtfamtelt gu entwerfen, fo bedaure ich babet gar febr, bag mir nur eine fo kurze Beit bagu gegeben war, bie mir es unmöglich machte, mehr, als nur eine flüchtige, leichte Stize bavon aufzustellen, bie nur gang im Allgemeinen ihn ale Sandwirth zeichnen, keinebwege aber feine einzelnen bebeutenoften und vorzüglichften landwirthschaftlichen Beiftungen und Unternehmungen genau verfolgen und ausführlicher befchreiben und erortern tann. Bielleicht, ober hoffentlich, ift es mir aber gu einer anbern Beit moglich, eine eigentliche und forgfattige Gefdichte ber berühmten Rochsburgifchen Birthichafs ten auszuarbeiten, ba es allerdings ber mehrmals mundlich und schriftlich gegen mich von bem treffe lichen Grunder berfelben felbft geaußerte Bunfch war, daß ich feine, nach feinem Tobe mir zu übergebenben, bionomifchen Dapiere bagu benugen mochte? 80 \*

Diele find mir auch burch die Bite ber venwittmes ten Krau Grafin von Schonburg bereits wirklich augekommen und aus bem mir icon fruber übers fandten Bergeichniffe ber 123 Rummern, welche bie perfciebenen, in benfelben vorfindlichen Auffate ausmachen, erfebe ich bereits im Allgemeinen, baß fie bes reichften, mannichfaltigften, und intereffanteften Inhalts find und zum Theil allgemeinere, jum Theil fpecieffe Gegenftanbe ber Landwirthichaft betreffen: inwiefern ich aber baburch in ben Stand werbe ges fest merben, eine eigentliche Geschichte ber Rochsburgifchen Landwirthichaft gu ichreiben . fann ich noch nicht, fondem nur erft nach forgfaltigerer Durthe ficht biefer Daviere beurtheilen, bie mir bisher noch nicht moglich gewefen ift. Wohl fommt mir babei febr zu fatten, bag ich nicht nur 21 Jahr, namlich pom Frubjahr 1796 bis babin 1797 und vom Frubjahr 1798 bis Dichaeli 1799 ununterbrochen in Rochsburg felbft, im tagliden Umgange mit bem verewigten herrn Grafen gelebt, fonbern auch nachber, fo lange ich in Leipzig mar, b. b. bis Dffern 1802, jebes Salbjahr, und mabrend meines Aufs enthalts in Frankfurt a, b. D., von 1802 — 1811 boch jebes Jahr, in ber Beit meines biefigen Aufs enthalts, in Breslau aber wenigstens boch aller 3 Jahre, fo oft ich nur nach Sachfen, meinem Baterlande, fam, jedesmal bas mir fo theure und fo hochft intereffante und lebrreiche Rochsburg auf mehe were Tage wieder befucht und außerbem fortwahrend in einem oft febr fleißigen Briefwechsel mit beffen verehrtem Befiger gestanben babe, ber, wenn er auch wohl über viele andre Dinge fich in feinen Briefen ausließ, doch niemals die merkwurdiaften bkonomischen Notizen aus feiner Birthschaft mir. mitautheilen verfaumte und noch in bem letten Schreihen, welches ich von ibm nunter bem 1. Jan.

1825 erhalten babe, nementlich iber feine Schaafaucht, febr intereffante, obwohl megen ber babei eben von ihm erfahrnen Unannehmlichkeiten und Werdrüßlichkeiten, von benen er mir fchrieb, mir eben nicht erfreuliche Nachrichten mittheilte. Babrent meines bauernben erften ober nur mehrtagigen fpatern Aufenthalts in Rochsburg war es naturlich mein faft einziges Beschaft und meine faft einzige und liebfte Unterhaltung, ben Beren Grafen auf feinen bfonomifchen Begen und Gangen fbie er alle au Sufe machte, indem er bas Reiten fcon in bes erften Beit meines bortigen Aufenthalts nur gu turgen Spatierritten liebte und nachber gang und gat aufgab) zu Unordnung ber landwirthschaftlichen Are beiten im Relbe, Balbe, ober auf ben Biefen und au Beauffichtigung ber angeordneten Geschafte, ine gleichen in die Stalle und Scheuern und auf bie Boben zu begleiten, wo benn immer vorzuglich nut uber ofonomifche Gegenftanbe felbft gefprochen und in ber erften Beit meines Aufenthalts mir von meis nem ehrmurbigen Führer ein, formlicher Unterricht uber fie, wie fie eben in ber Birthschaft fich zeige ten und vortamen, ertheilt murbe, fo bag ich bem? felben in ber That, als meinen theuern und treffs lichen Lehrer, meine gange praktifch = deonomifche Bilbung verbante; ber aber auch in ber theoretifchen mein Subrer war, indem er mir die beffen bionos mifchen Werke gu lefen gab und felbft biefelben las und fich nachber uber bas von ihm und mir Geles fene mit mir auf bas Lehrreichfte unterhielt.

Go viel mußte ich zu ber Rechffertigung meis nes Unternehmens, eine Schilberung bes Berewigten

als Landwirth, felbst poraussenden.

Um nun hierbei nach einer gewiffen Orbnung au verfahren, wollen wir ihn querft

1) gang turg als thegretischen Landwirth

in Midficht der Umfanges und Gehalts feiner theod retifchen und wissenschaftlichen Kenntnisse von der Landwirthschaft, bann aber auch vornehmlich

2) als prattifchen ober in feinem wirflichen

prattifden Birten und Leben tennen lernen.

Als ich im Mai 1796 nach Rochsburg kam, war berfelbe fcon feit mehrern Jahren bem Stus bium ber Detonomie febr ergeben und grimbliche wiffenschaftliche Renntniffe bavon Surch ble fleifige und forgfattige Lecture ber beften Deutfchen und auch mehrerer auslandifden ofonomifden Schriften fich gut verschaffen bemubt gewefen; worin ibm eine febr gute und forgfaltige Elementar- und allgemein wiffenschaftliche Bilbung, bie er in feiner Jugenb und auf ber Univerfibat in Leipzig erlangt hatte, febr nuglich, fein vortrefflicher Ropf aber, fein rich tiges Urtheil, fein beller Berftand und fein gutes Gedachtniß vorzüglich bulfreich fenn mußten. fcatte unter ben altern Schriften porguglich ben Dausvater von Minchhaufen und von Germerts haufen, Lespoids Lanbwirthfchaft, bie Leipziger Blos monnifchen Radrichten und Schubarts von Riees felbs Schriften, biefe besonders in Bezug auf Rleebau und Stallfutterung, war aber überhaupt mit ben beften bamaligen ofonomischen Schriftstellern allen feht bekannt und las auch zuweilen bie alten Beriptores rei rusticae. Dit ben Bulfetenntniffen bet Detonomie war er hinlanglich verfeben, in ber Mathematif febr gut bewandert und mit bem bas maligen Buftanbe ber Naturwiffenschaft febr befammt. Und hamer und unausgesett bemuht, fich mit bem Meneften und Bichtigften, was im Gebiete ber Landwirthschaft entbeat; beobachtet, bemertt und erfahren worben war, befannt ju machen, las er auch fortbauernb, bis in bie letten Bage feines Lebens alle irgend bebeutenbe neuera bipnomifche Schifften und fast alle dienomische Journale und Benutte vorzüglich auch die Schwerzischen und Thaes erschest Werke, namentlich die Einkeitung zur Kennts niß der Englischen Landwitthschaft und die Grundsfäse des rationellen Ackerdaues von Thaer, die er besonders in der Lehre vom Feldbau, den Feldspsteinen namentlich und der Feldbearbeitung und auch in der Lehre vom Jutterbau aus's Höchste schäfte. Unter seinen Papieren sinde ich einen Aussauf 28 Bogen über dieses erstere Wert Thaers.

In ber Schaafzucht war früher Daubenton fin sehr lehrreich gewesen und von ben neuern Schriften hat er mir Rubolph Andre's Anleitung zur Veredlung ber Schaafzucht mehrmals sehr gestobt. Ich kanis aber wohl sagen, das überhaupt gewiß keine irgend merkwürdige ekonom. Schrift, vorz zuglich in ber Deutschen Literakur, zu irgend eines Zeit seiner Ansmerksamteit ganz antgangen sen, und feine eigne okonomische Bibliothek war daher reich ausgestatet.

Das er auch gat nicht abzeneigt wur, sich selbst literatisch mit der Dekonomie zu beschäftigen, zeigt die größe Masse von Aussasen, die er hinterskassen hat; welche mehr ols 1000 Bogen betragen und unter denen sich besonders auch ein, 1799 aus gefangenes, aber nicht alle Jahre, sondern nur dis 1808 und dam für 1814 u. 15 sortgesetztes dlos nomisches Lageduch und vornehmlich sehr Bieles und Aussichtliches über Schafzucht und Feldwirthsschaft im Allgemeinen, dann auch Manches über Düngung ind Bachsthum der Pflanzen besindet. Rur wollte er bei Ledzeiten nicht als Schriftkellen erscheinen, und so gewiß er mir auch versprochen batte, das 4re Hauptstaß meines Handduchs der größern Bleszucht, Bd. II., Leipzig 1811, gr. 8., welches von der Schaafzucht handelt, mit erlauterns

ben-Artmerfungen ju begleiten, fo fchige en mir-es boch zufest noch ab und begnügte fich damit, bas Mamufcript vor bem Drude burchauseben und mit feine Bufriebenheit bamit gu grtennen gu geben-Blos einen außerft tehrreichen und wichtigen Mufa fat : iber ben Rartoffelban im Großen auf den ereflich : Schonburgifden Gutern gu Rochshurg ere laubte er mir, and feinen eignen handschuftlichen Rachrichten, im 92. St. meines ofengenichen Samme lers im 3. 1804 mitzutheilen und nachher bat er meweiten unter ben Ramen feiner Infpettoren, ober Anderer, theine Auffabe und Ertlarungen über feine Schnafzucht in Anbre's. ofonomischen Neuigkeiten und in die landwirthsthaftliche Beitung einrucken lafe. fen und auch bie Eleine Schrift: Ginige Bemerkung gen eines praktifchen Landwirthe über bag Gange ber Schaafgucht bes E. Detri, Leipzig 1817. bet S. B. Meifder Beg ift von ihm geschrieben.

Doch : gang voniglich zeigte fich feine große und treffliche theoretische landwirthschaftliche Bilbung und Renntmiffenin beinem graßen gund herrlichen waltifden blonomifden Birten und Banbeln, und er war eben barum ein großer, achter, mahrer Draftifer in ber vollften Bebeutung biefes, Morts, weil er in allen feinen bkonomifchen Unternehmung gen immer ben Grundfagen einer richtigen und ge-funden Theorie folgte und biefe eben nur auf bie eigentliche Fubrung und Bermaltung feiner Birthe schaffen anwendete: und fo bat er fich unftreitig einen ber erften Dlage in ber Reibe ber Deutschen dibt braftifchen Candwirthe erworben ; und nicht nur fein Baterland Cachfen (wenn auch beffen Regies wing ihm bei feinem Beben auf teine Beife irgent eine, feine boben Berbienfte um die Landwirthschaft anertennenbe, Auszeichnung gewährt bat), fonbern auch viele Lanber und Gegenden bes Mustanbes,

mahin die große Badl-fainer Apeunde und die Ba wunderer ber Rochsburger Birthichaftbeinrichtungen, Die biefe, und vornehmlich feine bochberuhmte Schaf ferei, bei ihren nach Rochsburg gemachten Reifen und bort angestellten Besuchen besichtiget und ibr felbst kennen gelernt und fich mit ihm über ofonomifche Gegenftande unterhalten, aber in ber fratern Beit, wo bie gegenfeitige Mittheilung burch bie Zaubheit bes Beremigten fast unmöglich, ober boch fehr fchwierig murbe, von ihm darüber gewiß febr lebereiche Aengerungen und Bemertungen, ba er fo gern über Detonomie fprach, gehort baben, - biefe Canber und Gegenben, fage ich, wohin bie große Babl feiner Freunde und Bewunderer biefe von ihm gemonnenen Unfichten, Urtheile und Erfahrungen aber landwirthichaftliche Gegenftanbe, verpflangt bas - wurden fcon jest feinen Rubm als prattifcher Landwirth für jebe Beit erhalten und verbreiten, af Goviel ich weiß, war es am Schlug ber Boger Jahre bes worigen Sahrbunderts, mo ber Beremigte feine praftifche ofonomifche gaufhahn begann, und indem er maleich mit feinem, mehrere Sabre altern Derru Benderei bem Grafen Beinrich von Schone burg. ite ber außer einer furgen militarifchen Laufe babn ju finigl; Preuß. Dienft, fich immer ber ause abenben Bandwirthschaft gewibmet hatte und ein ebenfolls recht eifriger und tuchtiger, aber mehn empyrifd, ale eigenflich graftifch gebilbeter Landwirth war - Die Berrichaft Rochsburg übernahm und fich in beren Bewirthschaftung mit bemfelben theilte. Menigftens fant ich biefe Theilupa icon par, als ich im Sahr 1796 nach Rochsburg fam. 1792 faufte ber Berewigte bas unter Rocheburgs Berrichaft felbft als Bafallengut gehorenbe Ritters gut Bertholdeborf, welches gang nabe bei Roches burg liegt und nur burch ben Mulbenftrom getrennt

M. Dier war es, wo er ben! Grund ju ber fo bes enbeiten Schaferei legte. Er fchaffte bas Rindvieh Dafelbft ab, und wußte fich, burch betrachtliche Aufs turiafrage gu verfchaffen, brachte es auch burch bros greffive Beteblung in fich felbft , trot affer Schwies rigfeiten (benn er verlor einmal in einem Sabres burch Unvorfichtigfeit bes Schafers, ben größten Ebeil ber Lammer) jur größten Bollfommenbeit. Spaterhin baute berfelbe einen Schaafftall in Rochs= burg, nicht weit vom Schloffe, um feinen Liebtingen immer nabe gu fenn. Gein Gifer, feine uners mubete Thatigfeit und firenge Aufficht erhielten Die-fen Stamm immer rein, und, fein Andenten ehrend, wird berfelbe auth fernet in feiner ausgezeichneten Beschaffenheit erhalten werben. Der Git ber Ochas Ferei ift jest wieber Bertholbsborf, ba bie Lehnsberrichaft Rochsburg in Ermangefung mannlicher Rachtommen an Die nachften Agenten gefallen ift. Durch die Theilung ber Felber und Biefengrunds flude mit feinem altern Berrn Bruber, war er in ben Stand gefest, ungefiort bamit ju Gunften feis mer Schaferei Diefelben zu benugen und überließ bas gegen beinfelben bas nabe beim Schlog befindliche Bormerk, wo eine bebentende Anzahl Rindvieh un-Berhalten wurbe. Die fruher bei ber Berrichaft befindliche Schaferei, nabe bei bem Stabtchen Bungenau, fo wie auch bie Balbungen und bie übrigen Ettrages und Ginnahmequellen, hatten beibe Brus-ber gemeinfcaftlich, und in ber Direction und Bes tung aller allgemeinen, Die Abminifiration ber gans gen Berrichaft und bie Familienrechteverhaltniffe bes graffich Schonburgifchen Baufes, welches, als folches und als ehemaliger Bobmifther Reichsafterlehnsvafall, befondete Borrechte und Prarogative im

bnigreich Sachfen genießt, angehenben Angelegens

eiten wechfelten fie fich monatlich ab.

Da nun Graf Beinrich mehr ber altern, emsprischen, aber boch schon beffern, auch bie neuern, hon binlanglich bewährten Ginrichtungen, ben Riees au und die Stafifutterung, ben Rartoffelbau it. icht übersehenden und vernachlaffigenben und be mbere einer guten und forgfaltigen Felbbestellung ch befleißigenben, Detonomie anbing und folgte, Braf Ernft hingegen ben neuen miffenschaftlichen ortschritten und großen praktifchen Bereicherungen nd Bervolltommungen ber acht prattifden Detos omie hulbigte, ber eine mehr ber Rindviehs ber arts ere mehr ber Schaafzucht fich befleißigte, fo war 3 in ber That bochft lehrreich und intereffant, Die erschiedenen Resultate ber Bemuhungen und Aus ronungen beiber, in einer und berfelben Wegenb, auf einem und bemfelben Blede, auf ben, oft ur burch ben fcmalen Subrweg getrennten beiberitigen Felbern beobachten ju tonnen; und allerings waren bie bobern Ertrage ber Felber bes Brafen Ernft, Die beffer gebungt, noch forgfamer eftellt, in Rudfict ber Commerfruchte, nach bes Iten Amtmanne Leopolb aus Corau geptiefener Ranier, nur im Berbft gepflugt, im Frabjahr aber ur mit ber Egge eingebrochen und gleich befaet ourben, fo bag bie gange barin enthaltene Bintereuchtigteit ben Fruchten in ber trodnen Beit bes frühjahrs fehr ju Gute tam und bie Ganten zeitig jenug fo beraufwuchfen, bas fie bas bort fehr hauig aufwachsende Untraut, namentlich ben Beberich, eicht verbrangen tonnten \_\_ gang unlaug und unierkennbar. Daß aber auch bie feine Schaafzucht bes lettern es von jeber bet fonft techt guten Rindpiehzucht bes erstern febr zuvorthat, war keine Frage ind am Ende gewann berfeibe felbft auch febr große

Reigung zu ben Schaafen. Dabei war es auch wieber Graf Ernft, beffen raftlofer Gifer fur bie Landwirthichaft bie Balfte bet Rochsburgif. Birth-Schaft mit dem Rittergute Bertholdsborf ju flein war, und baber taufte er nachber noch eine Ungahl zum Theil bebeutender Bauerngrundflude in Berts boldsborf und in ben ebenfalls zur herrschaft ge= borigen Dorfern Mobeborf und Beleborf gulammen und begrundete fo eine nun fehr bebeutende Land= wirthichaft, bie boch gegen 6-700 Morgen Felb= land, an Wiefen jedoch nur wenig enthielt (welcheme Mangel man indest bald burch febr ausgedehnten Butterbau auf ben Felbern, einen farten Rlee-, Biden =, Erbfen = und Gemenge = und vornehmlich ouch einen febr großen Rartoffelbau abzuhelfen wußte) und auf ber bann an 2000 Stud bochfeine Schaafe theils im Stall, großentheils nachher auch auf niebergelegter Beibe gehalten wurden. energisch ber Graf bie Mittel gur Erreichung gro-Ber ofonomifcher Brecke ergriff, tann man baraus feben, bag er auf bas von ihm erfaufte Rittergut Gosba bei Spremberg in ber Laufit, ju beffen Befit er indeff, ba über ben Kauf ein Proces ent= ftand, nicht gelangte, gleich fur 1000 Rtblr. Rleefaamen verschickte.

Heberzeugt nun, daß ein hoher Ertrag bes Felbbaues nur durch eine forgsame Bestellung ber Felber und vornehmlich durch eine tüchtige, traftige Bedüngung derselben zu erhalten sen, hatte Graf Ernst von Saus aus sich entschlossen, nur Schaafe zu halten und diese auf dem Stalle zu füttern, wenn auch vielleicht der Borsch, gleich nur seinwollige Schaafe zu ziehen, ihn dazu mit darum bestimmt haben mochte, daß er den gewöhnlichen Weidegang für dieselben für zu gefährlich hielt; obgleich ich nie von ihm die Idee äußern gehort habe, als mußten

Die Merinds, als eine fehr verzärtelte Schaffrace, nothwendig wie frankliche Rinder gehalten werben. Und unftreitig hebt sich nun hier bas größte und hauptverdienst bes Grafen um die praktische Births schaft bewor, die wollkommenste und gludlichste Losiung ber dkonomischen Frage und Aufgabe, nams lich: ob eine Stallfutterung ber Schaafe auch im Gommer im Großen möglich und

nuglich fen?

Bekanntlich waren ihm Schubert von Meefelb, Holzbausen und Andere schon mit Beispielen hier zwar vorungegangen; allein diese waren weder so größ und bedeutend gewesen, noch hatten sie sich erhalten: der erste, die Stallsutterung der Schaase im Großen und fortvauernd durchgesetz und sorts geführt habende Landwirth ist und bleibt der Graf Ernst von Schöndurg! In den Jahren 1801 bis 1805 wurden sogar die sämmtlichen Schaasheerden von 2000 Stud in den zwei neu erdauten Stalzten, dem kleinern zu-Rochsburg und dem großen zu Mohsdorf auch im Sommer gefüttert; allein da dieset letztere, der sehr leicht gebaut und etwas hoch gelegen war, dalb vom Winde eingerissen worden war und man keinen neuen so großen Schaasssstall wieder bauen wollte, so wurden die hier gezstandenen Schaase nach Bertholdsdorf und Mohsdorf auf die Bauerhöse vertheilt und nun auf eisnem Theile der Felder, der dieserhalb zur Weide niedergelegt und liegen gelassen wurde, den Somzmer über durch Hiten tressisch ernährt, da sich balb der schönste und gesündesste Graswuchs hier zeigte.

Daß außerdem aber biese seine Schaafzucht auch an sich bald eine ber ersten und berühmtesten in Sachsen, ja, in hinsicht auf moglichste Ausgleichung der Wolle auf dem ganzen Schaafe, ber größter Frinheit und auf Größe und trefflichen Bau

#### 478 Deine. Eruft, Gr. ju Schonb. Rochen

und auch auf Wollreichthum ber Thiere bie enfe und berühmtefte genannt ju werben perbient, if bekannt und von mir anbermarte naber bargetban worden. 3mar hat man ihr auch in ber neuern Beit aar vielerlei Rachtheiliges nachgefagt, vornehms lich ihr ihre gu betrachtliche gange und ben Dans gel an Dichtheit bes Stapels, auch eine Beitlang ben gezwirnten Buchs vorgeworfen, allein theils lag nur Diggunft und Reid babei jum Grunde, theils mtheilte man gu oft nur nach ben, oft nicht gut gehaltenen, ober burch ju ftarte Lammergucht Bu febr angeftrengten und gefchmachten, Eremplaren Rochsburgifcher Schaafe, Die man getauft und ans bermarts bingebracht hatte, theils mar allerbings - nicht bie gange Beerbe bas, mas bie Rochsburger Stammbeerbe mar, und tonnte es nicht fenn, ba mehrere 1900 Stud Schaafe niemals von gang gleicher- hoher Qualitat fenn tonnen und werden. Dag indeg bas Publikum im Allgemeinen ben boben und gebiegenen Werth bes Rochsburger Schaafviehes zu wurdigen wußte, zeigte ber ftete enorme Andrang von Raufern aus allen Gegenben, Die be= kanntlich um fehr bedeutende Preife daffelbe gern tauften. Der niebrigfte Preis ber Schaafe marb 20 - 25 Rthir. und ber ber Stabre 50 Rthir. boch wurden auch Eremplare für 100 und 200 Riblr. verkauft, und zwar fo, bag zu 5 Schaafen immer ein Stahr genommen werben mußte. Defe fenungeachtet mußten jahrlich fur viele 1000 Rthir. Beftellungen abgeschlagen werben; und es werben bies auch mehrere ber beften Schafereien Schlefiens und anderer ganber, bie ihre Rochsburger Stamme auf's Socifte halten und ichagen, gern bekunden. Much nach bem Lobe bes Grafen, ber gulett 2 Sahre guvor tein Muttervieb mehr vertaufte, fons bern feine gefammten Deerben baburch mehr auszus

gleichen fuchte, und fo eine Schaafzucht von 3000 Stud hinterließ, wie er fie im Ganzen noch nie fo beifammen gehaht hatte, find fehr bedeutende Bers Laufe bavon gemacht worden, obwohl auch noch jest viel bovon jum Berkauf fteht. Man verkaufte iest Schaafe fur 10 Stud Friedricheb'or und bars uber, Stabre bas Stud ju 20 Friedrichsb'or, und to ift diefe mundervolle Deerbe jest weber gang gem freut, noch gu febr geringen Dreifen vertauft, wie bie Meglinschen Annalen Bb. XVII. St. 1. fagem Diefe ausgezeichnete Beschaffenbeit und Borguglichs Beit feiner Schaafe war nun allerbings gang bas Bert feiner Arbeit und Induftrie. Sein erfter Stamm, bestand aus Ctolpeichen Stabren und Muts terfchaefen, zu benen er bann fpater noch mehrere aus ben toniglichen Schafereien taufte und nur burch Impucht und forgfaltige Bartung und Pflege biefe feine gang eigenthumliche, bocheble und feine Schaaf= race aus ibnen erzeugte und bervorbrachte. enorme, Rupung biefe feine Schaafzucht ihm burch Bertauf ber Bolle und bes Margviebes gewährte. bebe in an appern Orten mehrmals angeführt und muß mich barauf bier berufen. Gein Aufwand auf Diefelbe mar babei nicht ber größte. Alles Bieb wurde amar Sahr aus Jahr ein vortrefflich gefüts tert, erhielt aber fpaterbin nur febr wenig Safer, meift nur Seu, Strob und Rartoffeln, Die lettern aber neuerlichft weniger. Er hatte felten gelernte Schafen, fondern meift nur Lobnschafer, Die er fich felbft berangezogen batte. - Geinen Berfuch. bas Zutterigwerden ber Bolle burch Befleibung ber Schaafe mit leinwandenen Rappen im Winter gu verhuten, habe ich zwei Sahre lang beobachtet; er gelang volltommen, murbe aber boch mehrerer, an= Dermarts pou mir angegebener Urfachen willen, und weil and bie hochft einfachen Rachsburger Schaofs

taufen fcon bas Mothige bagegen leiffeten, wieber

abaeftellt.

Unftreitig war bie Schaafzucht ihm bie liebfte unter allen Brancben ber Landwirthfcaft, und wie oft habe ich mabrent meines bauernben Aufenthalts aanze Stunden mit ihm im Schaafftalle gugebracht. Auch in ber legten Zeit hat er ftets täglich geraume Beit im Schaafstalle fich aufgehalten, fich auch oft ausgezeichnete Stahre und Schaafe auf bie Stube Bringen loffen. Die Auswahl ber Bode und Duts tern, bie er miteinander fich begatten ließ, machte er ftete felbft und forgte überhaupt auf alle Beife

auf's Gifrigfte für feine Schaafe: Auch ber ebten Pferbezucht wichnete et inbeg einige Jahre lang groffe Gorgfalt und wendete viel Gelb barauf, indem er nicht nur einen fconen Bengft aus bem Lettenfchen Geffut fur 500 Rtblr. erftand, fondern auch nachher einen noch fconer, achten Blutracebengft fur 900 Rtfir. aus England terhielt und außerbem 16 - 18 St. fcone Med's lenburgifche Stuten, Stud für Stud ju 38 - 40 fint einige 40 Friedricheb'or- zu Reit's, Bagens und Birthfchaftspferben anschaffte und von ihnere anfanglich mit foldem Glud Fohlen jog, bag er bon 14 Stud belegten Stuten 11 wunderfcone gohlen im erften Sahr gewann: allein burch mans cherlei Unfalle und grobe Betrugereien ber babet angefiellten Leute miflang bies gange Unternehmen fo, baf er mit einem Male fich entfchlof, alle Pferbe gu verkaufen und mehrere Sabre lang in feis nen Stallen nicht ein einziges Pferby außer einem Reitpferd fur ben Detonomieinfpettor, bulbete, in= bem er fur bie Bugarbelt nur Ochfen gebrauchte.

Dit ber Rinbviehzucht hat er feit bem Sabre 1820 einen Berfuch mit 6 Stud guten, mildreis chen Landfühen gemacht; aber, wie et bald nache

wies. feinen bedeutenben reinen Erfrag baban ges winnen konnen; baber er benfelben bald wieber ganz aufgab. Bergl. Jahrbuch ber Landw., Bb. III. St. I. Neues Jahrbuch, Bb. I. St. I. Nachft ber Schaafzucht bob fich unter ben verschiebenen Bweigen feiner Wirthfchaft bann besonders die Felbwirthichaft hervor, und er hat allerbinas auch Darin ein bobes Mufter und ausgezeichnetes Bein' fpiel aufgestellt! Der Boben in Rochsburg und auf ben anbern Gutern ift ein nicht gut ffarren und fefter, aber auch nicht leichter Lehmboben, ber nungaber burch gute Cultur und Dungung zu ein nem ber fruchtbarften gemacht wurde und baber ausgezeichnete Ertrage gab; obwohl zuweilen Froft und Riffe in dieser schon etwas gebirgigten Gesgend, ober auch Schnecken, und Maufefraß groz Ben Schaben thaten. Der Raffe wurde inbeg burch eine fehr toftbare, aber bochft nubliche Trodenles gung ber Aeder mittelft Abtragung ber boben Beetwande, Unlage von Aderfontanellen u. bal. febr abgeholfen.

Die Bestellung ber Felber. war jebergeit bie forgfattigfte, fleißigfte und regelmäßigfte, und wurde immer non bem Grafen felbft angeordnet. führte nach und nach bas tiefere Pflugen ein, schaffte bie bortigen gang schmal gewollbten Beete-gang ab und legte, wo er konnte, gang breite, ober, wo er bies nicht burfte, boch maßig schmale, wes nin gewölbte Beete an ; er bungte fehr fart, wozu thit! feine Schaferei, bie enormen Dunger bergab, in bett Stand feste, und hat fpaterbitt auch viel Ratt ges braucht; fur ben Rlee murbe immer viel Gips, und fur bie jur Beibe und Beunugung nieberges legten Bauerfalber viel Afche angewendet, welches fich Alles portrefflich bemabrte. In Adergeratha: Schaften hatte man nichts als ben bortigen guten 31 R. Metrolog. Br Sabra.

Pflug, blos holgerne, schwere 2fpannige und leiche tere einspannige Eggen, orbinare Balzen und ben gewöhnlichen Sachfischen Cultivator zum Anhaus feln ber Kartoffeln, und spater hat man noch ben

Beger, ober Krummer angewendet.

Das Reibinftem, welches in ben Rocheburger Birthichaften befolgt warb, mar querft eine gute verbefferte Dreifelber-Birthichaft, neigte fich aber fpater mehr ju einer fehr zwedmäßigen Bechfelwirthschaft bin, und unter ben Unbauungen von Fruchten, bie man mablte, zeichnete fich vorzüglich ein febr bod und weit getriebener Raps boer viels mehr Rubsenandau und eine; ebenfalls im größten Umfang ausgebehnte Kartoffelcultur aus. Ueber 80-100 Morgen wurden eine lange Reibe von Sahren jahrlich blos mit Binterrubfen, weniger mit Rans beftellt, und oft enorme Ertrage, Im Durchschnitt von 12 einmal, aber auch bis zu 18 Drestmer Scheffeln vom Sachf. Acer à 300 DR. gewonnen; und an Rartoffeln rechnete man burch= fonittlich vom Sachs. Ader 120—50 Sade à 142 Pf. und gewann im Sabr 1809 fogar 200 Cade. Die Rattaffein wurden theils verfuttert, theile baar vertauft, theils fpaterbin befonbers gu Brandtwein nerbrannt. Bon bem Rubfenbau ging man nach einiger Beit wieber ab, tehrte auch einmal wieber au ihm gurud, baute aber nachher mehr Beiben.

Auch in ben Setreibefrichten war ber Errag fehr bebeutend. Bom Safer war das 13—14te Korn etatsmäßig gerechnet und im Jahr 1819 gazbem sammtliche, gekalchte Roggenfelber 13 Schock Gerubte vom Sachs. Acter a 1½ Peniger Schosk Ausbrusch ober 84½ Dresdner Scheffel. Der Kleesbau war auch sehr ausgebehnt, litt aber gar hansfig burch den Frost und die Räuse, oder auch durch die Durre und wurde dann durch einen stärken Seit

### Schne Ginft, Gr. zu Schonde Bioches. 488

iangbau eifest. Borzüglich wurde anfangs auch el Altebeu, fpaterhin aber mehr Saferheu, (ber afer murbe vor ober in bem Körneransat gernuen und zu Seu gemacht und gab enorm vieles ib schönes Futter. Ich fant bieß im I. 1817 ich auf ben Gutern bes Ministers von Kretschann bei Schweinfurt) und sehr viel Feldheu von il liegengelassenen Feldfinden gewonnen.

So wurde der gange Feldbau mit großer Enersie, großem personlichem Eifer, Sorgfalt und Fleiß on ihm auf eine nichts weniger als gewöhnliche et und Weise, aber auch wie schon gesagt mit eisem fehr bedeutenden Erfolge betrieben, bei bem ennoch die Kelden ftets in voller Kraft blieben.

Der Wiesen waren eben nicht viele ba, abet is wenigen die vorhanden waren, wurden gut besäffert, zuwellen, so wie besonders die oben ersähnten Seufelder, mit Asche gedingt und gaben aber auch einen enormen Erstäg, dessen ich auch iderwärts oft gedacht habe. Die Graszakten wursen gezaucht und trugen auch sehr reichlich Gras, ur Obstbau war der Gras auch nicht wenig indressit, und wenn schon suchen nicht wenig indressit, und wenn schon suchen vor ihm ein schos er Baumgarien in Rochsburg erstlierte, der immer ut gehalten wurde, so legte er auch selbst noch hone Borsdorfer Aepfels und Kirschpflanzungen a, die oft sehr viel trugen.

Die berrichaftlichen Schlofigarten verbefferte und erschonerte er fehr und legte vornehmlich auf ben, e romantische Mulbe ningebenden waldigen Bersen und um das Schloß herum, einen herrlichen art an, ber eine Menge Reifende dahin zog.

Auf feinem, mehrere Jahre vor feinem Tobe getauften Rittergute Mittelftohna bei Chemnis no in Bertholbsborf betrieb er nachher auch fehr art bie Branntweinbrennerei — auch barüber

## 484 Seint: Emft, Gr. 3u Schinde Racheb.

finde ich einige Auffate unter feinen Papieren aus ber neuesten Beit — und am ersteren Orte wurde auch unter feinem Besige ferper fort ein vortress

liches Bier gebraut.

Bie et mehrere Sahre lang auch in Bertholbes borf eine Tuchfabrit angelegt batte und unterhielt, Die blos die feinste Bolle feiner Schafetei verara beitete und bavon Tucher lieferte, Die burch ibre Leichtigkeit, Milbe und feibenartigen Glanz bie Be-wunderung Aller auf fich zogen, jedoch weniger burch ein gutes, festes Gewebe fich empfahlen, ift nicht unerwähnt zu laffen und pielleicht nur wes niger bekannt. Er batte babei unendliche Plage, Sorgen und Aerger, und ba er noch bazu burch einen ungetreuen Factor einen febr gen Betrug erlitt, fo hat fich bies Unternehmen, welches an fich nicht für einen Randwirth, und vornehmlich nicht für einen vornehmen Landwirth taugt, auf teinen Kall belohnt, und wurde baber auch balb aufgenes ben ; es murbe big Bolle mehrere Sabre una mittelbar burch ein Leipziger Saus nach London geschickt, womit man indes boch auch nicht immet aufrieden ju fenn fcbien.

Ich weiß indes von den Wollverkäufen der legten Jahre nichts, da der Graf mir darüber wes der mundlich, noch schriftlich Etwas mitgetheilk hat: so viel aber weiß ich, daß 1) die Rochs, hurger Bolle schon im Jahre 1801 — (oder 1804) mit 40 Athlu pro Stein ohne Auswahl bezahlt werden sollte, welches indes, wegen Bedenklichkeit über das dazu sich erbietende Haus, nicht zu Stande kam, daher sie wieder wie einige Jahre vorher mit 34 oder 35 Reichsthaler verkauft wurde, 27 daß sie späterhin mehrmals mit 40, 41 und 42 Athlug ja einmal noch viel höher bezahlt worden ist und also die höchsten Preise exhalten hat, die je einen

Bulle af Stell wurden, und gwar immer ohne ill

tes Sortiment und in gangen Delgen! Go war Schaffen und Bieten int großen Ges biete ber eblen Landwirtlifchaft fein ganges Leben, und alle Kraft und Luft, alles Streben feines fiete regen, amermublichen, thatigen Geiftes wandte er biefem fconen Biele gu, und wie gludfich war er Dabei, wenn ihm gelang, was er unternahm und wenn theilnichmende Reeunde, unter benen ich wahre lich nie der lette war, feine Freude, feinen Ges nuß theilten! Er war innig von Cicero's bekanns ten Wasipruch burchbrungen und hat biefen felbft burch' fein ganges eblos fcones und thatiges Leben Bemahet

Omnium autem rerum, ex quibus aliquid uberius, nihil dulcius, nihil libero homine di-

gnius!

Breslau im Juli 1826.

. D. Weber, Prof.

## XXIX. Antonio Salteri,

kniferlich Weftreichifchen erften Goftapellmeifter, Mitglieb ber Atabemien ber Runfte gu Paris, Stochalm 20., Mitte ber Chrenlegion 20.

> geb. ben 29. Muguft 1766. gest. ben 7. Mai 1825.\*)

Intonio Galieri war zu Legnago im Benetiants fchen in einem angefehenen, reichen Saufe geboren und

<sup>\*)</sup> Aus ber Beipg, mufftalifchen Beitung 1825, Ro. 24. Mehrere Rachrichten über ihn find nachzulefen in Gerbere Zontunftl. Bericon, in ber Biener Beitschrift fun Aunft 1825, Ro. 102, von Beibmann.

genog bemgemäß von felber Anabemeit an, einen möglichft guten Erziehung fur Die Biffenfchaften und bas Leben. In bem Curfus feiner Zushilbung, ber er besonders auf ber lateinischen Schule fein: ner Baterftabt objag, war bei fruh erwachtem Malene und lebhafter Reigung gur Dufit, Diefe awar mit aufgenommen, boch nur nebenhei, als gum Gangen geborig und als Mittel, ibn felbft und bie Geinigen gu erfreuen. In feinem 11. Sabre nahm er ben erften mufikalischen Unterricht auf bem Flügel. Aber fein Bater, ein Laufmann, ließ fich in große , gefährliche Geehandlungegeschafte ein und biefe misgludten. Er perlor bei weitem ben großten Theil feines Bermogens; Unredlichfelt einigen Panblungegesellschafter brachte ihn faft um ben gangen Reft ; Gram baruber und Ungewohnheit ber neuen, nathmentig geworbenen Lebenameife,: flurzten ibn ins Grab als Antonio 15 Sabr alt war und die gabireichen hinterlaffenen Kinder muße ten fich bemuben, ehr Forttommen felbf gir fuchen. Antonio fpielte ichon gut Rlavier und fang portrefflich Sopran; er murbe unter ber Protection bes Pattigiers Mocenigo in eine ber vorzüglichften Rlofterfchulen Benebigs aufgenommen, wo eer bas für, daß er bei ber Rirchenmufit ale erfter Copras nift eintrat, Mohnung, Roft, Unterricht und auch weitere Ausbildung in ber Dufit erhielt, wobei 3oh. Pescetti, Rapellmeifter an ber Domtirche gu St. Marcus und nach beffen fruhem Ableben Des ter Passini feine Lehrer waren. Diefer Runft bes fcolog er nun fein ganges Leben gu weihen, und ba ein ausgezeichnetes Zalent bafür ichon jest nicht gu verfennen und feine Liebe, fein Gifer, fein Fleif barin brennend war, fo batte Miemand etwas bas gegen. ...

Best fandte ber Biener Sof feinen Rapells

meiser Sasmann, biefen als Nenschen und Komponisten trefflichen Mann, dessen Rubm nur darum überall, auch jest noch nicht verbreitet ist, weil er fast ausschließend für die Kirche schrieb und jung karb — diesen sandte man nach Italien. Mitglieder zu einer neu zu errichtenden Oper zu werben. Sasmann hörte Antonio in der Kirche singen, wat freudig befrendet, erkundigte sich nach ihm, nahm ihn zu sich und brachte ihn, nach vollendeter italienischer Reise, 1756 nach Wien, wo er ihn dem Kaiser Joseph vorstellte. Dieser sand Gesallen, nicht nur am Gesange, sondern auch am steigen, descheidenen, doch zugleich heiter-undesangenen Wessen des liedenswürdigen Knaben und übergad ihn Gasmann in sein Daus, für ihn zu sorgen und seine höhere Ausbildung zur Musik fortzusehen.

Antonio fang in der Hoftapelle und war itt ber Gnade feines Kaifers, in der Liebe feines Lehs rers, in feiner Kunft und forgenlofen Jugend, übers

aus gludlich.

Aber er war im 16. Lebensjahre nach Bien getommen: nicht lange, fo fing bie reizenbe Gos Pranftimme an gu wanten, bann gu brechen. Dief und die lebendigfte Reigung, Die fich aus ber Fulle bes Zalents entwickelte, bewog Antonio, fich unter Sagmanns Leitung, ber Composition ju widmen. Er machte ftrenge Schule - nach ber frubern ; wohlbegrundeten Beife, junachft fur bie Rirche. und nach Jahren erft fur bie Oper, ohne bag bas rum, und bas gleichfalls mit Recht, ihm verstattet wurde, was er hervorgebracht, jest fcon vor bas Publifum gu bringen. Nun ftarb Gasmann und ber Ritter Glud, ber, mit Rubm gefront, aus Frants reich zurudgefehrt war und ftill fur fich lebte, that an Antonio, was jener bisher an ihm gethan hatte. Mehrere feiner Arbeiten murben jest bem Saifer Sofeph bekannt und biefer ernannte ihn, um 1776,

au feinem Ravellmeifter.

Die Parifer Theaterbirection, bereichert burch bon immer fich mehrenben Beifall ber Dpern Glude. brang in biefen, ein neues Werk biefer Art au fchreiben, und fandte ibm bas Gebicht: bie Danaiben. Glud, einfichtevoll und befonnen, wie er war, wollte jest, in hohen Sabren, feinen großen Ruf nicht aufs Spiel feten und ließ die Dper, unter feinen Augen und feinem Rathe, von Antonio coms Diefen fandte er bann im Sabre 1784 mit bem vollendeten Berte nach Paris, ohne fich, wenigstens offentlich, über ben Componiften weites au erklaren. Die Direction erfah ihren Bortheil, Das Publikum babei zu laffen, die Dufik fen von Glud'; Die Dper, Die breizehnmal hinter einandet miederholt murbe, machte ausgezeichnetes Glud: (machte fie es boch erft por wenigen Jahren in Paris von Neuem) und nun erflatte Glud offente lich: fie fey von Salieri, wo nun bie Parifer Arititer fanben, fie batten fo mas gleich bemerkt, benn ber Stol fen nicht gang gludifd, mifche viels mehr biefem etwas vom Stalienischen Gefang und Stalienischer Ausführung bei. In letterm batten fie Recht und es tann ber, Galieri'n in allen feinen Opern mabrhaft eigenthumliche Styl, wie wir icon gefagt, mobl auf biefe Art bezeichnet werben. -Reich belohnt (bie Operndirection bewilligte ibm 10000 Livres und außerdem noch 3000 für die Reise, auch von ber Konigin erhielt er ein ansehnliches Gefchent, so wie 2000 Livres vom Berlegen ber Partitur), kehrte Salieri gurud nach Bien, nachdem er fich vor feiner Abreife von Daris noch mit vielem Beifall vor ber koniglichen Samilie ver-Schiedenemale hatte boren laffen. Gein Ruf ftand nun fest, überall munschte man Opern von ibm.

Die Opeinbizertouen zu Penis hatten ibm' bie:Coms position bes bunnatischen Gebichtes: "bie hornziet und Curagier" aufgetragen. Bei ber ergiebigen Quelle von Erfindungen, bie ibm floß, und bei feiner gros Ben Arbeitfamfeit, lieferte er beren eine betrachtliche Anzahl und faft and allen Gattungen. . Sebe fand Beifall und einige ben ausgezeichnetften, ber fich felbst bis beute erhalten bat. Die besondere Gnabe feines Raifers; fo. wie bie Gr. jest regienenben Das jeftat, verblieb ihm gleichfalls. Und fo verfloß ibm fein Leben, ohne entschiebene Beranberungen, fat ein halbes Jahrhundert, fo daß wir, ba wir bet Eleineren Angelegenheiten beffelben nicht verweilen wollen, nur Folgenbes noch zu berichten haben. Dit ber Bollenbung feines funfgigften Lebensjahres beschlos Colieri, fic ber Composition fürs Theater, wo es morguglich einer frifchen, jugendlich blubenden Phantafie und rafcher, lebenbiger Ems pfindungen bedeufe, ju entziehen und fich gang ber Rirchencomposition zu widmen. Er ward baburch auch ber Direction bei ber Oper enthoben. früheren mannlichen Jahren habe er, behauptet man, feinen Deutschen Rivalen in Sofephe Gunft unb in theatralischer Wirksamkeit nicht felten schweres Spiel gemacht, und bei feiner Stallenischen Ratur, bei einem leicht jur heftigkeit aufgereitten Temm peramente, mag bas nicht ohne Grund fenn; aben junerläßig ift, bag er fpater frembem Dienft, wo es fich auch fand, wenn es nur nicht aller Regel und bem in ber Kunft mit Recht Bas ftebenben au trogen ober Sahn au fprechen ichien, - daß er barum gang vorzüglich Handu und Mas gart (fpater) freudig volle Gerechtigteit wiederfate ven ließ. - Ein schönes und um fo preiswur digeres Berbienst, da er jebe Entschädigung bafüt ablehnte, erwarb er fich baburch, baß er, und zwar

son miktlendt andnnlissen Inhven un, bis fin felte pohes Alter, eingebent bessen, was ihm felbst in seiner Ingend bezegnet, talentvollen Componissen Leitung und Beistand, jugendlichen Sangern und Sangerinnen eine höhere und vakendetere Ausbils dung gab, womit es ihm, dem kenntniss und ersfahrungsreichen, eistigen, heiten Meister, denn auch nicht seiten auf das trefflichste gelang. Ioseph Weigl war unter jenen Componisten; unter dies sen Sangerinnen waren die hinterlassenen Löchter seines Lehrers Gasmann seine ersten und die hinterlassenen Löchter bes achtbaren Branisky, Mad. Seidsler in Berlin und Mad. Kraus in Wien, seine lehs ten Schuterinnen.

herr Anselm huttenbrenner, ber auf bie Emspfehlung bes Grafen Morig von Tries im Sabre 1815 von Salieri als Schuler in ber Composistion angenommen wurde, berichtet als Beitrag gu

beffen Biographie unter anbern Rolgenbes:

"Glud hielt er für den größten Operncompos nisten; er allein, sagte er, habe die Charactere im Lönen am richtigsten gezeichnet und mit wenig Rosten die größte Wirkung hervorgebracht, während man in neuerer Zeit der zu freigedigen Anwendung wegen, durch die ungeheuersten Lommassen nicht mehr ergrissen werde. Von Mozart sprach er stets mit ausnehmender Hochachtung. Er, der Unüberstressstiche kam oft zu Salieri mit den Worten: Lies der Papa, geden Sie mir einige alte Partituren aus der Hosbibliothet; ich will sie dei Ihnen durchs hidtern, wobei er manchmal das Mittagbrod verssäumte. Eines Lages ersuchte ich: Salieri, mir des Haune zu zeigen, wo Mozart starb, worauf er mich in die Rauhensteingasse kührte und es mir wieß.— Salieri hatte Mozart noch am Lage vor seinem Tobe befucht und wur einer von ben Benigen, bie einer Leiche folgten."

Jim Doftapellbienfte mat Gdliert dagerft eife ig und in fpaterer Beit fogar oft jum Rachtheff einer Sefundheit. Et ichergte gern und fang mit einen Goulern bei landlichen Ausflügen am liebs ten Catons, fomifchen Inhalts, beren er immet ehr viele nebft Budergebad in ber Lafche führte. Ils Sind murbe er luftiger Streiche balber juweilen u Maffer und Brot verurtheilt. Der fleine Zonf itt aber zu Jebermanns Bermunberung feine Strafe mmer willig, bis es enblich heraustam, bag er fich on bem Buder nabre, ben er für hungerfalle borfichs ig in feiner verborgenen Labe ju fammeln pflegte. Beine erfte Oper fchrieb er ohne Borwiffen feines Reifters Gagman. Er lachte noch in feinen alten Lagen oft barüber, bag et am Bage, als mit fie um erftenmale aufführte, an alle Thore und Strafeneden ber Stadt lief, um feinen Ramen auf en Anschlagszetteln gedruckt zu lefen. — Am . Jult 1822 fuhr Galieri mit mir und noch eis em Schiler nach Beiblingen, wo wir im romans ifchen Garten bes Fürften Dietrichftein lange luftpanbelten. Als wir auf bie Unbobe bes Parts elangt waren, sangen wir ein Terzett, beffen In-alt bie herrlichteit ber Schopfung pries. Da purde ber gute Meifter ungemein gerührt und auf es Abends Sonnengewolf feinen Bid richtens, prach er: "ich fuble, bag bas Enbe meiner Lage erannahet, Die Sinne verlaffen mich; meine Luft no Rraft, Lieber ju ichaffen, ift babin; ber einft on balb Europa Geehrte ift nun vergeffen; Ahere find getommen und werden bewundert f Giner nuß bem Unbern Plug machen. Richts bleift mir 18 ber Glaube an Gott und bie hoffnung eines mgetrubten Dalenns im Lande bes Kriebens. 4 ---

Beite jenem Wood, mit biefem beligen Moment, ber ber Schilberung eines Jean Pauls woht werth gewofen warz. Ind ich bem Meister Salieri, nicht wieder.

Das Alter ichien lange feine Rechte auf ibn aufgegeben zu baben. Lebhaft, beiter, thatig, befcheiben, theilnehment an allem, mas feine Runft ober feine Freunde betraf, mild in feinen Urtheilen, einfach in der Ordnung feines Lebens, gewiffmbaft und andachtig — boch ohne jede Anmendlung von Bigotterie ober fanatischem Gifer : in been Ues bung feiner firchlichen Pflichten, wohlthatig mehr im Bebeim als vor ber Belt, vertraulich ein gesellschaftlichen Sitten forgsam, fein und wahlgefals lig, fo fab ich ihn noch im Sommer 1822, in: fels nem. 72. Lebensjahre in Wien und werde ber mit ibm verlebten angenehmen und mabrlich nicht leichts hin verplauderten Stunden lebenslang nicht vergeffen. Bald barauf überfiel aber bas Alter ibn mit aller Macht und um fo taftenber feine Unforberungen alle zugleich gettenb machte. Sein Gebor marb fcwach, feine Gebanten verwirrten fich nicht felten, alle geiftigen und forpera lichen Rrafte fanken ploglich und eine gangliche Duthlofigfeit, wechfelnb mit buftern, grundlofen, Brubeleien, bemachtigte fich feiner. Man mußte ibn feines Amts, els Director ber Rirchenmufif ber Doffapelle, entbinden; man that es mit aller Schonung, auch ohne ihm die Bortheile biefes Amtes au entziehen, aber bie Geschaftslofigfeit vermehrte wur feinen betrübten Buffand; feine Gebanten vermirnten fich ofter, er verlor fich tiefer in jene Schwarzen Bilber feiner machen Traume - tiefer und bis aur ganglichen Bewufitlofigfeit, fo baff er fich auch einmal, unbewacht, fast bis zum Lobe verlette, andere Male fich schredlicher Berbrechen

anklagte, beren ihn auch nur fibig zu benken, ges wiß selbst keinem seiner Feinde eingefallen war, und so wardendlich milbe Auslösung, aller feiner Freunde und in besseren Stunden auch sein für diese Well emzigen Wunsch. Am 7. Mai 1825 ging dieser Wunsch in seinem 74. Jahre in Erfüllung, nachs dem man ihn schon früher einmal todt gesagt hatte.

Bon feinem und feiner Berte Runficharattes und Kunstwerth ift nicht nothig, viele Worte gut machen. Lettere find noch in frifdem Andenken; bie Urthoile ber. achtungsmurbigften Renner allen fur Mufit vorzüglich gebildeten Antionen über fie find es auch ; und im Wefentlichen ftimmen alle überein. Bon feinen Opern, (beren er 52 fchrieb) bat man bekanntlich ben geiste und feelenvollen Sas rare, nach Beaumorchais Dichtung fur Paris ge= fdrieben, bber wie' er nad ber Umarbeitung für ben Kaifet Bofeph beiftt, Axur. Re d'O'rmus (wos für ihm Sofeph II. 200 Ducaten und eine lebens langliche Penfion von 300 Ducaten jahrich Bewiter ligte), allerwarts mit bem glangenbften Beifall aufsigenommen, und noch fest, in einem, für eine Oper bochft fetten erreichten Greifenalter, macht biefer Arur in Deutschland und Frankreich gut gegeben,: vieles und eben bie Art von Blud, worth bem Meifter vorzüglich gelegen fenn mußte. Bon ben: andern Opern hat man besonders ausgezeichnetrijene: Danaiden, il Talismano, la Grotta di Frofonio, la Ciffra, Palmira und Cesare in Far-Mle biefe find in Neberfehungen auch? für bie Deutschen Theater gebracht worben.

Seine Kirchencompositionen find, ba et flebws für seines Kaisers Hoffepelle geschtieben, aus ger Wien gar nicht hekunt, und verdienten boch sehr es zu seyn. Sie lassen fich, bem Geiste und ber Schreibart nach, wohl am nachsten mit denen, Bofeph Sandns, aus befien friheren Beit, vergleichen; doch sind sie, da das Bokaie fenen Rapelle Blein ist und die Besehung nur schwach sehn kann, weniger reich instrumentirt, sie sind auch meniger kunstvoll, hinsichtlich auf Fuge und Contrapunkt überhaupt, ausgearbeitet, haben aber dagegen einen noch schöneren, dem Ausbrucke nach über das Ganze entscheidendern Gesang. Ich kenne mehrere Stücke derselben, die ich in dieser einsach ebeln, frommen, milden, doch aber begeisterten Gattung unter das Trefflichste zählen muß, was aus meiner Beit irs

gend vorbanden ift. -

Menn Salieris Tob jest fein Auffeben macht; vielleicht auch nur von benen schmerzlich empfunben wirb, bie ihm perfonlich nabe ftanben : fo liegt Dieg keineswegs an ber Art feiner Borguge und Berbienfte - ale waren fie, nur fur ben Augenblid geeignet, mit bem Augenblid verflogen ; auch nicht an Ungereche tigteit ber Beitgenoffen - als batten fie biefe Borguge nicht anertannt ober vergeffen : fonbemes liegt an Berbaltniffen, wie fie theils ein bobes Lebensolter; menn auch unter verschiebenen Geftalten, fast einem jeben guführt, theils unfern Entschlafenen in friner fpatern Unthatigfeit ben Augen ber großen Belt entzogen. Er vermochte namlich fchan langft nicht mehr feinen großen Ruf ju mehren, und Ruf, wie jebes Gludsgut, bas nicht vermehrt wirb, wirb vermindert; et batte sich auch schon langft und amar aus Urfachen, bie in gleichem Daage fur feine Bebachtsamkeit, wie fur feine rubmlichen Gefinnungen zeugen, von benjenigen Berten feiner Runft zurudgezogen, welche am leichteften, am weis teften fich verbreiten, und auch am glangenbften bas Unbenken auffrischen : von theatralischen nämlich. Sierzu fam, bag er bie letten 2 Jahre auch für Die Thatigfeit, welcher er bis babin treu geblieben

- ja für jede mich Außen gehende - fchate note

Benn wir ibn einen ber Unferen nannten, fo berechtigt uns biergu gwarenicht feine Abstammung und frubefte Jugend, aber fein fast fechezigiabriger Aufenthalt in Deutschland und, mas über ihn als Runftler noch mehr entscheibet, ber Geift, ber Ginn und auch die Beife, worin er bie beften feiner gabi= reichen Berte fchrieb. Diefe maren, mas bie Dper betrifft, mit menigen nicht eben bedeutenben Musnahmen, gwar nicht über Deutsche Texte gefdrieben, fondern über Italienische und Fremgofische, aber im Geift, Ginn und Behandlungsagt, waren fie wirks lich Deutsch, und bag er ihnen, in einer ihm gong. eigenthumlichen Art, bie Unmuth, Saslichteit unb Bierlichkeit ber Italiener ber vorletten Periode beig, jumischen mußte, bas gibt ihnen gwar eigenthimm: lich Reiz und Individualitat, macht fie aber gu wichts Anderm. Und was feine Kirchencompositios nen anlangt, fo find biefe fo gang und unvermischt Deutsch, dos auch nicht einmal folch eine Beschräns, tung binzuzusegen ift. (Fur Inftrumente bat er muft in fruberer Beit einige gefällige Rleinigfeiten gefdrieben).

Salieri soll einen Schat von Beobachtungen und eigenhandig niedergeschriebenen Notizen, welche bie Tonkunft und sein Leben betroffen, hinterlassen, baben, die nehst seiner aussührlichen Biographie, die ein geachteter Wiener Schriftftellep bearbeitet, wie der Berliner Gesellschafter, 1826 No. 90: verassichert, bald erscheinen und besonders für die muster Calische Welt vom größten Interesse seyn dursten.

Mit Ausnahme einiger Ginschaltungen von

Roolig.

## XXX. Sigismund Arribert von Rumling,

Tutenbant ber Siniglichen Goffwelle zu Minchen.

" deft. ben 7. Mai 1825. \*)

Sigismund Freiherr von Kumling stammte auseiner alten Beffifchen, auch im Elfaß einft beguter= ten gamilie, von welcher wir nichts weiter angus geben wiffen, als bag mahricheinlich bie gerftorenbe-Frangofische Revolution auch ihren Befit verschluns gen hat. Er fam gu Enbe bes 5. Detenniums vorigen Jahrhunderte an ben Munchner Sof und ward Ebelfnabe , bann Rammerjunter (ober wie man biefe bambis nannte: Rammerbage) bes Churfarften Maximillan Jofeph II.

Der Buftand ber Dufit war bamals etwa fols genber in Minchen: Gine gut geordnete Kapelle-mit ihrem Deifter Bernasconi, ber, wie feine gable reichen Compositionen zeigen, feine Rraft ihr widmete, - eine wahrend bes Rarnevals erbffnete iste lieuische Oper, gewohnlich von einem fremben bewahrten Meifter componirt und von berühmten Sangern , woruntet ju ihret Beit felbft Farinelli und Gnabagni glangten, bargeftellt, mit freiem Gin= tritt für Gebildete und Kunfifreunde, welche aus Riofteen, Stifteen und Landstabten herbeiftromten, um Gebanten für ihre Tonarbeiten bes nachften Sahres zu fammeln, - haufige Dofatabemien -: mit wenig Ausnahmen täglich Kammermusiken-. worth ber Churfurft', felbft erfahren im Spiele ber Biola ba pompa und geachteter Dilettant in ber

<sup>\*)</sup> And ber Leipz. mufit, Beitung, No. 1. 1826.

Tonfeetunft \*), feine Abendmufe gubrachte. Der Deutschen Melvomene war noch fein Tempel an= gewiefen; ber von Gottiched verbannte Sangwurft erabate hier noch lange, abwechfelnd mit Paffiones fpielen, auf einer in bem hinterhof eines Brauhaus fes angebrachten Bubne, auf berbe Urt fein Dublis fum, welchem auch bobere Stande fich anschloffen; wenn nicht etwa eine von bem Sofe berufene Sefellschaft Frangofischer Schauspieler in einem Saale ber Refibeng ober auf bem altern Operntheater ibre Baire und ihren Zartuffe erscheinen ließ. Much ber pantomimifchen Ballets bes bamals berühmten Grn. Coftang muß Ermahnung gethan werden, ba in fpaterer Beit baufig Unbere bas als ihre Probutte gaben, mas ber brave Mann fur fich erfonnen Dazu tamen in ben großern Tempeln ber batte. Stadt Mufiten mancher Art, bei ben Jefuiten mit allem Prunt ber bamals ublichen Inftrumente, im hebren, imponirenden Zone ber Trompete und Daufe: in mehr befcheibener, ber innern Gemuthsfammlung mehr entsprechenber Beife bei ben Muguftinern, wahrend ber Fastenzeit Meditationen und Pratos rien, barunter Metastasios Passione, von der Composition des ernsten Jomelli und bes gefälligen Misliwized. Dieß war in jenen Jahren ber Buftand ber Munchner Tonfunft; bieß maren bie Inflitute berfelben. Un ihnen entwickelte fich bie na= turliche Anlage unfers Kammerpagen, burch fie ftartte fich fein Runftsinn, und nach einer furgen Anweisung in ber Lehre bes Generalbages verfuchte er fich in mancher Arbeit, fcbrieb Sympho= nien fur die Hofakabemie, Ballets, Conaten, Trios. Rirchenmusit fcrieb ber bescheibene junge Tonseber

<sup>\*)</sup> Man febe Lipowski Baierfches Musitleriton , p.

R. Retrolog. 8r Jahrg.

nicht, in ber Deinung, bie er in foateren Sabren nicht ohne Grunbe, boch etwas ichuchtern aussprach, baff es bagu einer bobern Beibe, eines, von profante Mufit nicht angestedten Sinnes, bag es bet Biffenschaft und einer nicht oberflachlichen Rennts nig ber Rirchensprache beburfe, um fich mit gutem Bemiffen an biefelbe ju magen. Gein Streben mar and allaemein anerfannt und Beifall lobnte ibn. Der freundliche Churfurft, erfreut, baß ein, an feinem Sofe herangezogener Ebetmann, auf bie gewohnlis chen Unterhaltungen verzichte und fich mit Eblerem befchaftige, ermunterte ibn und bezeigte ibm fein Boblgefallen; man wunschte und fuchte fur ibn einen angemeffeneren Birtungetreis. Aber bie für ihn geeigneten Stellen waren mit noch lebensfris fchen Mannern befett und liegen teine nabe Ertes bigung erwarten. Rumling wurbe wahrscheinlich von feiner Runftliebe nach und nach berabgetoms men fenn und fich unter bem Mutaglichen verlos ten haben, hatte nicht fein Gefchick auf anbere Beife für ibn geforat.

Es war in bem Jahre 1775 ober 1776, als ber regierende Gerzog Carl von Zweibrutten fich auf einige Zeit an dem Munchner Hofe zum Bestucke aufbielt, den jungen Tonfeger kennen kernte und ihm eine Anstellung in seinen Diensten ansting. Ungern wollte er sich von der Huld seines fürstlichen Gönners trennen; doch da dieset wohl selbst wünschen mußte, seinen Zögling zu Jöherem, was er selbst jest nicht verleihen konnte, forschreiten zu sehen, und ihm die Aussicht zur Rücklehr bei gunsstiger Beranlassung ließ, so nahm er die von dem Herzog ihm angebotene Anstellung an und folgte

ihm nach seinem Sofe.

In jener Epoche gabite man, befofibers in ben gefegneten Gegenben bes Rheins, taum einen Furs

ftenhof, ber nicht feine eigene Rapelle hielt. Mainz Brier, Bonn, bas blubenbe Dannheim find ber Deutschen Runftgeschichte unvergeflich. Bie man= chet ausgezeichnete Confunftler bat bort gelebt und gewirft, und als bie Stunde ber Berftorung und Berftreuung getommen, burch feinen Ruf anbers warts ehrenvolle Aufnahme gefunden! Auch bas Reinere Bweibruden, wenn gleich ohne eigentliche Sefangtapelle, beren ihre Rirche nicht bedurfte, bes faß einen Berein gefchidter Zontunftler, ein trefflis thes Drchefter und unter feinen Mitgliedern: Dans ner, Lachnith, Lenoble, Gohr, die brei Bruber Belfc, Schinon, Staberl, Heroult, Richard, Popp, welcher lettere noch jest als Mufiflehrer ber toniglichen Prinzeffinnen allgemein geachtet unter uns lebt. Dort, unter und mit biefen Runftlern wirfte mun ber neue, von Eifer glubende Intenbant, fcbrieb, ordnete und leitete, und wandte fich auch nun gur Gefangcomposition, um ber auf bem Carlsberge unter Bouchers Direction beftebenben Frangofficen Comobie," welche auch Ballette hatte und Die bamals berühmten Operetten von Dofigny, Defaibes und Gretry aufführte, Compositionen gu Kefern.

wirtet so manchen Arbeiten bieset Art vortheilhaft and: Polibore, aufgesuhrt auf bem Carlsberg 1785, mit Zueignung an seine Durchlauchtigste Gonnerin, die Frau Herzogin von Zweibrücken; besonders abet Romeo et lusiette, mit welcher Arbeit er nach Paris ging, wo sie auch auf die Buhne gestracht wurde: Raberes kann jedoch aus Mangel an gleichzeitigen Nachrichten über biese Composition, welche der Sammler bieser Lebenszüge vor diehreren Jahren durchgesehen, und worin er eine Behandlung der Worte, so wie manche Behandlung der Worte, so wie manche

schöne, ben Sinn berselben treffende Melodie, ente bedt zu haben glaubte, — für jest nicht angegeben werden. Auch ware es wohl überflussig, langer babei zu verweilen, ba seither Begriffe und Seschmack sehr geändert sind und eine neue Zonwelt sich unsern Ohren geöffnet hat. Sie hat, wie so vieles Andere, was von ihm kam, zu ihrer Zeit gewirkt und bewiesen, daß er seiner Stelle volls kommen wurdig gewesen sep.

Mit Ruhm kehrte er nun zu feinem Berzoge zurud, fuhr fart, ber ihm anvertrauten Unstalt pow zustehen, schrieb noch Lieber, Symphonien, Tanze und organisirte bie Musik ber militarischen Corps, welche balb eine Pflanzschule für anbere wurden. Riele seiner Arbeiten wurden gestochen, gingen aber, so wie vieles andere von ihm unter; er selbst hatte bas Meiste bavon zerstort, und wollte besons bers in ber letten Zeit nicht, daß sein Name und

ter ben Tonfebern genannt murbe.

Indeg überschrift Napoleon Die Grenze Frank reiche's nur mit Dube konnte ber Bergog por Gefangenschaft fich retten. Benige ber ihm Ergebei nen folgten ihm. Die in jenen unheilvollen Bei ten eble Rurften oft berumirren und die Entbehruns gen mit ihrem Gefolge theilen mußten, ift Diemanben unbefannt. Bergog Marimilian Sofeph uberhabm 1795 ben übrig gebliebenen Sofftaat feines berblichenen Brubers Carl, er marb Churfurft unb trat bie Regierung Baierns 1799 an; feine Uns gehorigen folgten ihm babin, und unter ihnen war Mumling. Der hofftaat bes Berzogs mar an ben Churfurften getommen, Graf Seeau, bisberiger Hofmusikintendant in Munchen, war gestarben und Rumling wurde nach Recht und herkommen fein Rachfolger; es wurde ihm eine angenehme Bobs bung in bem berzoglichen Garten angewiefen, ein

wifiditbiger Behalt jugefprochen ; aber gu fefter. Beftingung with bie Führung "bes Kunftinftitutes felbst, bie Beltung bes Amres, mabrent feiner Aus-ben Abwesenheit-icon an einen Andern übertragen worden. Ginige Jahre fpater erhielt er eine Mal-thefercommenbe. Sie lag in einer angenehmen Gegend bes Lanbes, und er mer eben im Begriff; fich, um fein unthatig geworbenes Leben gu bergen, auf biefelbe gurudgugleben, ale bas Drbensgut einges Bogen .und er mit ben übrigen Errittern mit einer jahrlichen Penfion entschäbigt wurde. Go fab et fich nun auf fich felbft zurudgewiefen. Immer:er diren er am Dofe und bas Butrauen feines balb jum Ronig erhobenen Herrn, ward ihm nie entisgen; Felten fehlte er'in bem Speater und bem Concerfale. Man borte word mandmal treffende Ustheile von ihm, allein fie gingert oft, wie er felbit, anbemess auruns vorüber. Maniff nicht geneigt, ten envas zuzutrauen, welchem in ber burgerlie chen Gefellschafe tein: eigensticher Birfungetreis ber Schieben ift. ...

Endlich ward ihm fedoch, was er schon in früs herer Beit mit Recht ermorten kannte. Der Aitus karintendahr trat 1888 in die Stelle des wirklichen, voch nur sur für die Leitung der königlichen Kapelle, sudem die Verwaltung der Bühne schon mit Ansfang der neuen Regierung (1799) von derfelben geschieden und dem in der literarischen und draz matischen Weste rühmlichs dekannten hrn. v. Babo überisagen worden war. Aber die Jahre waren gekommen, und wer sich dem Geeisenalter nähert, rüttelt wohl nicht gerne nicht an Sebräuchen, welsche dunch Gewohnheit sanctionirt sind, wären es much Wisbräuche, besonders wenn sie von Eigenssinn und Einsprüchen mancherlei Art sesigehalten werden. Mit Thätigkeit, aber nicht selten auch mit

stalgem Beharren auf feiner Meinung, und ein rebenden Borstellungen nicht febr hold, verwaltete er das ihm so spat zu Theil gemordene Amt, mit dem Glauben, immer nur Gutes zu wollen, immer nur das Rechte zu fordern. Die Abnahme der Kräfte trat ein, und nach einem furzen Kranken lager schied er von und am 7. Mai 1825, 78 Sabr alt.

Er hatte fich felbst überlebt und murbe balb gang vergeffen fepn, hatte er nicht noch kurze Beit wor feinem Tobe burch eine handlung voll Ebelmuth und ber reinsten Gesinnungen sein Andenken jebem Kunft und Menschenfreunde achtungswerth

erhalten.

. Richt unbekannt mit bem Treiben ber Den fchen, ihrem, mie er es wohl felbft erfahren, rudfichtslofen Drangen nach Memtern, und teineswegs trauend einem noch fo bolben Scheine ber Gegenwart, bachte er, bie Nachfolge in feinem Amte fo gu fichern, bag fie erfreulich fur bas Institut, immer nur ju Großerem und Soberem binfubren konne. Im Bertrauen auf bie bulb feines tonis glichen Gonners that er, bei vollfter Gefunbbeit, ohne außere Beranlaffung, mit freiem Borbebacht ben feltenen Schritt und erbat fich zu feinem Race folger ben verbienstvollen, wurdigen und kenntnis reichen, burch feine gablreichen mufifal. Berte rubms lichft bekannten Freiherrn Johann Repomut von Poiff, wie ibn die offentliche-Stimme felbft wurde gewählt baben, und nicht bloß gum Abjunct, fonbern fo, bag auch er gum wirklichen Intenbanten ernannt wurde, und lebte und wirkte mit biefem ac gen 2 Jahre in ungeftorter Rube, und fo wenig er auch feinem Unfeben und feiner Erfahrung etwas wallte vergeben wiffen, im ichanften Berein.

## XXXI. Gotthilf Camuel Heder,

Prorector Des Comnafiums gu Stargard, aeb. ben 17. Rebruar 1768.

get. den 17. Februar 1768 geft. den 9. Mai 1895.

Deder gehort unstreitig zu ben seltenen Ranbern auch ber gangen Proving, in ber er in einem Beitraume, ber bie gewöhnliche Lange eines Mens fchenlebens überfchreitet, jur Bilbung ber lebenben Beneration fraftig gewirft hat. Er hat Taufenbe von Schulern aus ber Rabe und Berne in feinem Unrerricht und in feiner nabern Aufficht gehabt; er war ein Rufter frommer Amtstreue, eines ftils Jen, anspruchlofen Birfens in feinem Berufe, und befaß dabei grundliche Kenntniffe und eine treffliche Lehrmethobe. Das tonigliche Confiftorium gu Stettin hielt fich baber überzeugt, "baß eine einfache, treue Schilberung feines Charafters, Teines Lebens und feiner Berbienfte', bas Bilb eines mahren Lehrers, in welchem Leben und Lehren, Biffen und Thun gufammen flimmen, um ein bars monisches Ganges gu bilben, aufftellen, und bag biefe Darftellung ein wurdiges Denkmal bes Berforbenen, und ermunternd und belehrend befonbers für angehenbe Lehrer werben murbe." Diefes Dentmal bem verehrten Manne zu feten, wurde ber Schulrath Falbe zu Stargard, Rectar und -Prof. bes bafigen Gymnasiums, von bem tonigk Confiftorium aufgeforbert, und aus bem von Falbe berausgegebenen Leben und Birfen Beder's theis len wir das Wesentlichste mit, da das Leben eines Ges lehrten und Schulmannes an außerorbentlichen Begebenheiten gewöhnlich arm ift und bie Welt umto weniger von ihm weiß, je treuer er feinem Amte und feinen Pflichten lebt; aber man wird bennoch

ben Nam in ihm erkennen, ber, tren in fin Amte bis zur größten Gewisenhaftigkeit, aus rete unter Schwierigkeiten mancher Art, gewisenbet unter Schwierigkeiten mancher Art, gewiselichen unter wenig aufmunternben Umstanden, dieglichem Lohn für schwere Pslichten, mit im gleicher Freudigkeit und Unverdroffenheit blieb, so darauf ankam, etwas Gutes zu wirken. war er das Borbild seiner jüngern Amtsgemisse überraschte ihn der Tod noch viel zu frühseiner schönen Laufbahn, auf der er die zum seinen Augenblick seines Lebens unablässig dem Indagenaftrebte, das er sich vorgesteckt batte.

Gr war ber Sohn frommer Aeltern und Befargarb geboren. Sein Bater, Andreas Petri Brder, aus Berben an ber Rubr in Belind len, von wo er 1738 als Abjunct bes Archidian aus Jobocus Anbreas Siltebrandt nach Stargen berufen wurde, verwaltete in ber Folge fein Im als Diaconus und Arthibiaconus an ber St. De rienkirche und lebte bis jum Jahre 1770, won als Prapofitus adjunctus ftarb. Seine erfte Fran war bie Lochter bes Archibiaconus Siltebranbt, bie aweite, bie Mutter unfers heders, eine Tochter bes Predigers Samann zu Blantenburg bei Prenglau. Unter 13 Rinbern feiner Meltern : mar er bas fechste. "Er muchs auf in ernfter Rinbheit und frenger, Sugend, und burch beibes entitanb ber ernfte, gewissenhafte, ftets thatige Mann. gleich er nicht, wie Abbifon von fich erzählt, ichon in ben erften Monaten bie Kinberklapper von fich warf, fo zeigte boch fein ganzes Wefen in bet Folge, wie vortheilhaft eine mahrhaft driftliche Ers ziehung auf ihn eingewirkt hatte, um ihn burch Lebre mb Beispiel zu einem mahrhaft frommen, und burch Frommigfeit ju bem tuchtigen Manne ju bilben, den man in ihm gesehen bat. Gein religiofer Sinn

n İ

أبلح

M

nm, be, edebe geweckt burch bie Erbautingsftunden, welthe enifentes bem Saale ber Redifchule von feinem Bater ges mande alten und fo haufig besucht wurden. Dort fand unternta san ben tleinen Beder nicht felten unter ben Er Pflion bachfenen. Diefer Geift ber Frommigfeit herrichte perbuffatuch in ber bon feinem Bater geleiteten, und nach Butte ganer Stiffung bes Rriegsraths Bangerom bote ungen ihm im Sahre 1759 angelegten Realfchule, in well nog met neu gegrundeten Schule unfer Beder einer ber aber erften Schuler war, und unter vaterlicher Mufundbiff Richt und Bucht in berfelben aufwulths bis gu feis underen funfzehnten Jahre, wo er im Stande war, in bas Gröningsche Collegium im 3. 1768 überzuges Die Koften seines Studirens auf einer auss Ruft a Court frei Schule, befonders auf ber Berliner Reals the faule, wohin er fich fehnte, konnten feine Kelkern nicht aufbringen. Im Gröningschen Collegio ftus Dirte er bis zum Jahre 1771 unter ben Profesios Tome, ven Rather, Bollner, Lieffenfee, Sege und Duchs fer. Bar gleich bamals biefe Anftalt nicht eben in . 1770, threm blubenoften Buftanbe, ba bie Partheien bet eine d beiden hauptlehrer Tieffensee und Jege auf bas illebel Sange nachtheilig einwirten, fo mußte boch Seder eine! bas Gute von feinen Lehrern, bem tuchtigen Sprach= rg ki forscher Dieffensee und feinem Rival Jete, einem mai gewandten, vielfeitig gebildeten Mann, zu benus Ben, wie er benn griechische Exereitien gezeigt hat, nt Die er unter ihrer Leitung ausgearbeitet. -In ber พ. 🖠 lateinischen Sprache machte er besonders gludliche 6 4 Rortschritte, und bereitete fich fur fie baburch zu einem ppe: tuchtigen Lehrer vor. In biefer Beit farb fein Bas ter, und er gab nun, unter ber Leitung feines als tern Brubers, als Collegiaft zwei Jahre Unterricht in ber Realfcule. Er zeichnete fich burch ein, in feinem Mter feltenes gefettes Befen und einen mit Breunblichkeit verbundenen Ernft aus. Dbaleich er

ben Mann in ihm etkennat, ber, treu in feinem Amte his zur größten Gewissenhaftigkeit, ausharerete unter Schwierigkeiten mancher Art, getrosten Muthes unter wenig aufmunternben Umständen, bei kärglichem Lohn für schwere Pslichten, mit immer gleicker Freudigkeit und Unverdroffenheit blieb, woss darauf ankam, etwas Gutes zu wirken. So war er das Borbild seiner jüngern Amtsgenoffen, so überraschte ihn der Tod noch viel zu früh auf seiner schönen Laufbahn, auf der er dis zum letzten Augenblicke seines Lebens unablässig dem Ziele

entgegenstrebte, bas er fich vorgestedt hatte.

Er war ber Gohn frommer Aeltern und 34 Stargard geboren. Sein Bater, Andreas Petrus Brder, aus Berben an ber Rubr in Befibbas fen, von wo er 1738 als Abjunct bes Archidiaco. mus Jobocus Unbreas Siltebrandt nach Stargard berufen murbe, verwaltete in ber Folge fein Amt als Diaconus und Archibiaconus an ber St., Marienkirche und lebte bis jum Jahre 1770, wo er als Prapositus abjunctus ftarb. Geine erfte Fran war bie Lochter bes Archibiaconus Hütebrandt, bie zweite, bie Mutter unfers heders, eine Tochter Des Predigers Samann gu Blantenburg bei Prenginu. Unter 13 Rinbern feiner Meltern mar er bas fechste. "Er wuchs auf in ernfter Rinbheit und frenger, Jugend, und burch beibes entstand ber ernfte, gewissenhafte, ftets thatige Mann. gleich er nicht, wie Abbifon von fich ergablt, in ben erften Monaten bie Rinderklapper von fich warf, fo zeigte boch fein ganzes Befen in bet Folge, wie vortheilhaft eine mahrhaft driftliche Ers ziehung auf ihn eingewirkt hatte, um ihn burch Lehre und Beifpiel zu einem mahrhaft frommen, und burch Frommigkeit zu bem tuchtigen Manne zu bilben. ben man in ihm gesehen bat. Gein religiofer Ginn

wurde geweck burch bie Erbautingsflunden, welche in bem Saale ber Realfdule von feinem Bater ges halten und fo haufig befucht wurden. Dort fand man ben Bleinen Beder nicht felten unter ben Erwachfenen. Diefer Beift ber grommigfeit berrichte auch in ber bon feinem Bater geleiteten, und nach einer Stiftung bes Rriegsraths Bangerom both ihm im Sahre 1759 angelegten Realfchule, in well det neu Begrundeten Schule unfer Deder einet Der erffen Schuler war, und unter paterlicher Mufs Acht und Bucht in berfelben aufwulths bis zu feinem funfrehnten Sabre, wo er im Stande mar, in bas Groningfche Collegium im 3. 1768 überzuges ben. Die Roften feines Studirens auf einer auss wärtigen Schule, besonders auf der Berliner Real-fchule, wohin er fich sehnte, tonnten feine Aeltern nicht aufbringen. Im Groningschen Collegio flubirte er bis jum Jahre 1771 unter ben Profesios ren Rather, Bollner, Tieffenfee, Bege und Duch= fer. Bav gleich bamals biefe Anftalt nicht eben in threm blubenoften Buftanbe, ba bie Partheien ber beiben Sauptlehrer Dieffenfee und Jebe auf bas Sange nachtheilig einwirten, fo mußte boch Beder bas Sute von feinen Lehrern, bem tuchtigen Sprach= forscher Dieffensee und feinem Rival Jete, einem gewandten, vielseitig gebilbeten Mann, gu benus Ben, wie er benn griechische Erereitien gezeigt hat, Die er unter ihrer Leitung ausgearbeitet. -In ber lateinischen Sprache machte er besonders gludliche Fortschritte, und bereitete fich fur fie baburch zu einem tuchtigen Lehrer vor. In biefer Beit ftarb fein Bas ter, und er gab nun, unter ber Leitung feines die tern Bruders, als Collegiaft zwei Jahre Unterricht in bet Realfchule. Er zeichnete fich burch ein, in feinem Alter feltenes gefettes Befen und einen mit Breundlichkeit verbundenen Ernft aus. Dbgleich er

wegen feines Benhaltens und Aleifes vorzäglich Lob erhielt, fo bemerkte man boch nie, bag er fich etwas barauf einbildete, vielmehr war und blieb er guch in ber Folge pon allem Dantel weit entfernt. fo bag er nur zu bemuthig von fich bachte, und feinen Sabigfeiten, feinen erworbenen Renntniffen immer weniger autraute, als er leiften konnte und wirklich leiftete. hierauf besuchte er 8 Jahre bie Universität zu Salle, von 1771 bis 74. Es maren nur menige Unterflubungen, bie ibm von feis per Mutter au Theil werben tonnten, taum 70 Tholer jahrlich, momit er fich, gerade ju ber Beit, wo eine große Theurung herrichte, tummerlich burchbelfen mußte, und ba quch feine Mutter fcon im 3. 1772 ftarb, so war es nur die Berbindung mit bem Salleschen Waifenhause, burch welche er fich erhalten konnte. Er bekam anfanas eine Stube mit einigen amangig Baifenknaben. Da ibm bies bei feiner bamaligen Schwächlichkeit zu leftig wurde, fo übertrug ibm ber Director eine Schilerfinbe, wo er über vier junge Leute bie Aufsicht zu führen hatte, babei mußte er taglich zwei Stunden tates detifchen Unterricht geben, worauf er fich forgfals tig vorbereitete. Diefe für fo viele andere brudende Lage tobtete in ibm nicht bie Rraft feines feften Millens und bas Streben nach Reuntniffen. Er arbeitete fich um fo fraftiger empor und wurde herr über feine außern beschrantten Umffande, gur ibn waren die Studentenjahre nicht bie Beit bes Leichts finnes und ber Unbefonnenbeit. Go ernft, wie bie Beit war, so ernst war auch fein Wille, um bie Fruchte vorzubereiten, bie er in ber Folge fo reich= lich eingearntet bat. Die Richtung, welche feine Studien nahmen, erfredte fich porzäglich auf bie Theologie. Er faste ben ernften Borfat, Die Babrs beiten der Religion nicht blos zu ftubiren, sondern

end gu then, um nicht funftig andem ju muble gen und babei felbft bermerflich gu merben. Biel trug bagu ber ihm unvergefliche, ruhrenbe Abicbieb von seiner frammen Mutter bei bie ihn mit vie-ten Ehrenen gebeten hatte, bafur zu forgen, daß fie ihn im himmel bereinst wieber finbe, ba fie ion in biefem Leben nicht wieder feben werbe. Gie Rarb que, nur 46 Sabre alt, mabrent feines ere Ben Universitatsjahres. Die Borlefungen ber Profassoren Rossell, Schult und Freilingshausen bestuchte er fleißig, trieb dabei die philosophischen Wissenschaften nebst den alten Sprachen so emsig, das man pon feinem Fleiß bie beffen Erwartungen für Die Bufunft baben tonnte. Michaelis 1774 tebute er nach Stargard purud, um eine Lebrerfielle bei ber Realfchule gu übernehmen, welche damals pon feinem alteffen Bruber, Anbreas Jacob Beder, ber Bugleich Abjunctus bes geistlichen Dinisteriums war, birigirt wurde. "Richt außere Bortheile," so aufs fert er fich batuber selbst, "Bagen mich nach Stargarb gurud; biefe konnte ich nur in andern, gum beil wichtigen Antragen finden, wie fie theils ber Graf von Bernigerobe mir machte, ber mich auf feiner Reife burch Salle zu fich tommen ließ, um mir eine Stelle als Erzieher feiner Rinder angus bieten, weil er felbft, von einem meiner naben Uns verwandten gebilbet, eine große Borliebe für uns fere Familie geigte. Much munichte ber Director bes Salleschen Baifenhaufes mich bei biefer Anfalt zu erhalten. Es war baber eine vorzugliche Liebe gu meiner Baterftadt, ber ich als Lehrer nut lich gu merben munfchte, und gmar bei einer Ane ftalt, worin ich felbft ebebem ben Grund gu ben Biffenschaften gelegt hatte und worin ich in Berbinbung mit meinem Bruber gefest murbe, ben ich vorziglich liebte. Liebe, innige Liebe gur Staff

garbfibett Sugenb, bie mir mit, fo bielem Bettrauen entgegen tam, ließ mich alle Befchwerben bes Schuls amtes vergeffen, und mein heißefter Bunfc und mein raftlofes Streben ging babin, unter bem Beis stande Gottes nicht umsonft zu wirken. Und wie wurde ich durch ihre Folgsamkeit, durch ihre Forts fibritte und burch bie Bufriebenheit ber Meltern und meiner Borgefesten aufgemuntert! Als baber mein Bruber im 3. 1780 nach Berlin als Inspector bet Bonigl. Realfchule und bes bamit verbundenen Das bagogiums berufen wurde und ich zugleich ben Ans trag erhielt, ihn ats Lehter am Padagogium borts bin gu begleiten, toffete es mir vielen Rampf, ebe ich mich bagu entschließen Connte, mich bon meis nen bisherigen Berbindungen ju frennfen. Es gefloah inbeffen aus mehrern wichtigen Urfachen, mos bei ich jeboch immer bie angenehme Boffnung uis ferhielt, nach einiger Beit wieder mit Sinrgard vers einigt gu' werben. "

Bas heder, ein junger, ruftiger Lehrer, in Stargard geleistet, wie er sich damais zu dem vorzühlichen Lehrer ausgedistet habe, das bezeugen feine damaligen Zeitgenossen; was er aber in Berlin gezleistet, davon giebt der Umstand einen Beweis, daß bei seinem Abgange von dort es schwer hielt, einem Lehrer der Hedralchen Sprache zu sieden, der es wagen wollte, sein Nachfolgerzu werden. Er verzledte in Berlin drei sehr angenehme Jahre, in welsthen er mit seinen Collegen, besonders den nachdezigen Inspectoren hitebrand, herzberg, Abch und Gander in den freundschaftlichsten Berhältnissen stande. Auf welche Art er wieder fläch Stärgard gesommen, erzählt er selbst auf solzende Art:

füllt. Rachbem ich 8 % Jahre in ber Berliner Uns Palt-mit vielem Bergnügen gearbeitet hatte, wurde

ich aufgeforbert, einem meiner Ontel in Borpommern im Predigtamte abjungirt zu werben. Bu bers felben Beit aber fuchte auch ber bamalige Generals , Superintenbent Gehring gu Stettin mich babin gu bewegen, die vacant geworbene Inspection, Direcs tion und erffe Lehrerstelle an ber hiefigen Reals fcule, (mit welcher burch feine Bemubung bie von Guntersbergiche Armen = und Baifenhausschule ver= einigt worden) und bas Predigtamt im hiefigen Buchts haufe zu übernehmen. Debrere Monate unschlufs fig, meldem Rufe ich folgen follte, nahm ich mir por, Diejenige Stelle anzunehmen, wobei zuerst alle Schwierigkeiten, bie noch bei beiben Memtern obs . malteten, gehoben fenn murben. Dies mar Stargard der Sall, und im festen Vertrauen auf Gott beschloß ich baber, alle übrigen Antrage abs aulebnen und in meine Baterftabt wieder gurud gu kehren. Go trat ich mit bem Unfange bes Sabres 1784, von ber fonigl. Regierung in Stettin berus fen, mein neues boppeltes Umt an. Benn in meis ner ehemaligen Stelle die Schuler ber ersten Claffe ber Realschule nach gehöriger Reife in bas Gros ningsche Collegium versett werben konnten, so mar nunmebr von bem konigl. Confistoria bie zwedmas Bige Einrichtung getroffen worben, bag bie Reals schule solche Schuler, Die zum Stubiren bestimmt waren, nur fur bie obere Claffe ber bamaligen bies figen Rathsichule gur weitern Musbilbung zubereis ten und die Anstalt mehr in eine bobere Burgers fcule verwandelt werden follte. Nach diefem Biele au ftreben und die Schule so viel als moglich ibs rem 3med nabe ju bringen, ift, fo viele Sabre bindurch in einer bedrängten Lage, mein und fo mancher meiner treuen Mitarbeiter eifriges Bemus ben gewesen, die bei targlichem Gehalt ihrer Pflicht treu blieben und die Wichtigkeit eines Schulamtes

flets im Zinge behielten. Bas ich mit ibnen Gie tes geftiftet babe, bleibt bem bobern Urtheile-Gots tes, bem für alles Gute allein Lob gebuhrt, übers taffen; aber Freude und Beruhigung wirb es mit boch immer gewähren, baß ein fo großer Theil bon ben vielen Taufenben, bie auch meinen Unters richt genoffen haben, mit Bergnugen an bie Sabre gurudbentt, die ich mit ihnen verlebt habe. Bie viel mehr Gutes tonnte gestiftet werben, wenn bie befdrantten außern Umftanbe ber Anftalt foldes gugelaffen hatten und biefelbe fich einer bobern Uns terftugung batte erfreuen tonnen. Die batte ich im Jahre 1784, als ich mein Schulamt biefetbft aufs neue übernahm, geglaubt, baß bie Realfchule fich fo lange murbe ethalten tonnen. Leer von Schulern und Schilerinnen fand ich bie Claffen, und bie Lehrer konnten ihre Gehalte nicht beziehen. Aber in kurzer Beit gewann bie Schule mehr Unsfehn und Festigkeit, fo bag ofters weit uber 300 Rinber barin unterrichtet wurden. Und fo bat fie fich ohne andere Unterftugung blos burch bas Bertrauen bes Dublifums und burch neue Bermachts niffe über 50 Jahre erhalten."

In biefen Beitraum, von 1784 bis 1812, fallt ber wichtigste Theil von Seelers Leben. Es waren bie Jahre, wo er in vollet mannlicher Kraft und mit ganzer Liebe sich bem Geschäfte bes Lehrens und Erziehens widmete. Mit seinen Kenntnissen hatte er an jeder Gelehrtenschule gegianzt; er zog es vor, in einer Provingsalstadt eine verfallene Burigetschule zu leiten, und seine Wirkschule zu leiten, und seine Wirkschule zu leiten, wo sie am nüglichsten hatte werden konnen. Doch war der Umfang seines Wirkstens auch nicht so gering, vielmehr konnte er in bieser Luge viel weiter hinaus thatig sein, als in kancher andenis er glaubte baher, gerade hier an

feiner rechten Stelle gu fenn, und lehnte beshalb mehrere Untrage gu beffern Berforgungen ab. Er hat in biefer Beit faft bie gange noch lebenbe Generastion biefer Stadt gebilbet, er hat einen großen Theil feiner Schuler grundlich gum Befuch bet Sonnaffen vorbereitet; er hat außerbem unaufhors lich bis an feinen Tob eine große Ungaht junger Leute in naberer Aufficht gehabt und fie vorbereitet gu wichtigen Geschaften bes Lebens. Bis 1795. fo lange er unverheirathet war, führte ihm eine feiner Schweftern bie Birthichaft, und als biefe burch eine Beirath von ihm getrennt wurde, fuhrte ihm bas Glud fo munberbar bie Sattin gu, welche gegenwartig feinen Tob betrauert, bie Tochter bes gu Arensborf bei Potsbam verftorbenen Prebigers Schmidt. In einer hochft gludlichen Che wurde er Bater von fieben Rindern, Die alle, bis auf eine, nach feinem Zode unverforgt bileben. Geraufchtos fioß fein Leben in biefer Beit babin, nur feinem Amte lebend, tannte ibn bie Bett, ja biefe Stabt felbft nur mehr aus feinen Schulern, aber burch biefe auch befto vortheilhafter. Die Beiten bes Rries ges berührten auch ibn, obne jeboch feine Thatige Teit zu bentmen.

Aus der Bereinigung des bisherigen Grönings fichen Collegiums und der bamit schon in Berdinadung gestandenen Rathsschule mit der Realschule entistund das gegenwartige Gymnasium zu Stargard als eine Anstalt, welche allen Zweiten des hieren Schistunterrichts genügen sollte. Um die weibliche Jugend, die bisher in der Realschule gemeinschaftlich mit den Anaben und in einem und dem eine Lich mit den Anaben und in einem und dem bemselben himmer untetrichtet war, abzuschndern, wurde eine besondere Schwerschule intermissisch auf die Ire eingerichtet, daß der Unterricht in berselben in den beiden ersten Gassen von einigen Labern des Chant

naffund ertheilt wurde, wodurch aber biefes leiben mußte, ba nun bie Lectionen nicht vollständig befest werben konnten. Es blieb bies ein mefentlis cher Mangel, bag bie beiben Claffen ber Tochterfoule nicht ibre eigenen Lehrer gleich anfangs erhalten konnten; ber Unterricht in berfelben blieb baber auch unvollständig. Die Elementarschulen, bie fonft auch einen Theil ber Realschule bilbeten. wurden gleichfalls abgesondert und erhielten ihre rigenen Lebrer. In ben mittlern und untern Clafs fen bes Gymnasiums mar nun bie bisberige Reals fcule enthalten, und fie konnten in biefer Geftalt nicht nur eben bas, fonbern noch mehr, als bie Realfcule, leiften, weil jest mehr Lebrer vorbanben waren. Dan batte jedoch jur Ausführung bes Ganzen nicht hinlangliche Mittel erhalten. Die Realschule brachte zu bem Fond bes Gumnafiums nur einen jahrlichen Bufdug von 150 Thit., und aus Staats = und Provinzialkaffen mar bamals kaum ein Beitrag von 1000 Thir. zu erhalten. Man rechnete baber vorzüglich auf Beitrage von ber Stabt. ba es befonders den Claffen galt, bic, borher bie Realschule gebildet hatten. Dag man bei biefer Wereinigung ben Ramen ber Realschule, ber boch an eine wohlthatige Stiftung erinnerte, ganz hatte eingehen laffen, konnte freilich ungerecht gegen bie Stifter jener Anftalt erscheinen; er ließ fich jedoch, wie bie Sache bamals ftanb, nicht gut mit bem Somnafium vereinigen.

Die Stellung, welche heder an bem neuen Symnafium erhielt, war seiner bisherigen angemessen. Er wurde, unter bem Titel eines Prorectors, Gehulfe bes Schulraths, Prof. Falbe, im Rectorat, so daß er die speciellere Aussicht über die unstern Classen, über die Tochterschule und sämmtliche Elementarschulen erhielt. Ungern zwar, doch aus

Moch cannste et die Gissung seines Baters, die ver seibst nacher am meisten aufrecht erhalten hatte, aufgeben, und in eine, ihm zwar gar nicht fremde, aber doch durch die Länge der Zeit sast fermde, wordene Lage kommen. Er hatte zwar in der Aegleschule, den Unterricht im Lateinischen, Griechischen, Brauzdsischen und Dautschen in der ersten Elasse besongt; und brachte in diesen Kenntmissen seine Schuler so weit, daß sie in der zweiten Alasse einnes Gunnassung fortsommen konntenz es wurden ihm jedoch noch andere Lectionen, besonders das Unterricht im Gebräschen in den beidem obern Classen zu Theil.

In seinem 69. Jahre hatte er schon mit manscherlei körpenichen Beschwarden, besonders mit Beweschelle körpenichen Beschwarden, besonders mit Beweschen, zu kampsen, denen er gewöhnlich mit angreisenden Mitteln zu begegnen suchte. Dessen und zweisenden Mitteln zu begegnen suchte. Dessen Agde wie mit wälliger Jugendkraft gearbeitet. Erzhatte die mit wälliger Jugendkraft gearbeitet. Erzhatte die Meschwallungs und in der untersten Ekementarschule mit gleichem Munden zu unterrichten. In der glücklichsten Kinnracht lebte er mit allen Lebrern. Bis zum Jahre 1821 werwaltete er neben seiner Schulkelle auch al Perdigient an dem vormaligen Auchthause in Raugardten vereinigt wurde, aushbeite, wahurch er eine arobe Erleichterung erhielt.

Immer nur feinen Geschäften obliegend, schiene unser heine anderes Bergnügen zu kannen, als was ihm durch das Bewußtsen, des dadurch gestisteten Guten erwecht; auch hatte er zu wernig Brit selbst zu den unschuldigken Erhalungen. Kamer: aus seinen Lehestunden, so warteten schien andere zum Privatuntersicht. Hatte er diese gerentlieb ihm die Weschäftigung von feiner

R. Refrolog. 8r Jahrg.

ifBecieften Aufficht anvertrauten; bei ihminvebnent ben jungen Leute. Diefen Gefthaften widmete et ben Tolg bis jum fpaten Abend, und bann erft, werin andere fich forglos ihrer Rube überlaffen fonnten, fuchte er Beit ju gewinnen, fich befonbers auf feine hebtaifden Lectionen vorzubereiten. Bei Diefen fin faft nieberbrudenben Gefchaften, benen er fich jum Beften feiner gamille unterziehen mußte, barde er aus bis an fein Enbe, und ermubete Hifebi." Benit feine theiterit auswartigen Berwands den ihn bieweileit in ben Berien gu gerftreuen fucha fen, Gerfannte et biet mit bent aufrichtigften Dant, und war recht frob in ihrer Mitte; boch eilte er auch eben fo vergnugt zu feinen gewohnten Befchaften gurud. Ge fint in feinem bojabrigen Umteleben wohl nur bei Greigniffe, welche, nicht ju feinen Gefchaften gehatig, ihm Geleichterung aemabrien. Das orfte ift bie Babl feiner ibn jest betrauernben Gattin, Die bie Borfebung, nach feis ner eigenen Meußerung, ihm fo munberbar guführte, und bie fo reblich mit ihm Frende und Leid gestheilt hat. Das zweite, Die vor vier Sahren eins gefroffene Reier ber filbernen Bochgeit mit biefer feiner Gattin, eine Feier, Die er jeboch felbft nicht verantagte, ober auf irgend eine Art vorbereitete, bie vielmehr feine hiefigen Freunde wiber fein Biffen in ber Bohaung bes herrn Superintenbenten und Sofpredigere Gturm veranftalteten und ibn bamit wahrhaft überraschten. Schon bamale zeigte Mich Bie Bufeldtige Achtung und Liebe feiner Schu-Terinnen und Schafer, ba fie es hauptfachlich ma-ten, bie nach einem turgen berglich gesprochenen -Wort bes herrn ec. Sturm, ihm ihre Dantbarfeit auf eine ebenfalls gang aus bem Bergen getoms mene Wet barlegten. Roch größer war aber bie all-Keineine Abeilnabme an bem Lage feines Sojabrigen Ameshibeffeftes, bon 24. Sepestr. 1824. An ber Feier nahm Alles, Jung und Alt, aus allen Standen, fo viel es möglich war, Untheil. Um Botabrabe bes festlichen Lages erfchienen bie Gyms moffaften ber beiben obern Rlaffen in einem glangenden gadeljuge mit Dufit begleitet vor ber Bohs mang bes Jubelgreifes auf bem gerdumigen Das Des Somnafinms und überreichten bem allverebr= ten Dann ein auf einem reichgestidten Riffen ges Erngenes Gebicht, welches bie Empfindungen ber Bugend aussprach, nebft einem Geschent an Bis cheen. Diefgerührt und mit gewohnter Gate und Freundlichkeit empfing ber Greis die Gladwunfche ber Jugend, in welche bie icon jabireich verfams maten Freunde, Bermanbte, aus bet Rabe und Berne, fo berglich einstimmten. Am Morgen bes folgenden Tages begab fich eine Deputation bes Wagiftrats, ber Stabtvesordneten und bie fammts Lichen Bebree bes Gymnafiums gu bem Jubelgreife, siberreichten bemfelben ein Gludwunfdungefcreis ben bes toniglichen Ronfflotiums, eine gebruete las beinische Abhandlung nebst vorgesetzter epistola gra-Rulatoria und eine fcon gearbeitete Singuhr, let tere im Ramen ber bantbaren Burgerichaft. Bierauf wurden won ben gablreichen vormaligen Gous Jem bein gefeierten Dann noch anbere Gefchente von Beeth überreicht, unter andern zwei goldne Dofen und ein filberner Leuchter. Wegen ber feit winiger Beit fcon mertlich geschwachten Gesundheit bes Subelgreifes mußle bie für ihn bestimmte offentliche Feier im Gymnafium nach dem Rathe feiner Merate unterbleiben, um auf bas tief angegrifs fene Gemuth boffelben nicht allzusehr einzuwirten. Auch batte man bie Soffnung icon gang aufges geben, ihn bei bem gu feiner Chre veranftalteten Mittagemable ju feben; boch erschien er ju Aller

Arender auf furge Beit unter Mufficht Teiner Wergen. und war frob im Breife feiner benfanen Schuler, feiner vielen Berghrer und Freunde. Bu, biefen befannte fich auch offentlich Se. Ercelleng ber tonis aliche Generalieutnant von Borfe, welcher ben Plat ju feiner Rechten einnahm und über ber Da fel querft Gr. Mejeftat, unferm allergnabigften Ranig, ein Lebehoch ausbrachte, worauf Berr Burger meifter Beier im Ramen bet Stadt Die Gefühle aussprach, von benen Alles ergriffen war und auf bas Wohl und Leben Des theuren Jubelgreifes gn Arinten aufforberte. Ginige Wochen nachber murbe ber verehrte, Mann auf Befehl Gr. tonigliden Dajeftat auch noch mit bem allgemeinen Ehrenzeichen erfter Rlaffe pon bem hiefigen herrn Superinten benten Sturm in Gegenmart fammtlicher, Lebrer und Schuler tes Gymnafiums belleidet.

Dbgleich, felbft bei ber Beier, mit tonperlichen Leiben tampfend, fprach er boch fo anhaltend bei ben fich bargebotenen Gelegenheiten; bag er mur mit Mube von ju großen Anftrengungen jurud ju balten mar., Wie lebhaft bas Gange auf ihn ge wirft babe, fieht man baraus, bag es ihm noch in feinen letten Stunden in ber Fieberbige porfchwebte, in ber er noch feinem jungften Gobn ein Lateinis fches Dantfagungefchreiben wegen biefer Beter:bie tirte und barin Die grringften Febler bes Schreis benben bemertte. Seit feiner Jubelfeier gerfiel & merklich. Gein bisher polles und beiteres Unfebn verlor fich, fein Blid wurde ernfter, feine Bangen fielen ein. Er raffte fich inbeg moglichft auf, eraminirte noch bie Abiturienten im Debraifchen und versab in bem halben Sahre, von Michnel bis Ditern, noch alle feine Geschafte, wenn gleich er ofters bazwischen ertrantte. Gein Beift mar im mer nach ftart, menjaftens feinen meiften Beichaften' privadifen ; ber Rorper ivallte aber dicht aleis: den Schritt batten. Bom dner Erleichterung feiner: Arbeiten: wollte er aber noch nichts wiffen. Es wasi ren aufer feinen bffentlichen Lehrftunden noch mebat rere Drivatitumben: bie er theilft ermachlenen Zoche: tern: mehreter Kamilien, theils ben Schulern bes: Gmunafiums gab. Dagu tam bie Befchuftigung. mit ben feiner freciellen Aufficht anbestrauten Den= fischairen. Diefe und fo manche anbere Gefthafte' 23mbmen ben nEng ein , und fpat in die Macht arst beitete er auch ist noch, um fich auf feine Lection' ren morzubemiten. Geit/ Oftem 1825 murbe fein Buffande bebentlicher ; ftine gange außere Geftalt war verandert, er mantte bin ju feinen Gefchaften, von benan er fich bunchaus nicht wollte abhalten laffen.; Mittwoch ben 4. Mai 1826: gab er feine letten Arhoftunden von 11-12 fin Gecunda im Bebrais fchen. Racht beren Beenbigung war er fo angest greffen, bag feine Gattin bei feinem Anblick ers: fichrat und ibm ficrtenbe Dittet barbot. Er gesi Band feinen franthaften Buftand ein, ben er ges spohnlich mabrend ber Ankrengung bes Lehrens nur: wergaff. Menwich bielt er an biefem Zage Rathai mittage um 2 Uhr noch feine Privatstunden mit ben Agrifanern. Dies waren aber auch feine letten ; er legte fich umb ftand nicht wieder auf. In ber arbgen Rieberhiße wrach er von nichts als feinen: Gefchaften, die im Reben immer vorsammelten Freuns De horten ihn gang beutlich nach gewähnlicher Art fich: mit feinen Schulern, Die er von fich zu feben glaubte,: unterhalten. Go ftarb er wahrhaft in feinem Beruf ben Do-Mai Abende balb 11 Uhr. Gein Zob war lebrreich wie fein Leben.

Dogleich in den eben angeführten Haupters eignissen aus Heders Leben von ihm ats Schuls man febon hintanglich die Mede gewesen zursenn

fcheint, fo ift es bei einem folden Eebree nothe wendig, noch einmal babin zuruckzufommen, um ibn gerabe in feinem Samptgefchaft naber gur brobachs ten. Man tann von ihm in Bahrbeit fagen : er war in ber That zum Schulmann geboren. Unter einem wohlerworbenen Borrath grundlicher Kennt: miffe mar es befonders die Bebraifte Sprache, in welcher er es bis jur Meifterschaft gebracht hatte. Rachft biefer zeigte er vorzügliche Reifntniß ber Co teinischen Sprache, in ber er fich eben fo leicht in Profa als in Berfen ausbruckte. Benn gleich tein gebrucktes Wert, ju beffen Abfaffung es ihm an Rube und Beit mangelte, bavon bie bffentlichen Beweise enthalt; so gab er beren besto mehrere in feinen Lehrftunden , in welchen er feine Schile grundlich in der Grammatik diefer. Sprache und in bem Profodischen und Metrischen unterwies und in letter hinsicht ofters bie gewöhnlichen Bersarten ubte und ihnen felbft Mufter von eigener Sand barin vorlegte. Er mar auch bier mit bene neuen und neueften Bulfemitteln verfeben , ftubirte bie neueften Grammatifen, befonbers bie Bumptifche, mit bem größten Gifer, und noch nach feinem Sterbetage erhielt er bie neue Ausgabe bes Rraft: fchen Deutsche Lateinischen Lexitons. Bon feinen metrifchen Berfuchen im Lateinifchen geben auch bie Diflichen auf Groning einen Beweis, welche fich über bem Gingange ju feiner bisherigen Bob nung im Symnafium befinden , wie er benn bet mehreren Gelegenheiten Latelnifche Chronobifliche, Anagramme und abnliche fleinere Gebichte anfern tigte. Eben fo grundtich war feine grammatifche Renntnig ber Deutschen Sprache, in welcher ibm ebenfalls auch metrifche Berfuche im Berameter und anbern Sylbenmaagen gelangen. Den Unterricht im praftischen Rechten batte gr in ber Replfchule

wiele Inbre gebabt, er erhot fich bigu faud ficht Grunneftime und zwar in ber. 8., 4. iunderaden Rlaffe beffelben. Dier ichien er fich jeboth in ben gablueithen Rlaffen Die Gache zu erschweten, indam er gu viel Abibeilungen unter ben Ochuleen ans radme, blos in ber Abficht, um feinen Theil pe: verfaumen, ober in fcnelleren Gortfdritten aufguhatten. Bon biefer Lection wunfchte er baber auch. in ber letten Beit befreit ju werben. Den Unterricht in ber Religion fur bie oberen Glaffen bes! Gumnafiums, welcher ihm hoberen Orth abertuar gen werben folite, magte er nicht zu übernehmen, wohl efennent bie Schwierigkeiten gerabe. pielest Unterrichts und in biefen Riaffen, wo es wicht barer auf antwamt; Dogmatit ober Rindengeschichtenber einen andern Theil ber theologischen Biffenfchaffe ten, wie er auf Universitaten gelehrt worben ; mier: ber vorgutragen, wo es vielmehr barauf antemmte einen großen Ebeil ber jum Stubiren beftimmten. Singlinge, fire welche biefen ber lette Unternicht. bleibt, gu begeiftern fur bas Goutiche und ibm für. Die Religion eine Achtung fur Das gange funftige. Leben einzuflößen, um fich gleich weit entfernt gu. halten von einem frommelnden Myflicismus und von einem zuleht auf reinem Unglauben hinführenben Rationalismus. Seder traute fich bier felbft nicht bie nothigen Renntniffe au, ba er unter fo vielen anbern Schularbeiten bem Studium ber Theologie, mach ben Berünberungen, bie es in neus orn Beiten erlitten batte, nicht gleiche Aufmerkfams, Beit und Abiff hatte widmen konnen. Ge mollte alfo stwas nicht übernehmen, wo er ben Unfoue, berungen nicht gemugen gu tonnen fürchten mußter Bu biefen Benntniffen gefellte fich bei Decter ein empfehlenbes Meuferes, ein regelmäßig gebils Deter, großer Sarper, in beffen Geficht fich eben io

wiel Couft :alle' Gutnitthigfeit abbilbeter fur feinen Sthinne, in feinen Bewegungen, in feiner gangen Salting war nichts Wibriges, Abstoffenbes, Beine ubte Bewohnheit klebte ihm ang es war vielemehr fein eben fo freundliches als ernftes Bort und, Befen, was alle fur fich einnahm, was nie beteis bigte. Begen feine Schuler war er eben fo ernft als milbe, barum versammelten fie fich gern um ibn , lernten gern unter feiner Leitung , benes fie. lewiten grundlich, was er vortrug; er lehrte aber and immer nur bas, was er lehreit folite und wellte, ohne je Rebenfachen ju treiben, um nur bie Beit bingubringen und feine Schuler gu langweilen, benn er war immer fo vorbereitet, fo gus gleich von feinem Gegenstande erfüllt :.. buß er gu folden unreblichen Mitteln nie feine Buffucht nehs men buefte. Er trieb bas Gofchaft bes Lehrens mit wahrer Luft, bem er baber in feinem Leben auch alles übrige gern aufgeopfert hatte, so lockend. auch ofter bie Anerbietungen waren, die ihm gematht wurden, um ihn aus dem, dem Anscheine: nach so beschwerlichen Schulleben, in ein bequemes res Predigtamt gut gieben. Er mochte aber nie Uns bern in ben Beg treten , und ba er auf Bequems lichtelt in feinem Umt nicht fab, fo barrte er bei bem burftigen Gehalt feiner Realfcule aus, bis ihm zulest noch, freilich auch nicht sonberlich viele Bortheile, nur noch eine erweiterte und feinen Rrafs ten angemeffene Thatigfeit ju Theil murbe. Muf ihn paffen gang bie Borte bes Muretus: "Benn mir bie Bottheit alle Schape ber Welt, alle: Bes quemlichteit, Dacht und Anfehn unter ber Bebingung geben wollte, baß ich biefe meine wiffenfchaftlichen Beschaftigungen, bas Bergnügen und ben Reig meis ner Sugend, bie treuen Begleiter meiner wibrigen und gludlichen Beiten , follte fabren loffen; fo

all

las

meht

unb

de

. (1)

1 2

n# É

n 2

0 \$

61

姬

įψ

made id bies nicht annehmen: es lann mir nichtsangeboten werben beffen Preis ich eber verdienen molite, als mich von biefen meinen Lieblingsbes Schaftigenmen zu trennen. Daber treibe ich fie ausinniger Reigung, ba mir fonft bas Leben gar feis men Berth boben murbe." Diefes Leben mit umb. unter feinen Schielern mar ihm bas mabre Leben, berin fand er fein Glud und vergaß mabrent best: Unterrichts to oft die Laiden des Rorvers und, wierige Ereigniffe. Rie bat er baber auch über, Laft und Beichwerben feines Amte geflagt. mer mar er bereit, wenn andere, viel jungere Bebe wer fehlten, ibre Gefchafte mit ju verfeben, welches, er nad zwei Wochen por feinem Tobe that; boch, fühlte er felbit, baß er bier ju viel gethan, verließ. bleich und entftellt die Rlaffe, und ale er einen feigt ner Collegen erblickte, erheiterte fich fein Gefichte und auf ben Unterleib hingeigenb, fagte er: tonn ich nicht mehr, bier muthet es wie ber Tob,: men muß ich mich legeng Das Lehren wurde ihnt leicht, weil en es gorn that und fur jeben feiner Schüler Die Methobe auffand, woburch er ibm am nüglichften murbe. Bas er lehrte, das lehrte er, is, bag es ibm felten einer gleich thun wirb. Er geigte, bag es moglich fen, pollig berr feines Gegenstandes ju fenn, benfelben Babr aus Sabr ein vorzutragen, mit bemfelben Gifer sals gefcabe ien gum erftenmal, ohne felbft zu ermuben und ber Sugend Bets neu zu bleiben. Es mar baber auch ein Bergnugen, ibm bei offentlichen und anbern Prufungen juguboren. Gegen feine Umtsgenoffen war er immer ber gutmuthige, freundliche Mann, ber teinen beleidigte, auch mo er ihm aus Pflicht etwas fagen mußte. Dhue, fich jedach je etwas gu vergeben, blieb er flets in Aller Uchtung und Liebe. 1... Co febr er nun gber auch Schulmann war

,

mit war feinem Mun und Aintein Diichten tebe: fo Abenig batte er boch bie bem. Schutftanbe fanto vorgeworfenen Bebier. Er emfernte fich mie fo won: bet ubrigen Belf, baf er ihr frant gerworben ware. In feinem Benebiten mar nichts Debantifches, Abs fofenbes und Sacherliches. Ein' feber fab und: boefe ibn gern, auch war et ber beitern, froben: Gefellichaft for wenig abgeneigt, bag er auch ant feinem Jubelfefte gern bet bem ihm gu Ehren ans gestellten Dable erfebien und Theit nahm an ber Frende. Er war ein Mann, ber feinen Berth-felbft nicht famitte und bet baburd hoben Berthethielt; ofine Ahmagling, ohne Rechthabeoit, ohner gelehrten Dienkel ertrug et freundlich bie, die tief unter ibm! fanben, in bem mas grundtiches Wifa fen tind mabre Cinficht betraf, und fich Dieweilen über ihn erheben wollken ; boch wußte er and gegen Bebermann feine Burbe ju behaupten. Im bemt langen Beitraum feines Bebens und Birtins iff biefer Stadt, war ibm mandet in außerer Chre gittorgetommen, ohne bag bies in geringften Eins auf einem Doften gir fteben, ben er nicht gang ausfüllen fonnte, und benitagte fich mit ber Achtung, bie feine Borgefegten fim foulbig waren.

Als Menich und Familienvater zeigte er ben Ernft und die Wurde, die man auch ichen vom feis nem Amt erwarten konnte. Das Leden war ihm offiselt ernft; aber man fah ihn immer mit Bube nind Fassung, isleitelinmutbig verzagen, so febr er duch in den lehten Jahren durch den Vertust mehiver Gefchwister und naher Berwandten gepruft würde, ihr fehr auch der Blid auf seine Familie, die er obne Verforger zu hinerlassen muste, ihn zum Wismuth stimmen konnte. Er vertraute Gott, ihr et feinersette in einer raftosen Thatigkeit

alles gekinkohadter koks err toniter Surend und ger freilich Kalan felnen Lob gepunft butch die Erin. ben feiner Kinder, desen errzecht unverforgt zunäck. laffen mußte, von venen der glichker Sofin, der sonst ind Stander feiner Genfind Genfin der feiner Genfind find Genfin werden, an den Folgen seines lesten. Triegsdienfes fo leidet, daß er durchaus zur Angenden nicht venk. fedließen dass.

Co fchwer es fonft ift, Milen gur gefalben, runch, fo febr'es bei ben meiften, bie barnath freben, vin, Boweis von Glachheit und Gemeinheit feyn mage fich burch gefdmeibige und veinschmeichelnbe Bange famteit in Bunft gu feben, fo leicht und ungefucht murbe bies meftent Docker ju Tonig obne bag fein reines, ebles Gemuth ingent choas aufopfern burfte. Er war jedem Guten befreundet, er wollte Allen wood und bat Laufenben wohlgethan barum konnte telner ihm abgeneigt fenn. Die allgemeine Theil? nahme, bie fein Sob ber allen Stanben und bet febem Alter erregte, ging icon aus bem gablreis chen Gefalge bervor, bus ton ununfgeforbertrigg feiner Rubeftabte begleitete und aus ben Phranen; Die bei feinem Sarge floffen. Wie aber feine borgefette Beborbe, bas fonigliche Ronfffforium feinen Werth schafte, geht aus ber Unzeige feines Loves in bem Amesblatt Dr. 27. hervor, mo es heißt:

"Das Gymnasium zu Statgard hat am 9.
"d. M. einen seiner altesten und trefflichten Leh"rer, den Provector Heder, durch den Tob verlot
"ren, den Provector Heder, durch den Tob verlot
"ten. Daß ein in Mühe und Arbeit bolldrachtes,
"vorwurffreies Leben, ein stilles, ansprinchtoses Wit"ten bei tichtiger Gesinnung und grundlichen Kennts
"ülffen noch immet die allgemeinste und bankbarste
"Anerkennung sindet, das dewied auf eine erfreut
"liche Weise die Kojährige Indelsselfelt des Berstorde

mahnie, die seigen Patre, und dapon gan die Abeilmatuie, die sein Aod und Wegnionis in allem "Ständen und bei jedem Allee erregte, ein rühren"das Zougnis. Auch wie trausun über den Berdust"seines Mannes, der sin die Bildunge einer gudlreis"den Jugend die gin das Ende seiner Lage mit; "umgeschwächter Kraft und Liebe and im Gegen "wahren Lehrers gegeben war. Friede mit ihm, "dem munnehn der schone kohn für welchen er "sier wachte, duldete, sprzie und arbeitete, zu Theib "wahren üff, und Heil jedem Lehrer, der ihn ge"wahnte und treu bewahrt! "Grettin den 28.Mai 1826.

Abiligliches Sonffferium und Schulevlegtum von

Auch zu feiner Amtsjubelfeier hatte bas, tonis gliche Konfistorium bem wurdigen Mann folgenbes Gludwunschungsschreiben überreichen laffen:

"Sie feiern heute Ihr 50jahriges Amtsjubilaum im Bemußtfepn treuerfüllter Pflicht, .im Befit ber boben Achtung Aller, welche Ihnen als Beugen Shrer, raftlofen Thatigfeit und Ihrer gefegneten Wirkfamteit nabe fteben: und im froben Genuß ber Liebe und Dankbarkeit Ihrer zahlreis chen ebemaligen und jegigen Schuler und Boglinge. Empfangen Gie bei biefer feltnen, fconen Reier gu ben vielen Beweisen berglicher und aufrichtiger Theilnahme, auch unfern innigen Glud's wunsch und bie erneuerte Berficherung, bag wir Ihr ftilles, mahres Berdienst um die Bilbung und Erziehung ber Jugend, fo wie ben in Ihrem Prebigtamt bewiesenen frommen Gifer kennen and fcaben und mit Ihren Freunden ben Bunfc theilen, bag Gott Sie Ihrem Bigfungefreife unb

Shrer Familie die an das splitste Lief menschicher: Jahre erhalten möge; damit Sie mad lange das Muster und Borbild des Lehufinndes in unserer Proping dieben und für die heranceisende Mensch-beit, des Guten noch viel Kiftens.

"Wenn wir uns gleich überzeugt haben, baß Ihnen beit dem Rüdblief auf die lange Reihe von Sahnen, weiche Sie der Schule und Ainda mit uneigenrühiger Liebe; geweiht haben, ber Baifall Santes, und Ihres Geweiht haben, ber Beifall Santes, und Ihres Geweihte haben, ber Beidelt wir Ihren bach, bei diefer Gelegenheit als Beidett ausgeze dankbaren Ausrtennung eine namhafte jahre liche Gehaltszulage, binfichtlich welcher wir Ihnar ibas Richen det betdigften bekannt machen werden, biehaurch im noraus zusichem."

Stettin ben 10. Septer. 1824.

and gigliches Tonfiftonium und Schuleoffegium von

Sonigt Rirden- und Schulcommilliam

Deit Uderweichung bes eiligenienen Ehrengels dens erfter Rlaffe burch herrn Konfiftorialaffeffer und Superintenventen Starn wurde zugleich folgendes Schreiben bes königlichen Konfiftoriums bem Judigeise abergeben:

"Nach bes Königs Majefiet, unfer allergndsbigfter herr, that mit Wohlgefallen Renninis genommen von dem froben Amtöjubelfeste, welches
Gie, würdiger Weteran der Porimerischen Goulsmanner, von Kongem in dem Kreise Ihrer Familie,
Ihrer Freunde und Berehrer begangen baben, und
bes haben daher des Königs Majestät Allerbichts
dero Abeilnahme an diesem feltenen Feste mit lans
basväterlicher huld baburch bethätigen wollen, das
Allerhöchsibelben Ihren als Anerkenntris Ihrer
Werdianklichkisch in einem dem Schulante mit so

richteineichen Ernbige gandmeten Leben, hab ill's igenmine Gerngeichem erfiet Rlaffe gurbewilligen gespruht, haben, bestien Decemionen wer Ihnen hiemit eine Minifterit der Geftlichent unterrichte und Mebilinalungelogenheiten übereis sicht, faffen, ?

Mandem wir Ihnen zit biefer einenvollen Austzuichnung unfermulrichtigen Glickwunfch burdeinistigen Glickwunfch burdeinistigen genichmeten beim Menthischung und ditten Gott, ibaß er ben Adamb Rives Lebens, an welchem Sie mit ein in frammen: Mertraum unf ben Beiftand ibes Allendochung zwildzelegtes mithevolles, aber intspenten Lagement zie mit biefen, durch ben Genug einer dauerhaftnur Gesundheit erheitern moge."

Stettin den 26. October 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824. 1824.

An die Witting bes verstorbenen Manties wurde wan Griten bes sknigt. Ronfstoriums: noch Kolzampes velassen: Kachricht war dan für seine Standie und Schulen noch immen zu fruh erfolgsten Tode Ihres wurdigen Mannes hat uns mit inspenikrauer erfüllt. Unsere Theilnahme au Ihrem größen Bertusta ist um so benzlicher und aufrichts war, da uns nicht underennt gehlicher und aufrichts war, da uns nicht underennt gehlichen ist, was der Russerhens mabrend feiner Staiebung der Jugend

Imden et fich in allen Berhaltniffen nungezeichnet bat. Was er hier fur des Reich des Mabren und Geiffe geswirft hab, kann nicht untergeben, und der Segen, den iner bien iben Gegen, den iner bien iben Gesinen binteplaffen bet. wird

Geleifigt, und hunch melche Gefrinungen und Eu-

rfiet Cfriftent fubebraik Jein: the worth Abronaute-

"Bir wunschen, daß diese fromme Zuversicht Ihr Broß in dem Kummer, weichen Bie bei ber Erinnerung an den geliebten Toden und bei bem Gedanken an Ihre vaterlosen Kinder empfinden, sepn moge. Bas von unserer Seite geschehen kann, um Ihnen die Sorge für die Zukunft zu meleiche tern, wird mit freudiger Bereinvilligkeit geschehen, und es sind bereits hierzu von uns die nathigen Einleitungen getroffen worden. Bon dem Erfolg werden wir Sie zu seiner Zeit in Kenntniß sehen."

Stettin ben 31. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Confiftorium und Scholcollegiung von Pommeen.

Segen feinem Undenten, bas lange noch leben twirb in ben Bergen feiner Schiffer und Freunde, fo wie in ber Geschichte bes Stargarbicen Schulswesens.

## MARIL Johann Gubulel Manipild Hair traffront einer Chaftelet, is

Beifert. Defteristischer Feldfergmeister, Commandeur des !! M. Aherefiens und bes kaifert. Dest. Lepoldborbend, i Groffrenz des Brigt. Garbin. Dest. Kapoldborbend, Groffrenz des Brigt. Garbin. Dest. Mantig und Laswinganebordens, Indaber der Apuster goldnen Amperkeites im ebaille, f. 2. wirklicher Geb. Nath, Kammerer, Inc. paber des Inf. Meg. Atro. 27, Eprenmitglieb der Ataindiente des fchalen Binfte und Wiffenschaften gu Wener
in dig. Grabts und Folungscommandant dafelbft.

geb. Ben 22. James 1765.

Er ftammte aus einer Seitenlinie bes berzoglich Rethringifden Gefchlechts, welche, but feierlicher Anerkennung ber Derolbstammer gu Decheln, in Diesborich bem Teufel (Thierry to Diable), mit bem regierenben Deftr. Raiferhaufe, mit ben Guifen, Mereveurs, Baudemonts und Elboeufs ben gleichen Ursprung hat. Er wurde auf bem Schlosse Mulblais im Bennegau geberen, beffen Großmarfchall fein Bater mar (feine Mutter mar eine geb. Grafin Ebites beim) und erhielt feine erfte Bilbung in ber beruhms ten Anftalt zu Pontsas Mouffon, die fpatere in bet Biener Ingenieur-Atabemie. 3m funfgehnten Jahre feines Alters trat er in ben Deftreichischen Rrieges bienft und machte unter bem Pringen be Ligne ben Baierschen Erbsolgekrieg wider Preußen mit. In den darauf gefolgten Friedensjahren biente er im Geniecorps, und zeichnete fich bei bem Bau ber von Jufeph angeordneten Festungen Josephstadt und Therefienftadt ungemein aus, eben fo bei verfchiebes

<sup>\*)</sup> Mit Benugung bes Conv. Lepicons u. d. Beitger noffen , 66 Beft.

ment Present in: Ungarna Ex fonath wife, Mann ber Defreichischen Monarchie und tein andrer General hat biefelbe fo bereifet und war darin fo orien-tirk. In gben jenen Friedensjahren machte er auch feine bewundernembirbigen Studien in ber Beichichte Maturfunde, Kriegsmillenichaft und verzüglich Kriegsin Groetien; fein Delbenmuth, momit er 1789 um ter Laubene Augen, obgleich mehrmals vermundet. bie Brefthe von Mont erftieg, brachte ibm bas The neffenfreut. Er wurde Rajor im Geniecorps, und leuchtete bei ber Belegerung von Belgrad, bei bene Sinrm ber Berfiabte , beforebers bervor, ifffichrenb ber Rieberlandischen Unruben gab. er big größten Beweise feiner Anbanglichkeit an bas Raiferhaus. Beim Ausbruch bes Frangofischen Repalutionefies and mar feine ente glangenbe Baffenthat, wie er has mehrere Sahre vorber ganglich gefchleifte elenbe Colos pou Mamur, beffen Rirefchen nur mit gae Schinen bergeftellt maren, 1792 burch volle biemebet Mage gegen eine große Uebermacht ben Frangofen hielt. Er fehlte bei teiner großen That bes baran fo fruchtbaren Sabred 17933 - man braucht nur bie Namen Nerrwinden ... Bamars, Baleneiennes, Mardiennes, Aveenes, Maubeuge gu nennen! In einem Gefechte bei Avebnes, wo ihn fein turges Saficht mitten unter gipe feinbliche Infanterietruppe hineinführte, erhielt er acht Bajonettstiche. Im Keldauge von 1794 that er fich in ben wuthenben Schlachen bei Charleron und Tournan ungemein benvor, und gewann bas varzigliche Autrauen bes Selbmarfchalls Clerfait, wie er benn auch in ber wechselvollen Campagne von 1795 biefes Butrauen gm Bartenberge, von Maing und am Nieberrhein auf hat Glanzenbfte rechtfertigte, und alle Welt ibm den übermichend gunftigen Ausschlag bes Stummes R. Retrolog. 8. Jabra.

Dieffe iffen eben fon fehr Feiner biplomatifden Ge-wandtheif, ale hener mittdeifthen Balente in Polen, Deffeit britte und lette Theilung fo eben vollbracht war. Er gebeitete fofort in viefem Gefcafte in Deterbling wit bein Defreichiften Botschafter Gra-fin von Cobengli 1797 nach bem Frieben von Cumpo Formie war et Bevollmachtigter gut Uebes Siahme und Demartation bet nen erworbenen Benetianifcheit Drovingen. Gein glangenbfied Sabe wer 1799; wo er's butch bas ganz besondere Bu-trauen bes Ministere, Baton Thugut, Generals hunricemeister ber vereinigten Ruffich-Deftreichlichen Armiee ift Ifolien mat, welche Felomarfchall Geaf Sumarow = Rimningto und burch Ebafteler balb auch Btelinern befehligen follte und Die jest nad Vem Cobe viel hoffnungereichen Pringen von Dramanbille. III unvergeflich muchen Die Lage bon Magnenby bon ber Abba und Deebbia Chuffelers Mittelen in ben Jubroulitern ber Defreichifchenenteige hefchider Ber tubite für ummöglich gehaltene Ues bergang über bie Abba bef Caftel bi Brebla ent folie bie Gefangenfiehmung bon Gerrutters Cotys und ben fonelisen Einzug in Malland. Er gab Spaffeler bas Commandeurfrenz bes Thereftenordens. Ain ber Srebbin, wo bie Abines bin Respel unter Machonald bernichtet ibinrbe) fat Chafteler in ben fichvierigften Augenbliden Bunber ber Sapferteit. Die Let wie er Sumerow zu nehmen und gu ges winnen wuste, ehrt eben 40 febr fein Berg imb - feine Selbftvetleugnung im Dienft; als feine fluge Sewandebeit und Denfebentenntnif. In ben Laufs grabett vor Zbrtona ethiett er feine Bieigebufe und lette Bunbe butth eine Rattatfchenfliget in bie Brufi Gie Schien thuficht's Derfft Bach tofete ibn in Mifrolog. 3. Safria.

ab als Generalquartiermeifter und blieb es bis gur Schlacht von Marengo. Im Frubiabe 1800/ son feiner fcmeren Bermunbung taunt gebellt; fenbete ibm Baron Shugut gur Rheinarmee, beten Coms manbe nach bem Abgange bes Erzbergoge Sael ber in Italien fiegreiche Rray muter übeln Borbebens enngen und mach biefem ber Ergbergog Johann itbernabm. Chafteler erhielt eine Beigabe bei bem Gerss in Eprole me er fich ungemein beliebt machte und jene Freundschaft mit bem Freiheren von Dormanr. Damaligen Samptmunn und Rejer ber Abrofer · Landmehr antnupfte, welche fpittet auf bie Ereige nife von 1809 in biefem Gebirgelanbe fo entitheis benben Einfliß gehabt hat: Ale ber nacht ber Schlacht van Dobentinben wieber gum Dberfonts mando verufene Erzhurzog Carl ben Baffenfillfand. von: Stadt Steper fchtof, wende Eprol gerkunt, und nur von Frangbijiden und Deftreichifden Gans vegarben in gleicher Angahl befeht. Chafteter coms manbirte bie Deftreicher, Manfouty und Demont bie Brangofen. ... In Diefer Rubezeit entwarf Chafteler wortreffliche Plane für ble Fortification Eprols, für bie Drganifation ber Canbroche und bes Canbfturms bufelbft ; und fur Erzielung eines triegeriften Gels ftes unter ber Mution. 1882 ging et nach Paris, gim feine Ausstreichung von ber Rieberlanbifchen Emigrantenliste und bie Rudgabe ober Ablofung feines Bermogens ju bewirten. Bonaparte nabm ibn in St. Cloud mit Auszeichnung auf, machte ifem bie größten Complimente aber ben Stallenischen Relbaug von 1799 und ließ ibn leblicher ale gewohnlich aus feinen Angelegenheiten in ben Riebets tanden fcheiben. Chaffeler fuhr mit feinen Mebeiten in Anrol fort. Er erhielt bad neu errichtete 36 gerrenimentguund beim Ausbruche"bes Rrieges von d805 ein Commanto. 1:1 Das Gefecht am Pas Strub

mitiben Balerfom Division Deren, ber Darich ngegen Galgbupt, bie Bertreibung Marmonts aus gras waren allerbings baju gemacht, feinen alten -Rubm gu erhöben. - .. 1806 und 1807 bereifete er mebrere Gegenden ber Manarchie, infonberheit Ge-Mien und die Korpathen. 1808 murbe ibm bie Befeftigung von Komorn übertragen, bie er mit feiger gewohnlichen Thatigkeit betrieb. Er. erbielt ange Commonbeuefreng bes neu geftifteten faiferlich Deffreichischen Bespoldorbens, bas Commando. bes gehten Memeerorph, melches zu ber vom Erzberzog "Johang commanbirten Armee von Jumeroffreich gehartenund bei Billich und Klagenfurt aufgeftellt marin Bum Theil war es nach Aprol bestimmt, aund obwohl nur gum fleineren Ebeile, befahl benmed ber Erabergen Sobenn, bas Chafteler wegen feingr Lopalbunde Diefe Expedition perfontich führe. Chafteler und Sormepr waren nut bie Geele ber . Insurrection Tyrols und aller damit zusammenhangenben politifch = militarifchen Berftanbruffe und Bets binbungen, bie ichnell ju ben gunftigften Refultaten führten. Um 9. April 1809 radten fie nach Eprol mops; ben Aufftand brach aus. Schon am 13. April war ibas gante nordliche und mittlere: Tyrol erwhert, 18000 Feinde mit Ranonen; Bagage und werophien genommen, bem Feind bie Berbindung mifchen Stalier und Deutschland abgeschnitten. Mun wentrieb Chafteler: auch Baraguan b'Silliers aus Trient, folug ihn am 24. bei Bolano, 125, April mar auch Belfchtprol erobert und bie Werbindung mit bem Geere bes Erzherzogs Johann bergeftelt. - Inzwifden war bas Unglud bei Remensburg geschehen. Chafteler mußte fich nach bem Abyblichen Aprol. wenden, Bonaparte, über bie fanftulation der: 8000 Frangofen und Baiern in Couldrud granimmt, um fo mebr ergrimmt, als fic

buth fling Deutschinib Spuren bet bebentlichftent Gabrung zeigten, wollte eine auffeierben Hiche Radet nehmen und gab ju Enns einen Tagesbefehl, wos burch er einen gewiffen Chafteler, angeblich Benes ral in Deftreicifichen Dienften, ale Rauberanführer, als Urheber ber an ben gefangenen Franzosen und Baiern verübten Morbthaten und als Anstifter ber Aprolet Infurrection in bie Acht erklarte, vor ein Rriegsgericht ju ftellen und binnen 24 Stunden zu erschieffen befahl. Raifer Frang verbebnete Respecsalien gegen biefen barbarifchen und wolferrechts witterliche Geele sich beschäftigte. — Die Baielle Armee unter dem Marschall Herzog von Dingigs brach ein und wuthete mit Brand, Ranb und Mord." Furchtlos wie immer, aber fast zehimal getinger an Macht, ging ihr Chasteler entgegen," wurde aber am 13. Mai bei Wegt aufgerout und ganglich zersprengt. Run jog er fich in bie Censtelposition bes Brenners. Indeffen war Tyrol's von allen Seiten abgeschnitten, ber Bicetonig Eusgen brangte ben Erzherzog Johann von Billach's binweg, und fuchte ben nachften Beg zu bem inzwischen bei Afpern geschlagenen Napoleon. Chusafteler brach, so wie ber Bicekonig vorüber war, aus Aprol heraus, wo General Buol zuruchbied! und brang burch Rarnthen und Unterflevet nach! Ungarn. Dach Beenbigung bes Krieges ftanb er! eine Beit lang ale Militarcommanbant in Dibpodi wurde 1818 F. 3. M., Gouverneur von Thefeiten= Radt und übernahm Dresben, als bie Convention gemifbilligt wurde, die Rlenau mit Gouvion-Saint-Our gefchloffen batte. Rach bem Arieben erhielt ber

hochveilliente Main ben Chrenpoften eines Wildingouverneurs in Benebig.

## \*XXXIII. Ernst Julius Walth,

Superintendent zu Galzungen.

geb. ben 28. August 1751.

Dein Bater war ber-Handschuhmacher Jakab Friedbrich Bolch ju Gelgungen im Bergogthum Gachfeng Meiningen, welcher 1786 ftarb mit bem Cobe eines rechtschaffenen Mannes; feine Mutter Dorgthea Reging geb, Stiefer von Depfershaufen ; feine. bafinen Lehrer maren Dablhoft, Loren, Bofe, Diener und Gilchmuller. Db er gleich bas benbwert feines Baters fchon ziemlich gut gelernt batte und außerordentlich fchnell arbeitete; fo murbe er bor noch jum Studiren bestimmt, wogu befonbers au-Ber feinen vorzüglichen Sabigfeiten auch Die Abftams mung von vaterlicher Geite aus einer Ramilie, welche mehrere wurdige Gelehrte und Beiftliche, 3. B. auch die Walche ju Jena und Gottingen aufgestellt hatte, nabere Beraulaffung gab. Im Jahr 1767 am Montag nach Johannis brachte ihn fein Bater auf bas Lyceum in Meiningen. Er tam als Beteranus nach Prima, aber schon nach 4 Wochen nach Selecta und erhielt 1768 ben Benflingifchen Freis tifch. Seine Lebrer in Meiningen maren: Sopf, nachmal, Confiftorialrath und Superintenbent, Emmrich, nachmal. Archiviaconus zu Meiningen Bolthart, der als Superintendent zu Schalkau ftarb. \*) Bei ber burch langwierige Kranklichkeit bes Baters verurfachten Urmuth ber Eltern mar jer mabrend ber Ferienzeit in Galgungen gu Sandicubmacherarbeiten

<sup>\*)</sup> Seine Biographie ftebet im R. Retrol. 1r 3hrg. p. 32.

Burtenhalt: gu verstieffen. Daburth erbamereniste allyemeine Achtung im seinem Baterfiede proven and Allyemeine unto Unterflichung ist reinein weiten Fortbommen. 3 Während seines Einstein der fin Mehrend seine seine der fin Faredommen. 19 Wichtrend i seine Kunsenmannes in Angelening mit gen i beachte ihn. ein durcht Linfieltung. zußezdeuch Haufang und ibie idagigen ungekaltoten inlate heite Withistunder Ander wie inahöf gent ungekaltoten feine Genklang erfolgte durcht der Angelen Wielen Suder der in Malien Wolfen der innehölten der innehöl michtinuch in: biefem Aufre Meinjegen wedlaffernen Stati baber (beech : einmal aus :15:12ffårg ificiffil) Bebichtinffeier Detflinge, thet Stiftent bie Cane Sectoriums, mit ::einer Tateiniften) Rebed auffmaram studie dummorum perincifeter periodierrabes indignie. Er erhielt bei Gelegenbert biefen Reing in ben gebrudten Programmer seinen beitere Schwer Dopf and Cimmtich, das tlichmitige Baugmitithfient fich burch feine Lernbegierbes Geschirtlichkeibzund gub tes Bewagen mabrent: feines gangen Aufterthattes auf bem Epeso bes Beifalls fairen Lehrer lavimbig gta macht. Entisch am ite: Aprilo 1774: being et finkt einem Bermagen son: 25 Bibliobie Universität Cimg und hosbute weit feinent Freunde Michet bei Dunt Riechemusth Baich. Durch rbas. Contier tund has freien Befuch ber Collegien erhielt er bier eine große Erleichterung feiner Studien, wohnrch ibm die große Theuerung emwelche auch in Bud ber bereichte weniger fuhlbar wurden Damiter wonigen fuhlbar wurden Damiter wood logifche Borlefungen borte er Des Demob it) 12 de

in 19 Dinovs: ungläcklines: Ente den 18. Meier idfilisets font den 18. Meier idfilisets font febes Jahr: bis jan ich nen Zod machte er es seinem Bruber, beim leigen inne

Birtaphifit: und philosophicae Albinlibei Geneticae s Ruturrent bei Ulricha Staatengeschichte und tangs nifices Becht bei Schmidt; reine Mathematit, Phys fit und Algebra bei Wiebeburg; angewandte Mas. thethatit bei Guccow; ferner borte er noch dufice Somiletif: Ratechetif und Debraifden Custen ben Demler, Raber und Schmidt; Borlefnagen über Archavlogie, Ratungefchichte und Botanik bei Bolf und Grundt, fo wie über die Dint ber Gelebrten bei Rever. Beil er einmat Lebrer au einer Schule anfielt werben wollteis:ifo trieb er bie lateinische Spriche mit großent Gleife und wuche fcon un witen balben Sabre als Mitglieb , ben lateinischen Sufellichaft umfonft aufgenommen ; beet man er in ben zwei letten Sabren Bibliothefar jund prefesten Gecreften ber Gefellichaften!) mauch erhielt net in foltern Beiten : 1815, bad Diplom als Chrenmits gilith ber mineratogifthen Gefellichaft au Send. Meswer beforgte er bie Correctur ber Jenaischen gelehre, ben Beitung und fertigte bie gelehrten Berichte, mes für er jahrlich 12 Mthl. befam. Fin feine Bobs nung gehlte er nichts, ba ton ber Rirchenrath Bald als Better liebte und fchatte und er beffen Biblios thet beauffichtigte, auch bie Correspondenz mithesorgen half. Rach und nach erhiele er aus bem Bas terfanbe 8 Stipenbien, und fo gelangte er babin, baß er 1778 nach wohlbeftanbenem theologischen

bigen, auch als ehemaliger Bebrer am Speso in Mehningen febr perdienten Abjancius Johannes Walch in Schweina bet Althubin in Briofen bemerklich, weil er ihm besondens Piel gu danken hatter

<sup>\*)</sup> Die latein. Sprache übte er fortwährend und schrieb barin meisterhaft. Alassisches Latein war ihm Wahrer bechrebiffen und baber fchagte er bie Artieiten Gichfichts und Dorings überaus hoch und ließ alles kommen, was sie benin fchusehen;

Mattenter fie bie Bubi ber Meiningiften Genbisatus defgenontment wurde. : Db er titte, gleich bereits, as einer hofmeiftetftelle nach Barfchate empfohlen wores Ben war; fo ging er boch noch ein Jahr nach Bens. Um blefe Beit hatte er von feinem ehemalis gen Lehrer Bolfbatt einen Brief erhalten, worin en thm fdrieb, bag eine gewiffe Gefellichaft (es man wie er ente 13: Jahre nachber erfuhr, bie Freimans vergefellichaft in Deiningen, Charlotte ju ben & Meiten) winen Canbibaten auf ihre Roften in big Dberlaufig : febiden walle, um mehrere mobleinges richtete Schulen und Die Lehrmethobe:bafelbft. tennen pa lernen, um bie funftigen Landidullebter im Deie minglichen bamit bekafint zu machen. Go buntel minglichen bemit ber im engfien Bertrauen am ihn eigangene Antrog ju biefem Unternehman wan; for willigte et borb ein. Lange borte er richts weister vois bisfer : Angelegenheit und beshalb traffin enthen 1. Robi 1774 bie Sofmeifterfielle bei beit Rinbern best bomeligen: Deuptmeuns: und nachherig gen Generallieutenants Wolfs von Tobenwarth auf ber Tebenwaith, einem abelichen Gute unweit Bale gungen, an, blieb bafelbft aber nur bis b. 1. Saul 1775; benn gang: unerwartet erhielt er Beihnachten-1774 abermale ein Schreiben von Balthart mit ber Radricht, daß er nunmehr im Auftrag ber Gefells fchaft nach ber Laufig reifen und in Meiningen bas Beitere erfahren fplle. 3mar etwas in feinem Ents fchluffe, wantend, wurde er. 8 abelichen Ditgliebern ber Loge wangeftellt, mobei:auch ein Pring jugenen war. Er verfprach, bem Rufe: ju folgen, mußte aber erft nach am 3. Epiphanias: 1775, als eben Lanbtag war, in ber Schloffirche prebigen, weil man auch feine, Predigertalente fannen lernen wollte. Rathdem er hierbei allgemeinen Beifall gefunden batte, veifete; er im Webruan beffelben Jahres mit

12 Souistor Mifes und wochtelle 1 Missische fcengelb all Enfalleiningen und inr buritimgegend erregte feine Berfenbung groftes Auffeben und : viel Gentber : Sebermann, auch Geiftliche pi bielten bas ihm aufgetragene Gefchaft fur gefahrlich und fabel 60 gar als eine Beranderung feiner: Religion ang Gelbft fein Bater war von unverfandiger Wenforn fo fehr miber bie Gache eingenommen worben, bit er ihm bie auffallenbften Borwurfe machte. Aber er blieb feinem Entichtuffe, welthen eo in ber tebs Richen Abficht; Gutes ign arlernen fund gu verbreiten, gefaßt hatte, treu und freute fich noth im Alter ber gtr fener Beithuberviefitien Gelbftvorleugnung und Stanbhaftigfeit. Am :41. Februas 1975# wifte im won, Meinimain abijit blieb . einige Zage in Beipzige woner mit Ed; Striefti, Eruflus, untrambern Drafeffever betammt wurde und bie Unfialten und Pores wittigfeiten bet Stabt, por allen abet bie graffic Debenthalfche Coule bafelbft, in Augenfchein mehme Daffelbe gefchah in Drusben, mommer under under Doonehmen und ausgezeichneten Daniern auch ben burch feine Dattyliothet berühmten Lippert tennen tornte, formie bie Lebrer an ber Artien sound Freis mauerfchule in ber Frebricheftabt: Diefer Schule wegen hielt er fich 5 Lage langer in Drefben auf und befuchte fie tagfic. Bon Dresben reifte et nach Baugen, bann nach Leichnig, win Dorfchen und Gut bes Confiftorialprafibenten von Sobenthal. an welchen er empfohlen wan. Bier leente en bie Schulen auf ban Gerteen fonnen und seinest Schul-Dicher and bem Butelligengeomptoir gur Leipzig uns untgelblich. In Lautig verweilte un 5 Magel bei bem Stiftsverwefen von Gereborf, welcher ihm bie vors guglich eingerichteten Schulen gu Rabmerit, Cauche bis, Dber . und Wieberlinbe und ju Marbersborf. beigen lief. Dann wifte er felbft mit ihm, mad

wester und von dar ins Este Spagnaftelik, \*) wod Widen 3. Marz 1775 unfam und teine liebevelle Aufnahme und die ausgezeichnetfte Behandlung gest noß: Den Lag über besuchte er die Schule bes Magister Kunzel in Radmerig, flubirte vie besten Schulscheiften, war in ben gebisbetsten Gefellschaften und heaugenscheinigte die Schulen und Mortswürdigkeiten ber Gegenb, 3. B. Herrnhut. Nach einem fast viermonatlichen Ausenthalt in der Lausis Begab er fich bon ba am 12. Jun. zunächst nach Halle, wo er bas Waisenhaus mit allem bazu Bes borigen fab und bie Bekanntschaft von Semler. Beffelt, Gruner und Griesbach machte. Bel feinen Ruckfehr ins Boterland erhielt er ben Befeht, eis nen Entwurf, wie Canbfoulen am glude lichften verbeffert werben tonnten, andgas atbeiten. Da bie Ausfichrung bes Borhabens mehrere und größere Schwierigkeiten fand, als mas vorher gevacht hatte, so-mußte er zuvor noch int Sabre 1775 in Deiningen eine Schule errichtens welche aus abelichen Kindern bestand, wohn nachber and einige burgerliche Saufer traten. Außer freien Mittagstifch betam er ale tanftiger Leheer bes Ges minariums 130 Rthl. aus ber Ghulcaffe und ans febnliche Gefchente von ben Eltern ber Boglinges Seine pornehmften Genner waren Die Bebeimenvas the von Enben und von Zurf! Er bielt mehvere offentliche Examina vor gabireichen und glangenben Berfammlungen, mabel guweilen felbft frembe furft. liche Perfonen jugegen waren und feiner Goule welche trefflich gebieb, Aufmunterung und Geschende ungebeihen ließen. Man fehnte fich jest mit diesent Institute allgemein aus, bas man ftuber verkannt

<sup>\*)</sup> Abel. v. Bieglersches freiwilliges Frauleinstift bei Radmerig, zwischen Gorlie and Bittau.

hatte, Ber bamafige hetzog Fewlinand von Manusfchweig, außer feinen Gelbemthaten auch bekanntburch feine: unermübete Wirksamkeit als Maurer,
hatte auch einem solchen Eramen beigewohnt und unterflügte von bieser Zeit an bas zu errichtenbe Seminar alljährlich bis an feinen Lob mit 100 Athl., die zu einer Besoldungszulage für Walchbenutt wurden, mit dem der Herzog von jest aus

in einen Briefwechfel trat.

Sobalb biefe Schule errichtet mar, fdritt er rafd auch jur Einrichtung bes Schullehrerfeminas riums. Am 14. Mai 1776 ward es feierlich eine geweiht und Baled zugleich Director und erfter Erhrer bes Seminars mit bem Titel eines Rateches ten und bem Range eines Landgeiftlichen. Da fur bas Ceminarium eine Erperimental = und eine Dar= malschule nothig mar: so wurden 14 arme Knaben, beau angenommen und von ber Loge gefleibet unb vertoftigt. Auch biefe Schule richtete Bald ein, to wie fpaterbin, als biefelbe einging, eine Schule für die Kinder ber Hofofficianten und Bestienten. 1780, ben 7. Mai, wurde er Baifenpfarren mit Beibehaltung biefer Anftalt, wodurch feine Befoldung verbeffert und zugleich ein Lotale fur ibn und bas Seminarium gewonnen warb, beffen Uns terrichteftunben bieber in einem Privathaufe gegeben wurden. In beiben Functionen wirkte er bei feiner ibm eigenen Thatigkeit viel Gutes. Nun konnten Die Landschullebrerftellen mit feinen Seminariften befett werben, und alle feine Schuler zeichneten fich sud burch grundliches Biffen, eine gute Lehrmethobe. Bleiß und Ordnungsliebe. Auch als Prebis ger batte er großen Beifall und feine fleine, alte Baifenkirche mar ftets mit Buborern aus allen Stanben überfüllt. Sein bober Gonner, ber bas mals regierende Derzog Carl, beffen Lieblingspre-

biger er war, beehrte ibn oft mit Befuchen in fel-ner Bohnung und fchrieb ibm baufig Sanbbillets, bie nicht felten Bezug auf die zu haltenbe Gottesverehrung hatten. Dit eben blefem Bergoge arbeistete er auch viel im liturgifchen gache und alle bas maligen Abanberungen floffen aus feiner Febet. 3th Bahr 1786 erlangte er ben Rang und bas. Drabifat eines Abjunctus und 1788 bie Erfpectang auf bie Superintenbentur Gafzungen; ben 24. Auguft 1792 mart er Sproblatonus ber Stabtfirche at Meiningen und Pfarrer ber beiben bamit verbunds nen Kiliale Delba und Weltershaufen, aber for ben 2. 3un. 1798 trat er feine Superintenbentur ju Salzungen an, welches lettere Unt er 82 Sabre lang ruhmlich bekleibete. 3m Jahr 1782 hatte ee fich wit ber zweiten Tochter bes Deintingifchen Rischemprobfies, Dberburgermeifters und Lanbichaftsbeputirten Deeden, Johanna Margaretha, verebelicht. mit welcher et in einer faft 43jabrigen gladlichen Ehe 9 Kinder zeugte, namlich 3 Gohne und 6 Tochter, von welchen aber nur noch 1 Cohn \*) und 4 Sochter leben, von welchen bie eine bereits iben Gatten \*\*) verloren, in welchem Balch einen überaus murbigen und lieben Schwiegerfohn bemeinte.

Sein Charafter zeichnete fich burch folgende Eigenschaften aus: 1) Seinen Gemeinden war er der treueste Seetsorger, nicht blos auf der Kanzel, sondern auch am Kranken- und Sterbebette; nicht blos durch Wort und Lehre, sondern auch burch das musterhafteste Beispiel eines acht evangelischen Wans bels. Seinen Untergebenen war er als Superint tendent der freundlichste und dienstfertigste Helfer

<sup>\* \* \*)</sup> Collabor, Minifter. und Quartis gu Galzungen:

<sup>--: , 49)</sup> Pfarrer Beblert in Immelborn bei Galgungen.

and Rathgeber, felbft mit Aufopferung ber ger eige nen Arbeiten oft bochft nothwendigen Stumben. Freudig gollte er bem fleißigen reblichen Danne, ber feine Dienftpflicht mit Treue erfullte, bas gebubgenbe, ermunternbe gob und empfahl ibn feinen Deern; aber auch eruft und ftrenge war er gegen Die, welche leichtfinnig ibr Amt vernachlaffigten ober beren Wandel nicht mit ber Bebre Abereinftimmte. Die fie verfundigen follten. Richts fonnte ibrt mebr sum Mismuth figmmen, als wenn all feine Ermab: nungen fruchtiph waren und er irgend einen Diefmehintenen mit all feiner Liebe nicht wieber fir bas Builige feiner Dienfipflicht gewinnen fonnte. belaft einen außerordentlichen und feltenen Grab von Bemeglichfeit, ohne baf bas gefeste Befen im Din= beften barunter litt. Er war, weil fein Ropf be-Sanbig, auch in Gefellschaften beschäftigt mar, mebe jum Ernfte geneigt, fprach überall fiber Gegenftante Des Biffens und ber Beichefamteit unb trug bes Randig Manuscripte feiner neueffen Geiftebarbeiten dei fich bie er entweden fich felbft vorlas und im Borlefen verbefferte . ober Anbern theils que Belebmung, theils gur Beurthniung mittheitte. In allen feinen Bewegupgen und i Sandlungen war reges Leben. Wenn er nicht fchieb ober eben tein semfied Buch laby fo ging er faft beftenbig im Bimmer wut und abandenn gehend wurden in bet Studirftube und auf Spatiergangen faft alle feine Duebigthifbufftionene entworfen, meditirt' und memovirt. 4. Wiefer mienenben Bemeglichkeit wegen gog en auch bie Luftreißen allen anbiert wor, benn Bemegung mar fein Leben und in ber Rutfche marb edijom Aur gu bold zu enge. Auch führte er einen ftarten Schritt und feine Begleiter, fuhlten biefes oftmabhila ober er beenemte fich fogleich gerne wies 

erbendlich unb foine Arbeiten faft unbegreiffich. Das der fallte nach feinem Tobe ein wurdiger Borgefein Berge ber feine Shatigfeit in allen Breigen feiner Amteführung bannte, bas in Babrheit verbicete Wetheil won ihnes : "einen thatigeen: Superintenbent gren, ber feine Bemfogeschafte treuer und punttlichet gerfinte, als Et, tann es nicht geben." feinen Dielen Betufourbeiten im Meininnen und Gol gengen, an welchem lettern Ort bie Schulen wab-Brab feines Superintenbentenamtes eine neue Dras nifation erhielten, wobei er überans thatig wan, Abernahm verstauch noch viele literarifche. Acheiten and hatte eine febr ausgebreitete Correspondeng mit vielen berühmten Minmen faft in allen Eheilen Deutschlands, afogat in Sollande Dennoch, genes er bas Sifict, immer gefund ju fenn, und nun einmal, verschiebene Sabre vor felmen Cabe, wurde er frant. 3) Mufterhafte Panitilichfeit unb :Drbe mungeliebe: war ihm gleichfam jus anberen Ratur neworben ; unb in feinen Schriften und Schreibes pulten war Alfes fo fcon geordnet, bezeichnet und unfgefctieben, bus nach feinem Tobe auch nicht bis geringfte Beilegenheit sinevat. 4) Er hieft feft an ber Babibeit und an feinen Ueberzeugungen, und war ein erlicter Feind aller Unrichtigkeiten, fo baß feine beharriche Babrheitsliebe manchmal ben Schein bes Eigenfinus: batte. Daber war ier auch fo auf vichtig, ja, ith michte fagen, offenbergig im Umbyunge, und Alles, was er fprach, war ber reine Quedruck feiner Ueberzeugung und feiner Befinnum gent, Sbenn' biefe Bonnte er nicht verfehlen, auch Wenti er bei Danctem anftogen follte. 6) Bur Gefälligleit und Freundschaft war es fehr willfährig tind geneigt, "Enthusiafiliche felbst in den Stunden ber Racht; bemuhrerer fichenbeinigen zu befriedisgen, welche in jegenduninm Sache, Ansschill von

eften verlängent.... Erollen und gehinden mit Jamen den : bas founte er nicht; und fich rechen : bas mar ibm unmbglich. In ber Ageundschaft mar er feft und trent und hielt bauernh an allen, bie et fleb gewonnen und als reblich erkanst hatte. Seine imigfie und faft vor 40 Jahren fcon gefchloffene Areundschafteverbindung fand mit bem Generalfuperintenbent : Bieriing :in : Meiningen: Statt: mit bem er wochentlich Briefe mechfelte. Mehrere Jahre vor Rinem Enbe iberfenbete er mehreven feiner altere und jungern bertrauten Freunde ein Buch aus feiwer Bibliothet, jum Anbenten, menn er vielleicht balb aus bem Rreife feiner Freunde fchaiben wurbe Die inninfte Liebe begte er gu feinem Bruber, beje Mbigunetus Malcheim, Schmeine, welchen er auch fom: puf Schwien und Universitäten fo viel und machrucklich unterftuste, bag er eigentlich nur burch feinen Beiftand feine Studien fortfegen tonnte, By Ferner zeigte fich an ibm eine feltene Uneigenmubigfeit und Unparteilichkeit. Die ließ er fich burch Befchente ober greundschafteverhaltniffe gu irgend etwas bewegen; alles mußte ned Tuchtigfeit und much bin firengften Rechte entschieben werben. Bubft Bermandte maren frohe menn fie burch feine Amparteilichkeit nicht in Gefahr famen, verlett gu werben. Mechten Deutschen Ginnes und vor Allem feftunfangenb feinem Surftenhaufe und bem Sache fenlande, hegte er 7) eine befondere Lieba gum Bolle, benn er taunte bas viele Gute, welches im bemfelben liegt. In Salzungen war er baber auch wis eigentlicher Burgerfreund anerkannt und mit allgemeiner Liebe bafur belohnti. Den Armen ber Brabt und Diocos half er mit ber größten Bereits willigfeit :und wurde auch durch ben ungeftumen Andrang nicht mibe und verbrieflich. Er vermals wie felbft mehrere jux Unterfliquing ber Armen

bestimmte Saffen, kannte alle Stipendien und Stiptungen des Innlandes und viele des Auslandes, und war stets bereit, allen, welche Ansprüche auf folche hatten, mit Rath und That unentgeldlich entgegen zu kommen. Seine Lebensart war höchst einsach. Spätestens früh 6 Uhr begann er seine Abätigkeit und setzte sie des Abends dis 7 oder 8 Uhr fort. Bis 10 Uhr besuchte er Freunde und Bekannte. Im Genusse der Speisen und Getranke war er mäßig, daher er sich einer guten Gesundheit erfreuete.

Bu ben schriftlichen Denkmalen, Die er von fich hinterließ, geboren unter andern: Die neuen, nach eigenem Plan trefflich eingerichteten Rirchenbuder ber Stadt Salgungen nebft Seelenregifter ber felben ; feine fleine und große topographische Befcbreibung bes Deiningischen Landes; feine berrliche Beschreibung bes Salzwertes zu Salzungen (noch im Manufcript und jest von ber Pfannerei ertauft); Die Gebete fur bas Galzwert; bas allgemeine nachmittagige Rirchengebet in bem Meiningifchen Unterlande; viele Predigtbifpofitionen in Benera Predis germagazin ; mehrere Unffage im allgem. Unzeiger ber Deutschen und in ber Rationalzeitung ber Deutfchen in ben Meiningifchen Zafchenbuchern und im neuen Refrolog ber Deutschen; \*) mehrere bei befonbern Gelegenheiten gehaltene Prebigten. Gin Freund ber Geschichte, batte er fich besonbere mit ber Gach= fifchen Geschichte vertrant gemacht und bie wichtigs ften Berte bagu angeschafft; in bie vaterlandische Gefchichte aber mar er gang eingeweiht. Eben fo Kannte er bie Genealogie einzelner nur irgend be= Zannter Ramilien auf's Genauefte. Unter feinem literarifchen Rachlag muffen fich fchatbare Arbeiten,

<sup>\*)</sup> Ramentlich bas Leben feines Lehrers Bolthard in Scheltau im 1. Sahrg.

Retrolog. 8c Jahrg. ---

vorzüglich in Sinsicht ber vaterländischen Seschickte, befinden. Eine vorzügliche Beachtung verdienen in dieser hinsicht seine vielen gesammelten Nachrichten zu einer neuen Bearbeitung und Fortsetzung von Weinrichs Kirchen und Schulenstaat des Fürstenzthums henneberg, so wie die Nachrichten zu einer weitläuftigeren Bearbeitung der von ihm im Meiningischen gemeinnütigen Laschenbuche gelieserten Biographie hassels, seine vielen mit Mühe versezzigten Stammbaume und noch so manche von seinen

offentlich gehaltenen Reben.

Die Urfache feines Tobes war ein vieljahriger, febr ftarter Bruch, Berftopfung und Entfraftuna. Drei Lage vor feinem Binfcheiben besuchte er noch einen 1 Stunde von Salzungen wohnenden Freund, war bort heiter und vergnügt und entwarf mit fei-'nem ihm noch einzig ubrig gebliebenen Schulfreunbe \*) ben Plan zu einer baldigen Reife nach Gife-Doch ihm fant eine weitere Reife bevor. Er erfrantte Tags barauf, beforgte jeboch feine Berufsgeschafte bis vor feinen Tobestag. Berlufte floffen viete Thranen, benn es mar in ibm ein wurdiger Mann aus bem Rreife feines fegensreichen Birtens geschieben. Gine gabireiche Leichen= begleitung folgte feinem Sarge in feierlicher Stille nach ber Stadtfirche, wo ihm fein wurdiger Rollege, ber Archibiakonus Kreper, Die Stanbrebe bielt. Der Rirchhof zu Santt Sufen birgt feine Bulle. mit ben Manen bes Eblen! Gein thatenreiches. fegenvolles Leben war eine fruchtbare Gaat in bem Ader bes himmelreichs und ber Beisbeit; feine Berte folgen ihm nach; fein Gebachtniß bleibt in Ehren, benn er ift ja bes Nachruhms fo werth! -

Meiningen.

Dr. Ihling.

<sup>\*)</sup> Pfarrer Schmidt in Bigelrobe.

## \* XXXIV. Johann Gettfried Aneschte,

Doctor der Philosophie, Ganrector am Gymnafium und Bibliothekar der Rathebiloliothek in Bittau.

geb. ju Bittan am 2. December 1796 unb geft, bafelbft am 15. Dai 1825.

Sein gleichnamiger Bater — von Wendischer Abs tunft, wie auch ber Rame zeigt — mar Burger und Geisensieber in Bittau, feine Mutter Chris ftiana Rofina, geborne Gutbier. Beibe Eltern gaben, als fromme und rechtschaffene Leute, ihren vier Rindern eine gute, driftliche Erziehung und bas befte Beispiel. Leiber hatten fie burch bas Boms barbement ihres Wohnorts im flebenjährigen Kriege 1757 febr gelitten : fo baß fie dugerft tummerlich fich ernahren mußten. Die Borfehung aber, ber fie fest vertrauten und bies Bertrauen ihren Kinbern frühzeitig einflößten, ließ fie nicht ju Schanben mers ben; und fie genoffen das Bergnugen, ihren erfis gebornen Gobn am 11, April 1773 in Die fechfte Claffe bes Bittauer Comnafiums aufnehmen gu fes Dier entwidelten fich, bei großer Bernbegierbe, bermaßen feine feltenen Fabigleiten, bag ihm bie Lehrer riethen, fich ausschließlich ben Biffenfchaften wibmen. Go fcwer bies nun feinen Eltern, bei ihren burftigen Umftanden, wurde, fo willigten fie bes Inmnafiums über, worin bamals bie eigents liche Borbereitung gur Sochschule begann. Ununterbrochen und mit raftlofem Fleife genoß er ben Unterricht von Gerlach, Subner, Spigig, Goff fel, Jary, Fruhauf, Muller, Richter und Sintenis: fo bag er, in feinem 21. Sabre, 1787 bie Universitat Leipzig begieben konnte, beren akas bemifches Burgerrecht ibm von bem Professor ben Mathemofil Borg, ale buntaligem Rector, ertheite warb.

Bas"für ein guter Birth unfer Anefchte mar, erbellet baraus, bag er fich mabrent feiner Schuljabre aweihundert Thaler fur bie Univerfitat gefam= melt batte. Die Borficht ichentte ibm, gleich als er auf bas Gymnafium tam, wohlthatige Berger, bie ibm bas erfegten, mas feine Eltern, wenn fie in einer gludlicheren Lage gewesen maren, gern felbft gethan hatten, es aber, wie gefagt, leiber! nicht im Stanbe maren. Unftreitig begrundeten auch biefe Beweife einer für ihn forgenden Allgute feine Brommigfeit immer mehr. Den Sochften preifend, ermahnte er noch in fpatern Sahren jener ihm, als Schuler, in nicht geringem Dage zugefloffenen Uns terfichungen, welche jer infonberbeit bem Conrector Bobann Chriftoph Muller und beffen wirts fauter: Empfehlung an wohlhabende Bittauer Ramis lien verbantte. Auch hatte et fich burch Ctunbenund als Sanger in ber Dreifaltigeeitefirche; meb= rere Jahre lang Etwas verbient.

Bin Leipzig, wo er sich ber Theologie und Phisisiogie widmete, traf ihn bas Glud, gleich im ersten halbighre bas mittlere Sylverskinischer Stispendium auf brei Jahre zu erhalten, wodung en während feiner akabemischen Laufbahn vor beutensben Nahrungsforgen: geschückt wurde und er seinem Bunsch arfullt sah, ohne Unterbrechung durch Prisvatunterricht seinem Studium sich widmen zu tonsnen. Dieses betrieb er unter den hochverdientem Männern Morus, Burscher, Rosenmuller, Dathe, Reiz, Ernesti, Ed, Keil und Bed, von benen nur dieser lessgenannte noch lebt und noch lange zum Nugen und Ruhme jener Undwessität lebemmögel — Erstergewann unsern Anesche

bei ber Gelegenheit, ba er, wegen bestigehachten Stipenblums fein Eraminator war, febr lieb. Bur Prufung hatte er Math. Kap. 10, B, 21 bis 35 gewählt und Aneichte war fo gludlich gewefen, ibm teine Frage unbeantwortet zu laffen und von ben Lippen des grundgelehrten, vortrefflichen Manues einigemal: Optime! ju vernehmen, Der Beifall folder Lehrer konnte fur ben ehrbegierigen, Jungling keinen anbern als ben besten Erfolg baben, ber in feinem gangen folgenben Leben fich zeigte. Benige werben ihre Universitategeit fo gut gnwen-Gifern mar fein Fleiß, außer feinen Sauptftubien beschaftigte er fich auch eifrig mit Erlernung neuerer Sprachen und benutte bie gute Gelegenbeit, bie er hatte, taglich feine literarischen Rennts niffe zu vermehren. Er fand bas: Prima"eruditio nosse libros, welches fein Lehrer Ed in ben kruchtbaren und angenehmen Borlefungen über bie Bener Sochschule vermißt werben - febr nachbrudlich ginscharfte, fo unumganglich nothwendig fur ben wahren Gelehrten , daß er nichts verfaumte, fic Bucherkenntnig zu erwerben und bamals icon gute Schriften fich anschaffte. Seine ins Weife gebende Punktlichkeit und Ordnung tamen ihm babei pors trefflich zu fatten. Roch in feinem Alter rechnete er es, mit Recht, fich jum Berbienft an, bas acs alienum, ungeachtet feiner durftigen Umftande, nicht gekannt zu haben und freute fich ber Fruchte feiner Sparfamteit, beren erfte unftreitig feine auß-erlesene, für einen Privatmann bochft bedeutenbe Buchersammlung mar, ber er bie größten Opfer gebracht hatte.

Anefchte murbe, nach 1790' in Leipzig rubm= lich vollendeten Studien, febr gern bafelbft Magisfer geworben fenn, fich ber Academie ganglich gewidmet und da ohne Zweifel nicht wenig geleistet haben, hatte er nur etwas eigenes Bermögen bes sessen; aber, weil dieß nicht der Fall war, sandte er eine Probeschrift: De interna religionis Christianas indole, perpetuam illius durationem praestanto, nach Wittenberg und hielt um die dortige Magisterwurde an, die ihm auch mit Bergnügen erstheilt ward; denn in der That war er ein seltes ner Wittenberger Magister, der diesem Ramen zu

mahrer Chre gereichte.

Bierauf tehrte er in feine Baterftabt gurud und warb bafelbft Sauslehrer bei bem Scabinus, nachmaligem Stabtrichter Senfert, wo er in recht angenehmen Berhaltniffen lebte, und bamals auch, ba er Mitglied bes Bittauischen Predigercotlegiums geworden war, mehrmals mit eben fo vielem Bergnugen fur fich - benn er fprach gern an geheiligter Statte - als mit ausgezeichnetem Beis falle feiner Buborer, Die Rangel betrat. Dennoch bewog ihn feine Liebe gur Philologie und gum Dociren nach bem Tobe bes Subrectors Sary, um beffen Stelle anzuhalten. Dag er, ber gang bagu paßte, fie erhielt, war ein Glad fur bas Gymnafium. Am 7. Mai 1792 ward er bazu ernannt und am 5. Juni beffelben Jahres vom Director Sintenis in fein neues Umt eingeführt. Die etfte Schrift, welche er in bemfelben fchrieb, war gleich ein iconer Beweis feines Beftrebens, ben Schülern zu nugen. Sie führt ben Titel: Commentatio peculiaris cujusdam societatis cum Gymnasii nostri alumnis constituendae, cujus propositum in eo cernitur, ut ingenia ipsorum. libris legendis contineantur, patrio sermone scriptis. Zittaviae, 1792. fol. Er machte burch fie fein Borbaben bekannt, unter ben Gomnafia= ften einen Lefetreis für Deutsche Schriftsteller und

eine Meine Bibliothet berfelben zu begrunden. Glucklich feste er biefen, damals noch neuen Gedanten
ins Wert und half badurch einem nothwendigen
Bedurfniß der Schüler ab, sie mit ihrer Mutters
sprache bekannter zu machen und ihnen beren Class
siker kennen zu lehren. Nicht minder loblich war
bie Absicht seiner andern Schulschrift, die er in
bemselben Jahre und Formate unter dem Litel:
De lingua Gracca, haud raro doctorum culpa
discentibus invisa, druden ließ. Er suchte barin
bem an den Schülern bemerkten Mangel an Liebe

gu ber Griechischen Sprache abzuhelfen.

In ben erften Sabren feines neuen, von ihm mit aller Liebe umfaßten Birtungetreifes, gab Anefchte, außer ben Lebrftunden im Gymnafium, auch Pris patunterricht, namentlich im Saufe Des Raufmanns Dirfchfelb, beffen gamilie überaus freundschafts lich gegen ihn gefinnt war; und auch in feiner Bobnung ertheilte er befonbers in neueren Spras den Unterricht. Geine Sprachtenntniß mar wirls lich bedeutenb, ba er nicht nur bie alten Sprachen, mit Ginfchluß ber Bebraifchen und fammtlicher biefer verwandten Dialecte, fonbern auch bie mehrften lebenben Sprachen mehr als oberflächlich verftand. Er brachte ju ihnen und überhaupt ju feinem Uns terrichte eine ftets amfige Lehrluft, nebft großer Gebuld mit und mußte ibn burch oftere, mohl an= gebrachte geschichtliche, besonders literarhistorische Rotizen febr anziehend zu machen: so daß aufs mertfame Schuler von ihm ungemeinen Rugen gos gen. Außer ber Philologie war er in ber Siftorie und Literatur gang einheimifch. Jene batte er, woruber nur eine Stimme ift, im vollen Sinne bes Borts, gang inne, und suchte immer weiter ben Rreis feiner Forschungen auszubehnen. Diefe erftredten fich aber nicht blos auf bie alte Ges fchickte, sondern er nahm auch an der Geschickte bes Tages den warmsten Antheil und studirte sie, wie er selbst zu sagen pflegte. Daß er ein eifriger Zeitungslefer war, erhellet aus dem Gesagten; und wer ihn dadei storte, war sein Freund nicht. Bon den historischen Sulfswissenschaften umfaste er instessondere die Erdbeschreibung und Staatenkunde. Was die Literatur anlangt, so war er Literator im weitesten Umsange und unter den Bücherkennern Deutschlands gebührt ihm ein ehrenvosser Plag. In der Literatur der für seinen Studienkreis hetes rogensten Fächer war er eben so bewandert, als in benen, die ihm zunächst standen, und teicht hätte er in dieser Beziehung als Jurist oder Arzt gelten können.

Daß er bei biefen Borgugen fich ihrer bewußt war, wurde gar nicht erwähnt merben, wenn ihm Diefes fcone Bewußtfenn, Die Frucht fo vielet Dube und gebBen Fleifes, nicht von manchen, als Stola ausgelegt worben mare, ber boch feinem Bemitthe so fremd war und bessen ganglicher Ungrund fcon bamit bewiefen werben tann, bag er fich ber gelehrten West nie als Schriftfeller aufgebrungen bat, fo fehr er bazu berufen war und fo viele Aufs forbetungen ihm bagu wurben. Seine vielen Ges legenheitsschriften erfreuten fich allgemeinen Beis falls und wurden von ben entfernteiten Gelebrten berlangt. Dag ibm biefe ehrenvelle Anertennung bes Werthes feiner literarifchen Arbeiten , fcmeichelhafte Beurtheilung berfelben, ein verbinds licher Brief hinfichtlich ihrer vergnügten, war fcon dus bem lebhaften Gefühle für Recht natürlich, bas ben Mann befeelte, ber boch bas . Debrite nur burch fich und ben granzenlofeften Fleiß geworben war, ben freilich bie glucklichsten Anlagen unsers flügt hatten, wobei es ihm aber boch schwer genng

gewosen wat, sein Ziel zu erreichen. Das kelufts Unrecht, dem Fremdesten gethan, konnte Kneschken bestig ausbringen und zum stärkten Eiserer mas den. Sur das, was er einmal als recht erkannt batte, glübte er, und freimutdig sprach er sich darziber aus. Die wenigen Feinde, welche er hatte, die ihm jedoch sein Leben hinlänglich verditterten, sind auf diesem Wege seine Gegner geworden und dierin liegt der Schlissel, daß sein für Liede so ganz geschassens Derz gegen manche Verdältnisse mit einem bittern Sasse erfüllt werden kabulisterei berdient.

Als Lehren mar Aneschke, wenn man ihm ja etwas vorwerfen wollte, fast zu gut. Als Mann, ber, mie mir gebort baben, burch ehrnen Aleif und gludliche Unlagen Gelehrter geworben mar, batte er die Ueberzeugung, Gelehrfamteit laffe fich nicht erzwingen, und wo andre eiferten, fagte er rubig: Petrus currat. Uebrigens haben einige, - ob mit Recht, ift eine andere Frage - an ihm getabelt, bag er febn am Alten gehangen habe. es, die Martifche und Sallifche Grammatit, aus benen er in feiner Jugend Latein und Griechisch gelernt, hatten bei ihm bobes Anfeben, und fein Griechisch sprach er rein Reuchlinisch; mabr ift, bag er gegen bas Ueberfegen ins Griechifche einges nommen und , obgleich felbft gludlicher Lateinischet Doet, ein Seind ber auf Schulen getriebenen Beres macherei war. Doch wo er fich von etwas Befe ferem ber neueren Beit übergeugt batte, ba ergriff So mußte: ber ehrliche Biebers er es gewiß. mann in feinen Debraifchen Bebrftunden bem vortrefflichen Befenius weichen, und gebiegene Begeicherungen ber Philologie machte er fich gewiß Lebe bald eigen. Bernten bach feine, Labler fo La

tein schreiben, wie er schrieb; verftanben fie buch ihr Griechisch, wie er! — Wit Wohlgefallen horte man die aufs sorgfältigste stylisierten Gedächtniffresben, die er öffentlich hielt, und in denen er immerein anziehendes Thema in elegantem Latein abshandelte. Bekanntlich werden auf dem Bittauischen Gymnassum jabrlich 2, oft auch 8 solcher Reden

von Lebrern gehalten.

Bereits oben warb Anefchtes lebhaften und gnten Bortrags gebacht. Diefer und andere auch fcon angeführte fcatbare Lehrgaben machten feis nen Unterricht febr nublich. Abbold mar er bem baufigen Dictiren und wollte lieber, baß feine juns den Freunde - benn bieg waren im eigentlichften Berftande alle feine Schuler, Die fich burch Moras litat und Bleif auszeichneten - Die Lettion im Roufe, als auf bem Paviere batten. Deffen uns geachtet hatte er ju mehreren feiner Bettionen Diotata abgefaßt, g. 28. Safeinifche für bie vergleis denbe Erbbeschreibung und Deutsche fur bie Bes fchichte, bie noch in ben Sanben Teiner vielen Sous ler fich befinden und gewiß manchem von biefen noch in fpatern Jahren bas Bilb bes frommen, frengrechtlichen, grundlichen und unverbroffenen Lebs rers ins Gebachtniß rufen. Bie er bieß mar, fo war er auch ber befte, verträglichfte College, ber ftets bereit fich zeigte, feinen Berufsgenoffen gefals tig zu fenn und wenn fie durch Krantheit ober andere Umftande von ihren Geschaften abgehalten wurden, biefe gern übernahm.

Als im Jahre 1802 ber Conrector Ruller in Ruheftand verfett worden war, ward Anefchte vom Bittauischen Magistrat zum Conrectorat bergestalt berufen, daß er bis zu Jenes Lobe die Einstänfte des Subrectorats beibehielt, auch ward ihm beffen Stelle als Bibliothelar an der Rathsbibtios

thek übertragen, ber er, ba er ganz bazu gemacht war, bis an sein Ende musterhaft vorstand. So glücklich ihn nun, bessen Steckenpferd von frühestet Jugend Literatur war, selbst die Verwaltung dies ses Bücherschaßes, der er die größte Sorgsalt wids mete, machte, so außerst gefällig ließ er andere an demselben Theil nehmen und kam sedem Wissbesgierigen in dieser Hinsicht auf das Bereitwilligste zuvor. Der Nathsbibliothek verdankte er die fros besten Stunden, und eine schone Frucht derselben ist seine, Geschichte der Merkwürdigkeiten der Nathsbibliothek zu Zittau. Zittau und Leipzig, 1811. 8. Auch arbeitete er eine Schrift über die Incunas deln und alten Drucke aus, die auf gedachter Bibliosthek sich bessinden. Dieses schätzbare Werk, so wie vieles Andere, das er mit großem Fleiß ausarbeistete, blieb in seinem Pulte liegen. An der Herausgabe desselben hinderte ihn wahrscheinlich die Furcht dabei eben so viel Schaden zu leiden, wie bei jener Geschichte, die er auf seine Kosten hatte drucken lassen.

Der Cheftand, welcher in biefem Leben so oft eine Belohnung oder Strafe ist, war die erstere filt unsern Aneschie. Er trat in benselben am 29. Jas nuar 1793 und ber Gegenstand der Liebe bes was dern Mannes war Juliana Therese Kuhn, einzige Tochter eines braven Zittauischen Kaufsmanns, die treu die Sorgen für sein kleines Hausswesen theilte, zu den Borzüglichsten ihres Gesschlechts gehörte und ihn mit 2 Sohnen erfreute. Der altere Karl Eduard ward am 27. Octobet 1794 und der jungere am 27. August 1798 geboren. Un beiden erlebte er Freude. Jener kam, nachdem er in Leipzig fleißig Philologie studirt hatte, als Collaborator 1817 an das Gymnasium feiner Baterstadt, und dieser widmete sich mit gluds

lichem Erfolge bem Stubium ber Debigin auf jes ner Universitat. Im 11. Rovember 1802 trennte ber Tod die mufterhafte Che, indem die brave Gattin den erwähnten, aus geringer Ginnahme entspringenden Gorgen unterlag. Doch fobnte fich in Diefer Sinficht bas Glud balb wieder mit uns ferm Aneschle aus, ba er am 21. Juni 1808 bie altefte Tochter bes ehemaligen prattifchen Argtes gu Bittau, Dr. Karl Chriftian Acoluth, Chris fiana Juliana beirathete. Diefe vortreffliche Gattin erfette ibm bie Stelle ber verlornen vollig und wurde feinen Gobnen die befte Mutter. Glude licher hatte er nie mablen konnen, und als Gatte und Bater war fein Loog fpater beneidenswerth. Durch ein befferes Umt und bie Gludsguter feiner aweiten Gattin ging ber frubere Mangel in mabs gen Boblftand über. Er fannte in ben letten 20 Sahren feines Lebens feine baublichen Gorgen mehr und manche Berfagung, Die er aus Gewohnheit fic brachte, batte er nicht nothig gehabt. Dafur that er aber auch Alles an ben Geinen; und als Familien= pater fann er als fchanftes Mufter gelten. batte er ben Geinigen fein Lettes und Beftes gegeben und feine aufopfernbe Liebe fur fie fcbilbern feine Borte. Gein größter Feind murbe auf ibn als Familienvater und Menfch auch nicht ben Eleins fien Stein werfen tonnen, und feine Schuler muß: ten es, bag es bei ihm hiefe: Nicht nur nach meinen Borten, nach meinen Thaten richtet euch.

Dag unter ben angeführten Berhaltniffen Aneschie an ben Freuden der Außenwelt, beren eigentlichen Berth er so richtig zu wurdigen wußte, nicht hing, war wohl tein Bunder. Die besuchte er Geselle schaften, nie wohnte er Bergnügungen bei. Seine Pflicht, seine Bucher und sein haus gewährten ihm bie größten Ergogungep. Des Sommers war sein weitester Weg von seiner Wohnung nach seinem Sarten in der Vorstadt und im Winter auf die Rathsbibliothek. Aber ungeachtet dieser wadrhaft philosophischen Sinschrändung seiner Selbst auf das, was sur ihn das Wichtigste und Liebste war, erward er sich um das Publikum seines Wohnorts und dessend großes Verdienst durch Bei sorgung eines doppelten Lesecirkels, eines allgestein wissenschaftlichen, in welchem die vorzüglichsstein gelehrten und unterhaltenden Blätter, und eines theologischen, wo die vorzüglichsensens theologischen, wo die vorzüglichsen erivolischen und kleinen Schriften über Theologis, Eredgese und andere damit verwandte Fächer herumsgingen. Alles, was zu den Geschäften dieses wissensig, wurde von ihm mit einer Pünktlichkeit, Gesmauigkeit, Dronung, Ausbauer und Ausopferung von Zeit besotzt, daß jeden Theilnehmende sich zu dem innigsten Danke verpflichtet sübte.

Ein fo tuchtiger Mann, wie Anefchte war. batte nicht immer in einer fuborbinirten Stellung bleiben follen. Bur oberften Lebeftelle ber Anftalt welcher er alles geopfert hat, zeigte ichon in bem erften Jahre feines Amts fich ein Beg, als fein Lehrer und College Sintenis emeritirt ward, und ber zweite Lehter, fcon in bobem Alter, bas Dis rectorat ausschlug. Ermuntert burch einen bochft ehrenvollen Befehl bes Ronfifteriums, burch ben ibm in ber letteren Beit ein wefentlicher Theil bes Directorate jur Bermaltung übertragen worben war; machte er auf bie Stelle Unspruch. Doch feine bescheibene hoffnung fchlug fehl. Man erwieberter er fen zu jung und erwahlte einen - Jungern. Leicht vergaß jeboch ber friedlich gefinnte Anefchte biefe Rrantung, benn bie Bahl war fo getroffen worden, daß er alles vergeffen tonnte. Er erbielt

burch fie ben treneften Berufsgenoffen und bas Symnafium, bas ibm mehr als alles am Bergen lag, ben beffen Leiter. Dft bat er fpater bas Gefchid gefegnet, welches ihm biefen Bunfch verfagte. Aber eine foatere Rranfung tonnte er nicht perschmerzen, und es ift nicht zu viel gefagt, wenn man behauptet, bag fie bie Urfache feines fruben Todes war. Done fie murbe feine Familie noch beute ben treueften Bater und feine Schuler ben liebevollsten Lehrer haben. Gein oberer College Rubolph namlich batte in feinem Amte nicht bas Glud gefunden, welches ber in jeber Sinficht vortreffliche Dann als Menich und Gelehrter verbient batte, wenn anbers bas Glud immer ben Burbigen fucte. In reger Gorge fur bas Bobl ber ibm anvertrauten Lebranftalt mar feine Gefundheit fo gerruttet worden, bag er, um ben Seinigen fic nicht gang gu rauben, um feine Entlaffung nach-fuchte. Wenn nun 82 Dienftjahre, in beren 10 lege ten die Lasten bes Rectorats bei ben Krankbeiten bes Directors auf ber zweiten Lehrstelle fcwer aes legen batten; wenn nun allgemein anerkannte Gefehrfamteit, die größte practifche Sabigfeit und bie ftrengfte Rechtlichfeit im Leben nur im geringften in Unspruch tamen : fo mußte Aneschte Die Stelle feines Kollegen erhalten. Doch bas fast unglaubliche gefchah - er ward übergangen, gurudgefest, weil ber rechtlichfte Gifer furd Gute und mannliche Dfe fenbeit, mo Schweigen ber guten Sache ju fcaben fcbien, ibm bie Abneigung einiger Perfonen guge aggen batte. - Bon Ginem berfelben batte man besonders für Sag Liebe, für Rrantung Bobltbun erwarten follen, und auch ber Anbere batte viela leicht gerechteren Grund jum Dant, als jur Abneigung gehabt. Der table Grund, ben Anefchtes Biberfache für ibr Berfahren anaghen war, bak

er su bas Divertorat zu alt set. Es ging ihm, wie so manchem hellen Kopfe, ber gründliche Wifsenschaft und ein redliches Herz besaff, und bem beshalb immer unwissende Finsterlinge zuwider waren: früher wies man den Berdienstvollen, wegen keiner Jugend ab und in spateen Jahren ward er wegen seines Alters zurückgesett. D der Erdärmslicheit! — Zwar konnte er, der das Glück hante, so viele Freunde zu besigen, sehon den wenigen Feinden werzeihen, und er that es nach dem Beisspiele seines großen Hern und Meisters. Goll ihnen nicht also sein Biograph verzeihen? Er thut es von Grund des Herzens und wünscht nur, daß die Urheber jener Kränkungen nie die Macht der Remesis sühlen und einen so ruhigen Avd sins den mögen, wie der schwer Gekränkte ihn fant,

beffen Enbe bas bes Gerechten mar.

Bir nabern und jest in biefer Schilberung bemfelben, und es tronte mabrhaftig fein fcones Leben, bem man nach feinem gliedlichen Organiemus, feiner vernunftgemagen Lebensweise und felner gang gludlichen Familienumgebung bas langfte Biel batte versprechen tonnen. Diefe mar mit et ner braven Schwiegertochter, auf ber feine Augen mit besonderem Wohlgefallen ruheten und einer, von biefer an Kindes Statt angenommenen, teis nen Bermandten, Die fein ganges Leben mar, ers weitert worden; und noch ein freundliches Befen hatte fich in biefen beiteren, hanslichen Rreis gefunden, bas ibm einft naber anzugeboren hoffte und mas er mit ber paterlichften Liebe umfaßte. In biefem Rreife legte er oft am Abende ben ftes ten Eruft fruberer Sabre ab und gab fith gang ber schuldlofesten Freude bin. Ich biefe einzig mabs ren Benuffe follten balb für ihn vorbei fennt Geit seen ermahnter Ratafrophe nagten nieberdrudenbe

Affette, bie einzig nur burch fie verantiest worden waren, mit scharfem Zahn an seiner festen Gesundsbeit. Das reproductive System, vorzugsweise die Leber, sing zu leiden an und batd setzte das Uesbel sich auf die serdsen Haute sort. Im Schwäschezustande sondersten biese mehr aus, als aufges saugt werden konnte und die fürchterliche Brustswassersucht war dadurch bedingt. Das scheindar gelind auftretende Uebel wurde bald heftiger und ließ einen besen Ausgang, fürchten, der nur zu bald eintrat.

Als bie Lectionen nach ben Ofterferien wieber ibren Anfang nahmen, ließ fich Anefchte, ungeache tet feines Leibenszuftanbes nicht abhalten, Dons tags fruh um 8 Uhr feine erfte Stunde und Rachmittage um 1 Uhr die zweite zu halten, wobet ibm jeboch bas Reben fo befchwerlich fiel, baß er mur mit größter Unftrengung fie beendigte. Um kolaenben Lage fdrieb er einige Beifen an ben Dis rector, in benen er ibn von feiner ganglichen Unfabigfeit, feine Lectionen zu halten, benachrichtigte gind feitbem betrat er bie Ratheber nicht wieber. Ungeachtet ber thatigften arztlichen Stilfe und ber forgfaltigften Pflege ber Beinigen, bei bet bie lies benbe, fortwahrend felbft frankelnbe Gattin uner-mabet fich zeigte, wuchs bas lebel taglich und Befdmulft ber guge trat ein. Ginigen feiner Gollegen fchien er awar fchon feit Beibnachten in fets mem Menferen fo veranteet, bag fie über biefes fcheinbare, schnelle Altern fich wunderten; aber Beiner derfethen batte eine fo schnelle Auflosing ver= muthet. Freilich überzeugten endlich einige Befude tung bor feinem Lobe, bag wenig zu hoffen fep; aber auch so traf sie und alle seine Bekann-ten bie Rachricht von bem Schlage seiner leigeen Stunde hochft unverbereitet und beito fomerglichen.

Bur ibn felbst, beffen Refigiositat eben fo ausges zeichnet war, ale feine Baterlandsliebe \*), batte ber Sob teine Schrecken.

Sein Sausarzt Die. hit't hatte in bent ersten Kagen bes Mays gute Soffnungen; bie Engbrus stigteit verminderte sich bei bem Kranken und mit ihrer Abnahme auch andre lästige Zusälle; abet plohlich traten, zwischen bem 7. und 8. Mai, alle verschlimmert wieder ein; und die Hossinung, ihn zu erhalten, verschwand. Der verdiente Bittauev Stadtphysstus Dr. Pescheck ber altere, hatte jett bie Gute, seine Bemuhungen mit hirts zu vers

Reschies außerordentlicher Patriotismus war in wieler hinficht merkwürdig. Die Liebe zu seinem Baterslande war die ftarkte, und mit möglichem Fleiße hatte er die Geschichte deffelben in eigenen heften ausgearbeistet, die nicht gedruckt worden, aber in vielfältiger Abschrift in den handen seiner Schuler find. Die Anhangslichkeit an sein Fürstenhaus war übrigens so groß, daß sein Konig kaum einen treuern Staatsbürger haben konnste, und daß wohl nie ein Lebrer mehr als er dafür sorgte, den Gemüthern seiner Schuler diese tiefer einzweitigen.

R. Retrolog. & Jahrg.

<sup>&</sup>quot;) Ohne Zelot zu seyn, war er ftrenger Orthodor, und sein Glaube hatte Berge versehen konnen. Toletant in vollem Sinne des Worts, fühlte er sich doch durch die Segungen seiner Confession glücklich und lebte ganz sur bieselbe. So entstand auch eine merkwürdige Schrift, in der er die lutherische Kirche behutsam in ihrem Benehymen gegen andere Kirchen machen wollte. Sie war rein geschichtlich und in ihr mit ungemeiner Mühe alles gezsammelt, wodurch andere Kirchen der Lutherischen einst zu nahe getreten waren. Doch die Frucht langer Bezwähungen ging verloren, indem er sie einem hohen Bezkanten vor ihrem Drucke zur Dutchsicht übersendete, und durch diesen Busall kam er um eine Berühmtheit seines Ramens, die ihm nach einem solchen Werke nicht entges ben konnte. Aber er wurde durch dasselbe gewiß in eine aus mancher Geite unangenehme Polemik verwickelt worzen, fern.

einigen ; ... Aneichte's jungerer. Gohn, ben finbliche Liebe von Leipzig an bas Kranfenlager bes Baters getrieben batte, unterftutte in ben brei letten Zas gen bie einfichtspollen Merate, gleiche Unficht bes Leibenszustanbes mit ihnen theilend, mit raftlofer Sorgfalt ; aber bie vereinten Bemuhungen waren fructlos. In ben Nachmittageftunben bes 14. Mans liegen alle Bufalle nach. Der Rrante, welcher bisher oft in einem qu Betaubung grengenben Buftanbe fich befunden batte, fublte fich leichter und beiteren um Ropf und Bruft und nahm an ben Gelbrichen ber ibn Umgebenben Theil. Doch nur wenige Stunden bauerte biefe Erleichterung bes Athembolens; unter einem beftigen, turgen, anhals tenden huften, nahm bie Engbruftigfeit in ber Ract zu und raubte ibm alle Rube: Er felbft namte biefe Racht, als es endlich Tag wurde. eine nox difficillima, die ihn per ardua ad astra führe. Am Morgen schien ihm noch einige Soffe nung: ju bammern ; ale jeboch fein jungerer Cobn, bie Borbothen bee Stedfluffes bemertend, bie Thras nen nicht langer gurudhalten konnte, und als bet Leibende fie in die ihm gereichte Arznei fallen fab. eraviff et freundlich feine Band, mit ben Bortens nun weiß ich, wie ich ftebe, rufe mir alle meine Lieben. Gie umtraten weinend fein Bette, und mit größter Saffung nahm er von ihnen Abichieb. Rein nahes Berg fehlte; um bie Butunft brauchte er nicht beforgt zu fennt: Alles hatte er fur fie gesthan.- Daher die Rube feines Geiftes, welche viels leicht erschuttert worden ware, wenn er hatte abnen tonnnen, bag nach feinem Lobe ber Saf feis ner Beleibiger noch nicht befriedigt fenn, fondern fich auf ben altern Sohn fortpflanzen wurde, ber, als nach des Baters Ableben bie Stellen am Gynte nafium befest murben, bas boppelte Schidfal ber

Burudfegung bes Baters zum erften Male erfuhe und es wohl auch fpater zum zweitenmale murbe erfahren baben konnen, wenn er fein Umt nicht freiwillig niebergelegt hatte. Bulett gegen & auf 1 Uhr mußte ihm fein altefter Gobn noch bent wadern Director Lindemann tufen, ben et git fprechen munichte. Diefen empfing er mit einer Lateinischen Unrebe, und die ganze Unterhaltung wurde Lateinisch fortgeführt. Mit einer Sicherheit und Bestimmtheit, welche mobl bei einem Gefuns ben Bermunderung etregt hatte, fprach er, fo fcmet es ihm auch wegen bes fich bilbenden Stedfluffes mar. Fehlerlos und rein waren bie berglichen Muss brude, deren er fich bebiente, um ruhrenben Aba - fchied zu nehmen, wie ihrer bie Lateinische Sprache fo viele hat. Gine volle Biertelftunde rebete er. amar gewarnt von feinem jungeren Gobne, mur von feinem balbigen Ende. Schon gubor batte er fich bie beiben Schlußstrophen von Paul Gerharbs troftvollem Liebe "D Saupt voll Blut und Buns ben" porlefen laffen, beren etfter Bere bekanntlich lautet! Wenn ich einmal folt foeiben. Da ber Borlefer, fein alterer Gobn, vor Schmert und Jammer nicht im Stanbe gewesen war, biefelben gusammenhaugend porzulefen , bat ber Sterbende jest feinen oberen Collegen bas nochmals gut thun. Er blidte, wahrend es langfam gefchah, mit glaus bigem, heiterm Blide gen himmel und erquidte fich an den herrlichen Berfen recht fichtlich. hier-auf drucke er feinem Freunde herzlich wieberholt bie Sant, nachdem et ju ihm gefagt hattet Jame sudor destillat de capite, est agon mortis. Jans ultimum vale; coram summo judice te revisam! Dieß waren seine letten Worte, nach benent er balb, Sonntag Rachmittags halb zwei Uhr, bei vollem Bewußtfeyn, bem Stedfluß unterlag. -

Die Buge bes so felig Entschlafenen zeigten noch 48 Stunden hernach, nachdem er von den Aerzten, um ihre Ansicht von der Krankheit zu prüfen, geoffnet worden war, die ruhige Fassung, die ihn

auch fterbend nicht verlaffen batte.

Am 20. Mai, Vormittags um 9 Uhr, ward ber Leichnam in die Familiengruft seiner hochbetrübten Witwe, auf bem Kirchhofe zu St. Petri ind Pauli, unter vielen gerechten Thranen ber zahlreichen Anwesenben eingesenkt. Der Diaconus M. Petri hielt in der Kliche vor dem Altar eine Parentation. Im Namen seiner Kollegen seinete an diesem Tage der Director Lindemann, der dem Berewigten, so diel als möglich, seine schmerzsliche Zurückseung durch wahre Freundschaft vergessen zu inachen suchte, in einer gelungenen Stizze don dessen leben, sein Andenken. Machmittags um 2 Uhr versammelten sich die Schüler des Gyminasiums im Hörsale der ersten Klasse zu einer Todztehseier, wobei vom Subrector M. Lachmann eisnige Worte des Trostes und der Erhebung gesprozchen wurden.

<sup>&</sup>quot;, Jum Andenken an ben dahin geschiebenen Freund und Eintsgenoffen M. Johann Gottfried Enefchke, Conrector am Symnasium zu Sittan, von seinen transpenden Collegen am Tage seiner Beerdigung den Wast 1825. Auze Nachricht über das Leben des Berstorbenen. Bittan, gedruckt bei Johann Gottfried Sehsert, "23 Bossen in Folis. Dieses nicht in den Buchhandel gekommene Edtengedschtnis und mundliche Mittheilungen, gang ungarteisscher, genauer Bekannten und Beobachter Anesches, sind die lauteren Quellen seines Rekrologs gewessen.

Snefches in Deud gekommene gelehrte Arbeiten find, außer ben 3 bereits angeführten Schriften, folgenbe:

Der Schullehrer lebt nach feinem Zobe auch noch in fei-nen Schulern fort. Gebachtniffchr. auf b. verft. Cantor Goffel. Bittan, 1793. Fol. - De nimia loctionum maltitudine et disciplinae alamnis et scholarum doctoribus noxia. Zittaviae, 1794. fol. — De cantionibus nonnullis, in nimia lectionum multitudine imminuenda adhibendis, ibid, 1794. 4. — De disciplinae alumnorum industria domestica, a praecepteribus mederanda, ibid. 1795, fol. - Linguam Hebraicam tironibus faciliorem esse, quam Graecam et Romanaur, demouatratur, ibid. 1795. fol. — Unbegrangte Gutthatigfeit gegen dierenlofe Barfen ift ein Sauptzug im Charafter bes Geri-ften. Bittau, 1796 fol. — Barum lift Gott bisweilen unmundige Rinder friftzettig gu alternlofen Bai= fen werben? Ebend. 1796. Fol. - Ermahnungeribe am erften Communiontage im Jahre 1798, am 1. Ian. an die Boglinge der erften 3 Rlaffen Des Gymnafiums . gehalten. Ebenbaf. 1798. 8. — Bober bemint es, bag ber Ginn für mitbe Stiftungen in unfrem Beitalter faft ganglich erftorben gu fenn fceint? Cbenb. 1798. Fol. — Belde Binfige bringen fic bem nachben: Lenben bei bem Grabe eines ehrwurdigen Greifes auf? Bedachtnifrede auf ben verftorbenen Raufmann Cobn 8. Chend. 1798. Fol. - De eximia ratione, quam in formando Joecheri Lipsiensis ingenio iniit conjuncta et parentum et scholae magistrorum cura. Comm. I. et II. Zittavine, 1798, fol. — Quid spectaverit Socrates in " sermone, cum Theodata meretrice habito. Comm. I. et II. ibid. 1800: 4. - De astatis nostrae ingenio, ludis litterariis admodum contrario, Comm. I, et II, ibid. 1801. 4. — Pietatis monumentum, Joanni Christophero Muellero, Courectori placide defuncto, positum, ibid. 1803. 4. - De scholarum flore recte dijudicando. 1803. 4. — Die Conne und Resttagsevangelien nach ber Bebraifchen Ueberfegung bes Johann Clajus. Gin bequemes Glementarbuch jum Beften ber Anfanger mit einem Wortregifter verfeben. Bittau und Leipzig, 1808. 8. — De optima commodissimaque juvenes jurisprudentiae studiosis ad academiam praeparandi ratione. Zittaviae, 1803, 4. - De gente Kohliana olim spleu-

didissima. Comm. I. et II. ibid. 1805. 4. - Erneuer. . tes Unbenten an einen ehebem allgemein gefchasten, jest aber beinah vergeffenen Zittaufchen Geschichte forscher (Gottfried Mond). In der Laufisischen Menatsschrift, 1805. II. S. 49. ff. — De rationibus, quibus permotus Georgius Barbatus, Dux Saxoniae, animam induit, Luthero ejusque asseclis infensissimum, . Comm. I. et II. Zittaviae, 1806. 4. - Gin für unfere Beit mertwurdiger Brief v. Dr. Johann Gerhard. Im Intelligengbl. der Leipz. Litteraturzeit. 1806. Rr. 51. S. 802. ff. - De Olympia Fulvia Morata. Comm. I. II. et III. Zittav. 1808. et 1809. 4. - Diploma, quo M. Christianus Kleimannus laurea poetica est ornatus, ex archetypo, quod in bibliotheca Senatoria asservatur, ibid. 1809. 4. - De autore libelli: Monarchia Solipsorum, ibid. Comm. I. et II. 1811. 4. - Memoria M. Adami Erdmanni Miri, Conrectoris quondam Zittaviensis, Comm. I. et II. ibid. 1812. 4. - De turbis Pacciania, Comm. I. et II. ibid. 1814. 4. — De D. Michaele Masco, Zittaviensi, ibid. Comm. I. et II. 1815. . 4. - Propempticon, Viro Plurimum Reverendo, M. Carolo Henrico Godofredo Lommatzsch, Dresdam abemti, diotum, ibid. 1815. fol. - Rede bei ber Bor: feier bes dritten Reformationsjubelfeftes am 30. Det. 1817, im erften borfale bes Gymnafiums gehalten. Bitdau, 1817. 8. - Carmen, Friederici Augusti, Saxoniae Regis, regimini semisaeculari die XX. Sept. celebrato, dictum. Zittayiae, 1813. fol. — Serenissi-, mo Saxoniae Principi, Friederico Augusto, die XI, Januarii Zittaviam vicenti, pietatem suam carmine testari voluit Gymnasium Zittaviense, ibid. 1823. fol.-De religione Christiana, a sexu muliebri per connubia propagata, Commentationes XI. ibid. 1817-1824.

rappy (gar after and year

in i we be still broutened on it is

œ.

## WXXXV. Entl'Uttich v. Hat;

13 B 3

Biriglide Raurtembergifcher Majes und Dherinfneftpr bes

geb. ben 5. Junius 1760, geft. ben 20. Mai 1825.

Er wurde zu Paris geboren, wo fein Baten fru-ber Professor in Strafburg, tonigl. Schwedischet Gesandischaftsprediger und Julet Geschaftstrager fir ben abmefenben Gefditoten mat. Seine Mutter ftamente aus einer bet afteften abelichen Familien in Schwaben, aus ber v. Gemming ab und wat querft an einen Grafen v. Schwerin verbeirathet: Sochgebildet waren feine Ellern und barum genuß er auch eine in jeder Sinficht treffliche Erziehungt Befonbers lag feinem Bater Alles baran, ihn forge faltig in ber chriftlichen Religion ju unterrichten und fut' bie Bibreifett berfelben gu erwamen, welches ibm gang nach Wunsch gelang. Er wurde mit ber Gefchichte und bem gangen Inhatt unferer Religion aufs Innigfte vertraut und hatte bas Theoretifdie berfelben, befonbers auch eine febr genaut Bibeltenntniß, fo inne baß et es noch in ben fpateteren Lagen feines Lebens mit manchem Geiftlichen hatte aufnehmen und eines Etiumphes hatte bers fichett fenn tonnen. Gein Bater; im Befige ber mannithfachften Wiffenfchaftfichen Remuniffe, ums terrichtete ihn felbft in Sprachen, Gefchichte und Beographie und lies ihm auch burch anbere geschickte Befrer in andern Sadern Lectionen geben. Er wunfchte gar febr, ber falentvolle Gohn mochte bie Diplomatit ju feinem Berufe mablen. Gewiß ware bies eine gludliche Bain für ihn geworben, ba et butch bie vielen Kenneniffe, bie er erworben, ichon gum Boraus entichiebette Borguge fich augeeignet

hatte und durch, ben jepfebuliften Berbindungen, in benen fein Bater ftanb, febr begunftigt mar. Alfefin feim Gemath firdubte fich bagegent wielleicht abnte er, bag fich feine Gerabheit nicht mit ben Gefcaften eines Diplomatiters in Uebereinstimmung bringen ließe. Gegen bie urfprunglichen Bunfche feines Baters wurde er Militar. Schon in feinem Aften Sabre eröffnete er feine neue Babn auf dent feminmenben Batterien por Gibraltar und fette fie fort auf Minorta. Gein Leben warb unter ben glübenden . Lugein . Die fo Manchen auf bemfelben Schiffe tobteten, gefchutt., Er hatte bie Ehre, bie Machricht von ber Einnahme von Minorta nach Paris bringen ju burfen githat bies mit ber moge fichten Gile und Gorgfalt, ernbtete aber nicht, wie man fur ihn gehofft batte, irgend eine Auszeichnung für feinen Diensteifer ein und murbe bald nach bem erfolgten Frieden in feiner bieberigen Charge als Lieus tenant mit feinem Regiment in verschiebene Stabte Kranfreiche verlegt. Gein Regiment, Roj du Suede, ftand als ein wohlgeordnetes in besonderer Ache tung. - Allein bie Repolution lofte es auf; ber Daß, bem bamale ber Abel ausgeset mar, murbe auch für ihn, fogar für fein Leben, bebenklich. Er fab fich genothigt auf feinen bisberigen Rang au vemichten und nahm in ber Rationalgarde Dienfie. Die Unordnung und Bildheit, Die fo viele Ratios nalgarbiften ergriffen batte, war ihm zuwiher und er werlies Frankreich. Bein erfter Aussung ging nach Sollend. Dort erbielt er fich eine Beitlang mit dem Informiten junger Leute. Dhne Wibers wartigkeiten ging bied micht ab. — Da fich bie Frangefischen Armeen gegen Solland gogen, fo gete ließ er baffelbe und begab fich nach Dberfcmaben wo er in dem Saufe eines rechtschaffenen Beamten abermels ben Informator machte.

3m Jahr, 1791 ftarb fein Onele, Begierungs; prafibent v, Gemming, in Stuttgart, Nun perffre Derte und verhefferte fich feine Lage. "Er begab fich nach Stuttgart und feste fich in ben Befit eines wicht unbedeutenben Bermichtniffes feines Dheims (den bei weitem großern Theil erbielt feine Salbs fcwefter, Die Grafin von Schwerin). Gemming batte zu einem gemiffen herrn in Stuttgart großes Bertrauen gehabt und machte ihn jum Mandatas wins bes bebeutenben Bermagens feiner Nichte, ben Grafin v. Schwerin. In bem Saufe biefes herrn Jernte Carl Ulrich v. Bar Erneftine Reuffer, Die hinterlaffene Tochter bes verftorbenen Diakonun Reuffer in Cannftart, tennen, fcatte fie um iba rer Geistes. und Bergensvorzuge willen und beiras thete fie mit Cinwilligung feines alten Baters, bet fic auf ein Gutchen in Darlisbeim bei Strafburg gurudgezogen batte. - Bu feinem nunmehrigen Aufenthalt mabite er Lubwigsburg. Im Bereine mit einer der edelsten Frauen lebte er bort recht gludlich. - Auch Baterfreuben murben ibm au Eheil. — Die Revolution, die ihn aus feinem Baterlande getrieben, sching ibm aber neue Bunben. Sein alter Bater farb, und bas Bermogen, bas ihm zufiel, bestand in werthlofen Affignaten. Seine dennmifden Umftande nothigten ibn, Dienfte unter bem Burtembergischen Militar gu nehmen. Ungeachtet er schon burch seine fruhern Dienste in Frankreich Bieles vor Undern voraus hatte, fo mußte er boch wieber als Unterlieutenant anfangen. erft biente er in ber Landmilig und bann in einem Binienregiment, machte bie Felbzuge in Deftreich und Schleften mit und tehrte in feinem 40. Lebensjahre als Dberlieutenant in fein neues Baterland Buri temberg gurud. Da er ein Mann von febr fanfter Bemutheart war, fo wurde ibm in feinen Feldgus

gen bie Oberaufficht über bie Spitaler abertragen. Das war ein großer Gewinn für bie franken Gols baten, benn er war ftete aufs Sorgfaltigfte barauf bebatht, wie er benfelben ihre traurige Lage erleich tern mochte, besuchte und troffete fie mit vaterlicher Theilnahme und handelte fo uneigemnutig, baß er, fatt fich Bortbeile ju machen, gar oft von feinem eianen Bermogen einbufte. Im Jahr 1800 betam er von Ingolffabt aus, wo bamale fein Regiment in Garnifon lag; wahrend eines Baffenftillftanbes ben Auftrag, ein Depot von Gewehren in Krails-heim abzuholen. Der Frangofische Commandant, bei bem er fich beshalb zu melben hatte, ftanb vormals bei bem Regiment Roi de Suede als Sergeant bei feiner Compagnie, - mar inbeg Frangos fifcher Dbrift imb Bar - Burtembergifcher Lieutes nant geworben. Belch ein fonberbarer, für Bar nicht gleichgultiger, Wechfel bes Schidfals!

Seine donomische Lage schien sich im Jahr 1802 dussallend zu bessern. Seine Schwester, die Grafin von Schwerin, starb zu Dorlisteim und er wurde zur Efossung des Testaments nach Straßburg eingelaben. Er reiste mit seiner Familie dahin ab. 83,000 Gulben betrug das Kapitalvermögen, das ihm zusiel. Ueberdies noch das Gutchen. Da die Grafin einige Personen Jahre lang um sich gehabt, so vermachte sie benselben 4000 Gusben. Diese konnten aus dem Erlos des Gutchens bestritten wersden. Aber mit dem in Würtemberg durch Semsming wohl angesegten Kapital stand es nicht zum Besten. Der Mandatarius dieses ansehnlichen Versmögens hatte einen Wechsel mit dem ihn anverstrauten Kapitalien vorgenommen. Im Augenblicke ließ sich die Sache nicht ganz außeinander setzen, da dieser herr gerabe damals abwesend war. Briese, die man von ihm erhielt, gaben die bernhigendsen

Digitized by Google.

Weschierungen auf er bei feiner Andehr perfinition wiederholte. Allein es war von den 33,000 Guls ben auch nicht Ein Gulden zu bekommen. Jenet nun seit 6 Monaten verstorbene herr hatte ehemals viele Kostzänger gehabt, für die er einen großen Auswand machte, den er mit den Kapitalien der Gräsin bestritt, aber nimmer ersehen konnte, weil er bedeutende Forderungen an dieselben, deren Elstern in der Nevolution zu Grunde gegangen, vers gebens einreichte. Weg war also das ererbte Vers mogen von 33,000 Gulden! Mit Noth erhielt man schrlich: 400 Gulden, die aus der Casse, welche dies sen Geern vespoldet, abgezogen wurden.

Hochft empfinduch war bies für Bar, ber fier bie Erziehung von 4 Eindern zu forgen hatte! Aber er enting biefen Berluft mit feltner Bleichmis

thigkeit.

Durch bie Gnube bes Königs Friedrich murbe er im Jahr 1808 Plathauptmann in Ludwigsburg und im Jahr 1811 Oberinfpektor des Waisenhaufes in Stuttgart und bald barauf charakterisirter Majer und zugleich Commandeur der Stadtgarde. —

Die neue: Bahn, in die er durch sein Schicks sal, eigentlich durch die gottliche Borsehung, einges sihrt wurde, war nicht von ihm gesucht worden, aber für sein Gemuth recht angemessen. Er, der von früher Zugend an in so vielen Europäschen Ländern, von der Kuste Afrika's bis in die nörduschen Gebiete von Europa, in so verschiedenen Berschältnissen umbergesührt worden, war nun mit seiner Thätigkeit auf den engen Kreis eines Erzies hungshauses sur Wasien beschrünkt. Aber. das war es gerade, was ihn anzog. Die er gleich schon früher in dem Hause seines Baters gar häusig mit Staatsmännern und selbst auch Fürsten in Berührung gekommen war und auch in der Kolge

manche Berentaffing hatte, im Ungange mit: Ming bie große Belt nie feine Belt. Es war ihm weit angenehmer, im ftillen Kreife feiner Familie und weniger guten Freunde zu fenn. Gern beginugte er

fich baber auch mit feiner neuen Stelle.

" Die Berbindung mit ben beiben Baifenbauss geiftlichen, querft mit bem nunmehrigen Serru Dfars rer Riete in Luftnan, ber vorher viele Inhre als evangelischer Prediger in Brunn fegensvoll gewirft hatte, und bann 18 Jahre lang mit herrn Pfarrer Boller, ber zugleich Rector bes f. Nathaninenflifts ift, machte ibm feine neuen Berbaltniffe recht fichatbar. Boller wurde fein Freund, blieb es ununterbrochen bie 13 Jahre und ift auch noch thelinebe menber Freund feiner binterlaffenen Bittme mit ib= ren Rinbern.

4 Mit vaterlicher Gomfalt nahm fich. Bar aller Baffen an, brang ohne Menfchenfurcht guf eine gemiffenhafte Darreichung ber ihnen beftimmten Roft, \*) bielt es nicht unter feiner Burbe, gur oft in ber Ruche nachzuseben, ob Mues bort reinlich und im vorgefchriebenen Daafe bereitet fen, verfaumte viele Jahre lang tein Abenbeffen, ohne felbft gugegen zu fenn, befuchte bie Schlaf:, befondere auch Die Krankenstube, traf in biefer immer bie erforders liche Beranftaltung zur Krantenpflege und Rrans kenfpeife und verweilte oft lange an ben Betten ber Rleinen, um fie burch Troftspruche aus ber beiligen Schrift zu ermuntern und, je nach Umftanben, auch auf bas ewige Leben vorzubereiten. - Es mar oft ruhrend, ben alten Major im Rreife ber leibenben

<sup>\*)</sup> Besonders auch im Sahr 1817, in bem Bertire sung bet Koft einfelleichen wollte.

Rinder mit fo ungeheuchelter Religiofitat fprechen

au boren.

Nichts entging dem Edlen. Er sorgte für eine besser Rleidung der Pflegekinder, sür ihre physische Entwickelung und für ihre Freuden. Bon Allens mußte ihm Rapport gemacht werden. Zäglich mußten ihm adwechslungsweise einige Knaden den Rapport erstatten. Da gab er denn seine Ermahnungen und Warnungen, letztere immer mit großem Ernste. Mißhandeln ließ er kein Kind; aber an Ordnung mußten Alle gewöhnt werden. — Er selbst hielk so viel auf eigne bestimmte Ordnung, daß man ihm einen Mann nach der Uhr nennen konnte. Seder Unparteissche mußte sagen: Er stehe mit Würde auf seiner Stelle. Dies stellte sich auch besonders da heraus, als es König Friedrich gesiel, mit dem Waisenhaus auch ein Singinstitut zu verdinden, in dem Idglinge fürs Orchester und Theater gebildet werden sollten.

Seine sehr maßige und genau geregelte Les bensweise erhielt ihn beim ganzen Institute in grosser Achtung. Die Werthschähung der Religion, die ihm im vaterlichen Sause so wichtig gemacht worden war, drückte er auch dadurch aus, daß er immer mit seiner Familie den sonntäglichen Gottesverehstungen in der Walsenkirche mit sichtbarer Andacht beiwohnte und jedesmal mit den Konsirmanden das h. Abendmal genoß. Die vieljährigen Kriegsdienste hatten ihm seinen Gott nicht fremd gemacht, sons dern immer näher zugeführt und der Herbst seines Lebens trug ihm schone Früchte der Religion. Denke man sich an seiner Stelle einen andern Mann, der, so wie er, die Welt im Großen gesehen. — Es würde wahrscheinlich das Beispiel eines solchen ganz anders gewesen seyn und der Segen, den er mitz

telbar gefliftet, nicht fo reichlich fich verbreitet baben.

Bar war bas, was er auf seinem Posten seynt sollte, von iganzer Seele und ganzem Gemuthe. Mancher Andere hatte sich mit ber buchstäblichen Erfüllung seiner Statspflichten begnügt. Nicht also er. Es war sein Diensteinkommen nicht splendid, benn er hatte, außer freier Wohnung und 6 Klafter Holz, nur 600 Gulben zur jahrlichen Besoldung. — Aber feine Bescheibenheit hielt ihn von Klagen ab, die bei dem großen Berlust seines ererbten Bermos

gens nicht auffallend gewesen fenn murben.

Er war so wenig Miethling, daß er täglich vor allen Dingen sein Amt besorgte. Beständig widmete er fich der Oberaussicht über die Baisen und deren Angelegenheiten, Nur in den herbstses vien, welche den Kindern gegeben wurden, besuchte er die Anwerwandten seiner Gattin und richtete seine Reisen, die er dis in sein 64. Lebensjahr zu Fuße machte, immer so ein, daß er noch vor dem Einstritte der Baisen wieder auf seiner Stelle war. Damit diese auch in den Ferien die guten Sitten, zu denen sie im hause angehalten wurden, zeigten, mußte Seder dei seiner Rudkehr ein Zeugniß von feinem Ortsgeistlichen mitbringen.

Michts war ihm zu klein, mas bie Baifen ans ging. Deswegen machte es ihm auch jedesmal eine signe Freude, menn Ginzelne ober Mue Geschenke an

Gelb oder Raturalien erhielten.

Er lofte Die Aufgabe, Die er pon Gott für feine Stelle bekommen, in fo vielen hinsichten aufs Bolltommenke.

Es war baher burchaus eine große Bekummers piste als so im Februar, 1826: krant murbe und bie tremrighe Wehmuth erfüllte bas gange haus, als er ben 20. Mai ftarb. Biele taufend beiße Abranen wurden ihm an fein nem Begrabnistage von den Waisen gemeiht, und herr Boller, fein Freund, brudte die große Achtung, beren er ihn gewurdigt hatte, burch eine ruhrende Rede aus. Ein großer Leichenzug von vielen Ans gesehenen der Residenz feierte seine Berdienste.

Seine Wittme, seine zwei Tochter und feine beiden Sohne, von benen der altere Sauptmann und Gouverneur des f. Prinzen Friedrich, der jungere Officier im f. Generalftabe ift, erhielten die auss brudvollften Beweise der innigsten Theilnahme an dem Berluft, ben fie erlitten, und immer wird fein Andenken im Ruhme der gewissenhaftesten Thatig-keit bleiben.

bolggereingen.

, Nouffer.

\* XXXVI. Sohann Heinrich Meynier,

Doctor der Philosophie, Lector der Franzos. Sprache an der Universtät zu Erlangen, Beichenleheet an der Universtät und am Gymnafium baselbft.

geb. ben 29. Januat' 1764.

Dieser nicht nur unter Kinem eigenen, sonbern mehr noch unter ben von ihm für verschiebene Arsten von Schriften, verschieden angenommenen frems den Namen, (Sanguin, Serrer, Iselin, Ans drei u. a. m.) allgamein bekante und beliebte Schriftsteller gibt durch sein ganzes. Leben den sels tenen, aber schonen und rühmlichen Beweis, daß auch ein einzelner Mensch, wenn er mitiguten nas turlichen Anlagen unermüdeten Bleiß und sestem Willen verhindet ifast Unglaublichenzun leifen verbindet, ifast Unglaublichenzun wenn er hörtz daß ehendersolbe Namn, der nach seiner Universis

tilisett' mehrere Jahre als Jurift fich eifrig in den Geschaften übte, hierauf 4 bis 5 Inhre taglich von Morgens 6 bis Abends 8 Uhr, die Mittagsstunde allein ansgenommen, unausgesetzt Unterricht ertheilte, und spelten, dis zu den letten 10 Jahren seines Lebens, wenigstens noch 5 bis 6 tagliche Untersticksstunden hielt; — daß derselbe Mann in einem Wier von 61 Jahren als Kunstler zu mehrern hunsdert Platten nicht etwa blos die Zeichnungen geliesseit; sondern diese selbst auch radirt und gestochen, und als Schristeller gegen 250 Bande, zum Theil sehr mühevolle, ohne Ausnahme gute, viele in ihst ein mindevolle, ohne Ausnahme gute, viele in ihst einen zusechnete literarische Arbeiten der Weit gegeben habe; Schristen, von denen Witt inde hie halfte zum zweiten und dritten Male, viele 4, 5, 6, 7, einige sogar 15 Mal neu ausgelegt wurden. Noch nach seinem Tode wich seinem Verte neu ausgelegt wurden.

Das Leben eines folchen gang ungewöhnlich thas figen und wirkenden Mannes in feine Ginzelheiten gu verfolgen ; ju feben, wie er fich, felbft in ben been= genoften Berhaltniffen, Rete frei und heiter, theilneb= mend und liebevoll zu erhalten mußte; wie er nicht etwa als literarifder Zaglohner, fondern immer mehr aus mahrer Liebe gur Gathe und aus unabe weistichem Bediefniß einer mausgefesten , ichmee neuen geiftigen Ehatigfeit fich bingab, bas tonne onth benen, bie ihn perfonlich nicht kannten und feines nabern Umganges fich uicht erfreuten, nicht anders als hochf intereffant fenni Bu einer mabven und eigentlichen Geschichte feines innern Lebens hat er gludkicherweise felbst ben besten Stoff durch ein fall unimterbrochen fottgefegtes Lagebuch gegeben, bas feinen Sinterbilebeien bas iconfie und liebste Wernachenig, zu bem augebeuteten Broche

aber auch fer Andere eine werthvolle Betlaftenschaft
ift, das einer feiner Sohne, wenn ihm Gott Kraft
und Gesundheit gibt, mit kindlicher Dankbarket
und Liebe benutzen wird. Dier, in beschränkterem
Raume, mage es einem Freunde des Berstorbenen
erlandt seyn, inzwischen nur von den außern Bethaltniffen dieses interessanten Manues und von seisnem Thun und Wirken im Allgemeinen einen kurs
zen Abriff zu geben.

Er war ber einzige Sahn bes ehemaligen Lectors ber Franzof. Sprache, an ber Universität gut
Erlangen, Johann Jakob Meynier, eines ber erften Lehren biefer im Jahre 1748 gestisteten Unis wersitätz, und seiner Beit durch seine Schriften nicht anbekannte Diesem seinem Bater und seiner mit der größtem Liebe zugethanen Mutter, einer gebors nen Bescherer, verdankte er eine sorgsältige Erzies

bung in frubefter Jugend.

Die ersten Jahre nach seiner Kindheit widmete er vorzugsweise der Franzblischen und Lateinischen Sprache, in welcher erstern er von seinem Bater, in letterer aber von Privatlehrern unterrichtet wurde. Das Gymnasium zu Erlangen besuchte er erst im Letten Jahre vor dem Antritt seiner akademischen

Laufbabn.

Bugleich mit der Liebe zu diesen Sprachen erzwachte in ihm eine lebendige Neigung zu den schannen Wissenschaften und Kunsten, besonders zur Beichnenkunft. In dieser unterrichtete ihn ansangs der damals an der Universität angestellte Prosessor Reiß, nachdem derselbe aber bald seine Stelle wieder aufgegeben hatte, ein Nurnberger Kunstler, Beichnenmeister und Kupseistecher Keller, unter dessen Anleitung er die Zeichnenkunst mit solcher Liebe übte, daß er ihr, so lange er auf der Universität studirte, fast alle seine Erholungsstunden widmete.

R. Retrolog. Sr Jahrg.

Als Sachflubium wahlte er, nach feinem Abgange von bem Gumnafium, bas Studium ber Rechte, und trieb baffelbei unter ber trefflichen Leis tung eines Schott, Rubolph, Beiger, Saberlin, Glud, mit bemjenigen Gifer, mit welchem er von fruhefter Jugend an alles ju thun gewohnt mar, mas'er überhaupt einmal gu thun fich vorgenommen batte. Beugnif bavon gibt, baß er, nachbem er über 30 Sahre lang fich nicht mehr mit bente Rechte ex professo beichaftigt hatte, bei Belpres dungen über fcwierige Rechtsfälle, und bei freunds fcaftlichem Streit baruber, ben er oft mit Boblgefallen fuchte, bie betreffenben und entfcheibenben Stellen aus bem Corpus juris, nichtietwa blos ihrem Ginne nach, fonbern baufig mit ben laten-nischen Borten bes Gefeges anzusuhren wußte. Richt minder eifrig ftubirte er unter Ouccord, Die fius und Meufel Philosophie und Gefchichte , unb fant nebenbei, außer feinen fcon gebachten fleifis gen Uebungen in ber Belchnentunft; inimer noch Beit, burch Privatunterricht, mit Beibulfe eines Bleinen Stipenbiums, fich felbft, und größtentheils auch feine Mutter, befchrantt, aber boch anftanbig au-unterhalten. Schon im erften Jahte feinet atas bemifchen Laufbahn namlich hatte er feinen Bater und bamit feinen und feiner funger# Gefcomiffer Erhalter verloren. Dit ftrenger Gewiffenhaftigteit und mahrer findlichen und bruberlichen Liebe fuchte er in biefer Sinficht bie Stelle feines Baters gu erfeten, und nicht ohne bas größte Intereffe konnte man ihn von jener Beit ber Roth und jugleich ber fconften Freuden ergablen boten.

Rach Bollenbung feiner atademifchen Laufbahn ging er nach Mart Einersheim (in ber Graffchaft Limburg = Speckfelb), wo zwei altere Schweftern von ihm verheirathet waren. Der Gatte ber einen war Inflig : und Canneal Deimter bafelbft, ber mobre: Abvotat. Unter biefen übte er fich in ben juriflichem Emtsgeschaften und im Prozesse: Es erseigneten fich aber zufällig gerade zu jener Zeif fo viele unangenehme Vorfalle, daß er es zu bereuen aufing, fich dem Studium der Rechte gewidmet zit haben. Sein Schwager, der Beamte, wurde jest nach Sommerhausen bei Warzburg versest und et

folgte ihm.

Wachfolger seines Baters, Diet, und er wurde von seinen Freunden aufgefordert, sith um das Lectorat der Franzos. Sprache zu bewerben, ob es gleich nur 175 Al. siren Gehalt trug. Seine ertaltete Liebe zu bem Rochtsfache und die Hofnung, sich besto ungehinderter seiner Reigung zu der schonen Literatur und den schonen Kunsten hingeben zu köninen, noch mehr aber der Wunsch, sich mit seiner nachmaligen Gattin, die er in Markt Ginersheim und Sommerhausen kennen und lieben gelernt hatte, früher verbinden zu konnen, bestimmten ihn, seine Einwilligung zu jenem Borschlage zu geben, und er erlangte ohne Schwierigkeit die gesuchte Stelle.

Im December 1788 reisete er nach Erlangen ab, um fein Umt anzutreten. Es fand fich auch fogleich eine große Anzahl von Schulern, unter benen die Gobne bes bamaligen Markgraft. Baireus thischen Ministers v. Sedenborf die ersten waren.

Schon im Sept. des folgenden Jahres (1789) verheirathete er sich mit feiner bis zur größten Schwarmerei geliebten Freundin, ber Tochter bes damaligen Gymnasial=Professors Faber zu Stuttsgart. Da ihm aber diese kein Vermögen zubrachte, und seine Stelle, wie wir schon bemerkt haben, nur 175 Fl. siren Sehalt trug, so war er fast ganzauf den zusäusigen Erwerb hingewiesen, den ihm

gunachft feine Kenntuff ber Krangofifden Cprace an die Sand gab. Einige Jahre lang hielt er Lectionen vom frühen Worgen die in die Nacht, und er würde diese Beschäftigung wahrscheinlich noch langer ausschließlich fortgesett haben, wenn nicht in Folge der in Frankreich ausgebrochenen Revolution viele Französische Emigrirte auch nach Erlangen gekommen wären. Diese nahmen ihm allmählig alle neuen Schüler weg, während die als tern, an sich nach und nach abgingen.

Sein dadurch vermindertes Einkommen auf ber einen Seite, und die bei fast jahrlich um ein Rind vermehrte Familie stets wachfenden Ausgaben auf der andern, machten es ihm zur Pslicht, auf neue Hulfsquellen zu benken. Er fand sie in Schrifts fteller = und Kunstlerarbeiten, denen er sich alsbatd mit uneumübeter Thatigkeit hingab. Sommer und Winter saß er schon früh morgens um 4 Uhr am feinem Schreibtische, um seinem Geiste Nabrung

und feiner Kamilie Brob gu verschaffen.

Unfangs beschäftigte ibn ausschließlich bie Frangoffiche Literatur. Er ließ guerft einige Schriften feines Baters neu auflegen und gab bann felbft perfciebene theils grammatitalifche Berte, theils andere Bucher gum Unterricht in ber Frangoffichen Sprache berans. Gines ber erften mar ein Auszug aus den Reisen des Anacharsis (Abrége du voyage du jeune Anacharsis), bann die Contes moraux de Marmontel mit beutschen Roten und Uns merfungen. Auf gleiche Art bearbeitete er Bevquin's Ami des enfans, les Voyages de Rolande, Florian's Numa Pompilius und mehs rere andere. Much überfette er in berfeiben Beit. verschiedene Berte über die Malerei and bem Franz: gofifchen in's Deutsche, 3. B. Biofet's Auweis fung gur Miniaturmalerei (hof 1793), bie er mit.

Anmerkungen und Bufagen begleitete; be la Sis

Malerei (Baireuth 1796) u. a. m.

Rruber icon hatten ibn verschiedene Derfonen. benen Beichnungen von feiner Sand ju Geficht ge-Fommen maren, erfucht, ihren Cohnen und Tochs tern Unterricht in ber Beichnenkunft zu ertheilen. Er übernahm biefen Unterricht und bald mehrten fic feine Schuler und Schulerinnen. Er mar ba= ber icon als Beichnenlehrer bekannt, als bie Beichs nenmeisterftelle an bem Symnafium ju Etlangen burch ben Zod bes bisherigen Beichnenmeiftere Rela ler eröffnet murbe. Dogleich nur 50 gl. ffrer Gebalt mit berfeiben verbunden mar, bewarb er fich boch gerne um fie, erhielt fie und gab fogleich ben vierten Theil blefer neuen Ginnahme, in bantbarer Erinnerung beffen, was er feinem alten Lehrer, Reller, gu verbanken batte, an beffen Sohn ab, ber in fehr burftigen Umftanben lebte, ließ ihm auch biefen Bezug als eine kleine Penfion fo lange er lebte.

Spater erhielt er auch noch bie Beichnenlehs verftelle an der Universität mit einer kleinen Besotbung, so baß sein Gesammtgehalt sich endlich auf

etwas über 400 Ml. belief.

Bald nach Erscheinung seiner Uebersetzung bes Biolet gab er eine Anleitung zum Zeichnen und Auschen der Ländschaften dei Grau in hof beraus, die Beisall fand. Der Verleger machte ihm daher ben Antrag, auch ein Zeichnenbuch zu bearbeiten, das sich über alle Theile der Zeichnenkunst verdreistete, und nicht blos Muster zum Nachzeichnen, sons dern zugleich eine genaue Anweisung enthalten sollte, wie man zeichnen musse Dieser Plan wurde ausgesührt, und erscheinen das theoretisch praks sische Zeichnenbuch zum Gelbstumterricht für alle

Stanbe in 8 Seften. Sof 1797 - 1800, nebft 2

Supplementheften.

Nach bem, mas ihm theoretisch von ber Met funft bekamt mar, urtheilte er, bag es Jemanben, ber fcon Fertigkeit im Beichnen befage, nicht fcme werben muffe, auch erträglich in Rupfer zu rabi-ren. Er faßte baber ben Entschluß, fich einige An-weisung im Poliren, Grundiren und Aegen ber Platten ertheilen zu laffen, um wo moglich einen Theil ber Rupfer ju feinem neuen Beichnenbuche felbst zu bearbeiten. Er machte baber einige Fußreifen noch bem benachbarten Rurnberg und lernte von bem bortigen Rupferftecher Gabler in wenigen Tagen , mas er ermartete. Gein Bunich mar, bas erfte beft in Frangofifther Crononmanier beraubengeben, bie Methobe aber ; jebes Puntten mit ber Radel in die Platte zu ftechen, war ihm zu fteif und zu langweilig. Er erfand fich baher felbst Werkzeuge, burch welche er Die Puntte theils eine zeln febr fchnell und richtig, theile 2, 8 und 4 gus gleich, sowohl auf ben Aeggrund als in bie blante Platte fclugte Er gerieth babei auch auf eine Erfindung, mittelft beren er auf einen einzigen Schlag Puntte ju hunderten machte. Die 17: Platten in ben zwei erften Beften bes Beichenbuches waren feine erffen Berfuche in biefer Manier, Die er bann baufig, anwendete. Er ubte fic babei auch in ber Aquatinta gur Darftellung von Sufcheichnungen, benn feine Manier ahmt Tufchzeichnungen treuer nach, als biefe. Die Rupferftecher mochten eber bamale noch ein Geheimnig aus biefer Runft, und er mußte erft burch viele eigene, oft feblacichlagene Berfuche auf bie rechte Dethobe geleitet werben. Much zu biefer Arbeit erfand en fich eine eigne Mas fchine, bie er nebft feinen anbern Erfindungen in Diefem Rache und feinen Berfucten in ber Gravon mianfer im einem eigenen Berte betennt machte,

bas bei Grau in Sof erfchien.

Nach Bollendung des gedachten großen Beich= nenbuches bearbeitete er noch ein kleineres, das er aber an keinen Berleger abtrat, sondern felbst bes hielt.

Bubem gab er auch in berfelben Beit eine Sammlung Charaftertopfe nach Lebrun und Unsbern beraus. Sie erschienen ebenfalls in hof und

wurden alle von ihm felbft geftochen.

3m Sabre 1801. eudlich überfette er Balens, eienne's Unleitung gur Linear= und Luftperfpecs tive aus bem Frangbfifchen und rabirte noch felbft alle baju geborigen Platten, beren Beichnungen er nicht mechanisch, fondern nach ben im Buche felbft gegebenen Regeln auf's Rupfer brachte. Dies mar indeg feine lette im Bufammenhang gegebene Urbeit in Rupfer. Spater lieferte er nur Beichnungen ju feinen Unterhaltungs = und Rinberfchriften, und bearbeitete nur noch einzelne Rupfertafeln felbft. Rur gu feinem neuen Bilberbuche fur bie Jugend (Baireuth 1808 u. 1804. 3 Bbe.) rabirte er noch größtentheils felbft alle Rupfertafeln. Durch feinen unausgesetten Rleif und ben baufigen Gebrauch bes Scheibemaffers zu ben rabirten Platten hatte er namlich feine Augen fo fehr verdorben, daß er auch fcon beswegen biefe, ihm fonft lieb gewors bene Beschäftigung wieder anfgeben mußte.

Dagegen wendete er fich nun wieder mehr gufchriftstellerischen Arbeiten, und widmete sich anfangs abermals hauptsächlich der Franzbfischen Lizteratur. Sein in Gemeinschaft mit dem Rector Memmert in Schwabach herausgegebenes Franzzofisch = Deutsches Lexiton (2 sehr starte und enggedruckte Bande in gr. 8. Erlangen 1800—1802)
beschäftigte ihn einige Jahre, da er dabei mit der

größten Genauigkeit und Gewiffenhaftigleit zu Berto ging. Unmittelbar barauf ließ er eine grammatitas lifche Anleitung gum Ueberfeten aus bem Deutschen in's Frangofifche bruden (Erlangen 1803, gulest 1825), und bei Ginner in Roburg erschien bierauf eine Ausgabe von Delille's mehrften Berten mit beutschen Roten. Auf gleiche Art gab er Dus cran Duminili's Contes de famille, bas Theatre de Berguin und mehrere andere Schrifs ten in bemfelben Berlage beraus; bei Grau in Dof aber im 3. 1805 eine Sammlung Frangof. Briefmufter und foater einen Ausung aus Bauer's Gallerie histor. Gemaibe in Frangos. Sprache (2 Bbe. 1807); nach biefem wieber bei Ginner in Roburg eine Frangof. Ueberf. von Schiller's breißigfahrigem Kriege, eine neue Bearbeitung ben Meibingerschen Grammatif, unter bem Namen Sanguin, von ber bereits bie 15. Aufl. gebruckt wird, einen zweiten Gurfus und einen trefflichen Commentar bazu, ein taufmannifches (Frang.) Le= febuch für junge Deutsche, einen allgem. Sanbels: Correspondenten in Frangol. und Deutscher Sprache. bann eine große Bahl Frangof. Schriften mit Ros ten, bei biefem und mehrern anbern Berlegern. theils unter eigenem Namen, theils unter bem Mas men Sanguin, theils aber auch ohne Ramen; im Sabre 1817 noch eine Geographie à l'usage de la Jeunesse, bei Riegel und Wiegner in Nurns berg, in ben letten Sahren feines Lebens nochmals einige Werke mit Deutschen Roten bei Fleischer in. Leipzig, und zulett noch bei Sinner in Koburg einige eigne Frangof. Schriften, fammtlich unter bem Namen Sanauin.

Inzwischen hatte aber schon, seit bem Sabre 1810, Diejenige schriftstellerische Thatigkeit begonanen, Die, wie sich balb zeigte, sein eigentliches Bien

ment war, in welchem er fich mit Driginalität; mil größter Liebe, und eben besmegen mit bem uners mubetften, unausgefesteften Bleife und einer faft unglaublichen Fertigfeit bewegte; feine Thatigfeif als Schriftsteller fur bie Jugend, theils als Ergabs ler in allen Gattungen großerer und fleinerer Ges schichten, theils als freundlicher, lebensfroher, mahrs baft kindlich gefinnter Lebrer in allen bem, mas gut gebilbete Rinber miffen muffen, ale Erzähler und Lebrer, ben man nie mube wird, guguboren; ber aus bem anscheinenb Unbebeutenoften eine Bes fcichte zu machen, bas Abstratteffe klar und- fags lich barguftellen, ber auch ben troitenften Gegenftanben eine Seite abzugewinnen weiß, von wells der fie bem Rinde intereffant werben, und ber bennoch, was fonft bem Rinberschriftsteller fo leicht begegnet, niemals in's Rindifche und Lappifche vers fallt. Man lefe feine Ramilie Robrbach, feine Erjablungen aus ber Bibel, feine Feenmabrchen, feine moralifchen Erzählungen, feine Geschichte ber Deuts fchen, feine Beltgeschichte, feine Naturgeschichte, feine: Julius Reiseabentheuer, feine Bilbergeogras phie, feine Europa's Lanber und Boller, feine Ris naldo's Reifen burch Dentifchland, Eury alle feine unterhaltenben und belehrenben Rinberschriften, und man wird fie felbft als Mann und Frau, noch vielmehr als Bater und Mutter mit großem Intereffe bom Unfang bis jum Enbe burchlefen, und noch gar manchetlei aus ihnen lernen tonnen, mabs rend fie von den Rindern mahrhaft verschlungen, und mit immer neuem Intereffe wieder gelefen werben. Die leichte, naturliche und ungefuchte, überall Tebenbige Datftellung, die ganz einfachen und treffend mahren, aber bennoch fonft oft übersebenen Unfichten interefffren in ber That jedes Witer, und bles ift unftreitig ber großte Wriumph eines Schrifts

fallers für bie Jugend, ein Ariumph, der felden errungen, ben ihm aber Riemand absprechen wirb, ber bie beffern feiner Jugenbichriften, und bas ift Die bei weitem großere Bahl, auch nur theilweise zennen gelernt bat.

Bir laffen am Schluffe ein vollstanbiges Bergeichniß beffen folgen, mas unter feinem wirklichen Ramen und unter ben fingirten von Gr. Lubm. Berrer und 3. F. Sanguin, ben er befonbers für Frangofifche Schriften brauchte, ericienen ift. Anonyme Berte und bie, auf beren Titel er fic 2. R. Ifelin, R. S. Anbre, BB. Gottfcalt, Bul. Freudenreich, Felir Geldow, 3. 5. Geldow, Bul. Sternberg, Relix Sternau. R. E. Renner, 2B. Befdeerer, welcher lettern 10 Ramen er fich befonbers auf neuern Rinberfdrife ten bebiente, muffen wir weglaffen, weil bie uberaus große Babl berfelben eine allzuermubende Lifte bilben murbe, und unter ben erfteren 3 Ramen allerdings auch nur feine wefentlicheren Produtte erschienen finb. Die Babl ber von ihm gang namenlos vorbandenen ift ebenfalls betrachtlich, wobei es bemerkenswerth ift, baß er bei weitem nicht gerade bie vorzuglichften Schriften unter feinem eigenen Ramen berausgab, fonbern entweber, wie es bei einigen ber oben genannten ber Fall ift, ohne Ramen ober unter angenommenem Ramen, insbesondere unter bem Ramen Jerrer. - Des balb mar er auch balb unter ben fremben Ras men befannter und beliebter, als unter feinem eiges nen, und bie Buchhandler verlangten baber in ber Regel einen feiner fremben Ramen. Er mablte aber begmegen hauptfachlich frembe und verschiebene Mamen, bamit er nicht für einen leichtfertigen Biel fchreiber gehalten werbe, weil wenige Denfchen nur einen Begriff bavon haben, wie er jebe Dis nute feiner Zeit zu feiner unabweislichen Lieblings.

Beidaftigung anzuwenben mufte if eben fo mmis als er Bebermann und übenall jagen konnte, han er in ben letten 15 Jahren feines Lebens faft nichts enbers gethan babe und thue, als fchreiben unb für fein Schreiben bas Rothige kefen. Bas er jes boch fue fein Schreiben ju lefen fur nothmenbig bielt, zeigt abermals ben nicht gewohnlichen Kine Der : Schriftfteller. Dies maren namlich nicht etma Die Buchen anderer Schriftsteller fur Die Jugend, powohl er von Beit ju Beit auch vom biefen-etwag las, fondern : bauptfachlich ftreng : wiffenfchaftliche Werte und upausgefest und regelmäßig abmede feind ein lateinischer, beutscher und frangof. Glaffie Ber, von melden er feine Lieblinge, wie Sarng, Birgil, Livius, Schiller, Racine, Boltaire 26. oft wiederhalte. Auf biefe Beife findet fich in feinem Tagebuche regelmäßig bemerft: Reine Lecture in Diefem Monat mar u.f. w., 3. B. Abelungs Grame matit, hilbebrandte Dhyfit, boragene Satyren, Schillers Bilbelm Zell, Molliere's Tartuffe.

Die Quellen, Die er ju feinen-geschichtlichen ernd wissenschaftlichen Werken gebrauchte, waren fumer die beften, bie er erhalten tonnte, unb fo Lang er fonk mit jeber, Minute man, fo ließ er, fich bie Dube nicht verbrießen, aun fich iber etwas gu unterrichten, über bas er mph im Dunkel. ober Breifel mar, gange Stunden nachzusuchen, wie g. Bi üben eine werschieben angegebeng Sabrgabl, über ben Gebrauch eines Bortes, aber einenzihm unber Fannten: Kunftausbrud u. bgl. Dinger bie man fonft Booble auch für gleichgultig balt. Sa . um bas bei Campe in :: Rimmberg im Saby 1823 er fchicuene Kunstlericon zurischreiban ichieft er nicht für zeitraubend und gu fpat grin werm Alter pap beinebe 60: Sabren erft noch for viel Auglisch und Stalienifc ju lernen als en indurfte ... um einige

Eight, und Itali ahnildie Beefe ju benuben, bie im nothwendig fchienen. Eben weil er unausges fest thatig war und jebe Minute igne Arbeit bes nuste; Die er nicht schon im Boraus entweber ber Erholung ober bem Bergnugen bestimmt hatte, fant er auch Beit zu Allem, was ihm nothig ober wublich fcbien. Wie ftreng er aber feine Beit gu benugen gewohnt war, mag unter mehrern andern folgendes charafterffifche Beifpiel beweifen. Als er im Jahr 1828 von einer zweimonatlichen Reise nach Paris, nach einer im Wagen zugebrachten Racht, Mittags nath Tifch wieber bei feinen Lieben angefommen war, erzählte er fo lange, bis er ges geffen hatte. Seine gewöhnliche Schlafzeit nach Difch war nun aber fcon vorüber; er feste fich alfo brei Biertel Stunden nach feiner Untunft wies ber an feinen Arbeitetifc und verwieß feine Angeborigen, in Beging auf feine weitern Dittheilungen, auf ben Spagiergang in ben Garten und Abends bei Tifche. Ein anderer Bortheil, ber ihm noch, außer ber gewissenhaften Benugung jedes Reinften Beittheildens, befonbers zu Statten fam, beftanb barin, bag er fiete an mehreren Schriften zugleich gu arbeiten verftanb, und bann gu biefen verfchies benen Arbeiten und ben bagu nothigen Borarbeiten au verschiebenen Beiten Des Lage fic beschaftigen formte.

Smmer wußte er leichtere und schwerer Arbeiten geschickt zu vereinigen und für bie rechten Stunden zu verkheilen. In Sommer besuchte er jeden leidlichen Zag feinen eine kleine halbe Stunde von feinet Wohnung entlegenen Berggarten und auch für biefen war immer eine eigene Arbeit bes stimmt, die nur bort vollendet wurde. Aus dieser Dronung ließ er sich aber auch nicht leicht dringen, und Erwas, wenigkens von dem für diese ober jene Beit Bestimmtell miste fammer geschiben in ille auch, wenn er nicht unmittelbar mit schriftstelleris schen Arbeiten-sich beschäftigte, ober anscheinend mit ganz fremben Sachen zurthun hatte, ober wirklich blos zu seinem Bergnügen etwas that, war er bens noch in ber Regel auch zugleich für seine Schrifts ftellerei thatigen

Er sieht aus dem Fensier unten auf der Straße ein Paar Jungen mit einander spielen, irgend etwas von dem, was sie thun der sagen, fällt ihm auf, es gibt ein Geschichschen. Er kommt zu seinen Kindern, unterhalt sich, spielt mit ihnen; es ist ein neues Kinderspiel, das er zugleich ersinder und seinen Kindern lehrt; es wird ausgezeichnet und macht nun auch Andern Freude. Auf diese Beise entstanden nach und nach viele Duzend Spiele, die größtentheits Bieling in Murnberg einzeln herausgab. Er arbeitet in seinem Garten, saet, pflanzt, voulirt, ropulirt u. s. w. mehr als er sonst gewohnt ist; das Resultat ist. Steubes Garten buch, (Nürnberg bei Campe). Dergleichen Beis spiele könnten wir in Menge ausstühren.

eigene Unterricht feiner Kinder, und spiter derriting eigene Unterricht feiner Kinder, und spiter derriting terricht mit seinen Enkeln an die hand gegeben haben, lift hiernach leicht zu ermessen. Die derrichtedenen Charaftere dertelbem sinden sich im seinem Schriften getreulich aufgezeichnet, und diese Charaftere naus dem Leben gegriffen, aus einem Lebient das ihm gang besonders interessitete, geden begweifzlich seinen Schriften einen besondern Reiz, dem auch das Kind, das sie lieft, gar wohl empfindet. Wie hentligend und chaidteristisch ist nicht zu Beden haust lebte, in mehrere Schriften singeführt in siede für

Di in bie Ming Bollergallerie; Richtuberg bei Bieling 1810' und 4811, 2 Bbdin!)

bei Belde Rentigfeit erifich aber in ber Aufzeiche ming beffen, mas et geben wollte, erwerben batte, mag bie Thatfache beweifen, bag er, bei einmal gefammelten Gtoffe, in ber Regel in einem Zage to viel fdrieb, ale einen Drudbogen willte, und baf in ber Sanbichrift bagu, bei ber Revifion, Die er gewöhnlich erft bei ber Beenbigung bes gangen Buches vornahm, off keine 6 ABorter ausgestrichen werden mußten. Er burfte baber bon feinem Concepte niemals erft eine Abschrift machen ober machen laffen, sondern konnte ftets bie erfte Aufzeichnung in bie Druderei geben, und mas ben baju gesammelten Stoff anlangt, fo maren ibm einzelne Borter und furze Cate auf einem balben Dctavblatte meiftens für einen gangen Bogen valltommen ausreichenb. Diefe Rotigenblattden fertigte er in ber letten Beit, wo. feine Augen burch bie unausgefeste Anftrengung fo fcmach ges morben maren, bag er abmechfelnb eines berfelben mit einem frifchen Blatte ober mit einem Studden Papiere verfleben mußte, meiftens bes Abends, mass veild er fich vorlefen lief, und fie genügten ibm baim bei ber Ausarbeitung fo vollfammen, bag er in ber Regel niches als biefes Blatteben, bothffens woch ein einziges unifgeschlagenes Buch neben fich Biogen butte. Das fruchtbarfte feiner lebten Sahre aber mar bas Sabr 1820; nachbem er alle feine Boibatflunden aufgegeben batte und wegen feiner fcwachen Angen auch wen bemilinternicht im Sums naffum entbunden worden war. Er fdrieb in bemfelben : Bilberbuch für Meine migbegierige Anaben ; Bilberbuch für eleine wifbegierige Dandens Bil-Chige : Machtrage: wint Dansbebarf ibes : Biffense

whebigsten; Sukiver's Reisen; ein Saitenduch; Begebenheiten bes Robinfon Krusoe; Robinson's Reisen, 4r Theil; Anleitung zur Malerei; Inseltens Belustigungen für die Jugend; Ibuna, ober Erzich Lungen für Kinber von 6 bis 12 Jahren; Euphranon, ober Erzählungen für Kinber von 6 bis 12 Jahren; Elisens Anbachtsstunden (nur an den Sonnstagen Bormittags geschrieben); kleine Reiseabenstheuer; Schilberungen and Raturs und Menschensteben, 3r Bb. (Fortsehung des Werts eines ans dern Berfasser); Moralische Feenmahrchen; Lehrt

buch ber Ergiebung.

Bei aller biefer unausgefesten ichriftftellerifchen Abatigfeit wurde er aber, wie bas mobl fonft gu gefcheben pflegt, teinesweges feiner eignen Familie fremb, mabrend er andern burch feine Schriften befreundet wurde. Seine eignen Rindet unterrich tete er regelmaßig taglich 2 Stunden; feine Entel nahmen ibn manche halbe Stunde in Ansbruch; feine Gattin und feine erwachsenen Rinber entbebes ten nie ben überall rathenben und heffenden, gatts lich liebenben Gatten und Bater. Rein Geburtes, Ramens : ober hochzeittag in ber am Ende feines Lebens ziemlich zahlreichen Familie ging vorüber, ohne daß er im vaterlichen ober grofvaterlichen Baufe formlich gefeiert worben mare und er biefet Beier nicht wenigftens einige Stunden gewidmet batte. Er hielt febr viel auf folche Familienfefte Benn einmal ber Sefttuchen jum Frubftud gefeht batte, fo mare es ibm gewiß febr unlieb gewesen, und am Abend eines folden Lages ließ er freudig auch feine Stimme beim Rundgefang und bem Les behoch ertonen, und litt es nicht, daß irgend ein hauptfesting ohne Sang und Rlang und ohne bent vergoldeten Ehrendecher vorüberging. Liebe und Bertrauen umfeblang alle Glieber ber Familie, bet

ren theures haupt und schonfies Atufier er marg gin wahrer Patriarch, lentte er die, welche ihn ume gehen, nie anders, als fie selbst wunschen mußten, und haher auch nie anders, als zu ihrem herzliche ften Dante.

Die schwere Stunde ber Trennung mußte aber auch bier schlagen. Schon im Winter 1822 auf 23 stellte sich eine beständige Schlassucht und ein beengender Suften ein, welche mit jedem Tage zus nahmen, und ben letten Tag bes Jahres beinabe auch zum letten seines Lebens gemacht hatten.

Um Bormittage bes 31. Dec. 1822 trat plogs lich eine immer mehr ben Athem raubende Beengung ein; die herbeigeeilten Zerate faben barin alle naben Borboten feines Tobes, und wirklich fank er nach wenigen Minuten fcon von feinem Lebne ftuble ohne alle Beichen bes Lebens. Rein Dittel wurde unversucht gelaffen, bas fliebende Leben au halten und bie Bemubungen maren nicht vergebe lich; nach einer balben Stunde fing er wieder an au athmen und lebte nach und nach jum vollen Bewußtsenn auf. Der bereits für verloren gehalstene geliebte Gatte und Bater wurde noch fo trafs tig, bag er es fich nicht nehmen ließ, nach alter Sitte bas neue Sabr machend mit feinen Lieben au begrußen, und im Gefprache über die wichtige ften und heiligsten Angelegenheiten bes Menfchen bis nach 2 Uhr bes Morgens außer bem Bette gus enbringen.

Welche kostbaren, unvergestlichen Stunden! — Doch war nach nicht alle Gefahr vorüber. Roch breimal kam ber tobtliche Anfall in dem Zeitraume pon vier Wochen zurud, immer weniger heftig zwar, aber wie beängstigend für diejenigen, welche den Geliebten schon einmal den schrecklichen Lad des Erstidens streen saben! Giudlicher Weise was

ren bie fåt ble Umflebenben fcredilchten Augens blide fur ben Leibenben felbft ohne Bewuftfenn. wie er oft verficherte. Endlich borten bie Unfalle auf, und gefunder, als er in vielen Sahren gemes fen mar, begrußte er bas Fruhjahr; alle Schlafs fucht, alle Beengung war vorüber, und heiter, wie immer, fing er mit erneuter Kraft feine gewohnten Arbeiten wieber an. Satte es erft noch eines Bes weises bedurft, daß fein Leben immer rein, fein Beg immer ficher gewefen, fo batte er ibn in bies fer Krantbeit auf bas Sprechenbfte gegeben. Rur Der mabrhaft gute und weife Mann tann fo rubig und beiter ben letten Mugenblid feines Lebens bers annahen feben. "Liebe Rinder," fprach er, "ergebt Abschieds; ich verlaffe euch alle gludlich, mein haus ift wohlbestellt, mein Tagewerk habe ich redlich volls endet, mein muber, gebrechlicher Sorper aber will und tann mir nicht mehr bienen. 3ch bin bereit auigeben, feht auch ihr mich ruhig geben! "

Roch lebte er aber über zwei volle Jahre beis ter und lebensfrob. Es waren bie schonften Sabre feines Lebens. Jeber neue Lag wurde, von ibne und ben Seinigen, lebhaft als ein Gefchent bes himmels betrachtet. Rach manchen brudenben Gors gen ber frubern Beit tonnte er alle Behaglichfeit Des mubfam felbft errungenen Wohlstandes empfins ben. Bon feinen neun Rindern maren gmar funf in ben erften Jahren ihres Lebens wieder geftors ben; zwei Gohne und zwei Tochter aber waren ihm geblieben und lebten in gludlichen Berhaltniffen. Seine beiben Sohne hatten erst seit wenig Sahren bas Banquier und Großhandlungshans Charles Mennier u. Comp. ju Paris gegrundet, und ichon genog es ein gligemeines Bertrauen und ftanb in Den ausgebreiletsten Berbindungen mit allen wiche R. Refeplog. Se Jabeg.

tigen Handelsstädten. Der altere Sohn wat ber reits mit der liebenswurdigsten Gattin glucklich versheirathet; der zweite brachte ihm eine gleich liebensswurdige Braut, die mehrere Monate in feinem Hause lebte und durch ihren immer gleichen frohlischen Sinn feine Tage zu verschönern wußte. Bon seinen beiden Tochtern war die altere schon langer an den Appellationsger. Rath Brater in Ansbach verheirathet und ihm so nahe, daß er von Zeit zu Beit die Frende haben konnte, daß Gluck dieser Fasmille mit eigenen Augen zu sehen. Seine jungere Tochter endlich war seit einigen Jahren mit dem Prosessor der Rechte, Dr. Schund zu Erlangen, verbunden, und mit dieser Familie lebte er in einem Hause und bei gemeinschaftlichem Haushalt in dem schönsten Werhaltnisse herzlichster gegenseitiger Liebe.

Im I. 1824 brachte er die Braut seines zweisten Sohnes in ihr diterliches haus zurück und begleitete von da das junge Shepaar nach Paris, um auch die Gattin seines alteren Gofnes und ihre Berwandten personlich keinen gu leinen, die Einstichtung seiner Sohne und alle die Orte und Sachen zu sehen, die jedernrann, besonders aber ihn interessien mußten, der mit allen wichtigeren Begebenheiten der altern und neuern Zeit auf das Genaueste bekannt, ein Kenner der Kunft und ein Beobachter war, der auch da noch Bemerkenswerzthes sand, wo die meisten wichts mehr zu sehen wissen. Mit der größten Befriedigung in jeder Hinscht und mit einem Schahe der interessantesten Bemerkungen kehrte er in die Heimath und zu seisnen gewohnten Beschäftigungen zurück. Die Früchte bieser Reise konnte er jedoch dem Publikum nicht mehr mittheilen. Mehrere andere bereits übernommene Arbeiten und einige größere schon angesangene Werke beschäftigten ihm nach seiner Zurücklunst mehr

als gewöhnlich. Dazu brachte ber Winter feine alte Rrantheit wieder, und ber folgende Frubling war, nicht mehr im Stande, biefelbe noch einmal vollig gu beben. Mit immer wachsenber Gehnfucht fah er baber ber Unkunft feines alteften Gobnes entgegen, ber ihn mit Frau und Kind zu besuchen verspros chen hatte, und bestimmte biefem, gegen feine Bes wohnheit, als langsten Termin feines Gintreffens einen benannten Zag, ben erften Pfingftfeiertag, an welchem er ihn mit Buverficht erwarte. einer ganz ungewohnten Aengstlichkeit suchte er bie von Beit zu Beit ihn überwaltigenbe Schlafs fucht durch Arbeiten zu überwinden und gonnte fich keine Ruhe, um bis zur Ankunft bes Sohnes noch ein angefangenes hiftorifches Wert zu vollenden. "Wenn die Parifer Rinder tommen, will ich fcon ausruhen," war bie gewohnliche Antwort. Ingwis Schen hatte er feinen Gobn, als er schon unterwegs war, nochmals bringenoft gebeten, ja nirgenbe mehr fich aufzuhalten, um nicht fpater als am erften Pfingsttage einzutkeffen. Um fruben Morgen bies fes Tages, als feine Gattin um 5 Uhr aufftand und zu ihm fam, faß er schon wieder am Arbeitss
tifche. "Ich muß fa noch fettig werden, und übers bem ift heute Sonntag und Feiertag, wo wir ohnes bem langer beim Frubftud figen werben," mar bie Untwort auf ihr freundliches Abmahnen. Frühftud gab bas altere Rind im Saufe, fein Liebs ling, noch bie Beranlaffung zu einem langen, febr interessanten Gesprach über die Erziehung unter als Ien Familiengliedern, nach welchem er ununterbros chen bis halb 12 Uhr fortarbeitete und bann mit vergnügtem Gefichte bie Bollenbung feines Buches ankundigte. Nach Tifche hatte er fich, wie gewohn= lich, schlafen gelegt, als unvermuthet die erft am Abend erwarteten Kinder und Entel aus Paris und Unsbach auf einmal angefahren famen. 88 \*

Der baburch entstandene Larm fcredte ihn vauf. Er ging schnell ben Kommenden entgegen und bergte sie — zum letten Male. Wie er das Kind seines Sohnes auf die Arme hob, veranderte sich plöglich seine Miene; der alte Anfall tam mit als ler Heftigkeit zuruck, und kaum hatte er sich anscheinend etwas erholt und noch einige Worte des Arostes gesprochen, so sank er leblos in die Arme seiner Geliebten.

E. Dr. Sch. — &.

1) Schriften unter feinem eigenen Namen: Johann Beinrich Meynier:

Mennier, 3. 5., Reue Frangof. Briefmufter. Bof 1794. Renes theoret. pratt. Beichnenbuch. 8 Defte mit 64 Rupfert. Sof 1797 - 1800. 4. - L'ami des enfans et des adolescens par M. Berquin, enrichi de l'explication des mots et des phrases les plus difficiles en faveur de la jeunesse allemande. 2 Tom. à Nuremb. 1798. gr. 8. — Sandbuch zum erften Unterricht in der Franz. Sprache, bes. auf Schulen. 1799. gr. 8. Ebendas. — Die Kunst zu tuschen und mit Wasserfarben sowohl in Miniatur als in Gonafche und in Aberlischer ober Aquas rellmanier. Mit Rupfern und einer Farbentab. Leipzig 1799. 8. - Nouveaux Contes moraux par M. Marmontel. 2 Tom. à Cobourg. 1800. 8. - Dictionnaire français - allemand etc. ober Frang. Deutsches Bandworter. buch ze, van 3. F. Memmert, verm. von 3. S. Devy-nier. Der 2te Deutsch=Frang. Theil ift gang allein von ibm. Erlangen 1802. gr. 8. — hiftorifch : chronolog. Kartenspiel fur bie Jugend gur Erlernung und Biederholung der Deutschen Geschichte. Rurnb. 1800. 16. (Mit 1911Kartenblattern.) — I. G. Chapuset's Sammlung Deutsch : Frangofischer Gesprache. Reue Auflage. Rurnb. 1799. 8. — Conversations . u. Beitungs: Bericon fur alle Stände. gr. 8. Rürnb. Campe 821. 2 Ahlr. Ergablungen fur Kinber, jur Erwedung eines feinen moral. Gefühle und gur Bilbung milberer Gitten. M. R. Reue Muff. 12. Ebend. 817. 1 Thir. 8 gr. - Rleine Gefdichten gur Befferung und Beredlung jugendlicher Derzen. D. R. Rene Huft. 12. Gbenbaf. 819. 1 3hlr. 8 gr. — Berm. Gefprache jum Ueberf. a. b. Frangaf. in's Deutsche und a. b. Deutschen in's Frangos. 12 Ab. 8. Rurnb. 801. Jest Cauffer in Leipzig. 8 gr. -

Sanbbuch jum' erften Unterricht in ber Frang. Sprache. Reue Ausgabe. gr. 8 Leipzig, Bauffer 819. 12 gr. -Reuer Orbis pictus in Deutscher u. Frangof. Sprache. Dit vielen illum. Kupfern, Rene Muft. gr. 8. Rarn= berg, Campe. 818. 1 Thir. 12 gr. — Bermifchte Ges fprache zum Uebersegen a. d. Frangofischen in's Deuts fche und a. b. Deutschen in's Frangof. 2 Theile. Rurns berg 801. 8. — Numa Pompilius, second Roi de Rome, par M. de Florian. Avec l'explication allemande des phrases et des mots à l'usage de ceux, qui étudient la langue Française. 2 Vol. à Cobourg 801. gr. 8. — Gefprache in Frangof., Deutscher, Englischer und Stalie: nifcher Oprache, aus Moliere's Berten gezogen. Beips gig und Coburg 802. 8. - Pratt. Unleit. gur Linear= und Buftperfpective far Beichner und Maler, von D. B. Balenciennes. Aus dem Frangof. überf. 1r Bb. Gof 1802. 2r Bb. ebendaf. 1803. 8. Auch unter bem Zitel: Der Rathgeber fur Beichner und Maler, bef. im gache ber Bandichaftemalerei, von Cbenbemf. A. b. Frangof. aberf. u. f. w. - Großbritannien, ein geograph. Cots tofpiel gur lehrreichen Unterhaltung fur Rinder u. Erwachfene. Rurnb. u. Leipzig 803. - Dentschland ober ber reifende Raufmann, ein lehrreiches geograph. Wefellschaftsspiel. Mit 10 roth gedruckten Kreis und 40 fcwarzen Stadtetarten. Rurnb. 1797. 12. - Rufland u. f. w. ohne Rarte, ebenbaf. 803. — Frankreich, nebft den dazu gekommenen Landern nach feiner altern u. jesi= gen neuern Gintheilung. Mit 2 illum. Banbtarten, 250 Boofen und 25 Spieltarten, ebendaf. 808. — Fablos de M. Florian, de l'Academie Française, de celles de Madrid, Florence etc. Avec l'explication des phrases et des mots à l'usage de ceux qui étudient la langue Française, Cobourg et Leipsic 808, 8. — . Geuvres de Jaques Delille, avec des Rémarques explicatives et des Notes en Allemand pour faciliter l'intelligence du texte à l'usage des jeunes Allemands qui se vouent à l'étude de la langue Française. Ier Vol. contenant les Jardins et l'homme des champs, ibid. 803. He Vol. contenant les Georgiques de Virgil, Dithyrambe sur l'immortalité de l'ame et le passage du St. Gotthard, ibid. 804. Ille Vol. contenant Malheur et Pitié, poëme en quatre chants, ibid. 804. 8. Les voyages de Rolande et de ses compagnons de fortune, autour du moude, par C. F. Jauffret, En III. Tomes, Mit einem illum. Kupfer. Gbenbaf. 803. Tome I et II. ibid. 804. 8. — Leichte geographische Auffage gur Uebung im leberfegen aus Dem Deutschen in's Frangof., mit untergelegter Fran-

20f. Phrafeologie, Baireuth 805. 8. - Nouveaux Modèles de lettres Françaises, Ire Partie, Hof. 805, 8. Auch mit folgendem Deutschen Titel: Frangof. Brief: mufter. 1r Theil. - Anekboten aus ber Frangof. Bis terargeschichte. Ifter Frangof. Theil. Leipzig 805. 2ter Deutscher Theil, ebendas. 805. 8. - Le Correspondant français sur toutes les occurrences de la vie sociale à l'asage des jeunes personnes, des gens d'affaires et des commerçans. à Hof 806. 8. L'Enéide par Jaques Delille, Tome I. & Cobourg 806. Tome II. ibid. 808. 8. - Galerie de Portraits historiques, contenant des Biographies interessantes des hommes illustres de dix - huitième siècle. Ouvrage tiré de la Galerie de Portraithistoriques par Sam, Baur. Tome premier et second, a Paris et Hof 808. 8. - Camml. verm, Briefe gum Heberf. in's Frangof. Rurns. 1791. 8. - G. Phil. Plat's hausliche Frangof. Deutsche Gesprache, verbeffert und mit neuen Aufgaben bereichert. 2te Auflage. Ebendaf, 1791. 8. — Mebungen über die gewöhnliche ften Gallicismen. Nurnberg und Altborf 1793, 8. — Prakt. Frangof. Sprachlehre in Beifpielen u. Uebungen über alle Theile der Grammatit. Ebendas. 1796. 8. -300 bildliche Borftellungen finnlicher Gegenstände nebst ihren Ramen, Gigenschaften und Bestimmung in Frangof, und Deutscher Sprache. Mit R. Augeb. 1796. 8. (Much mit einem Frang, Titel; Le monde corporel etc. Meuer Orbis pictus in Deutscher n. Frang. Sprache. Murnb, 812. gr. 8. m. illum. Rupf. - Grgabt. fur Kinder. Ebendaf. 812. 12. — Kleine Geschichten zur Befferung u. Beredl. junger Bergen. Chendaf. 813. 12. - Unterhaltendes Frangof. Lefeb. Chend. 813. 2 Bbe. gr. 8. - Histoire de la guerre de trente ans par F. Achiller, Lefeb. mit Deutschen Noten. Ebend. 813. 8.

2) Unter dem Pseudo = Namen Georg Ludw. Jerrer: Reue Bilbergeographie für die Jugend. Rach der Congresatte vom 3. 1815, den letten Friedensschlüffen u. den neuesten Berträgen bearb. 3te verb. Aust. Mit 20 Kupf. gr. 8. Rürnberg, Campe. — Erzähl. aus der Bibel für die Jugend. 2 Theile. 2te verb. Aust. Mit. Kupf. gr. 8. Ebendas. — Erziehung und Unterwicht. Ein Hand = und hulfsb. für Bater, Mütter, Erzieher u. Behrer, 8. Ebendas. — Neue Samml. unterhalt. u. belehr. Reisebeschreib. für die erwachsene Jugend. In zwecknäßigen Juszagen bearb. 1v Bd. Mit Kupf. 8. Ebendas. — Die Weltgeschichte für Kinder. 2 Theile. Ste verb. Aust. mit vielen K. gr. 8. Ebend. 828. —

Semaide aus der neueften Bolkergest. um der Franz. Revolution an dis auf unsere Beiten, für die Jugend. 2 Ab. 8. Leipzig, E. Fleischet. 824. — Geschichte der Deutschen für die Jugend. 2 Ab. mit Aupf. 2te Aust. 8. Kirciberg, Sampe. 824. — Katurgesch. für die Jugend. Mit 120 illumin. Abbild. 3te verb. Aust. gr. 8. Ebend. 825. — Erzähl. aus der Gesch. ber europ. Wölzter von Karl dem Großen b. a. unsere Zeiten. 38 Bändschen. gr. 8. Leipz. Brockhaus. 826. — Deutsch. ber rihmte Manner in einer Relbe histor. Gemalde zur Ersmunterung und Bildung der reisern Jugend. 2 Bop. mit 10 K. gr. 8. Leipzig, Enobloch.

## 3) Unter bem Ramen 3. F. Sanguin:

3. F. Meidinger's prakt. Krantof. Grammatik. Elfte. Durchaus umgearb. und mit neuen Anfgaben verfebene Musgabe. Coburg u. Leips. 1821. 8. — Rleine Franz. Rindergefprache, gur Beforderung ber Fevtigreit im Sprechen ber Frangof. Sprache. 1310. 8. Ebendaf. -Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du 4 Siècle avant l'étre vulgaire, 1810. 8. Ibid. - Gefprache, Anethoten und Briefe, als Arbungsfrace gum Reberf. que bem Deutschen in's Frangof. Coburg und Beipzig 1808. 8. 2te Aufl. 1821. — 3weiter Cursus Der gang umgearb. Meibingerichen Frang. Sprachlebre. Ebendas. 2te verb. und verm. Muff. 1814. — Leichte Mebungsfruce uber bas gange Bocabulaire ber Sanguis nifchen und guberer Frang. Sprachlehren. St. Gallen 1813. 8. - Leitfaden gum erften Unterr. in ber Frangof. Sprache, pber Ueberf. fammtl. Uebungsftude ber Meibingerschen Grammatit, fowohl der Drig. Ebition, als ber von Lugino und Sanguin umgearb. Ausgaben. Coburg 1814. 18. 2te verbeff. Auft. 1821. - Rauf= mannifches Lefebuch fur junge Deutsche, gur Beforderung ber Baarentenntnif und ber Fertigteit, fich uber Sandlungegegenftanbe in Frangof. Oprache richtig ausgubructen. Coburg und Leipzig 1814. 8. (Much gugleich Frangof.) — Cours de Conversation, ober Sanbb. gur Erlernung ber Frangof. Sprache, als einer Sprache, Die gesprochen werden foll. 1815. 8. Ebendaf. - Allgemeiner Sandl: Correspondent in Deutscher und Frang. Sprache. 1815. gr. 8. Cbendas. - Nouvelle Geographie à l'usage de la Jeunesse. Nuremberg 1818. 8. — Theoret. prakt. Kommentar über bessen prakt. Franze Grammatit. Coburg 1822. gr. 8.

## XXXVII. Rarl Wilhelm Salice Contessa,

Doctor der Philosophie gu Berlin.

geft. ben 19. August 1777. geft. ben 2. Juni' 1825. \*)

Seboren zu hirschberg in Schleffen, motfein Bater (geft. 1793) Dberattefter ber Raufmannicaft war, genoß er einer forgfältigen Erziehung in frus ber Jugend, bilbete fich bann an ber Seite Ernfts von houwald weiter aus auf bem Pabagogium au Balle, wo beibe Junglinge vier Jahre lang ein Bimmer bewohnten und ftubirte von 1797 bis 1801 in Salle und Erlangen. Spater privatifirte er erft in Beimar, bann in Berlin, bis er nach bem Tobe feiner Frau ju feinem Jugenbfreunde houwalb nach ber Laufit ging. Bon bort aus tam er baufig nach Berlin, mobin ibn hauptfachlich hoffmann, ben et 1814 fennen lernte, und ber Kreis, ben biefer um fich versammelte, zogen. Bulegt hatte er fich im vergangenen Berbfte noch einmal nach Berlin ges wandt, um bie Sulfe ausgezeichneter Merate bei eis nem Leiben, welches fich in Folge einer Lungenentzundung in ihm entwickelte, in Unspruch gu nebs men. Die Runft vermochte nicht mehr, in bem gerrutteten Rorper beilbringend zu wirten.

Die Familie Contessa ftant von jeher in Sirfcheberg in Ansehen, hochgeachtet wegen ihrer ausgezzeichneten Thatigkeit und ber wohlthatigen Anwenzbung ihrer Wohlhabenheit. Entsprossen an ben herrlichen alpenbegranzten Gestaben bes Comers Sees in Oberitalien, muß, so scheint es, ein Iweig

<sup>\*)</sup> Größtentheils aus ber Berliner Sande und Spener'schen Beitung, 2825.

biefer Familie sich; in Deutschland niedergelassen haben und in das Schlesische Gebirge gekommen seyn. Die Kunde dieses Ursprungs hat sich in der Familie erhalten, aber unbekannt blieb selbst dem Berstorbenen der Ort, wo dies Geschlecht entsprossen, und dunkel der Zusammenhang, wie es in Schlesien heimisch geworden. Wie sich dem Stammenamen Contessa der Beiname Salice beigesügt, dies Familienereignis ist, da keine darüber spreschenden Papiere gesunden worden, in Vergessenheit gerathen; doch die Familienglieder wissen, das in früherer Zeit schon ein Contessa eine Salice

aur Gattin gehabt hat.

Bas Contessa als Dichter war, ift jebem betannt, ber fich fur bie Sacher ber Poefie, in beren Grengen fein Zalent lag, intereffirt. Gein Rathfel, welches guerft auf ber Bubne gu Beimar erfchien, nachbem Gothe's "Ditfchulbigen" und Stoll's nach Dieulafois Defiance et Malice gebilbetes Luftspiel "Ernft und Scherz" ben Deutschen Alexandris ner wieber ju Chren gebracht, bleibt gewiß auf bem Repertoir jeder Deutschen Buhne, Die gludlich genug ift, ein Publikum vor fich zu verfammeln, bem ber Sinn fur ben feinsten, gemuthlichften Scherz nicht gebricht, und Erzählungen, wie ,, Meifter Dietrich." Bergieb uns unfere Schuld u. f. m., wird neben bem Berbienft, mit bie erften in biefer Gat= tung gemefen zu fenn, auch basjenige mohl nicht bestritten werben, bag fie von teiner abnlichen Leis ftung ber spateren zahllosen Rachahmer übertroffen morben.

Beniger als von bem bramatischen und bem trefflichen Romandichter, wußten aber seine Zeitgenossen von bem Menschen Contessa, und doch war dieser eine noch viel interessantere Erscheinung, als seine Werke. Was jene hauptsächlich charakteristrte,

bas Maaß, ber garte Laft får bie Scheibelinie awischen bem Buviel und Buwenig, bei ber ent's Schiebenen Gabe poetischer Auffassung auch bes Bis berftrebenben, bas fanb fich wie in bem Dichter, fo auch in bem Menfchen. Nichts, mas auf ibn sinwirkte, und was er burch bie Rebe wiebergab. war anbers als mit bem Blid bes Dichters gefeben, aber nichts erfcbien übertrieben, nichts fragens baft, alles Ratur und Wahrheit, in ber mundlis chen Darftellung, bie ihm, burch eine ungemein lebenbige Gestifulation unterftust, ftets fo gelang, bag man fich teinen Augenblick über fein, wenn auch nicht ausgebildetes, boch hervorstechendes Schaus fpielertalent taufchen tonnte. Er fprach wenig: aber batte man auch nur einzelne Worte von ibm gehort, fo mußte man gleich, wen man vor fich hatte; benn eben weil er wenig fprach, tlang als les, mas er fagte, bedeutenb. Dabei mat fein Chery von grengenlofer Gutmuthigfeit. Deifter= haft hat ihn hoffmann in ben Gerapionebrubern, beren einer er war , gezeichnet. "Sylvefter" - unter biefem Ramen führt er ihn auf - "ift ftill and in fich gefehrt, es toftet Dube, ibn gum bel-Ien Gefprach ju entgunben, bas ift mabr; aber nie ift mohl ein Dichter empfanglicher gewesen fut ein Bert bes Unbern, als eben er. Done bag et felbft viel Borte machen follte, lieft man in feinem Geficht in beutlichen, fprechenben Bugen ben Gin= brud, ben bie Borte bes Freundes auf ihn gemacht, und indem feine innige Gemuthlichkeit aus= firomt in feinen Bliden, in feinem gangen Befen, fuble ich mich felbft in feiner Rabe gemuthlicher, frober, freier. Es scheint, als wenn unsere Dich's , ter recht gefliffentlich über jene Unfpruchlofigfeit hinwegfthemten, die boch eben bas Eigenthumlichfte der wahren Dichternatur fenn mochte und felbft bie

Restragessunten sellten sich buten, nicht, indem sie nur ihr Recht behaupten wollen, das Schwert zu zuden, welches jene gar nicht aus der Hand legen. Sylvester geht umber, wassenlos wie ein unschulsdiges Kind. Oft haben wir ihm vorgeworsen, er sey zu lässig, er schaffe vermöge seiner reichen Nastur viel zu wenig. Aber muß denn immer und immer geschrieben werden? Setzt sich Sylvester hin und fast das innere Gebilde in Worten, so treibt ihn gewiß ein unwiderstehlicher Drang dazu an. Er schreibt gewiß nichts auf, das er nicht wahrhaft im Innern empfunden und geschaut."

Allerdings war bem alfo, barum ift bie Bahl feiner Werke nur gering, aber auch keines barunter, won bem man fagen konnte, es fen feines Dichters

unwürdig.

Rachft feinem poetischen, hatte Contessa aber auch ein ausgezeichnetes Talent für Malerei, no mentlich für bas Sach ber Landschaftemalerei. Der Einsender befitt feinen britten Berfuch in Del ich men Baum mit einer Mussicht in weite Ferne, ein Bild, bas felbft von Rennern, bie ben Daler bel felben nicht ahneten, balb bem einem balb bem anbern unter unfern neuern beffem Runftlern gugefchrieben ift. Somit icheint benn ber Rern feiner geiftigen Kraft bas Darftellungevermogen gewesen zu fenn, bas er fowohl in Bort und Geberde, wenn er Er= lebtes ober Gehortes unnachabmlich wieder ergablte, ober, befonders Dramatifches, vorlas, als ein gludlicher Novellift und Schauspielbichter, endlich ale Maler, burch feine Landschaften bemahrte. verstand und liebte er, ubte fie aber nicht mit Muszeichnung aus.

Sein Ende sah er lange und wit Sicherheit voraus. In den letten Tagen bes Marz bes I. 1825 schrieb er einem jungen Kreunde, ber fic in Merico niebergelaffen bat, auf ein Stammbuch-

Du gehft nach Merico, ich balb in's anbre Land,

Nach bem wir alle ziehn und es nicht kennen Bir wollen's Elborado nennen —

Bum Abschied reich' ich Dir jum lettenmal bie hand u.f. w.

Als kurz vor seinem Ende gewaltige Gewitter über Berlin hinausgezogen waren und der Freund allein an seinem Jammerlager saß, über das die blauen Blige hinzudten, seufzte der Kranke still: "Du lieber, milber, gutiger himmel, hast Du benn keinen Strahl fur mich!" Er sah, wie dies den Freund erschütterte und sügte hinzu: "Können Sie mir denn etwas anderes wünschen in dem Justande in welchem ich mich besinde? Mit dieser Welt din ich fertig und mit jener auch, so gut ich es versmag."

An Hanbschriften wird sich nichts Erhebliches in seinem Nachlaß sinden, wohl aber eine Farbensstätze zu einem Bilbe, die er im vergangenen Berbst entwarf, und die schon damals jeden, der erst auf sie und dann auf den bleichen Mann vor der Stafe seitei blicke, in ihrer Intention tief bewegen mußte.

Die Ibee bes Bilbes ift folgende: Eine Walds gegend mit einer Klausnerhutte in tiefer, so tiefer Einsamkeit, daß das Wild ungescheut sein Wesen um die Einsiedelei treibt. Es hat heftig geregnet und gewittert. Dunkles Gewölk wird vom Winde nach einer Seite hin vertrieben, die Sonne bricht mit falbem Schein von der entgegengesetzen hersvor und läßt ihren Strahl auf einen Hügel im Vordergrunde fallen, der allein hell beleuchtet aus dem Ganzen hervortritt. Es ist des Klausners

tunftiges Grab. Er tritt aus ber Sutte, feine Blide folgen bem Strahl ber Sonne, und bleiben

alfo auf bem Grabbugel haften.

Eine ungemein wohlthatige Rube waltet über bem Bilbe, und es ware feinem Schopfer wohl zu gonnen gewesen, bag er, noch nicht zufrieden mit ber bisherigen Anordnung, es zu seiner vollen Genuge hatte ausführen konnen.

Der Berftorbene hinterläßt einen einzigen Sohn, ben er icheidend ber treuen Obsorge feines Brusbers, bes gleichfalls als Schriftsteller ruhmlich bestannten Commerzienraths Contessa, ber altere gesnannt, in hirschberg, \*) und feines treuesten Les

bensgefährten Souwald, empfohlen.

Contessa ift mehrere Male gemalt und gezeichenet; in keiner Abbildung aber so treu aufgefaßt, als in einer Zeichnung, die Krüger in Berlin in der letzten Halfte des vorigen Jahres gemacht und die noch nicht die Schmerzenszüge zeigt, die später sich erschredend in das Angesicht des Leidenden grusden. Es ist zu wünschen, daß diese Zeichnung als Original als Zugaber seiner sämmtlichen Werke biene, die unter der herausgabe des herrn von Houwald bei Goschen in Leipzig erscheinen.

Folgende Schriften find von ihm bekannt:

Das Rathsel, ein Luftspiel, 1809. Der unterbrochene Schwäger, Luftspiel 1809. — Er und Sie, ein Drama, in der Zeitung für die eleg. Welt, 1818. Nr. 28. — Der Fündling, oder die moderne Kunstapotheose; Lustzspiel in 2 Aufzügen, und der Talismann, eine Kleige keit, Fortsegung des Rathsels (2te Cammlung der Lustzspiele). Berlin, 1810. — Zwei Erzählungen: Der Todesengel, Haushahn und Paradiesvogel. Berlin,

<sup>\*)</sup> Diefer folgte ihm bereis ben 11. Rovember nach, unter welchem Zage, weiter hinten, auch fein Beben gut finden ift.

1815. 8. — Sik de la Motte Fouque u. C. X. A. 1 hoffmann gemeinschaftl.: Lindermahrthen, 2 Bde. mit 6 Kupfern. 12. Berlin, 1816 u. 1817. — Erzählungen, 2 Bde. Drefden, 1819. 8. Auch unter dem Aitel: Echriften u. f. w. 1. u. 2. Bd. — Beiträge zu Mülls Inei's dram. Altmanach für Privatbühnen, 1818 u. 1819 m. zn der Fortfeaung des Kosedueschen. In d. Abendazeitung: Wer zulest lacht, lacht am beiten, ein dramat. Sprüchwort (in Berfen) 1817. Ar. 277—279. — Das Schauspiel im goldnen Bock. 1818. At. u. 48. — Der Ehrentisch, 1819. Ar. 248. — Gedichte in dem Zahrg. 1817; 1818 u. 1819. — Wit seinem Brudes Christian Zacob Salice gab er heraus: Vamat. Spiele ii. Erzählungen, 2 Bden. hirsch. 1812 bis 1814. 8. So auch, zwei Erzählungen: Das Wild der Mutter (von Cael Wilhelm Contessa). Verlin, 1818.

Der Verfasser v. Soffmanns u. Werners Leben.

## \* XXXVIII. Johann Bering,

Senior der Universität Marburg, Doctor und Professor, ber Philosophie, Hofrath, Mitter des kurhess, goldnen Löwenordens und erster Universitätsbibliothekar zu Marbura.

geb. ben 17. Decbr. 1748. geft. ben 8. Juni 1825.

Seine Baterstadt ist Hospeismar in Rieberhessen, wo sein Bater, Johann Georg, Hospitals und Rirchenvorsteher war. Bis zum 18. Jahre besuchte unser Bering die Schule seines Geburtsorts, dann das Gymnasium zu hersseld, wo er sich 2 Jahre zum Beziehen der Marburger Hochschule sleisig vorbereitete. Auf dieser besuchte der anfänglich sur die Theologie bestimmte Jüngling zuvörderst die Borlesungen eines Dunsing, Rabert und Bytstendach, dann auch zur Erweiterung seiner Sprache

und Gefdichtsterntniffe, bie Bortrage von Curs tius, Baas, Schrober, Balbin, Coing und anderer. Nachdem er im Jahr 1773 bie Prufuns gen ber Predigtamtecanbibaten gu Marburg und Caffel mohl bestanden batte, ward er wieder, mas er fcon ju Darburg gewefen, Sauslehrer bei bem Professor Bobert, (jest Bicekangler ber Universistat, Dann Major), Aufseher und Repetent der Stispendiaten, akademischer Lehrer ber Philosophie und bereits gegen Enbe bes Jahres 1779 orbentlichet Profeffor ber Philosophie ju Marburg. Seiner bas mals berausgegebenen Probefchrift: Drufuna ber Beweise fur bas Dafenn Gottes, aus ben Begriffen eines bochft vollkommenen Befens, Giegen, 1780. 8. bat ber Berleger eis genmachtig, ben ihm beliebigen Titel: "Grunds licher Beweis von bem Dafenn Gottes" gegeben, und beshalb einigen, nicht ungegrundeten Sabel in ber Jenaischen Literaturzeitung (1780. R. 64.) veranlagt. Seiner Beftimmung juni afabemischen Lehrer ber Logit und Metaphyfit ents fprach ber aufftrebende Bering baburch, bag er einer ber erften mar, welcher ber Kantischen Philos: sophie Eingang auf ber Universität Marburg zu verschaffen suchte. Er ließ fich beren Studium und Berbreitung fehr angelegen fenn, zuvorderst burch eine Lateinische Abhandlung: "De regressu successivo. Marb., 1785. 4.4, beren Ueberfenbung an Rant ibm ein fehr ermunternbes Untworts fchreiben bes berühmten Ronigsberger Beifen (v. 7. April 1786) guführte, welches wir fowohl bes Berfaffers und feiner Berehrer, als auch bes Ems pfangers wegen, hier gern wiederholen: " Euer Bohlgeb. tiefgebachte und hellausgeführte Differtation ift mir, nebft beiben gutigen, an mich abgelaffenen Briefen, ein febr angenehmes Gefchent

gewefen. Den erftern zu beantworten, verzog es fich fo lange, bis, ba ich endlich fand, bag teine ber Rachfdriften- meiner Borlefungen Ihnen Ges nuge thun tonnte, die Beit gur Beantwortung mir. gu fpat ichien, und bie lettere gutige Bufchrift empfing ich in einer Berwickelung unter fo mancherles Beichaften, bag ich megen meiner Bergogerung Bergeibung boffe. Es ift Schabe, bag bie Differtation. Die fo viel Grunbliches enthalt, und zu= gleich fo fark ift; nicht, wie fie es wohl verbiente. auf bie Deffe getommen ift, um befannter zu merben. Berr Diebemann bat in feinen vermeint= lichen Biberlegungen fo wenig Begriff von porliegenden Frage, fo wenig Ginficht in die Prins cipien, worauf ihre Entscheibung antommt, und wenn ich es fagen foll, fo wenig Gefchich ju reinen philosophischen Untersuchungen bewiefen, und Ihre Heberlegenheit in allen biefen Studen zeigt fich in Ihrer Schrift fo entschieden, glaube, er werde von ferneren Berfuchen abnlicher Dagegen hoffe ich mit Bergnugen Art absteben. und Bertrauen, biefes Beifpiel, welches E. 23. gen geben haben, werbe nach und nach bie Rachfors fcung über biefen Puntt mehr rege machen, und fo eine neue Schopfung einer zwar icon von Alters ber, fo betitelten, in ber That aber migver= ftanbenen, in neuern Beiten gar unter bie Bant gerathenen Wiffenschaft nach und nach zu Stanbe bringen.

Sie beliebten mich zu fragen: wie balb wohl meine Metaphysik herauskommen mochte. Sett gestraue ich mich nicht vor zwei Jahren ihre Erscheisnung zu versprechen. Indessen wird boch, wenn ich bei Gesundheit bleibe, etwas, was eine Zeitlang ihre Stelle vertreten kann, namlich eine neue, sehr unggearbeitete Auslage meiner Kritik, in Kurzem (viels

Beidt nach einem balben Sahre) jum Borfcheine kommen, ba mein Berleger, welcher, über mein Bers muthen geschwind feinen gangen Berlag biefes Bu= ches fcon verkauft bat, barum bringend anbalt. Ich werbe auf alle bie Difbeutungen ober auch Unverständlichkeiten, bie mir binnen der Beit bes Umlaufes biefes Berfes befannt geworden, Ruds ficht nehmen. Dabei wird Bieles abgekurgt, manches Reue bagegen, welches gur befferen Auftla-rung bient, hinzugefügt werben. Aenberungen im Befentlichen werbe ich nicht zu machen haben, weil ich die Sachen lange genug burchdacht hatte, ebe ich fie ju Papiere brachte, auch feitbem alle Gage, Die zum Spfteme gehoren, wiederholt gefichtet und gepruft, jederzeit aber fur fich und in ihrer Bezies hung jum Ganzen, bewährt gefunden habe. nun, wenn mir biefe Arbeit, wie ich fie mir jest entwerfe, gelingt, es beinabe in jebes Gingelnen Bermogen fleben wirb, ein Spftem ber Metaphys fif banach ju entwerfen, fo werbe ich barum bie eigene Bearbeitung ber letteren etwas weiter binaussehen, um für das Spftem der praktischen Belt-weisheit Beit ju gewinnen, welches mit bem erftes ren berschwiftert ift, und einer abnlichen Bearbeis tung bebarf, wiewohl bie Schwierigfeit bei bemfelben nicht fo groß ift. Fahren Sie fort, theuer fter Mann, Ihre jugenbliche Rraft und bas ichone Ralent, bas Ihnen anvertraut ift, auf bie Berichs tigung ber Unspruche ber, ihre Grenzen fo gern überfchreitenden fpeculativen Bernunft anzuwenden, hiermit aber bie fich immer regende Schwars merei, Die jene Unspruche gu ihrem Bortheile nust, niebergubruden, ohne jedoch bem feelenerbes benden, theoretischen sowohl als praktischen Ges brauche ber Bernunft Abbruch ju thun und bem faulen Scepticismus ein Polfter unterzulegen.

Sein Bermogen, und bod jugleich bie Grenze feines Gebrauches beftimmt erfennen, macht ficher, mader und entfoloffen ju Ailem, was gut und nutlid ift, wogegen burch fage Soffnungen un. aufhörlich getäufcht und burd immer erneuerte und eben fo oft fehlschlagenbe Betfuche in bem, mas über feine Rrafte ift, bingehalten zu werben, Geringscha bung ber Bernunft und hiermit Fautheit vber Schwarmerei bervorbringt. 3ch em= pfehle mich" ic. Rach biefer, befonders am Schlufe wichtigen Abschrift, bie hoffentlich manchem Lefer willtommen fenn wird, tehren wir wieber zu bem veremigten Empfanger jenes Briefes gurud. Segen Enbe bes Sabres 1789 wurde Bering an bie Stelle bes verftorbenen' Daas, jum Univerfitatebibliothetar ernannt und 1810 gum Mitinfpector ber aus bem Rintelfchen Fonds errichteten neuen Rreftische erwablt. Geit 1782 mar er febr gluds lich verheirathet mit Carotine Chriftiane Frie berite Baig, bie ihm im folgenden Sabre eine Tochter gebar. Im Sahre 1794 marb er tiefbetrubter Bittwer und blieb in einfamer Abgefdiebenhelt, bis er fich gegen Enbe des Juhres 1800 mit einer Comefter feiner erften Gattih, Daria Luife Cophie, verband, bie ion überlebt bat. Den Hofrathetitel erhielt Bering im 3: 1815 bon bem vorigen, ben Lowenorden im Jahre 1824 bon dem dermaligen Kurfurften, jur Feier feines academischen Lehrzubildums. Das Leben des muntern Greifes, ber fich in Mufeftunden ber fcboneten Sahrebzeit gern mit Gurtenbau und Bienen= pflege beschäftigte, batte wohl noch langer bauern tonnen, wenn nicht ein Schlagfluß am 3. Juni 1825 baffelbe verfarat batte.

fleißigen, eines minder angenehmen Bortrages ungeachtet, besonders früherhin, als freimuthiger Freund der Kantischen Schriften, vielbesuchten Lehters, haben wir, da er selten als Schriftseller unftrat, nur noch nachgenannte zu festen: Theses philosoph. Resp. J. O. Dalwig. Mard. 1788. 4. Resp. Geo. Pfass, ib. 1787. 4. Progr. In. in obitum Jo. Nicol. Beipy Superint, et vossil. eccles. Mard. 1789. Progr. de felicitate, lexis moralis, principio spurio, ib. 1789. 4.

In den letien Jahren feines Lebens flichte er fich burch die philosophischen Ansichten von Fres besonders ungezogen. Stenge Rechtlichen und Gerabhait waren Sauptzüge feines Characters. Des Berwigten Freund und Lehrgenoffe E. Franz Chrift. Wagner, Prof. der Beredtsamteit. Hat ihm, nach beigebrächter ruhmlicher academischer Sitte, eine Lateinische, lief benutte Dentschrift indemoria etc. Mard. 1825. 22pp. 4). gewidmet

**89** 4

## XXXIX: Ferbinand Graf von Busnaund Littiz,

Großtrenz des kaif. Deftr. Leopold = und Mitter des mis litäricios Maria Aheresienordens, Mitter erfter Alasse der kais. Mass. Orden St. Alexander Mewsky und St. Anna, des königl. Preuß, vom rothen Abler, der königl. Gardinischen der Annunzsade und des heil. Mauleig und Lazau, wie auch des Constantinis. St. George gehens, von Parma, k. k. wirklicher Geheimerrath und Kammerer, General Feldmarschall Lieutenant, Obers zu sien nicht zweiter Inhaben des, den Kamen Großberzog hun Lostana suhrunden k. k. vierten Dragonerregiments, C. kompanhirender Genenal in der Kombardes ze. ze.

80 L. gob. zu Bamerst in Böhimen ben 26. November 1766.

Sein Geburtsort Zamerek liegt im Chrudimer Lein Geburtsort Zwise-und seine Abstammung schreibt sich aus einem jener Geschlechter-her, deren Abel weit über die Periode der Konige aus dem Lükelburger Stamme binaufreicht. Eine Linie dieser Familie, seit 1562 im Besitze der Burg Littig, die unter Georg von Podiebrad durch tapsere Vertheidigung gegen Masthias den Korviner berühmt geworden war, schrieb sich seither "von Bubna und Littig," und wurde unter diesem Titel in der ersten Halfte des siedenzehnten Jahrhunderts durch Kaiser Ferdinand II. in den Grafenstand erhoben.

Politische Sturme und hausliche Unfalle brachten jedoch diese Familie so herab, daß die Eltern des Berblichenen, obschon Abstämmlinge von ben beiben, einst wohlhabenden Zweigen des Littiger

<sup>\*)</sup> Aus ber Deftr. militarifden Beitidrift 1826. 56 Beft.

Thes, flatt burch ihre eheliche Berbindung bie Stammguter ihres Saufes wieber zu vereinigen und bem einzigen Sohne zu hinterlaffen, noch bei Lebszeiten genothigt waren, biefelben wieber zu verlaufen.

Von aller Unterstützung entbloßt, trat bemnach Graf Ferdinand Bubna im sechszehnten Jahre als Rabet, zuerst (10. September 1784) in das 57. Linieninfanterieregiment, damals Joseph Colloredo, und nachber (16. November 1788) in das 34., das mals Anton Esterhazy, mit der Eintheitung in jesnes Feldbataillon, das mit den übrigen, für die Belagerung von Belgrad gesammelten Truppen, die Winterquartiere in den Barraten bei Semlin bezog.

Erst nach Sahren, wahrend welchen Beschwers ben und Entbehrungen bie angeborne Heiterkeit seis nes Gemuths gleichsam fleigerten, wurde ihm die erste Besorderung zum Sahnrich im Regimente (16. Dezember 1788) zu Theil; aber wenige Monate nachher verbankte er eine zweite ungewöhnliche bem Zusalle, eigentlich bem Anziehenden, bas in

feiner Perfon lag.

An die Mittagstafel seines Inhabers, des Kurssten Anton Esterhazy, gezogen, siel seine vortheils hafte Gestaft und sein militarischer Ankand dem Grafen Joseph Kinsky, Inhaber des zwölften Orasgoners, seither fünften Chevaurlegersregiments aus. Ein Gespräch, in welches dieser General mit dem jungen Offizier sich einließ, spannte den günstigen Eindruck so hoch, daß eine Art von Wettstreit zwissichen den beiden Regimentsinhabern sich erhob. Fürst Esterhazy beförderte seinen Fähnrich zum Unterlieus tenant (16. Mai 1789) und am nämlichen Tage übersetze ihn Graf Joseph Kinsky als Oberlieutes nant in sein Regiment.

Dieses stand damals unter ben Truppen bes Kroatischen Korbons. Die Ebene, welche gegen-

über von der durch Joseph Kinsin, besetzen Strede, sich anshreitete, wurde der Zummelplatz für die must thige und gewandte Reiterei, und mehrere Streifs züge, barunter (vom 13. zum 17. Juni) eine Foustagirung zwischen ben Tünkschen Schlössen Aersacz und Rachach, dienten bem Obersteutenant Bubna

gur erften Schule bee Bleinen Rriegs.

Rach bem Frieben von Giftom 1791 tam bas Regiment garr Aufwartung nach Bien, wo ein, im Grunde unbebeutenber Borfall gur Apbeutung von einer ber intereffanteften Eigenthumlichkeiten im Ras ratter des Grafen Bubna, der ruhigen Befonnens beit numlich, Anlag gab. Bei einer miglungenen Luftfabet Blanchards im Prater, brachen bie Bufchquer in lautes Murren aus: Gleich fanden fic Menfchen ein, die in ber bebartigften Ablicht ben Pobel zu ungebührlichen Ausschweifungen aufreigten. Der Auflauf fchien bedeutend genug, um Die Erups pen in ben Rafernen unter bie Baffen treten 34 laffen. Alleln Dberlieutenant Bubna, jur Erhals tung ber Ordnung im Prater mit einem, Reiterpifet aufgestellt, batte bereith durch eine minige Unrebe die Bufammenrottung auseinander getrieben und fie gerftreute fich unter allgemeinem Gelachter und Ber bohnung ber unberufenen Bolferebner.

Im nachsten Jahre, als ganz Europa burch bie in Frankreich ausgebrochene Mevolution unter bie Waffen: gerufen wurde, zog auch das Regiment Jafeph-Ainsky (Mai 1792) aus Wien in das Kommblingslager bei Schwehingen. In den Friedensgamisonen hatte es durch schone Haltung seinen Auf gegründet; es bewährte ihn nun durch ausgezeichente Tapferkeit und Beweise des trefflichken Weiselben vom Marsche über Thionville nach Berchung angen fangan, während dem: nerhherigen Ruchunge gegen die Mosel, in der Behauptung der Gortigen Ruch

terpositing gegen Beuenduville (von 1792 auf 1793), in der standhaften Vertheidigung der Aufstellung vor Arlon (9. Januar 1793), wo mit großem Verluste an Offizieren und Mannschaft Zeit zur Rettung eiz nes beträchtlichen Magazins gewonnen wurde; endzlich in dem glanzenden Gesechte von Saulzair und Avesne le sec (12. September 1795), wo das Rezgiment Joseph Kinsty allein, unter Ansührung seiznes tapsen Obersten Fürsten Johann Liechtenstein, durch vier Stunden eine seindliche Kolonne von 7000 Mann aushielt, die derselben Niederlage und Zerstäubung durch den General Graf Bellegarde, mit eiligst herbeigesührten Verstärfungen vollendet wurde.

In allen biesen Gelegenheiten, worin, nach bem gediegenen Sprichworte: "je ber nur so viel gilt, als er werth ist," wurde Bubna bald ber Abgott ber kleinen Reiterschaar, die er ansührte und ber Liebling seiner Geschrten und Borgesetten. Besona berd erkannte ber Iberst Fürst Johann Liechtensteir, mitten im leichten Sinne und unter der unvollensteten Erziehung des jungen Offiziers, dessen vollen innern Werth und seltene Anlagen. Seit dem zusletzt erwähnten Gesechte, in dessen Kelation Fürst Liechtenstein die Entschlossenheit und Ginsicht des Oberlieutenants Bubna painentlich anrühmte, überstrug er demselben öster Dienstleistungen höhern Verstrugen und verschaffte ihm daburch nicht nur einen besondern Antheil an dem Ruhme seines Regiments, sondern auch eine vollständigere Ausbildung in der Werwendung und Führung leichter Truppen.

Seit b. 16. April 1794 zum Sekonbrittmeister. im Regimente vorgerückt, zeichnete sich Bubna abermals fur nachsten Feldzuge, bei bem Angriffe (18. Oftober 1795) auf bie seindlichen Lager vor Mannsteim auf. Die Unternehmung wurde zwar burch

ben eingefallenen bichten Nebel im Ganzen vereitelt, boch gelang es bem Regimente Joseph Kinsty öfter, bie feindlichen Reihen zu gewahren, auf sie einzuhauen und sie zu werfen. In dem Berichte, welchen darüber ber kommandirende General Graf Wurmser erstattete, wurde, nebst andern angerühmsten Offizieren, auch der Kittmeister Bubna, wegen des einsichtsvollen Muthes, der Allerhöchsten Gnade

befonbers anempfohlen.

Im nachfolgenden Relbauge (1796) tam bas Regiment Joseph Rinsty in Die Brigabe feines vormaligen Dberften Furften Johann Llechtenftein. Erze bergog Rarl, bei ber meifterhaft entworfenen und wohlberechneten rudgangigen Bewegung feines Det res vom Mittelrhein an Die Donau, hatte bem Fürs ften Liechtenftein ben ehrenvollen und wichtigen Befehl über bie Nachhut anvertraut, - folglich bie Berpflichtung, bem Beere, nach unablaffigen Gefechten und ermubenben Darfchen, mabrent ben nothigen Erholungspaufen und in ben Nachtlagern Rube und Sicherheit zu verschaffen. Bei biefem trefflich vollführten Auftrage hatte Furft Liechtenftein bie Führung eines jusammengesehten Kommans bo's bem Rittmeister Bubna übergeben, welcher bem Bertrauen burch eine Reihe schoner Baffenthaten entsprach. Bom 10. bis 15. Juli überraschte und beunruhigte er unausgefest bas Sauptquartier bes Generals Defair; am 3. August bestand er ein glans genbes Borpoftengefecht bei Malen; am 11. Muguft, wahrend bie gesammte Arriergarbe unter Anführung bes gurften Liechtenftein, zwischen Bopfingen und ber Strafe von Reresheim nach Mordlingen, einer überlegenen feinblichen Linie bie Stirne bot, fiel ihr Bubna unerwartet in Flanke und Ruden. Enblich an bem wichtigen Tage (22. Auguft), wo bas heer bes Ergbergogs, mit bem bom Rieberrheine gurich gezogenen vereint, die Offensive gegen einen ber zwei vereinzelten feinblichen Oberbeselschaber, gegen Jourdan, beginnen konnte, unternahm der Rittmeisster Graf Bubna mit einigen Zügen Reiterei einen Streifzug gegen Neumarkt, der wesentlich beitrug, in dem Rücken des, vom Erzherzog geschlagenen Feindes die Verwirrung und Bestürzung zu versmebren.

Als nunmehr burch bie gludliche Benbung bes Felbzuges bie Ubtheilung bes Furften Johann Liechs tenftein zur Avantgarbe geworden mar und ibr rafches Borruden burch ben Ueberfall von Rurnberg (24. August), durch bie Scharmutel bei Burg-Cbrach und Eltmann (27. bis 29. August) und durch ben blutig abgewiesenen Angriff bes Feindes auf Euers felb (2. September) bezeichnete, mar ftete bem Ritta meifter Bubna eine besonders thatige Wirksamkeit, zugewiesen und wiederholt die namentliche Anruhmung in ben amtlichen Berichten ju Theil gewors ben. Der Bufall begunftigte ihn abermals mahrend bem gulett ermabnten Gefechte. Bubna, mit feia nem Kommando beorbert, Die Berbindung mit dem faif. Sauptheere aufzusuchen, fließ auf felbes, als es eben in ber Absicht heranrudte, bem Feinde in beffen Aufstellung bei Burzburg eine Schlacht gu liefern. Ergherzog Rarl ließ ben Rittmeifter Bubna por fich tommen, befragte ihn über die Beschaffenbeit des Bobens, welchen bas Regiment ichon ein Paar Tage durchftrichen batte und über bie Starte und Lage bes gegenüberftebenben Reinbes und er= hielt von bemfelben eine fo befriedigende Melbung. von einem fo richtigen Urtheile begleitet, baß Beis bes von großem Nugen fur bie Unordnungen bes folgenben Lages (3. September), aber auch ents scheibend für Bubnas Bukunft wurde; benn ber

Erzberzog, ber ibn früher nicht gefannt batte, ver-

lor ibn nicht wieder aus ber Erinnerung.

Einstweilen blieb Bubna noch an ber Spite feiner madern Reiterschaar, in ber thatigen Dit= wirtung beim Berfolgen bes Frangofischen Oberges nerale Lourdan big an den Rhein. Alle Deftreichis fiben Beeresabtheilungen, welche auf verfchiebenen Strafen die feindlichen Rolonnen gurudgebrangt hatten, sammelten fich nun im Lager bei Alteufirch am Bestermalbe. Bon bort verfügte ber Ergherzog eine überraschenbe Diversion gegen ben andern Frangoffifchen Dbergeneral, Moregu, und bestimmte bazu Die zwei Brigaben Liechtenftein und Schwarzenberg. größtentheils aus leichten Truppen, funf Bataillons, achtzehn Schmabronen und einer Ravalleriebatterie bestehend. Anfangs führte fie Feldmarschall - Lieu: tenant Soge (22. Geptember) über Limburg und ben Main nach Beibelberg. Bu Mannheim über= nahm (2. Oftober) Generalmajor Burft Johann Liechtenstein ben Befehl, rudte auf bas linke Ithein= ufer, über Rebhute und Speper nach Schweigens Beim und entfendete mabrend bem Marice Streif= guge in allen Richtungen gegen ben Bart, bas Un= weiler Thal und in die Umgegend ber Feftung Lan= Den letten Auftrag erhielt ber Rittmeifter. Graf Bubna mit hundert Pferben. Er brang (3. Ditober), mit eben fo viel Rubnheit als Lift, gleich= fam als Bortaufer einer bebeutenben Macht, bis in bie geschloffene Stadt Kronweißenburg, behauptete fich barin burch 24 Ctunben, befreiete mehrere Stan= bespersonen, bie aus ben Deutschen Rheinlandern vom Reinde als Geifeln fortgeschleppt worden mas ren, und brachte, bei ber Rudfehr in bas Saupt= quartier feines Generals, einen Frangofischen Genes rallieutenant und eine Angahl von Gefangeven mit, welche jene feiner eignen Mannschaft weit überfliegi

Anft Liechtenkein drudte sich in dem darüber erzisteteten eigenhandigen Berichte (d. do. Schweigenz beim 6. Oktober 1796) folgendermaßen aus: "Die "Berdienste, welche der Sekondrutmeister Bubna in "Diesm Feldzuge sich gesammelt hat, sind so manz, nichfaltig und expiesen, daß er die gerechtesten Anzistung und expiesen, daß er die gerechtesten Anzistung wie ich zu behaupten wage — der Staat, zuwing — wie ich zu behaupten wage — der Staat, zewinnen wirdz honn zie früher Bubna auf höhere "Posten gelangt, destie findler kann er durch seine, "Malente und Bravour wichtigere Dienste leisten."

Rach Beendigung bes thatenreichen Felbjugs wurde Graf Bubna (20. Marz 1797) Schwadronks. Temmandant im Regimente und bei Wiederausbruch. des Ariegs (1799) rief ihn von dort, ber an bie Spite bes Deftreichischen Beeres in Deutschland tres tende Ergbergeg Sarl in fein Gefolge, zuerft als Orbonanzoffizier, fodann (28, Mai) als Major und Flügeladjutant. Gingebent ber früher abgelegten Probe bes flaren und bundigen Bortrags, Schidte ber Ergbergeg Karl ben Major Graf Bubna, mabrend der Baffenrube an ber Limath, mit mundlichen Mittheilungen zu bem faif. Ruff. Feldmarfchall Gus warow nach Stalien. Bon bort traf Bubna wieber bei bem Beere in Deutschland ein, als felbes eben burch Eilmarsche bie bart bedrangte Reichsfestung Philippsburg entfett hatte und gegen bas in Fein-Des Banbe gerathene Mannheim rudte. Um bentwurdigen Tage ber Erfturmung biefer Festung (18. September) beorderte ber Ergherzog feinen Blugels abjutanten Bubna gu ber zweiten, vam Feldzeug meifter Segtaran geführten Kolonne, mit welcher er auch ingie Berschanzungen ber Mederau und in bie Ctabt einbrang.

Im folgenden Sahre (Mary 1800) übernahmi Seldzeugmeifter Ergy ben Sberbefehl bes faiferlichen

Deeres in Deutschland, behielt unter feinen Flügels abjutanten auch ben Grafen Bubna und ertheilte bemfelben Auftrage, welche von ber bereits gegrunbeten Meinung feiner vielfeitigen Brauchbarteit zeus gen. Buerft mußte er (27. Dary) mit bem Armeeminifter Grafen Lehrbach und bem Brittifchen bevollmachtigten Minister Bidham an Restfebung ber Sammelplage, Depots, Magazine u. bgl., fur bas. in Englischen Gold getretene Pfalzbaierische Trup= pentorps arbeiten; am 2. Mai, am Borabende bes Tages, wo Moreau mit brei heeresabtheilungen. zugleich (St. Cpr, ber Referve und le Courbe) bie Destreichische Armee bei Engen und Stodach anfiel und bie Abficht begte, berfeiben Rudzugslinie nach ber obern Donau ju burchfchneiben, ober boch ibre verschiedenen Korps zu trennen, hatte Major Bubna bei einem Rekognoszirungeritte die Bichtigkeit bes Engpaffes von Ach, auf ber Strafe von Engen nach Stockach, erkannt und auf eigene Berantwortung beffen fogleiche Befetzung mit zwei Bataillons Infanterie veranlaft. Feldzeugmeifter Baron Krap billigte biefe Berfugung, ließ noch zur Unterftugung ben Felbmarichall = Lieutenant Riefc mit gwei Ras vallerieregimentern nachruden und bie Greigniffe bes folgenben Tages bemabrten ben richtigen militari= fchen Blid bes Grafen Bubna. -Balb nachber wurbe er von feinem Kommanbirenben nach Bien gefchickt, um bem Raifer munblichen Bericht uber Die migliche Lage bes Beeres in Deutschland ju erftatten. Mit neuen Berhaltungsbefehlen bes Soffriegsrathes für bas Armeetommando gurudgetebrt, wurde ihm von biefem ber Auftrag gu Chen, im Gemagheit bes funften Artitels von bem gu Pares borf (15. Buli) gefchloffenen Baffenftillftante in bie, ihren eigenen Kraften und Mitteln übertaffenen Bestungen Ingolftabt, Um und Philippsburg au

veifen. Tuch biefem Geschafte wußte er ein besons beres Berbienst aufzubruden, nicht blos, weil er mit vieler Augheit, man kann sagen Schlauheit, alle Borrathe jener Plage in einem befriedigenben Stande zu erhalten, sondern auch den Geist der Befatzungen aufzurichten bedacht gewesen war.

Inzwischen hatte die ungunftige Wendung jesmes Feldzugs ben Kaiser veranlaßt, personlich zu seinem heere nach Baiern sich zu versügen. Graf Buhna wurde, mit der Besorderung zum Obristlieustenant (21. September), Anfangs dem ersten Gesmeraladjutanten des Kaisers, Grafen Lambertie, beis gegeben, sodann als Generaladjutant zum Erzheisgegeben, sodann als Generaladjutant zum Erzheissgeben, sodann als Generaladjutant sum Erzheissgeben, sodann die Schnen bei schen nach bedrohten Bohmen übertragen war. Als dieser Prinz abermals (9. Dezember) den Obersbeschlich des nach Destreich zurückgebrängten heres übernehmen mußte, hatte auch Graf Bubna die Ehre, ihn dahin, als einer seiner Generaladjutans zen, zu begleiten und wurde die zu dem Abschlusse den Baffenstillstandes (25. Dezember 1800) dier in das Hauptquartier des Französschen Obergenes rals Moreau versendet, wo er wiederholte Puohen seiner Schicklichkeit für diese Berwendung ablegte.

Erzherzog Karl, nach Beenbigung ber Feinbefeligkeiten mit ber Oberleitung ber f. f. Geere und
bes hoffniegsraths beauftragt, behielt sich auch jeme bes Militarbepartements unmittelbar vor und ließ barin, unter ben abwechselnb ben Bortrag führenben Generalabjutanten, auch ben (1. Marz 1801) zum Oberften beforberten Grafen Bubna. Für eis nen Mann von so glücklichen Anlagen, von so viel gesammelten Borkenntnissen und bereits gereifter Ersahrung, konnte nichts vortheilhafter, noch bes lehrender sen, als unter ben Augen eines bewähre ten Kelbheren und in einer Spock, die an treffischen Einrichtungen für den Geist, wie für das Mazterielle der kusser. Heere gleich reichhaltig war, in das Innere der Bereitung und Berwaltung aller Mittel und Stoffe des Krieges eindringen und ihre richtige und zweilmäßige Verwendung im großen Keberblicke fludiren zu konnen.

Um sich Kenntnisse über die Berfassung fremder Heere zu verschaffen, war er, mit Bewilligung seines erhabenen Chefs, zu ben k. Preußischen Revuen und Herbstmandovern bei Potsdam und Berlin (1802) abgerrift. Zwif Tahre spater (1804) begleitete er ben Erzherzog zur Besichtigung ber, gleichsalls in Uebungslagern gesammelten Destreichsschen Eruppets nach Pest (v. 6. Juni bis zum 21. August), nach Turas unsern Brunn (v. 23. Aug. dis zum 6. September), endlich nach Lupotin bei Prag (vom 12. bis zum 17. September). Bei lehtet Reise traf ihn ber Unfall, im Fahren durch Königgraß ein Bein so unglücklich zu brechen, baß er die Schmetzen und das Ungemach bieser Beschäbigung die in das Erad mit sich trug.

Als Borbereitung bes Feldjuge von 1805, in welchem Erzherzog Karl ben Dberbefehl in Stalien zu fabren bestimmt war, erhielt ber Gefchaftsgang

bes Boffriegerathe eine Beranberung.

Feldzengniesster Graf Latout trat in beffet Spige und bas Militarbepartement blieb nicht mehr unmittelbat an die Person des Peastdenten angewiesen, sondern wurde den Abrigett Departements gleichgestellt und ju bessen Borstede und Referenten burch kaiserliches Sandschreiben (18. Marz 1808) in den gnadigsten Ausbrücken der Graf Budna, mit der Beforderung zum Generalmasor, ernannt. Diese Bestimmung hielt ihn zu Wien zuruck, die die Anstillerung der Festedes Se. Majestät bewog, ihn mit

munblichen Aufträgen an ben Erzherzog Karl nach Italien abzufertigen. Dort langte er mabrend bem Dreitägigen fiegreichen Kampfe von Caldiero (29. bis 31. Oktober) an, um die traurige Bestätigung bon ben Unfallen in Deutschland gu überbringen, welche auch ben Rudzug aus Stalien nothwendig machten. Nach Dien gurudgefehrt, mußte er balb mit bem gesammten Goffrieggrathe nach Brunn fic verfügen, verfah furze Beit bie Berrichtungen bes Chefe vom Generalstabe bei ben, am linken Do= nauufer fich fammelnden Truppen und erhielt balb barauf die Bestimmung in gleicher Eigenschaft gu bem beranrudenden zweiten Ruffichen Beere. Da biefes jedoch noch nicht bei ber Schlacht von Austerlig (2. Dezember) angereihet war, schloß er sich während berselben an das Kavalleriekorps des Fürften Johann Liechtenstein an und leiftete fomobl mabrend beffen fiegreichem Borruden, als auch bei beffen nachberigen tabfern Ungriffen gur Deckung bes Rudzuges ber gesammten Armee, als freiwills ger Fuhrer Die trefflichften Dienfte. Fürft Liechtenftein, beauftragt Friedensunterhandlungen anzuknus pfen, nahm den General Graf Bubna als Begleiter nach Brunn in das hauptquartier Napoleons, mit bem er bier gum erften Dale bekannt wurde.

Nach erfolgtem Frieden (26. Dezember) erhielt Bubna eine Kavalleriebrigade zu Prag, nehft der Inspisirung ber, zur Förderung der heimathlichen Pferdezucht in Bohmen bestehenden Beschalanstalten und am 1. November 1807 den Ruf nach Wien als Höftriegsrath zur Oberleitung der Remontirung in der gesammten Monarchie. Eine höhere Bestimsmung zog ihn von dort wieder ab. Das Vertraugn, das er stets seinen Vorgesetzten durch nabere Bestuhrung einstoßte, erward ihm auch jenes des Monarchen in folchem Grade, daß bei Erneuerung bes

Rrieges awifchen Frankreich und Deftreich (1809) Ge neral Graf Bubna, zur Perfon bes Raifers berus-fen, in Allerhochst beffen Begleitung ben Bewegungen ber Urmee folgte. Bon Gr. Majeftat nach bem bebrohten Wien geschickt, fant er biefe Sauptstadt bereits ringsum eingeschloffen; boch traf er wenigs ftens aufwarts bavon Bertheibigungsanftalten langs ber Donau und ordnete insbefondere die, nachher fo tapfer ausgeführte Behauptung ber ichwarzen Lade an. Bei ben ruhmlichen Schlachten von Mivern und Bagram befand er fich bei bem Monarchen und begleitete ibn mabrend bem Baffenftillftanbe von Inaym nach Komorn und Dotis. Bur Belohe nung fur bie in jenem Beitraum geleifteten Dienfte und zur Anerkennung ihrer Bichtigkeit, murbe Graf Bubna (1. Geptember 1809) jum Feldmarfchalls Lieutenant beforbert und balb barauf bem Relbmar-Schall Furften Liechtenftein, an beffen Geite er fo viele Gefahren ruhmlich bestanden, ber mit ibm manche Reifer feiner eignen Lorbeern bochbergia getheilt batte, zu einem Auftrage beigegeben, ber voll-Tommen geeignet war, die innige Ergebenheit bes treuen Staatsbieners zu bewahren, namlich bei Bers bandlung eines Friedens (Wien 20. Oftober 1809), wo ftete vergeblich versucht wurde, bem Uebermuthe bes Siegers bie gegenfeitig zu ehrenben Rechte bet Bolter und Staaten und eine auf folche Grundfage gehaute Politik entgegen zu fegen; wo baber nichts anbers übrig blieb, als burch ungeheure Opfer bie Grundfrafte ber Monarchie fur einftige große 3mede und fur eine beffere Butunft zu erhalten und gu bemabren.

Feldmarschall-Lieutenant Bubna, bei bem Gesschäfte der Abgrenzung und Uebergabe einiger landsftriche bis zu bem Spatherbste verwendet, kehrte sobann zur Leitung bes hoftriegstathlichen Remons

ticumisbepartements nach Bien gurud. Die Unstrengung langer Kriege und wiederholte feinbliche Einfälle waren zwar unüberwindliche Hindernisse gegen bas rafche und fichtbar gebeihenbe Fortichreis ten ber ganbespferbezucht im Raiferftaate; allein bas feither vervollständigte System in biefem wichs tigen militarifchen Bermaltungszweige verbankt bem Grafen Bubna manche zwedmäßige Ginleitung und befonders im Sabre 1812 wirkte er thatigft mit, jes nes Deftreichische Bulfetorpe fchleunig und ftattlich auszuruften, welches zur Lofung bes heiligen taiferlichen Wortes (vom 14. Marz) an bem Feldzuge gegen Rußland fo lange Theil nahm, bis beffen verhangnigvoller Ausgang eine Art nothgebrungener Waffenrube berbeiführte.

Rapoleon kehrte von feinem, beinahe aufgelos ften Beere nach Paris gurud und gab bei ber Durchreife burch Dresten ben Bunfch gu ertennen, in feiner Sauptftabt einen Reprafentanten Deftreiche, fatt bes an ber Spige bes Bulfetorps ftebenben Felbs

marfchalle Schwarzenberg an feben.

Die Bahl fiel auf Bubna, ber fcon fruber Beweise von Napoleons perfonlicher Achtung erhalsten, und, wie biefer, in den großen Beltscenen herangewachsen, eine ungewöhnliche Fertigkeit erbas mahrhaft Große zu ichagen, alles Trugerifche ober Gefahrliche barin scharf zu burchbliden und ihnen gegenüber mit voller Burbe und unerschuts terlicher Festigfeit bie vorgezeichneten 3mede zu verfolgen. In ben Tuilerien (1. Janner 1813) bem Frangofifchen Raifer feierlich vorgestellt, murbe er fortan zu allen Musrudungen und Truppenbesichtis gungen von ihm eingelaben, genoß bie Ehren und Muszeichnungen eines Gefandten vom erften Range und 40

verlief Paris (18. April) erft am Borebend ber

Abreife Rapoleons nach Cachfen.

Much bort follte Bubna im Ramen Deftreichs bie Stimme ber Maßigung erheben. 2m 16. Dai überbrachte er nach Dresben ein eigenhandiges Schrei= ben feines Raifers an Rapoleon und fette in eis ner fechoftunbigen Unterrebung mit bemfelben Borfchlage gur Borbengung bes fernern Blutvergie= fiens mit Klarbeit und Nachbrud auseinander. 216 lein noch konnten fie nicht Gingang finden. - Der Beitpunkt ichien gunftiger, als bie Frangofischen Beere bei Lugen und Baugen Bortbeile erkampft hatten, bie hoffen ließen, daß ber Durft nach Bieberbers ftellung bes Kriegeruhmes befriedigt fey. Bubna erfcbien wieder gu Liegnig (2. Juni), um in bem Sauptauartier bes Frangofifchen Raifers zu bleiben, mabrend bie Minifter ber vermittelnben Dacht, fo wie der triegführenden, in Prag ihre Unterhands lungen pflegen und die Beere einer Waffenruhe ges nießen wurden, welche ihnen ber Bertrag von Dlegs wig (4. Juni) und eine burch Bubna bewirkte Ber-langerung bis jum 10. Aug. jusicherte. Diese Berbanblungen, für beren einfichtsvolle Rubrung Graf Bubna mit bem Rommandeurfreuze bes faif. Deftr. Leopoldsordens mar belohnt worden, hielten ihn noch gu Dresben gurud, als bereits bie ihm jugemiefene aweite leichte Divifion an ben Gingangen Bobmens, awischen bem Isartamme und ber Elbe, vom Surften Poniatowelly und bem General Lefevre Dess nouettes mit Rerntruppen (19. August) angefallen wurde. Felbmarfchall = Lieutenant Bubna eilte an bie Spige feiner Divifion, welche ben Boben Bobs mens an jener Grenze ftanbhaft vom Reinbe rein erhielt, bis bie einverftanblichen Operationen fammts licher Berbunbeten ben Kriegsschauplat in bas Ros niareich Sachfen verfesten.

Rach ben erhaltenen Beisungen brach er mit feiner Division bei Rumburg in Die Laufit binaus, vereinte fich mit ben Preugen, brang mit biefen gegen Dresben vor, verließ fie wieder, um am lin-ten Ufer der Elbe ftromaufwarts gegen Sonnens ftein und Lilienstein fich ju wenden und erhielt bort ben Befehl, am Enticheibungstage ber Bolterichlacht in ber Ebene von Leipzig auf bem außerften rechten Flugel ber Berbunbeten, unter bem taif. Ruffifchen Beneral en Chef Baron Bennigfen, angereiht gu Mit gewohnter Thatigfeit brachte er eiligft Schiffe gufammen, um unterhalb Dirna uber bie Elbe gu feten. Rach einem angestrengten Darfche uber Duberteburg gelangte er (17. Ditober) nach Burgen, mußte bort, jugleich bon vorne und im Ruden angegriffen, ben Weg nach Machern fich babnen, feste nach turzer Raft in ber Racht ben Marsch fort, ftand am 18. mit grauenbem Morgen por Beicha und um 10 Uhr verfundete bem Relbs marfchall Fürsten Schwarzenberg ber Ranonenbon= ner, unter welchem Bubna bas hartnadig vertheis bigte Dorf Paunsborf angreifen ließ, baß die zweite leichte Division unter ihrem tapfern Ansuhrer ihre Aufgabe geloft habe. ' Ihr Erscheinen, ihre ftand= hafte Behauptung in bem erfturmten und wiebers bolt mit Buth angefallenen Dorfe Pauneborf mar unftreitig von großem Ginfluffe fur ben Gieg, ber bald an allen Punkten sich vollständig entschied. Graf Bubna erhielt auf bem Schlachtfelbe aus ben Banben feines Monarchen bas Ritterfreug bes mis litarifchen Maria-Therefienordens, vom Konig von Preugen ben rothen Ablerorben erfter Rlaffe und wurde mit bem Kommando über bie verfolgende Avantgarbe ber Sauptarmee beauftragt. Er rudte uber Gera, Fulba burch ben Speffart (2. Nov.) nach Gellnhaufen und führte eine ber vier Rolon=

nen, welche (9. November), unter bem Felbzeug= meister Grafen Gnulan, bas Korps ber Franzofi= fchen Generale Bertrand und Guilleminot aus ben Berschanzungen von Hochheim in bie Festungswerke

von Daing gurudbrangten.

Als nunmehr die Operationen fiber ben Rhein nach Frankreich felbft vorgeschoben werben follten, erhielt Reldmarfchall : Lieutenant Bubna bas Rom= mando über eine neu gufammengeftellte Truppenabs theilung von 20,000 Mann, bie unter ber Benens nung: Erfte leichte Division, bei Baldsbut (20. Dezember) über ben Rhein fcbritt, mit Schnels ligfeit ben Ranton Bern und bas Babtland burchgog und unerwartet (28. Dezember) vor ben Thos ren von Genf ericbien, die ohne Biderstand fich ibm öffneten, fo wie auch bie vorwarts liegenden Schirmungspoften, rechts St. Claube und links ber Sefte l'Ecluse. Somit war ber Stugpunkt fur die tunfs tige Bafis ber großen Operationen in Frankreich gewonnen, ber einzige feste Plag in ber Schweiz, ber michtige strategische Punkt, in welchem so viele bebeutende Beerftragen fich vereinigen und ber gus gleich in ben eroberten hundert Ranonen und in eis ner gablreichen und muthvollen Bevolferung eigene Bertheibigungsmittel in fich fcblog. Diefe überra= fchenden Bortheile maren beinahe ohne Blutvergies Ben erreicht. Ueberbies hatte ber fluge Generat nicht nur in Genf, fonbern auch in ber burchfchnit= tenen Lanbeoftrede und in ben Geitenthalern Freude über die unverhoffte Befreiung von jeder Bugellofigkeit zurudgehalten und geftrebt, ber Bolksftimmung die mahre Richtung ju geben, namlich ju Anftrengungen fur Sicherftellung bes Errungenen, zu Unterwerfung unter bie einstweilen aufgestellten Behorben, gum Berbeischaffen von Lebensmitteln und zu abnlichen Schutz und Erugmagregeln. - ...:

Rach biefen schleunigk getroffenen Sinleitungen gog er rafch mit bem beträchtlichsten Theile seiner Bruppen (3. Januar 1814) über ben beeiften Jura, um von Poligan burch Entfendungen fich mit bem nachften Deftreichischen Ammeetorps zu verhinden, bas unter bem Relbmarschall = Lieutenant Kurften Alvis Liechtenftein gur Berennung von Befangon vorrückte. Allein die allgemeine Bemaffnung ber Departemente im Ruden und in ber finten Flanke und die Samme lung, Frangofischer Truppen ju Bourg en Breffe permochte ihn gum ploglichen Entschluffe, fich gegan biefe fart befette Stadt ju menben. Er überfiel fie (12. Sanuar), rudte fubn auf bie Bufammene gerotteten los, entwaffnete bie Ginen, Beffreute bie Andern, bemachtigte fich van zwei wichtigen leberg gangen über bie Gaone, von Macon (16. Sanuge) burch . leberraschung und von Chalons (18m Sanuar) burch Hebermaltigung ber beftigen Gegenmehr und machte fogar (19. Januar) einen Berfuch auf bie Borftabte von Lyon, minber in ber Ermartung eis nes Erfolges, als um die Starke und Saltung bes Feinbes auf die Probe ju ftellen.

Indes hatte er nicht verabsaumt, über Liesfard und Nantua die nächste Berbindung mit der, aus Genf ihm entgegen ruckenden Kolonne und mit diesser Stadt sich zu öffnen, eine Abtheilung im Walslifer Lande und zur Beobachtung der Uebergange über den großen Bernhard und den Simplon aufzustellen und eine andere Abtheilung nach Sawenen vorzuschieben, die von Chambery und Montmeitlan endlich auch (31. Januar) des verschanzten Postens, les Echelles genannt, sich bemächtigte.

Doch erhielt die Lage des Feldmarschall Lieus tenants Buhna bald eine andere Gestalt. Die Vorsbereitung zur Schlacht von Brienne, später die Unsordnungen zur Benutyng des daselbst ersochtenen

Sieges (1. und 2. gebruar), theilten' ben Bewes gungen aller übrigen verblindeten Armeetorpe Richs tungen mit, wodurch sie ganz aus ber Berbindung mit jenem bes Grafen Bubna tamen und biefes bolltommen felbfiftanbig auf feine eigenen Rrafte und Mittel beschrantten, mabrent ihm gegenüber ber Frangbfische Marfchall Augereau, am 14. Sas muar in Lyon eingetroffen, zu ben bortigen Truppen affe Neuausgehobenen und Rationalgarden ber mits tagigen Provingen Frankreichs und 10,000 altges Diente Rrieger aus bem Beere von Catalonien gog. Gegen eine folche lebergabl war es unmöglich, lans ger auf ber ausgebehnten Angriffslinie im freien Felbe bie Stime gu bieten und balb wurde bie Ers halfung bon Genf Bubnas Sauptaugenmert. Seine Druppen wichen von allen Seiten babin gurud, boch nur inbem fie jeben Schritt mit einer Sartnadigteit vertheibigten, welche ihren Geift ungebeugt lief. Burudgebrangt (28. Februar) bis auf jene Anboben, von welchen Genf burch Wurfgefchut leicht in einen Schutthaufen verwandelt werden tonnte, feste bas felbst Bubna fich meisterhaft fest. Batterien, aufs geworfene Berte und beren angemeffene Befehung ficerten Die Bebertichenben Puntte, ober eigentlichen Schluffelg ber Ueberreft von Truppen blieb in fteter Bereitschaft, und fo geruftet tam bie Umficht bes Senerals jebem feindlichen Berfuche ber Umgehung guvor, wies die beftigen Angriffe ftandhaft ab, bielt burch unerschatterliche Raltblutigfeit ben Bantels muth im Baume, welchen bie augenscheinliche Rabe ber Befahr bei Bielen ber Bewohner erzeugte und bob ben Duth ber Startern unter ben Gutges finnten.

Die schwere Probe erhielt balb ein gludliches Ende, ale auf Unoednung bes Feldmarschalls guriften Schwarzenberg, unter bem gemeinsamen Dber

befehle bes Pringen, feither regierenben Banbgrafen bon Beffen Domburg, von ber Sauptarmee bret Abtheilungen fich fublich wenbeten, beren eine, unster bem Feldmarichall = Lieutenant Bianchi burch rafches Borfchreiten und burch bas gludliche Gefecht bei Macon ben Marfchall Augereau zwang, von Lond : le : Saulnier weggueilen und feine Streiterafte in ber Stellung von Limonet (19. Marg) gu fams meln, um bie Rettung von Lyon zu versuchen, bie ' ihm jeboch nicht gelang. Felbmarschall : Lieutenant Bubna fühlte fich taum minder eingeengt, so brach er abermals jum Angriffe hervor, ließ bie vom Zeinde gerftorten Brucken über Die Arve wieder berftellen und warf bie, ihm gegenüber gebliebene Frangoffiche Divifion fo raid gurud, bag in Rurgem gang Savonen neuerdings befreit mar, und Bubna auf ber Brude, bie er bei Fletterive über bie Ifere fchlug, burch bas Thal von Grefivauban auf Gres noble vordrang. Der Einzug ber fiegreichen vers bundeten heere in Paris (1. April) und bie nach berigen Uebereinfunfte machten ben Reinbfeligfeiten in gang Franfreich ein Enbe.

Als Beweis bes hohen Vertrauens, bessen Graf Bubna sich wurdig gemacht hatte, erhielt er die Ernennung zum Generalgouverneur ber von Frankzeich abzusondernden Landschaften Pjemont, Sasvoyen und Nizza, mit dem Auftrage sie zu desetzen und bis zum Eintritte der königlich Sardinischen Regierung zu verwalten. Er zog über den Montzenis mit der Vorhut der hierzu bestimmten kaisserlichen Aruppen (9. Mai) nach Turin, vertheilte die übrigen staffelsormig an den Straßen, auf welzchen, in Folge der Uebereinkunst, das ehemalige Französisch=Italienische Heer in vier Kolonnen über den Colzbe-Tende, MontzGenevre und MontzGeznis nach Frankreich zog und blied sodann, als der

rechtmäßige Canbesfürft nach fechezehniabrigen Berbrangung wieber in feine Sauptftabt (17. Mai) gurudtehrte, an beffen Geite als Deftreichs biplomatifches Organ und jugleich als Befehlshaber ber Truppen, welche biefe Macht ihrem Bunbesgenof= fen in beffen Staaten, bis jur Bilbung eines eiges nen Beeres, jurudließ. In biefer Stelle entfaltete fich auf bas Berrlichfte ber fruber bemerkte Bug im Rarafter bes Grafen Bubna. Die Runft, mitten unter aufgeregten Parteien zu leben, ohne fichtbas ren Kraftaufwand fie ju gahmen und im Roth= falle zu befampfen, bei Allen beliebt, von Allen gefürchtet, fie zuweilen zu verfohnen, ober boch im gemeinfamen Bwede gu verfchmelgen; biefe eigens thumliche Gabe erwarb ihm hobe Achtung und in= niges Bertrauen unter allen Standen jenes Staates, bem er baburch noch wichtigere Dienfte gu lei= ften bestimmt mar.

Napoleons Erscheinen in Frankreich (1815) führte einen neuen Feldzug herbei. Feldmarschallseieutenant Bubna erhielt das Kommando über das zweite Korps der Italienischen Armee, woran noch die Piemonteser sich schließen sollten, insosern ihre unvollendete Organisirung eine Mitwirkung gestatstete. Die ihm vorgezeichnete Bestimmung war, während General der Kavallerie Baron Frimont mit der Hauptmacht über den Simplon nach dem Balslisers und Wadtlande vordrach, zuerst dessen Bedersgang über die Alpen zu verbergen und zu untersstügen, sodaun beim weitern Vorrücken dessen linke

Flanke zu beden.

Bu Erfüllung biefer 3wede schob ber thatige General (17. Juni) ungefaumt auf ben Mont = Ce=, nis und Genevre starte Posten und in die jenseiti= gen Thaler Patrouillen vor und ließ — um bie Lauschung zu vermehren — mit Unftrengung und

gestissenklicher Kundmachung sowohl biefe Wege, als auch Gemeinschaften über ben Drco und Matuma berftellen, als follten fie fur ben Marfc ftarter Ros lonnen bienen. General Frimont fchritt indeg uns vermuthet und ungehindert über ben Simplon mit ber Souptarmee, offnete fich über Genf und am rechten Ufer ber Rhone ben Weg nach Lyon und augleich burchbrach Bubna Stellungen und Poften, worin er wenige Mongte guvor in verkehrter Front fich behauptet, ober boch vertheibigt hatte und traf nach einem blutigen Gebirgsgefechte bei Conflans, (28. Juni) und nach Eroberung bes Fortes be la Grotte (6. Juli) zugleich mit ber, rechts von ihm parrudenden Saupttolonne und gleichsam ihren Bortrab bilbend (12. Juli), por ben Thoren von Lvon. Diefer zweiten Stadt bes Konigreichs, ein. Die große Babt ber bafelbft gefammelten Frangofifchen Truppen und die ausbrechende Wallung einer gable reichen Bolfsmenge fchien blutige Auftritte gu ver-Eunden, benen vorzubeugen besto bringenbere Pflicht wurde, als die (8. Juli) erfolgte Biebertebr Lubs wigs XVIII., in feine Hauptstadt jeden fernern Rampf einer Seits zwecklos, anderer Seits gum Berbrecheit machte. Dem Felbmarichall=Lieutenand Grafen Bubna gelang es, die aufgeregten Leidens fchaften zu beschwichtigen und er gog - in Gemaßs, beit ber Uebereinkunft von Montluel - am 17. Buli in Lyon ein. Daselbst blieb er, burch taifers liches Handschreiben vom 28. Juli, als Gouvers, neur, bis sammtliche Heere, mit Ausnahme ber zur Occupation zurudbleibenben Truppen aus Frankreich abrudten und er felbft von feinem Monarchen gum Stellvertreter bes tommanbirenben Benerals in ben Lombardie ernannt wurde. Als er an diefen neuen Poften abging, folgten ibm babin, nebft ber Ache tung aller Stande und Beborben, die mit ihm in.

Berührung gefianden, ihn fest, aber billig gesunden batten, die Segenswunsche vieler, die durch feine Milbe auf die rechte Bahn geführt oder von Uesbereilungen abgehalten wurden und der verdiente Ruf strenger Mannszucht unter seinen Truppen, für beren Bedürsniffe er stets vaterlich sorgte, aber über

beren Drbnung er auch fcarf machte.

Der König von Sarbinien überschickte ihm bie Insignien bes Großtreuzes vom St. Mauriz= und Lazarorden in Brillanten. Der Kaiser verlieb ihm (9. Febr. 1816) bie wirkliche Geheime-Rathswürde und ernannte ihn von Seiten Destreichs zu der, mit der Leitung und Uebermachung der Besestigungsarzbeiten in Piemont beaustragten Kommission, deren Ergebnisse nach fünf Jahren die Bollendung der Besten Erlies und Lesseillon in den Alpen, die Erzweiterung und Berbindung der Werke um Genuand der Bau einer Straße von dieser Stadt langsbem Meere über Spezzia nach Sarzana waren.

Im Jahre 1817 verlieh dem Feldmarschallseiteutenant Grafen Bubna die Erzherzogin Marie Louise, Herzogin von Parma, durch eigenhandiges Schreiben, das Großfreuz ihres Constantinischen St. Georgordens. Am 10. Oktober 1818 übertrug ihm. Ge. Nasestat der Kaiser das bisher interimistisch geführte militärische Oberkommando in der Lombara die vollständig und im Iahre 1820 erhielt er den Annunciadeorden vom Könige von Sardinien, in Anerkennung des bereits geleisteten und gleichsam im Borgesühle der beworstehenden, die vergangenen an Wichtigkeit noch übertreffenden Dienste.

Noch glomm, gleich wie in mehreren Theilen von Europa, auch in Landstrichen, welche an die Lombardie grenzen, der Brennstoff von frühern Zeisten fort und drohte, vom Geiste der Empörung angefacht, gang Italien, von den Grajischen und

Penlinkschen Alpen bis an den Meerbusen von Otrantes in Flammen zu versetzen. Deftreiche Aruppen schritten (8. bis 10. Februar 1821) über den Po, um. die Gräuel des ersten Ausbruchs an der süblichen Spige von Italien zu unterdrücken. Im nämlichen Augenblicke erhob sich in dessen nördlichen Provins zen der Aufruhr, feine Anschläge und Hossmugen auf die Schwäche der Befatungen in der Lombardie

grundend.

Allein Graf Bubna hatte fcon fruher bie arge Stimmung in Diemont burchblidt und feine bort unterbaltenen Berbindungen verfchafften ihm balb bestimmtere Andeutungen über Die Umtriebe und Plane. Done bie Schirmung bes Rudens von jes nem Beere, bas burch ben Rirchenftaat nach bent emporten Reapel gog, aus ben Mugen gu verlieren, vereinigte et alle vermenbbar bleibenben Truppen an ben Punfren, bie er am meiften bebroht erachtete und von wo er, wohl berechnet, fruber mit voller Rraft auf ben Sammelplat ber Gabrung gelangen, als bort ber verworrene Schwindel zur geregelten Meuterei fich geftalten tonnte. Go vorbereitet fand ihn die Nachricht, daß ber Berrath in ber Racht vom 8. jum 9. Marz die Fahne in der Citabelle von Aleffandria aufgepflangt, am 12. Darg Turin in Berwirrung gebracht und burch schnelles Umfiche greifen ben Konig zur Abbankung (13. Darz) und Hebertragung ber Krone an feinen abwefenben Brus ber veranlagt babe.

Noch bestand der Wunsch unter den in Laibach versammelten Souveranen, ohne fremde Einmend gung die allgemeine Ruhe wieder hergestellt und den Sieg des Pslichtgesühls über die Borspiegluns gen der Abenteurer durch Ermahnungen und Borsstellungen bereitst zu sehen. Doch blieben dem Seneral Budaa die militärischen Masvegeln aus

empfohlen; bie Kommanbanten ber Deftreichischene Erbstaaten, befonders ber jundchft liegenden, ers bielten Befehl, Truppen in Bewegung zu seigen und selbst Kaifer Alexander schiedte nach seinem fernen Reiche die Beisung, 75,000 Mann schleunigst aufs

brechen ju laffen.

Allein nicht bie Langmuth ber Fürften, nicht ihre warnenben Anstalten, nicht bas Rieberfcmettern bes Reapolitanischen Aufruhre burch bie Uns terwerfungsafte won Capua (21. Dary), nichts tonnte in Diemont die Umfinnigen zu befferer Ueberlegung bringen. Dort nahm feit Unfang Aprile ber Muftubr einen fehr emfthaften, ja brobenben Karafter an. Es trat Bufammenhang in bie Daagregeln. Die Berfchwornen hatten fich Gelb und anbere Rrieasa bebirefniffe verschafft. Durch formlichen Beschluß (27. Marg) wurden 100,000 Mann unter bie Bafs fen gerufen, benen gegenüber Generallieutenant Las tour faum 4000 Dann bem Ronige treu erhalten. aber felbe, weil er nicht mit gleichem: Bertrauen auf bie Unerschütterlichkeit Aller rechnen fonnte, bins ter bie Mauren von Rovara geführt hatte. Die Frechheit der Aufwirgler war badurch jum bochften Nebermuthe igefteigert. Bon ihren. Bereinigungsund Hauptwaffenplagen, Aurin, Genua und vors züglich Alessandria wollten sie, nach bem Borbilbe ber ehemaligen Frangbifchen Ummalgung, über bie Rachbarftaaten fich ergießen, um bort heimlich vorbereitete Aufregungen ju entflammen. Schon mage ten fie Streifinge: bis fnapp: an bie Deftreichifche Grenze und einer berfelben (6. April) brangte bies aus Novara ihm entgegen giehenden königl. Trup= pen wieber dahin zuruck. Nun fchien es bem Gras fen Bubna nicht mehr rathlich, auch nur einen Augenblick zu harren. Zwar waren feine Truppen, nehft :allen, aus bem Benetianischen mit größter

Anstrengung ihm zugeschicken, nech weit unter ber Bahl der ihm gegenüberstehenden und andere Bersstärkungen konnten vor Mai nicht angereiht seyn; boch hatte ein kaiserliches Kabinetsschreiben aus kais bach (2. April) die Sicherstellung der Ruhe von Oberitalien mit unbeschränkter Bollmacht in Bubs nas Hand gelegt. Je dringender die Lage, die keine neuen Anfragen mehr gestattete, je schwerer die Berantwortlichkeit wurde, die das ausgesproschene unbegrenzte Bertrauen seines Monarchen ihm auserlegte, desto mehr sühlte er Kraft in sich, bessonders in dem Bewußtschn, wie er in einem das maligen Schreiben hochst genial sich ausdrückt, daß er in der heitigsten Pslichtersüllung Leuten entzgegen trat, benen der Strick an der Kehle saß und die Schuld am Gewissen nagte.

In der Nacht vom 6. bis zum 7. April, wahvend er und feine Generale im Theater und in Abendgefellschaften fich zeigten, erhielten bie Erupa pen in und um Mailand ben Befehl jum ungefaumten Anfbruch. Auf ben rechtlichen Ginn ber Mehrzahl unter Mailands Bewohnern trauend und in ber Ueberzeugung, baß die frubere fefte Saltung ber Behorden und Die Bermeibung jeder Aufreigung bie offentliche Rube fest genug begrundet habe, um ber Anwesenheit von Truppen einige Beit zu ents bebren, ließ General Bubna in ber Sauptftabt nur eine fcwache Befatung gurud. Alle übrigen Eruppen (7. April) am Licino bei Pavia, Abbiate graffo und Buffalora versammelt, schritten am Dorgen bes 8. an biefen brei Punften über ben Fluß auf das Piemontefische Gebiet über. Gin Aufruf an das Bolt, mit dem Gebot, der Theilnahme an Thatlichkeiten fich zu enthalten, verscheuchte jebe Bes forgniß unter ben friedlichen Bewohnern.

Der rasche Erfolg bewies, wie trefflich bie Une.

bernehmung berechnet mar. Die Emporer, bisber im Babne, Deftreichs bewaffnete Racht fen in ben Lombarbifch = Benegianifchen Provingen gerftreut, que rudgehalten, achteten es Unfangs für ein Blends wert, als fie mitten in Diemont auf Deftreichische Aruppen fließen. Rur an biesem Tage (8. April) persuchten fie am Glacis von Ropare und am rechs ten Ufet ber Agogna einigen Biberftanb. zweite (9. April) fab fie nach ollen Richtungen fich zerftauben. Eine fcwache kaiferliche Avantgarbe, beauftragt, bie Saltung binter ben feften Ballen ber Citabelle von Aleffanbria ju erfpaben, fand felbe mehrlos und rudre (11. April) obne Dinbecs nif ein. Endlich fließen bie, von Rovi nach ber Bochetta vorgeschabenen kaiferl. Poften (18. April) auf eine Deputation, welche bie, am Borabend bes fcbloffene Unterwerfung ber Festung und bes Ge= bietes von Genua in bas taiferliche Sauptquarties überbringen follte.

Also am fünften Tage nach bem Einmarsche in bas emporte und bewaffnete Land war baselbst bie Ordnung und rechtmäßige Regierung wieder bergestellt und der Destreichische Kommandirende, mit dem rechten Flügel des Armeekorps an Novara, mit dem linken an die Bochetta gelehnt, die Mitte bei Casale und größtentheils dei Alessandia gesammelt, gönnte seinen Truppen die wohtverdiente Ruhe und dem Generallieutenant Grasen Latour mit den treu gebliebenen Piemontesern die Ehre, nach Turin zu ziehen und ihren Landessursten in der Hauptstadt

zu proflamiren.

Graf Bubna, vom Kaifer von Ruftland mit bem Alexander=Rewsthorden, vom Könige von Preus ben mit den brillantenen Infignien bes rothen Absters und vom Könige von Sardinien mit einer Dostation beehrt, erhielt von seinem Monarchen, nebst bem Groffrein bes Deffreichifchen Leopolbsorvens und einem jahrlichen Gnabengehalte burch Sande schreiben aus Laibach (16. April) ben hulbvollsten Musbrud ber allerhochften Bufriebenbeit, und als Berveis bes großen Bertrauens, die Bahl ber fernern Ginleitungen gur Sicherftellung bes Bollbrach= Er bestimmte bie Babl und Bertheilung bet Deftreichischen Truppen, Die in Piemont bleiben folls ten, bis Alles im geborigen Gange betraftigt mare, ertheilte ihren Rommanbanten Berhaltungsbefehle. welche bas Geprage wurdevoller Magigung trugen und traf am 9. Mai wieber in Mailand ein. Dort empfingen ihn bie Gutgefinnten mit Inbel über bie fcnelle Befreiung von Beforgniffen und Schreden und felbft bei ben Schulbbemußten berrichte fichts bar ein Gemisch von Scheu vor feinem burchbrins genben Blide und von innerlicher Bufriebenbeit, baf man ihnen nicht Beit zu Unbesonnenheiten gelaffen batte.

Unter fo vielfaltigen Unftrengungen gerieth feine nie gehörig geschonte Gefundheit vollends in Bers fall. Noch hatte er (24. Februar 1824) bie Gehnfucht befriedigen tonnen, feine beinabe achtzigjabrige Mutter und manchen Jugendfreund in Bohmen gu besuchen und fodann, nach ber Proving gurudgefebrt, bie burch bas gegenseitige Band ber ihr geleifteten Dienfte und bafur von ihr gezollten Achtung gleichs fam feine zweite Beimath geworben war, fab er auch bort einen feiner beißeften Bunfche erfullt. Am 10. Mai 1825 gog er gum letten Rale feinen, um bas Baterland hochverbienten Degen und fette fich an bie Spite bes feierlichen Buges, welcher ben ges liebten Monarchen und beffen erhabene Gemahlin burch bie Strafen der alten Longobarbischen Saupts fabt und mitten burch ein wonnetruntenes Gewühl führte. Um 11. Dai ftellte er Ihren Majeftaten

feine Untergebenen vor. Allein am folgenber: Tage ergriff ihn bas athritische Uebel, bessen Qualen er bereits durch mehrere Jahre trug mit solcher Heftigkeit, daß der Arzt bald die Gesahr für hoffnungszlos erkannte. Seine Schmerzen nahmen zwar ab; er bat sogar seine Kreunde, das Krankenlager zu umkreisen; doch schwauden sichtbar die Kräste, bald auch die Aheilnahme am Gespräche der ihn Umgezbenden, endlich die Besinnung. Unverkennbar war das Lebensprinzip ohne Rettung zerstort.

So entschlummerte er am Morgen bes 6. Juni, mit ber Fassung und Ergebung bes echten Christen, mit ber Ruhe bes tröstlichsten Bewußtseyns und am Ende einer Laufbahn, die voll Shre und Glanz, noch reicher an Wirken und Thaten und die vielsleicht ohne Neiber geblieben, weil sie ganz sein eige

nes Bert gewefen mar.

In ber garten Jugend hatte ber Kampf mit Bibermartigfeiten bes Schidfals feine innere Kraft geftablt und frubzeitig in bie Schule ber Erfahrung hinausgeworfen, hatte er fich felbst, so zu sagen von Innen heraus, gebilbet und von feinen feltenen herrlichen Unlagen Erfolge geerntet, bie fonft nur von einer forgfältigen Erziehung erwartet werben. So entwidelte fich bei ibm nach und nach bie fchnelle Fassungefraft zum scharfen und richtigen Ueberblice und bas angeborne Gefühl ber entsprechenben Baltung au ber wurdevollsten Stellung in ben verschiebenartigften und schwierigsten Lagen bis binauf jum Bubrer von Armeen, jum Unterhandler von Staats= vertragen, jum Bermalter frember Provingen und Begahmer ber emporten ganber! Sein Karafter, war eine gludliche Mifchung von Gigenschaften, bie fceinbar fich wiberfprechen. Ruhe und Kaltblutige keit beim Berathen und Ueberlegen, fprübendes Feuer beim Bollzieben; Leichtigfeit, aber Grundlichteit in

Befcaften; Frobsinn und Offenbergigkeit in ben gefelligen Beziehungen: in jenen bes Dienftes Ernft. Berfchloffenbeit, eine funftlofe und ungezwungene Reinheit; Nachgiebigfeit und Gemuthlichfeit gegen feine Umgebungen; unerschutterliche Reftigeeit und bebarrliche Kraft im Berfolgen bes vorgestedten Bieles. Der schäbbarfte Bug, somobl in feinem gemohnlichen, als offentlichen Leben, bleibt noch gu ermabnen übrig, namlich ber Sang und bie Gabe gu vermitteln, auszugleichen, ju verfohnen. oft bas Biberftreitenbe in gemeinfamen 3weden gu einigen. Benn feine glangenbern Eigenfcaften balb Dannern auffielen, welche ben mahren Gehalt zu murbigen verfteben, und wenn biefe, einmal an ibn gezogen, nicht mehr von ihm abliegen, ihm ftets ausgezeich= nete Auftrage gumenbeten und baburch feine fchnelle und ehrenvolle Laufbahn bereiteten; fo mar es boch fein Geift ber Dagigung und Berfohnung, ber in allen Lagen ihm Freunde, ja begeifterte Berehrer fcuf und feinen Berbienften bie Rrone auffette.

Die Nachricht von seinem Tobe verbreitete uns geheuchelte Betrübniß in der Provinz, deren milizarischen Berwaltung er vorstand, im t. t. heere, das ihn durch neun und dreisig Jahre unter seine ausgezeichnetsten Glieder zählte und im ganzen Kaisserstaate, in dessen Jahrbüchern sein erleuchtetev Eiset und seine hohen Dienste einen würdigen Platz sinz den werden. Bei der militärisch kirchlichen Arauersfeier, die auf Besehl des Kaisers im Freien auf dem Mardselbe (23. Juni 1825) begangen wurde, ließ die Stadt Mailand ein Prunkgeruste und an dessen vier Seiten die passenden Inschriften:

Ferdinandus Comes Bubna — Civis Integer — Bellator Fortis — Moderator Sapiens —

.

aufftellen. Die gesammte Garnifon unter ben Bafs fen, bie anwesenden Bornehmften aller Stanbe und eine gabllos zuftremenbe Boltomenge bezeichneten

Die tiefe Rubrung.

Se. Majeftat ber Raifer geruhte burch ein Sanbidreiben (Mailand 17. Juni 1825) ber hins tenlaffenen Witme, und burch ein zweites (Pregs burg 19. October) ber hochbejahrten Mutter bes Berblichenen bas hergliche Beileid zu bezeugen und eben fo hulbvoll ale feierlich bie Berbienfte anguera fennen, welche ber Berewigte in ben wichtigften und ichwierigsten Gelegenheiten burch bie thatigfte Erfullung feiner Pflichten und burch Beweife ber treuesten Ergebenheit fich erworben hatte.
So murbe Graf Bubna noch im Grabe von

feinem Fürften belohnt und geehrt!

## \* XL. M. Carl Gottlob Hausus,

Mi ber Philosophie und Pfarrer gu Batgenborf und Backleben.

> geb. ben 31. Dary 1754. geft, ben 7. Buni 1825.

Siner ber geiftvollsten, vielfeitig gebilbetften unb gelehrteften gandgeiftlichen in Thuringen, welcher fich auch burch Schriften einen bleibenben Rubie erworben bat. Die Stammeltern beffelben gebors ten icon feit einigen Menschenaltern bem Prebigers Rande an und ber Bater, M. Carl Traugott, fo wie die Mutter, Fr. Rabel Sophie, geb. Richter, maren aus biefem Stanbe entfproffen. warb im Jahre 1745 als Pfarrer nach Frembiss walde bei Mutschen im Leipziger Rreise berufen. Dier wurde unfer Carl Gottlob geboren, nebft noch

einem Bruber, ber fich in ber Folge ber Jurisprus beng widmete und als Rechtsconfulent gu Dress ben ftarb, und einer Schwester, welche im Benge ihres Lebens bereits irdifc vollendete. Der Bater. ein wurdiger Seelsorger seiner Gemeinde, war auch ein wahrhaft wurdiger Erzieher seiner Kinder in Gottesfurcht und Wiffenschaft. 3m Jahre 1755 erbielt er ben Ruf als Probft und Pfarrer nach Liffen und Sagrborf in ber Ephorie Beifenfels. Rur turge Beit mar es ihm bier von ber Borfes bung vergonnt, feine fegensvolle Birtfamteit in Rirche und Schule, fo wie im liebenben Rreife feis ner Rinder fortaufegen; er ftarb 1758 in einem Lebensalter von 48 Jahren, 3 DR., 2 BB., 1 E. Der Cohn bis in fein 18tes Jahr unter ber fors genben Pflege ber Mutter auf bem Lande erzogen, fand außer bem Schulunterricht bes Drtes, in ber Leitung eines wurdigen Predigers zu Ofterfelb Bers anlaffung und Aufmunterung, fich mit den Elemens ten ber Lateinischen und Griechischen Sprache bes kannter und vertrauter zu machen und fich auf bas Studium ber Theologie vorzubereiten, fur welches nicht nur fromme Mutterliebe, fonbern auch ein eigner, innerer Ruf ibn bestimmte. Er begab fich baber im Sabre 1767 auf die Thomasschule gu Leipzig, wo er unter forgfaltiger Anführung ber bas figen Lehrer und namentlich Des berühmten Rector Rifcher, welchem Sachfen viele gelehrte Danner gu verbanken batte, feine Studien mit raftlofem Gifer fortsette. Er zeichnete sich bald unter feinen Dits schulern ruhmlich aus, und erwarb sich insonberheit bas Boblwollen Sifchers. Gingezogen, haushal= terifch mit ber Beit, wenig bedurfend, entzog er fich fcon auf ber Schule nicht bem Schweiße ber Arbeit und fuchte einzig in ber Dufit feine Erholung, in welcher er fich grundliche Renntniffe fammelte

und eine nicht gemeine Fertigkeit im Rlaviersviel . au erftreben suchte. Balb legte er auch durch ei= gene Komposition und Berfertigung mehrerer Lies ber und Zonftude fur ben Leipziger Almanach, fo wie burch Unterricht und Bilbung einiger ausge= zeichneter Diletanten zu Leipzig feine grundliche, kunstmäßige Ausbildung in der Musik zu Tage. Eben so brachte er von der Schule eine grundliche Renninif bes Bersbaues und ber Sylbenmaage ber Alten hinmeg, welche gewiß viel bazu beitrug. baff er in feinen mannlichen Sahren noch ein richs tiger und feiner Beurtheiler ber Deutschen Profobie Wohl vorbereitet und zur wiffenschaftlichen Thatigfeit gewohnt, bezog er 1773 bie bafige Uni= verfitat. Sier bauete er mit bem gewiffenhafteften Aleige und gludlichsten Erfolge auf bem bisber gelegten Grunde fort und wahlte fich anfangs claffifche Literatur und biblifche Philologie ju ben Sauptfachern feines Studiums, einzig in der Abficht, um burch biefe Bulfemiffenschaften tiefer in fein Sauptfach, die Theologie einzudringen. Er befuchte hierauf bie philosophischen, historischen und mathematischen Borlesungen ber herren Sepblig, Erufius, Platner, J. U. Ernefti, Burfcher, Borg und Gehler; in ber Physit und Raturgeschichte waren Ludwig, Leste, in ber gelehrten Gefchichte und Dichtkunft Ed, Boffed in ber Sebraischen Sprache und Augusti, Schwarz, Morus und Burs fcber in ben verschiedenen Theilen ber Theotogie feine Lehret. Er wurde burch ein furfürftliches. ingleichen burch bie Greinifchen und Fiedlerifchen Stipendien in feiner academischen Laufbahn unterflust. Much erwarb ihm fein academischer Rleiß bie befondere Buneigung des Professors Sendlit, der ihn nicht nur zu feinem Famulus erwählte, sondern ihm auch den Unterricht feiner Kinder anvertraute.

In biefer erlangten Stellung franden ibm nicht nur eine Menge literarifcher Gulfomittel ju Gebote, fonbern er gelangte burch biefelbe auch zu einem nabern Umgang mit einigen akademischen Lebrern und geiftreichen Mannern und Frauen, Die auf die Stus Dien und die gefammte Bildung beffelben wohlthas tig einwirkten. Im Sahre 1780 bewarb er fich um bie Magisterwurde, welche ihm auch bie philosophis fche Fakultat ben 10. Februar a. c. auf eine für ihn fchmeichelhafte Weise ertheilte. Aufgemuntert burch ben Beifall feiner akademischen Lehrer und burch bie mobimollenden Binte einiger Gonner, mar er eine Beit lang entschloffen, fich bem atabemifchen Lehrerberufe gu widmen; ingwischen gab er, ent= blogt von allem eigenen Geloguschuffe, biefen Ent= folug bald wieder auf. Die Bekanntichaft mit bem um bie Buchbruckerfunft und Notenbruckerei fo boch verdienten Buchhandler Breitkopf offnete ibm ein belohnendes Relb fur literarifche Arbeiten und fur eine forgenfreie Gubfifteng. Er erhielt von ibm bie Rorrecturen von mehreren großeren Ders ten und mufitalifchen Studen und murbe als Mit= arbeiter an ben bamaligen fritischen Beitschriften eingelaben. Es begann baber fur ihn eine ichone Beit, Die mit ihren bellen, warmen Lichtstrahlen noch ben Abend feines Lebens verflarend erleuch= tete. Diefelbe brachte ihn auch mit bem bamalis gen Burgermeifter, orn. Upel in nabere Berbin= bung, in beffen Familienfreife er gludliche Lage verlebte. Er leitete mit ben jugenblichen Unterricht bes burch feine Metrit fo berühmt geworbenen D. Muguft Upel und wußte benfelben burch ein uns auflosliches Band bantbarer Liebe an fich zu feffeln, fo, daß fie auch noch als Manner im traus lichsten Berkehr mit einander blieben und ihre gewonnenen allseitigen Unsichten von der Bersfunft,

über Rythmus und Metrum ze., gegensettig fich austauschten. Dief und schmerzlich verwundete ba= ber fein Berg bie Trauertunde von bem am 9. Muguft 1816 - bei sonft frischer Gefundheit fchnell erfolgten Tobe feines hochverehrten Schus lers und Freundes. - Leipzig mit feinen mannige faltigen Schaben und Genuffen feffelte auch unfern Baufius fo fest an fich, bag ber Gebante an eine baldige anderweitige Unstellung weber Raum noch Berlangen in seiner Seele gewann. Er fab ja feine Gubfifteng bafelbft fo wohlthuend gefichert; fich felbft mit einem auserwählten Kreife geift- und geschmadvoller Kenner und Beschützer ber Runft und Biffenschaft umgeben. Die Stunden ber Duge benutte er gur Unfertigung einiger Glementarbus der für einen erleichternden Schulunterricht, \*) und Bur Bearbeitung eines großen geographischen Sanb= buchs fur die Jugenb und Liebhaber ber Geogras phie, welches 1795 bei Leo in 3 Th. in Druck erschien. Daffelbe gehört wegen seiner lichtvollen Dronung, ungemeinen Raflichfeit und Rlarheit, fo wie wegen feines Reichthumes an hiftorifchen, ftas tistischen, topographischen und physikalischen Ros tigen zu ben vorzüglichften geographischen Lehrbus chern ber bamaligen Beit und beurkundet bes Berfaffers große gander- und Bolferfunde und Fleiß in bem Gegebenen. Er bebicirte biefes geographis fic Bert bem bamaligen Stiftsbirector ju Beis, Gr. Ercellenz bem wirklichen Geb. Rath, Graf v. Berthern, einem eben fo erleuchteten Renner, als elfrigen Beforberer ber Biffenschaften und Runfte, ber es mit Wohlgefallen aufnahm und mit bleis benber Berthichagung bes Berfaffers belohnte. Dem im Sahre 1799 trug er bemfelben bas ers

Darunter zeichnet fich bas fehr verbreitete u. befannte AB & Bud aus ber Matargefchichte, Leipz. bei Bog, aus.

libiate: Pfarraint au Althoicellinnen in bar Grafs fchaft Beichtingen gur Aunahme an. Go ehrenb Diefer Beweis bes Bertrauens fur ihn mar, fo verfeste biefer Ruf ibn boch eine Beitlang in einen innern Kampf mit fich felbft, ob er aus ben bisa berigen fo angenehmen Lebeneverhaltniffen beraustreten und fie mit ber Abgefchiebenbeit von allem literarifchen Berfehr bem fillen Berufe eines Lands predigers in einem fleinen Dorfe vertaufchen burfe. Bulest entichieb boch bie innere Gottesflimme fun bie Annahme bes vertrauungsvollen Untrags. Bevor er aber bemfelben folgtenund, von Reipgig schied, verebelichte er fich noch bafelbst mit Softe Christiana Erdmuthe Opig, bes auch als Schrifts fteller bekannten Pfarrers ju Magveborn bei Leips gig, hrn.M. Earl: Gotthelf Dwig, altesten Dochter erfteri Che. ... Im Exinitatiofefte beffelben Sabres hielt eremit: feinen angetrauten: Battin ben feierlis then Gingug in ber ibm anvertrauten Bemeinbe.

Schienen gleich Saufins's Zalente und Rennts niffe auf einem einsamen Dorfe nicht an der Stelle gu fenn, wo fie nach ihrer Kraft und Richtung wirten tonnten, fo erfullte er boch auch ba als Freund und Lehrer feiner Gemeinde die Pflichten feines Standes mit eben fo viel Freudigfeit;, alf Segen. 2018 Menschenkenner suchte er fich: gang gu ber : Borftellungs: umb Empfindungstraft ber Landleute herabzulaffen. Geine Predigten maren nach Inhalt und Form popular, und vall prettis fchen Ginnet, obichon letterer ihn mitunter ber Befahr auszusegen Schien, an bas Gemeine und für die Rangel Unschickliche zu ftreifen, eine Gofabre ber fcon Biele unterlegen haben, welche Natur ind Aderban gum vorherrichenden Gegenftand ihrer Prebigten machten und bierin die beste Unleitung gur mabren Gottfeligfeit fur Landleute erkannten. Die Mehmahl ber Stunden bes Tages, Die ihm

bei felnene Unice übrig bileben, verlebte er in wiffe fenfchaftlicher Dufe, wingeben von einer auserwähls ten Bucherfammlung; welche er in Leipzig fich nach und nach angekauft hatte; auch widmete er einen Sheil: berfelben einem ausgebreiteten freundschaftlis den Briefwechfel und fleinen Befuchen in feiner Umgebung, wodurch er fich nicht nur viele und eble Freunde erwarb, fondern auch heilsames flife tete, indem er überall ben Sinn für Wiffenschaft wab namentlich auch fur Ratur und iber Schopfungen und Erfcheinungen ju nahren und ju begruns bent und Blumen: bes guten Gefchmade bingus pflauzen fich bestrebte. Im baudlichen: Leben ers blubten ihm Baterfreuben im hanmelgeschen breier Bochtep und eines Sohnes. Letterer marb ihm Vald burch ben Tob wieder entriffen. i. Seine Baterforge widmete er baber in liebenber Treue ber Erziehung und bem Unterrichte ber ifim gebliebenen Tochter. Bugleich wurdenim Schofe iditblicher Einfamfeit bas Reich ber Ratur ein neuer Liebs lingsgegenstand feines Forfchens, wie auch Detos notnie mit ihren Huptzweigen ... Ihn leitete biere bet ber Bunfch, mit ben erlangten Reuntniffen bes lehrend auf seine Gemeindeglieber zu wirten. Eine Frucht feines Fleifes war ein Wert unter bem Bitel : "bie vier Sahreszeiten", welches er in. Drud gab and bas bei Bog in Leipzig erschien; ferner erfchien auch von ihm bei bemfelben Berleger 1800 /ber Bleine Pferbetiebhaber", ein Lefebuth fur Snas Den. . Er ftubirte in biefer Beit auch mehrere mebis ginfiche Berte, um fich in Befanntichaft gu feten mit ber Natur und ber Behandlung ber herrichens ben Krankheiten unter ben Lanbleuten und ihrer nachften Beilmittet; felbft bie fogenauntent, bei bem gandmanne beliebten, fompathetifchen Deilmits tel enigingen feiner aufmerkfamen Prufung und Wurbigung micht. Ueberhaupt reigte ion nichts

miehr, fald ingend reine Berbolltommuting im Reiche bes Wiffend: Bebe feinem Stande Gewinn bars bietenbe Schrift, bie burch innern Gehalt fich auch seichnete, fullte entweber feine Bibliothet aus, ober wurde wenigftens von ihm gelefen und ercerpirt. Er notirte fich genau alle vorzüglichern Berte an. Stieß er beim Lefen auf Stellen, bie feine Bes bentlichkeit in Anspruch nahmen - fo prufte er fie befonnen, und man fand bei ihm, ber fruber an recensirenden Schriften Theil genemmen, die trefs fendften Beurtheilungen der wichtigften und schatzbarften Werte. Sa, es war ibm fo eigenthumlich geworben, Stellen, bie ibn anfprachen, alsbalb beim Lefen mit ber Bleifeber gu unterftreichen, ober bie ihm nicht. genügend und überzeugend zuspmechen, mit abfälligen Bemertungen und Zeichen zu ibes gleiten; felbft: ihm nur geliebene Bucher unterlag gen biefer feiner eigenhanbigen Rritit, nicht allemal mit beifälliger Buftimmung ber eigenthumlichen Bies figer. Das befchrantte Dienfteinkommen feiner jeg sigen Stelle legte feiner Bucherliebe enge Seffeln an. Erfreuend mar es baber fur ibn, als beffen fr. Ritchenpatron, ber Graf und Berr von Bere thern ihn im Sabre 1809 zum Pfarramte in Becf genborf mit Badleben in ber Sphorie Gangerhaus fen berief. Durch biefe Berfetung fab er fich nicht nut in eine großere Parochie, fondern auch in eine für feine machfenden Familienbedurfniffe gunftigere Lebenslage eingeführt. Dam. Judica hielt er bie Anzugspredigt in feinem neuen Amtstreife. . Auch bier lebte er außer feinem Gefchaftstreife gang ben Biffenschaften, erzog feine Bochter murbig und meis bete ihnen bie aufmerfamfte vaterliche Gorgfatt. Bugleich lentte er feine Mufmertfamteit vorzuglich auf die Berbefferung ber beiben ihm untergebenen Schulen. Belehrend, bergtbend und ermutbigend

trat er ben Behrern jur Geite und fuible fie für ihren wichtigen Beruf zu erwarmen und zu begeistern. Er fuchte fie zu überzeugen, bag, jemehr bie Bilbner ber Nationaliugent porzhalich barauf feben, berfelben an bem ihr vorgehaltenen Behrftoffe eine bobere Gemanbtheit bes Beiftes abzugewinnen, befto gewiffer murben fie biefe auch nach vollendes ter Schulzeit in allen Berbaltniffen bes bauslichen und burgerlichen Lebens: offenbaren. Die Belt, auch die Deutsche Belt werbe nur mit ben Dens fchen und burch bie Menschen anbers. "Bie wir biele bilben" - rief er - wird jene bereinft fenn. gotoly erhebe fich in unferer aller Bruft ber große Bedate: von und Bithnern ber Landjugend geht shamtfichlich bie Erlofung ber Menfcheit von ihs jemigroftentheils moch febrinvolltommenen Bus Mantber aus. Steft fiebe baber auch unfer Entfchlußt poir wollen durch eine weife, geordnete Erziehung poet Bugend ein tunftig fraftigeres, verftanbigeres nint ebleres Geschlecht aufftellen, welches nicht nur "in eine beffere burgerliche Berfaffung paßt, bet fimir entgegen feben burfen, fonbeen aus beffen gesAduterter Gesammteinficht auch mit ber Beit ein Ad allmablige immer: vollkommner ansbilbenbes Burgerthum nothwendig hervorgeben wird." Elementartehrmittel wurden angeschafft, bie Stei phanifche Laut: und bilbenbe Lehrmethobe im Geis fe ber achten Gotratil:wurde eingeführt, bas Rechnen, in welchem Saufius wim Meifter mar - und nas mentlich bas Ropfrechmen zu einem Sauptzweige Des Unterrichts erhoben und ber Deutsthen Gpras cherund bem Realunterrichte mehrere Lehrstunden angewiefen. Er fuchte eine Schulbibliothet ju fun-Siten; in welche bie beften Lehrbucher aufgenoms men wurden. Bugfeich bilbete er einen Lefezirtel für Schullohrer, um fle auf eine weniger toffpis-

fige Beife mit' ben Fortfchritten im Gouls und Erziehungefache bes In= und Auslandes in Rennt= niß zu feben. Er fcbloß fich auch mit feinen Leb= rern an bie Schulkonferengen an, beren fich mehrera in ber Werthernschen Berrichaft gur Forbers ung einer Gefammtbilbung ber Boltslehrer gebilbet und begrundet batten. Den nun Berewigten ternte in Diefem Abfchnitte feines Erbenlebens ber Referent naber kennen und er verdankt ibm von blefer Beit an manche belehrenbe Stunde im freund= lichen Umtaufch theologischer und pabagogischer Anfichten und Ueberzeugungen. Er war und blieb ein fleißiger Forscher und Denter und hielt mit feinen gelehrten Beitgenoffen gleichen Schritt; boch hatte er fein theologisches System gewiffermaßen geschloffen und man fab, wie Erneffis liberale Denfungeart und Gelehrsamfeit bemfelben gur Grund's lage gedient hatte, obschon auch Crufius in ihm ein gemiffes hinneigen zu apotalpptifchen Meinun-gen angebilbet hatte. Die in neuerer Beit betannt ges wordenen Unweichungen fo Mancher von einer fo tangen Beit bemabrten und burch große Schrifts forscher erprobten Orthoborie im eblen Ginne bes Worts, machten ihn oft unruhig. "Bo wird bies fes alles hinführen," fagte er oft, - "ich erlebe es zwar mahrscheinlich nicht, aber die Folgen von bem Leichtsinn, mit bem man jest bie und ba bie beiligen Religionsurfunden und Glaubenswahrheis ten behandelt, konnen nicht anders als traurig fenn." So febr ibn aber bie baraus entfpringende Gleichs gultigfeit in Ansehung ber Religion und bes ofer boch intolerant gegen Underebentenbe; entfernt von Berkeherungefucht ließ er Jeben feinen Beg geben; Berfchiedenheit bes Glaubens machte bei ihm feinen Unterschied in ber Areundschaft. Dit

poller Ueberzeugung kann Referent verfichem: Sau= fius erhielt in fich lebhaft ben regen Ginn fur jebe frembe Ibee; in ihm vereinigte fich bie reinfte Em= pfanglichkeit fur bas Reue mit ber gereifteften Burbigung bes Alten; babei mar er ein schlichter, gu= ter, ebler Mann, ohne Urg und Falfch; fein Grund= fat war: "thue Recht, scheue Niemand." Nur bars in fehlte er, baß er ftreng in feinen Forberungen an Unbere war und im perfonlichen Umgange mit Amtebrubern beftigen Biberfpruch nicht wohl gu ertragen vermochte und baber zuweilen fcbleiert und berb feine Meinung fagte; er auch oft verfannt und bart beurtheilt warb. Um beften lernte man ihn tennen und ichaben im graulichen Gefprach unter vier Augen-Ref. und andere Amtebruber oft mit ergriffen feine Erhebung über bas Stmeine, über bie gange aus fere Belt, aber auch fein Rummer, nicht tiefer bier ins Beiligthum ber Babrheit, in bas Reich bes Lichtes, wornach fein Geift burftete, einbringen gu Fonnen, Seinem außern Menfchen fchentte er freis Jich oft gu wenig Aufmerkfamkeit und nicht felten vernachläßigte er in fpatern Lebensjahren bie Saltung und Befleibung feines Rorpers. Inbeffen wer micht an ber Schale, fonbern am achten Rern bing, mußte ihn bennoch zu suchen und zu genießen. Die Familie feines Rirchenpatrons fchatte ibn jeber-Beit boch. Er ward von berfelben mit ausgesucht und gebeten, ben Jugendunterricht ber fich nun in Spa= nien befindenben t. Gachfifchen Gefandtin, Freifrau pon Konnerit, geb. Freiin und herrin von Wer-Maturbeschreibung gu leiten und zu ertheilen. Grundlichteit, und Liefe feines Wiffens zeigte fich auch, bier in ben erfreulichsten Fortschritten feiner talentvollen und geiffreichen Schulerin. Die fitenbe

Lebensweise, fo wie auch bie Schreden bes Rries ges im Deutschen Freiheitstampfe, Die feine Bes meinde und auch fein Saus ergriffen, ausplunders ten und fogar ihn und bie Seinigen in die Rlucht trieben, wirften im Ablauf ber Beit ichwachend auf feine Gefundheit und namentlich auf feinen Unterleib. Leberleiben ftellten fich ein. Durch argtliche Bulfe murben biefelben eine Beitlang gludlich ge= Dampft. boch fie febrten wieder in verftarttem Das Uebel muchs, und mit bemfelben bie allmablige Abnahme feiner Korperfraft. - bis endlich eine überwiegende Kraftlofigfeit und Schwas de mehrere Monate hindurch ibn gang unfabig für bie Berwaltung feines Umtes machte - und gus lest aufs Siegbette marf. Auf bemfelben erbulbete er seinen zunehmenden Leidenskampf als Beiser und als glaubiger Chrift — bis am 7. Juni 1825 berfelbe von ihm im 71. Lebensjahre burchtampft ward, und fein Beift fich verklarend losmand von ber irbifden Gulle und fich aufschwang aus bem Lande des Glaubens in bas ewige Lichtreich Des Schaus ens. - Der Korver murbe am 10. Nachmittags ohne weitern Prunt - ben ber Bollendete im Les ben nie geliebt hatte, beerdigt, aber feine Beerdia gung burch bas gablreiche Geleite feiner Gemeinbes glieder und durch die freiwillige Begleitung vieler benachbarter Amteglieber in Amtefleibung fehr feis erlich gemacht. Am Grabe felbft ehrte ber murbige und geachtete Berr Superintenbent Fifch er von Sangerhaufen, ben eine Inspectionereise in bie= fen Theil feiner Ephorie gufallig geführt hatte, ben Berewigten noch burch eine furze, fcone, falbungs= volle Rebe. Der gemesene Beichtvater bes Bollens beten, Berr P. Bech ju Schlogbeichlingen hielt hierauf in ber Rirche por ber versammelten Gemeinbe Die gewohnliche Stand : und Leichenrebe mit ber

ihm eignen rednerischen Kraft und eindringenben feurigen Beredsamkeit. Die anwesende Menge schied mit bewegten herzen und voll Segens von den irbischen Ueberresten bes Berklarten und von der Arquerstätte.

Multis ille bonis flebilis occidit! — Sit terra levis, ossaque molliter cubent! —

Außer ben erwähnten gebruckten Schriften hat Saufius mehrere Recenfionen in gelehrte Beitungen, theologische Abhandlungen in theologische Beitsschriften und pabagogische Auflätze in die Literaturgeitung für Deutschlands Bolkschullehrer geliefert.

C. M. 23.

## \* XLI. Benedict Christian Vogel,

Doctor und Professor der Arzueikunde zu Rurnberg.

geb. ben 24. April 1746. geft. ben 8. Juni 1826.

Benedict Christian Bogel warb geboren zu Feuchtwang im damaligen Markgrafthum Ansbad, wo seine Eltern, Kaplan Georg Lud-wig Bogel und Frau Anna Maria Barbara, eine geborne Frieß — in glücklicher Ehe lebten. Noch nicht dem Anabenalter entwachsen, mußte er schon den geliebten Bater zu Grabe tragen sehen, und die Sorge für seine fernere Bildung und Erziephung blieb nun der trefslichen Mutter allein überzlassen. Doch der kindlichste Gehorsam, zärtliche Liebe und ein kuhn emporstrebender Geist, der in dem heranwachsenden Knaden sich immer mehr und mehr entfaltete, erleichterten die Mühen und Sorzgen der Mutter.

Den erften Unterricht erhielt er in ber Feucht=

manger Beteinischen Schule und von feinem Dbeim Frieß, nachmaligem Pfarrer zu Pegnig. Wohlvore bereitet begab er fich in einem Alter von 16 Sabs ten auf bas Gymnasium nach Ansbach, wo er fos gleich in bie oberfte Rlaffe verfest murbe. - 3met Sabre widmete er fich hier der verfeinerten Musbildung ber Lateinischen und Griechischen Sprache unter ber trefflichen Unleitung bes bamaligen Rece tors Juntheim, bann ber Phyfit und Mathematit in ben Borlefungen bes Professors Rabe, und flattete fich, raftlos arbeitend, mit allen ben Renntniffen aus, bie zur Betretung feiner atabes mifchen Laufbahn erforberlich waren. Diefe begann er zu Oftern 1763 auf ber Univerfitat Belmftabt, wofelbft fcon fein alterer Bruber, ber nachherige Sachfen-Beimarische Rammerrath und Landschaftes caffier, herr Bilhelm Georg Bogel flubirte.

Ein grundliches Studium ber innern und aus gern Seilkunde, der Naturgeschichte und Botanik und eine genaue Kenntniß aller für diese Wiffenschaften ersorderlichen Sulfsquellen, war das Biel; nach bem bes Junglings thatiger Geist auf dieser

Bahn rasch vorwärts schritt.

Durch seinen unermudeten Fleiß hatte er sich während 3 Jahren, in benen er die anatomischen, physiologischen und chirurgischen Borlesungen des Doctor Abolph, die physischen, chemischen, pharmazzeutischen, pathologischen zc. des berühmten Hofrath Beireis, dann die botanischen u. s. w. besuchte, die volle Zufriedenheit seiner Lehrer erworden, unz terwarf sich dann den Prusungen der medizinischen Facultät, vertheidigte am 13. Mai 1766 seine Lazteinsche Dissertation in nämlicher Sprache und verzließ, mit der Doctorwürde begleitet, Helmstädt, um auf seiner Ruckreise auch Göttingen, Halle, Leipzzig, Jena und Erlangen zu besuchen. Mit Sehnz

sucht erwartete ihn babeim die heftig erkrankte Mutter, die schon 14 Jahre lang minder ober mehr an ber Bafferfucht leiben mußte. - Dem Cobne mar es vorbehalten, an ihr die Wohlthatigkeit bes erlernten Studiums zu erproben, und die gluckliche Erhaltung jenes ihm fo theuren Lebens, ließ ihn mit verboppelter Liebe bem Berufe bulbigen, ben er gemablt batte. Um 15. Rovember bes namlichen Sahres wurde er ju .Ansbach in bas medizinische Collegium aufgenommen, aber nur turze Beit war er beffen Mitglieb, benn fcon am 5. Dai 1767 erbielt er ben Ruf eines auferordentlichen Lebrers ber Argneikunde auf ber vormaligen Reichsftabt-Rurnbergifden Univerfitat Altborf, welchem er auch im Monat August folgte. Schon am 24. April 1768, gerade an seinem 24. Geburtstag wurde ibm bie Ernennung jum orbentlichen Professor bas felbft überbracht. - 1771 rudte er in die zweite, 1784 in bie erfte Stelle ber medizinischen Facultat vor, auch mar er mehrmal Defan und Rector ber Universitat.

Er liebte seine Berhaltnisse um ihrer selbst willen, weil sie seinem vielsach gebilbeten und thattigen Geiste ein weiteres Feld zur Aussaat darbotten, aber er liebte sie auch deshald, weil ihm durch sie die habe Freude zu Theil wurde, die geliebte Mutter zu sich nehmen zu können, um durch die zurteste Treue jede frühere Sorge und Mühe zu vergesten. Ein schmerzliches Gesuhl war es für ihn, als sein altester Bruder Georg Johann Ludswig, Prosessor der Philosophie zu Halle, zu ihm kam, um bei ihm Hulse gegen ein langsames Zehrzsieber zu sinden, welches er aber nur lindern konnece, und es dem Tode überlassen mußte, den lieben Kranzken von seinem unheilbaren Uebel zu befreien. Eben so drohte auch ihm in einem Alter von einigen 30

Sahren eine lange bauernde Kranklichkeit mit eis nem frühzeitigen Enbe; boch bie genaue Kenista nis bes eigenen Körpers und ber für benfelben erforderlichen Seilmittel, so wie überhaupt bas die bentlichste und punktlichste Leben, gaben ihm seine Krafte wieder, die er mit fektsamer Treue dem Bes

rufe bes Arxtes und Behrers weihte.

Im Jahre 1784, am 22. November, berehes lichte er sich mit Fraulein Christiane Johanne von Königsthal, ber Tochter bes zu Westar verstorbes nen Herrn Gustav Georg von Königsthal, verschiedener Fürsten und Stande des Reichs Ges heimenrath und ersten Consulenten der Reichs Ges sättnis war die glückliche Folge dieser Versindung, denn der edle Mann verstand der Cattin vielsach gebildeten Geist, ihr tressliches herz und ihre kliege Wirthschaftlichkeit zu würdigen und zu achten. Dieses glückliche Nerhaltnis erhöhte der Besig von zwei Tochtern und einem Sohne; doch den legstern, Ederhard Wishelm Kudwig, einen hoffnungsvollen Knaben, raffte im zweiten Jahre seines turzen Dasenis der Tod und verursachte dadurch in den Gerzent der liebenden Eltern eine lange schmerzlich blutende Wunde.

Im Jahre 1792 ftarb fromm und ruhig, wie sie gelebt hatte, Bogels wurdige Mutter in einem Alter von 74 Jahren und hinterließ ihm und den Geinigen ihren mutterlichen Segen. Die beisben Tochter erhielt ihm die Borsicht. Eine eins sache und sorgfältige Etziehung bildete bei ihnen Geist und Herz und machte sie fabig das Glucktief zu empfinden, Kinder so trefflicher Eltern zu

fenn.

R. Retrolog. & Jabes.

... Die gindliche; freig feinen innern Gefühlen fo gang entsprechenbe-Lage, in welcher ber Geliae in Altborf lebte. ließ ihn keinen glanzenberen Wirfungefreis suchen, noch annehmen, abgleich fich ihmt aftere bie Gelegenheit bargu barbot, benn er hatte und ubte ftete ben fchonen Grundfat:

"baß ber Menfch überall, menn er ernft. "lich will, bes Guten viel zu schaffen ver-

يتربغ

Co war er ein forgsamer Lehrer für feine Schuler, ein eifriger Priefter im Tempel ber Ratur, ein helfenber Engel am Lager bes Rranten, ein treuer Burger bes Staats, bem er biente, ein bochs erfahrner Mann, burch unablaffiges Denten und Forfchen, und hullte alles, fein Thun und Birten in bas garte Gemand ber Befcheidenheit und drift-Lichen Demuth. Dem mabrhaft Armen und Rothleibenden war er im Stillen ein Freund und Wohlthater, benn auch bier folgte er ben Worten ber beiligen Schrift:

"Die Rechte foll nicht wiffen, was Die Linke

und, bei feinen Araufenbefichen gog ber Sole nur

ben Durftigen vor. So entfowanden ihm — bekaunt und bochs geachtet in einen weiten Umereis feines Bestimmungkarts ... Tage und Sabne babin, ..... 1809 feierte er in Alboarf jugleich mit feiner filbernen. Sochzeit die Berlobung, feiner alteffen Lochter Das ria Eleonora Cophia mit Berrn Bilhelm Georg Cberhard von Ronigethal, fonigl. Rechtsanwalt und Stiftsconfulent bafelbit, Aber biefe Feier follte ibm nicht ungetrubt beschieden werben, benn eben. um biefe Beit wurde bie ihm foglich gewordene Lehranstalt aufgelogt, und er, beren Senior und

Rector er hamals war, sab, innig bewegt, nun so manches Gute und Schone enven

mit ben Seinigen ben Drt, wo er 48 Juhre fed-nend gewirft und zufrieden gelebt butte. Et wählte Murnberg ju feinem Aufenthalt, wo er bon tun an in dem ichonen Rreife liebenber und wiebernes liebter Bermanbten und Freunde fortwahrent thastig, nugend und helfend ber Menfchbeit - Die ihm noch gegonnte Beit entschwinden fab. Die balb harauf an fligem Geburtstage vollzogene Trauung ber fcon genamten Tochtet mit bem von fim fo innig geliebten Schwiegerfohne, - mit beffen wurs bigem Bater, bem fruber babier verftorbenen boch geachteten herrn Rathsconfulenten Eberharb Jos bocus, von Konigsthal, ber Wollenbete icon vor langen Sahren Durch ein heiliges Band vereint war — milberte bas Bittere ber vorausgegungenen Rrauung und öffnete in bem gefühlvollen Bergen bes zartlichen Baters eine neue Quelle begluckenber Empfindungen. Gin Jahr fpilter, wieder an feis nem Geburtstage, murde feine erfte Entelin getauft jind erhielt von ihrer verehrten Grofimutter und Pathe' Die Ramen Zohanna Chriftiana Gophia

Regina.
Auf biefe Freude folgte eine bange Gorge, denn eine schwere Krankheit drohte dem kleinent Saugling, die Mutter schon frube zu entreißen. Doch bem hocherfahrnen Arzte ließ es die Borfest bung gelingen, nach vielen schmerzlich durchkampfsten Wochen zum zweitenmal ber Tochter das Les ben zu geben.

Im Mai 1813 erhielt et eine zweite Enkelin, beren kurzes Dasenn aber schon mit 10 Monaten wiedet enbete. Im December bes nämlichen Jahr res persepte ihn die Nachtlicht von dem unerwars

keten Tobe seines geliebten Bruders bes Kammerraths Wogel in Jena, in Arquer. Am 13. Mas 1816 begingen die Seinigen das schone Fest der 50sahrigen Feier der erhaltenen Doctorwurde. Im Berbst des namlichen Jahres erfolgte die Gedurt der Sten Enkelin, die aber gleich der Iten fruhzeitig zum Engel wurde. Ein ahnliches Fest beglus kender Erinnerung, wie das obgedachte, beging er am 5. Mai 1817, am Tage, wo er 50 Jahre frus ber zum academischen Lehrer betusen wurde.

Der darauf folgende 22. Orfober verursachte eine große Lude in bem trauten engen Familiens freise, indem er zum Lopestag der geliebten Gats

tin und kindlich verebrten Mutter ward.

So wie in allen Begebenheiten seines Lebens, er schien er auch hier ben Seinigen als das wahre Bild eines weisen, frommen Christen. Aber in seiner zweiten Tochter, Regine Charloste Instane hatte ihm die Borsicht eine treue Stute für seine einstaneren Tage ausbewahrt. Sie war es, die von nun an nur für den theuern Bater lebte, die in seinem Geiste handelte, seden Wunsch zu erspähen suchte, und in der sorgsamsten Psiege ihre größte Freude und ihr bochstes Glück fand.

Im Januar 1818 ward die Geburt feites Enfels und Patchens, Christian Wilhelm Gustap Sberhard, ein ihn sehr begludendes Ereignis, und mit eben der zärtlichsten Liebe, mit der er alles, was ihm theuer mar, umfaste, blidte er auch auf den zweisen Entel, Philipp Friedrich Wilhelm Cherhard, geboren am 18. Juni 1820.

Schon weit jum ehrmurbigen Greifenalter vorges rudt, ichien fein Geiff in ben Beiten ber fruheren Kraft und Starke ju betmeilen, benn noch vor wenig Jahren, bei ber Safularfeier ber Begrundung bet ehemaligen Universität Altborf, schrieb er gur banks

baren Erinnerung eine Latelnische Rebe. Chen so zeugen viele Manufcripte, so wie mehrere von ihm erschienene Drudfchriften, wodurch fein Rame in ber gelehrten Belt nicht unbefannt blieb, von feis nem raftlofen Fleiß und, obgleich felbft reich an ben feltensten Erfahrungen, ging er bennoch, ftets vorwarts fcreitend, mit bem Geifte ber Beit fort, prufte alle neuen Systeme und verfchmabte nicht bas Gute, mo er es auch fand, mit feinen eigenen Beobachtungen zu vereinigen. Go tief er uber feine große Biffenschaft bachte, eben so innig beschäftigte ion auch bie Bestimmung feiner unsterblichen Seele, und die Bahrheiten ber beiligen Schrift, fo wie bie erhebenden Stunden ber Andacht trugen oft in beiligem Borgefuhl zu jenen Soben, mo fie jest im Berklarungeglange fcwebt. Diefer fromme Sinn, verbunden mit einem unbegranzten Berstrauen auf Gatt, gab ibm aber auch eine Beitetfeit, wodurch er fich leicht bie Bergen gewann, und gern verfammelte fich ber fcone Rreis feiner Bermandten von Coffelhold, von Praun und ber treu bemahrte Freund von Furer und von holzschuher um ben ehrmurbigen Greit, ber fo viele Freudenblumen gab und bankbar jebe ihm bargebotene annabm.

Im Juli bes letten J. (1824) erlebte er noch eine Enkelin, Regine Mariana Sophie, und am 15. Mai besselben Jahres die Freude, seine alteste Enkelin Johanna durch ihre Konssirmation in die Gemeinde der ermachsenen Christen ausgenommen zu sehen. Schon damals fühlte er sich sehr unswohl, da ein hestiger Katharr, ein Uebel, von welchem er bestimmt ein paarmal des Jahres geplagt wurde, — ihn wieder befallen hatte. Dieser artete in ein Schleimsieder aus, dem jedoch der Bolslendete — der immer, auch bei noch so bedeutens

ben Krantheiten, fein eigener Arat mar - burch zwedmäßige Mittel ju entgegnen wußte. Eine bebeutende Schwache bifeb jedoch fehr bemerthar und veursachte ben Geinigen manche ftille Gorge. Noch am 4. Juni 1825 machte er Befuche in feinem Berufe und erfreute. fith bes Bieberfehens der ihm fo lieben Tochter feines verftorbenen Brubers Jena, aber in ber Nacht vom 4. auf ben 5ten wieberholte fich fein Uebelbefinden. Er flagte über gro-Be Mattigteit und murve bes Nachmittags von eis nem heftigen Krampfhuften befallen. Um 6ten befand fich ber theure Arante erträglicher und war am Rochmittag und Abend fehr beifer. In ber Nacht auf ben 7ten verlor fich ber Huften und eine ftarte Beengung trat an feine Stelle; ungeachtet verordnete er noch einigen Rranten, bis feine lette Kraft erfcopft mar. Die Beengung nahm zu und wurde immer bedniffigenber, ber Rrante nannte felbft feinen Buftand eine Lungen-Er verlangte nach feinem wurdigen lahmung, Freund, Beren Dr. Ofterhanfen, befprach fich mit biefem, nur mit ber großten Unftrengung über feinen Buftand und verficherte nachher wieberholt: "er werde biefen Unfall nicht überfteben".

Die gemachten Berordnungen verschafften ihm einige Erleichterung, aber keine Befreiung von der Beklommenheit. Seine ihn so treu pflegende Tochter suchter suchter suchter suchter suchter suchter suchten Schmerz bemerkte, durch die Hinweisung auf sein hohes Alter zu beruhigen, indem er ihr zugleich für ihre kindliche Sorge Gottes reichen Segen verhieß. Das angestrengte Athemholen dauerte fort, übrigens mar er rubig, nahm punktlich die Azneien, schlummerte zuweilen und blieb bei vollem Bewußtseyn. So zog mit bleiernen Flügeln auch die Nacht ahnungsschwer vorüber, der Morgen hatte getagt und es nahte die

Ste Stunde: da fühlte der Sterbeitde nach feinem Puls und blieb ruhig wie bother. — Die Athemagige wurden leifer und leifer; die attliche Lochter nahm forgsam den Theuern in ihre Arme und sanft war er aus dem Kreis der ihn umgehenden Seinen geschieben, nachdem ihm die göttliche Gnade. BO Sabre und 6 Wochen dieser Erde erhalten und seinen heisen Wunsch erfüllt hatte: "Dis im das Ende seiner Tage der Menschweit nügen zu könnstill? Der Doctor und Professor Wogel war einer der

Der Doctor und Professor Bogel war einer bet kenntnifreichsten Aerzte seiner Belt, so wie einer bet gutmuthigsten und gemuthlichsten Menschen. Als Arzt hatte et auf keines bet weuern Systeme bet Geilkunde geschworen; er verfolgte sein Studikin unabhängig, und einzig dem Grunde besete sofficiellen und aus so vielen parziellen Bruchstüden zusämmengeseiten Wissenschaft treubleibend. Sein Lieblingssach war Botanik, dazu bot ihm sowohl die Gegend um Altdorf, als der tressliche botanische Garten, welcher, so wie manches edle, nügliche und zwecknäßige, unter dem Einstusse dele, nügliche und zwecknäßige, unter dem Einstusse dele, nügliche und Resormationswuth unterlag, reichen Stoff. Er laß aus Bede zu dieser Wissenschaft die Botanik öffentsich, als unentgeldsich, selbst zu einer Zeit, wo sich ein einziger, noch überdieß ziemlich unfleißiger, der Heilkunde Bestissener zu Altdorf befand.

Seine dem Anscheine nach gewagten, aber auf feinen grundlichen anatomischen, physiologischen und dirurgischen Kenntnissen rubenden chrurgischen Kusten haben ihm mit Recht einen bedeutenden, ausgehreiteten Auf erwarben

gebreiteten Ruf erworben. 1903 bie Kur eines bas mals ale Subienden zu Altborf fich auffaltenden, bermalen als Geiftlicher in England fich befinden

ben Ortstein gus Roftod, ben er burch ben Arepan von einem Bruftgeschwure heilte; ingleichen die Kur bes im Jahr 1796 im Französischen Kriege bei Bezenstein schwer am Appse verwundeten Ge-

perals Gramforb.

Er war der gemutblichste und wohlmollenste Arzt. Der Arme hatte auf seine Hulse, wo nicht boberen, voch gleichen Anspruch. Wenn man ihm zum Borwurf machte, daß er zu viel Arzueien verschrieb, so war dies einzig ein Ausstuß jewer undes grenzten Gemuthlichkeit. Er kannte den Menschen, er wußte, daß der Aranke schon durch die Gegenwart des Arztes sich beruhigt süblte, und noch mehr durch dessen Heilen Heilmittel. Er verschried also selbst da, wo er von der Unmöglichkeit der augenblicklichen heikraft überzeugt war, Arzneien, die zwar unter diesen Umständen nicht heilen, aber doch viele leicht dem Kranken Trost, Beruhigung ober Linderung verschassen konnten

Obgleich bis in das spateste Alter ein liebenswurdiger Gesellschafter, hatte er doch burch sein sortgeseites Studium, durch seine im Grund isolirte Lebensweise, durch seine Treue, ausschließende Anhanglichkeit an das Studium, sich einige allgemeine Redensarten, z. B. das Wort insbesondere bergestalt angewohnt, daß er es im Gesprache unzähligemal wiederholte, ohne es zu wissen. Wie gerne sah man dies dem würdigen Greise

nach!

... Uebrigens war Rube und Stille ber Haupts 2003 feines Charafters, Rur wenn es allzu arg

murbe, braußte er auf.

So befand fich & B. Benfasser biefes einft mit ihm an ber Safel eines bffentlichen Gafthauses. Ein anwesender junger Mediziner wurde über die neuern heilmethoben sehr vorlaut. Rangahoute ihm der gute Bogel gelassen zu; aber endlich brach er aus: Das verstehen Sie nicht! rief er, und zers gliederte die Jucansequenz des Geschaten.

Der Mediziner und feine Umgebungen hörten ihm erstaunt gir und ba er ihre Betroffenbeit bemertte, feste er am Enbe hinzu: "Ich bin ber

Professon Bogel".

Und bie jungen herren verftummten und be-

zeugten ibm ihre Chrevbietung!

Et fichtte mit ben berichmtesten Aerzten feiner Beit, einem Hufeland, Start, Schafer und vielen auswartigen Gelehrten einen fortbenernden Brief-wechsel.

Sein Bildnis steht vor der ersten Dekabe bes Supplementi plantarum selectarum; auch vor Gruners Almanach für Aerste auf das Jahr 1790 (vergl. Mickers Schattenrisse ber jeht lebenden Alts dorfischen Professory),

Sanft-tube die Afche biefes Eblen, ber burch feine grundlichten Kenntnisse, bei einer bis zu feinem Enducken genachteten Pracis, ohne Glanzssucht, aus reinem Streben: nuglich und wohlsthätig zu wirken, die Burgerkrone verdiente und bessen Andenken alken guten. Menschen und vorzüglich dem heilig seyn wird, der dankbar für so viele, von ihm erfahrene Beweise des Bohlswollens, dies mit naffen Augen niederschrieb!

Seine gebrudten literarischen Arbeiten sind folgende:

D. de regimine secretionum et excretionum. Helmst.
 1766. 4. — Pr. de generatione vegetabilium. Altdorf,
 1768. 4. — Plantarum selectarum, quarum imagines pinxit C. D. Ehret, Dec. VIII. X. Aug. Vind. 1772 —

1778. Wil. maj., (bie vorhergehenben Detaben beforgte "E.F. D. Brew.) - Supplementum plantarum selectarum Eq. ibid, 1790. fol.; Maulins Abhandl. v. d. Lungenfucht, mit vielen Anmert. u. einer Borrebe von D. Ben. Shr. Bogel; aus bem Frangofifchen überfest von Joh. Gottlieb Grundeniup, 1. Theil. Jena, 1784. 2. Thl., ebb. 1787: 30 8 Index plantarum horti medici Altdor-... fing. 1790. 4. — Gichere u. leichte Methode d. Mus v. eingetlemmten Darmbruchen gu beilen, famint 3 mertwurdigen gallen, die felbige beftatigen. Rurnberg, 1797. ge. 8. - Heber bie Ameritanifche Mgave und befonders biejenige, welche in Summe 1798 im bota-nifchen Garten gu Altharf geblubet und auch Fruchte angefest hat. Mit einet colorirfen Abbitbung in Regalfolio, ebb. 1800. 8. Er lieferte auch bie 2. u. Ste Betabe ber plantarum ruttburum, movon Brew bie 1fte Defabe geliefert hatte. Rurnb. 1779—1784. Fol. — Berfertigte ben Sert zu ben Dietficifchen Bageln , 2 Defte, Rurib. 1772—1777. Fol. — Gefcfichte eines alitetlith ausgerotteten Rachens und Rafempolypen bei gineitin ausgerorteren viamens min Ralemporppen bet einer und derselben Person; in koders Journal für die Shirurgie u. f. w. Bd. 2 St. 8. Ar. 2. 1799.

Der praktischen Geschichte Europäischer Naturprodutte, I—VII. Deft. Nürnberg, auf Koften der Stiebnerts stehen Druckerei; 1779—82. gr. 4. (P.: Bogel hat den meisten Antheil daran.)

— Sammlung schwieriger mes dienisch chriurgischer Källe für die praktische Heiltunde, nach eigener Ersahrung, 1. Lieferung Würnb. 1805. 2te Lieferung, 1807. gr. 8.

Julius Graf von Goden.

មម្រើស ។ ដើម្បីបំណ

## \*XLII. Bernhard Atefeterying

Doctor ber Theologie , Hauptpafter an ber St. Jacobis Kirche und Scholarch zu Hamburg.

geb: zu hamburg am. 12, Jappar 1768, , geft. zu Leipzig am 10, "Innins 1825.

Se ift gwar nicht zw befürchten, bag bei bem Manne, beffen Leben Die folgenben Blatter barficlen follen, ber Musfpruch bes Giceros Nihillicitius evanescit, quam hominum memoria so baib in Erfullung geben werbe. Denn wer mit vorzugliden Zalenten bes Geiftes fchabbare Gigenichaften , bes Bergens verbinbet, wer, bund eine gutige Borfebung auf einen bebeutenden Birtungetreis anne wiesen, ben Pflichten beffelben mit glubenbem Die fer für bas Bahte und Rechte in jeder Sinficht genugt, ber lebt gewißin bem Unbenten ber Gue ten fort, auch obne bag ein Underer fur bie Erhaltung feitfes Undenkens forgt. Aber je größer unfere Freube ift, wenn wir auf unferem Lebenspfabe einem fo feltenen Manne begegnen; besto beis -liger Scheint ble Pflicht, bas Unbenten eines folden Eblen wenn berfelbe von bem Schamlate bes irdischen Wirkens abgerufen ift, dankbar gu ebren, befto lebhafter fühlen wir bas Beburfnig, uns bas Bilb bes theuern Bollenbeten noch einmal nach allen feinen Bugen zu vergegenwartigen, um burch biefe Befchaftigung ben Schmerz ber Trennung auf einige Beit wo nicht zu vergessen, both zu lindern. Aus biefem Gefichtspuntte mogen bie folgenben, Burgen und schmucklosen, aber mahrhaften und unpartheilschen Lebensnachrichten über ben verftorbenen Dr. Rlefeter betrachtet: merben.

Bernhard Rlefefer fanunt aus einer ans gefehenen Familie Jamburgs. Schan in fruberen Beiten verwalteten Slieber berfelben bebeutenbe Aemter in biefem Freiftaate. Auch fein Bater, ebensfalls Bernhard Alefefer genannt, bekleibete bie besbeutenbe Stelle eines Secretars ber Rammer (Ramsmereifchreibets) bafalbft, in welcher er feinen altern Sohn, hieron, heinrich, jum Nachfolger hatte.

Der jungere Cobn, unfer Bernhard Rlefeter. wurde am 12. Januar 1760 au Samburg geboren. Muf feine Bilbung tonnte, bei ber gludlichen dugern Lage, in ber fich bie Ramilie befand, große Sorgfalt gewendet werben, und bies geschah um fo mehr, ba fich bei bem Rnaben fcon ein berparftechenbes Talent geigte, welches ben Bater nicht lange anfteben ließ, die Reigung beffelben gu miffenschaftlichen Beschäftigungen und ben schon frub geaufferten Bunfch, fich bem Studium ber Theologie gu wibmen, ju begunftigen. Er entzog ibn baber, von richtigen Grundfagen geleitet, bald bem hauslichen Unterricht und übergab ihn ber öffentlichen Gelehrtenschule zu hamburg, bem Johanneum, bef= fen Rectorat um Diefe Beit Joh. Mart. Muller \*) verwaltete. Rlefeter murbe, ba er nicht unvorbereitet erfcbien, fogleich in bie boberen Rlaffen ge-

<sup>\*)</sup> Zwei Manner besselben Ramens, aber nicht mit einander verwandt, haben nach einander das Rectoramt des Johanneums bekleidet: 1) Joh. Sam. Müller (gesdoren zu Braunschweig 1701, gest. zu Hamburg 1773), ein für seine Zeit ausgezeichneter Gelehrter und Schulzmann, Berf, des früher sehr geschätztn Nederleitung des Macitus und andever Schristen. 2) Auf ihn folgte im J. 1773 Ioh. Martin Müller (geb. zu Wernigerode 1722, gest. zu Hamburg 1781); dem man außer andern Schristen auch zwei wichtige Beiträge zur Geschichte des Ischanneums, Hamburg 1779 und 1781 verdankt. Ar war der Bater des, zur großen Betrühnis seiner zahlreichen Verdireck, Spriftian Heinrich Aufter,

fest, aus benen er balb nach Prima aufflickte. Bier, mo, ber bamaligen Ginrichtung gemaß, nur, ber Rector und Conrector lehrten, genoß er nun ben Unterigicht Dulle 28 und noch burge Beit ben bes Conrectors 3. A. G. Ochetelig, ber um biefe Beit fein Schulamt mit einem Paftorat in Celle, gu bem er berufen mar, vertauschte. Geine Stelle wurde im 3. 1777 burch Anton August Lichtens ftein \*) erfest, einen noch jungen, aber burch grundliche philosophische und theologische Gelehr= famteit ausgezeichneten Mann. Diefer neue Lebrer war es, an den sich Rl. vorzugsweise anschloß, ba ibn fowohl bie Lehrmethobe beffelben, als auch bie freundliche und milbe Benandlung, welche bie Jugend von ihm erfuhr, aufprach. Das Johans neum vermochte zwar fcon bamals, feine Schuler bis jur Reffe fur bie Univerfitat vorzubereiten; boch besuchten die meiften Studirenden vor ihrem Abgange gu berfelben noch bas atabemifche Gomnaftum, eine Anftalt, bie bagu bestimmt ift, ben Uebergang bon'ben Schulftubien gu benen ber Unis verfitat zu vermitteln. Auch Alefeter ging zu bems felben um Bftern bes 3. 1778 über und benugte bie bort gewöhnlichen Borlefungen mit ber ihm' fcon bamals eigenen Debnung und mit ausbars renbem Fleife. 218 Beweiß bafur mag unter ans

<sup>\*)</sup> Unt. Aug. Heinr. Lichtenstein, (geb. zu helmsstädt 1753, gest. das. 1816) ward erst Rector in seiner Baterstadt helmstädt, dann 1777 Conrector und 1782 Rector des Jahanneums zu hamburg, 1795 auch Prist. der Oriental. Sprachen am akadem, Gymnasium u. Bisbliothekar daselbst. Im I. 1799 verließ er hamburg und kehrte als Superintendent und Abt nach seiner Baterstadt zurück. Er war der leste Rector des Johanneums. Denn nach seinem Abgange ersuhr die Schule eine höchst nösthige hellsum Resort unter dem zum Director etwählsten Dr. Joh. Gurlitt.

bern ber Umftand bienen ; baß unter ben bamaligen Buborern bes Drof. Der Beredfamfeit, Sob. Beinr. Rolting \*), er vielleicht ber einzige mar, ber alle bie gabtreichen Arbeiten, bie berfelbe in feinen thes wrifthen: Borlefungen ju verlangen pflegte, mit großer Genauigkeit aufarheitete. Doch ließ er es bei dem, mas bie Borlefungen ibm auferlegten, nicht bewenden, fondern widmete fich mit gleichen Eifer ben Privatflubien etheils in eingezogener Rube, theils mit gleichaltrigen, einen, bem feinigen abn-Uchen Zwed verfolgenben Junglingen. Es warb. ibm bas Glud ju Theil, fogleich bei feinem Gins tritt in bon Gomnaffun an Lorens Cropp \*\*). einen mit ihm gleichgefinnten und wie er nach Musbitoung bes Geiftes jund bes Bergens frebenben jungen Dann ju finben; Die Bergen Beiber fcbloffen fich halb, enger an einander und es wurde ein Freundschaftsbund geftiftet, ber bas lieben, Beiber bach begludt bat, und ben nur ber Tob bes Einen von ihnen für biefe Erbe trennen konnte. Bald. wurden gemeinschaftliche Arbeiten verabrebet und mit noch einigen anbern, burch wiffenschafflichen, Sinn und gute Sitten fich empfehlenden Studirenben eine literarifche Berbinbung gefchloffen. tam nach bestimmten Intervallen zusammen, theilte, fich. Arheiten über felbftgemablte, ober gegenfeitig. aufgegebene Themata philologischen, historischen ober bolletristischen Inbalts mit und beurtheilte biefel-

<sup>\*)</sup> Geb. im Banenburg. 1736, geft. gu Samb. 1896.

<sup>\*\*)</sup> Geit dem Jahre 1786 hat die Gemeinde zu Moors burg, im Hamburger Gediet, das Gluck, diesen wahrs haft wurdigen Mann als ihren Prediger zu besieen. Moge-er derselben noch lange als Muster jeder Angend vors leucifen!— Ihm, dem Jugendfreunde Kleseler's, vers dantt der Berf. dieser Biographie mantie state Ros THE THEFT WAS

ben in ber nachften Bufammentunft. Ber felbit, als Lehrer ober in andern Berhaltniffen, Gelegens beit gehabt hat, zu bemerten, welchen fegensreichen Ginfluß bergleichen gemeinfame Studien auf ben Beift guter Bunglinge außern , wie in folden Bers, einen oft folummernbe Talente gewecht werben, wie bie wahre und eble wiffenschaftliche Begeifterung burch fie entflammt wird, ber wird nicht zweifeln, bag auch St. biefen jugendlichen Beftrebungen, beren er noch im fpateren Alter oft mit inniger Rub= rung genachte, viel verbankt habe. - Doch entzo= gen ihn biefe anhaltenben geiftigen Beschaftigungen nicht bem Umgo ge mit feiner eigenen und mit anbern gebildeten Familien ber Stadt. Schon jest fuchte er fich auch in außerer Sinficht gum Redner porzubereiten und ben Mangel an Declamations= Hebungen, ber bamals noch in ben offentlichen Una terrichts. Anftalten febr fublbar mar, burch eignen Bleif zu erfegen. Gein edler forperlicher Unftanb, feine volltonende Stimme tamen ibm bei biefen Berfuchen febr zu ftatten und es war nicht zu verwundern, daß man den liebensmurbigen Jungling gern borte, wenn er im Berein von Freunden bes vaterlichen Saufes Beweife feines Talents ablegte, und baß ihn ber erlangte Beifall zu immer große= rer Musbilbung beffelben anfpornte. Much betrat er schon jest einmal die Rangel einer benachbarten, Dorffirche, mas, nach ben Gefegen bes Samburgie. fcen Gymnafiums, ben auf bemfelben ftubirenben Theologen erlaubt ift, und erfreute fich auch biebei eines gludlichen Erfolgs. Soger feinen erften Berfuch ale Schriftsteller zu machen, follte Ri, noch ale Somnaffaft Gelegenheit finden, und zwar auf eine Veraninffung , bie zugleich einen Beweis feis nes eblen und bankbaren Bergens gibt. Die geat naue Barbindung mit bem Cont. Lichtenftein mar

nicht unterbrochen, fonbern bie philologischen Aebungen, für welche bas Symnafium weniger leiften tonnte, unter beffen Leftung, namenflich bie Lefung bes homer, eiffig fortgefegt. Begt vernahm Rl. von mehreren Seiten, baß es bem Manne, ben er fo fehr achtete, nicht gelingen wolle, fich bei seinen Schillern, unter benen, bei ber laren Disciplin bes Borgangers, ein Zon ber Geringschabung gegen ben zweiten Lehrer eingeriffen fenn mochte, in ber nothigen Autorität in erhalten. Gief ergriffen von bem Unrechte, bas bem Manne wiberfuhr, und von Dantbarteit gegen benfelben burchbrungen, ließ er einen Aufruf ") an feine ehemaligen Ditfculer im Drud erscheinen worin er fie von ihrem pflichtwis brigen Betragen mit jugenblich feuriger Berebtsams teit abmahnte. Bwar fand bie Schrift mehrere Gegner \*\*), und ihre Abfassung wutbe bem jungen Manne ale Citelleit und Sucht nach frühem Qusterruhme ausgelegt. Aber fie wirfte, wenn auch mitt unmittelbar, boch mittelbar, indem die Sache nunmehr allgemeiner befannt und bffentlicher befprochen murbe, init gur Abstellung bes Unfugs. - Bruber, als es fonft, namentlich bei Samburgern, gewohnlich ift, im neungehnten Sahre feines Alters, aber barum nicht minber vorbereitet, bezog Rlefeter um Oftern 1779 mit feinem geliebten Eropp, bef-fen Begleitung ihm ben Abichieb von ben Seinis gen erleichterte, Die Universitat gu Leipzig, Die bas mals bon Bamburgfchen Junglingen flatt befuct

\*) Der Nitel ift: Eiwas an Die Primaner bes Sam-

barger Boten in: Etwas an die Drimaner des Dams barger Ishanneums. Hamb. 1779. 20 C. 8.

\*\*) Es erschienen zwei Beftige Gegenschriften: 1) Bewirtheilung des Etwas an die Primaner. Hamburg 1779. 14 C. 8. 2) D. an 3. und 3. an D. über das Etwas an die Primaner. Hamburg 1779. 16 C. 8. — Alle dref Echriften gehören zu den selkenen Lamburgenstein.

tourbe : er beteat biefen ehriofisbigen Buffenfig mit ber reinften und innigften Begeifterung fur ben ere wablten heiligen Beruf: Die bortige theologische Fatultat tonnte in ihrem bamaligen Buftanbe micht gu ben febr reich ausgestatteten gerechnet werbenf und ber prufenbe Bungling, ber als Auslanden Teine außern Rudfichten bei ber Bahl feiner Cob legien zu nehmen hatte, konnte nicht lange in ber Bahl feiner Lehrer umschluffig bleiben. Der ges feierte Joh. Mug. Ernefti lebte gwar noch, tonnte aber in feinem boben Alter wenig mehr auf bie Buborer, Die fich freilich noch immer in großer Ungabl um feinen Lebrftubl verfammelten, wirten. \*) Butfcher mit feiner gefchwähigen Breite und feis nem pedantischen Gelehrethun, bas bennoch mit Und grundlichkeit verbunden was, tounte ben geiftref then jungen Mann eben fo wenig angieben. Daffit aber fand er hier einen Lehrer, ber ihm viele erfette, wir meinen ben eblen, grunblich und une faffent gelehrten, bei mahrer Aufflarung findlich frommen, acht humanen Dorus. Bir glauben nicht zu irren, wenn wir biefes Mannes Birtfam-Leit eine reich gesegnete nennen; vielleicht hat fich felten ober nie ein akabemischer Lehrer einer glucklicheren erfreuet, noch wenigftens borten wir teinen feiner Schiler anders, als mit Begeifterung von ihm reben. Un ihn schloß sich auch Al. mit inni-ger Liebe an, borte nicht nur alle seine eregette fchen, bogmatischen und philologischen Borlefungen, fondern fuchte seinen nabern Umgang und hatte bis Freude, beffelben wurdig geachtet zu werben. Sat aber Morus je einen bantbaren Schuler gehabt, fo war es Rlefeter; er ehrte ibn noch, als er lange

<sup>\*) 3.</sup> A. Ernefti ftarb bekanntlich ben 11. Cept.

R. Retrolog. & Jahrg.

fcon Theanen ber Webmuth über ben: Sob 4) bes geliebten Lebrers pergoffen batte, als ben Mann, bem en nicht nur gelehrtes Biffen verbante, fons bern ber ihm - mas bober ftebt - ein Borbild für fein ganges Leben; Birten und Sanbein aes worben fen. Dock vernachläßigte, Blefefer feines: weges bie anbern Borlefungen. Go fuchte er uns ter Unleitung bes grundlichen Dathe bie Luden feiner bebraifchen Sprachkenntniß, die ber mangels hafte Schulunterricht, borin geloffen baben mochte, austufullen, borte bie Rirdengeschichte bei bem M. Bilfcher, fo wie bie graktischen Borlefungen bei bem Superintend, Rorner. Luch mar er ein eis friger Schuler Bobmer's in ben historischen Bifs fenfchaften und bes ibamais mit jugenblich araftiger Kraft lehrenben: Dhattner in ber Philosophic, mit welchem loptern, er zugleich burch naberen Umgang in Berbindung fand. Benn aber von ben Dans mem bie Rebe ift, bie auf bie Bilbung unfers juns gen Theologen Cinfing batten, fo verbient vorzuge ich noch Erwähnung ber treffliche Bollitofer, beffen in ben refpemirten Kirche gehaltene Borträge RE nie, ober boch bochft felten, perfauente. Diet fand, fein reines, fir mabre Tugend frub emparms ses Berg bie fconfte Rabrung. Go - bas ward ihm bei jebem neuen Bortrage, ben er aus bem Munde biefes Redners vernahm, Amer .- muffe man, mas tiefes philosophisches Rachbenten erzeugt habe, von ber Rangel in einer faglichen, aber ebe ion und reinen Sprache lebren, fo bie Gemuthet für mahre Religiofitat und Augend entflommen. aber auch zugleich fo als Borbild reiner Frommigs beit und Moralität feiner Gemeinde vorleuchten, wie

<sup>\*)</sup> Morus ftarb im 3. 1792 den 11. Rovember.

Bollitofer\*) es that. — Die gemeinsame literarissche Thatigkeit auf bem Gymnasium zu hamburg batte einen zu gunstigen Einsluß geaußert, als daß bie beiden Freunde, Eropp und Aleseker, nicht auch in Leipzig auf die Errichtung eines ahnlichen Berseins hatten benken sollen. Ein solcher kam auch wirklich zu Stande, und bezweckte jest vorzüglich Ausarbeitungen über philosophische, gelehrtsthoologische und religios praktische Gegenstände; ja Alempfahl sogar solche gemeinschaftliche Beschäftigungen in einer kleinen, auf diese Veranlassung aussgearbeiteten und dann in Druck gegebenen Schriftz, ueber den Werth einer gemeinschaftlischen Echaftlischen Ahatigkeit." (Leipzig 1781.) — Dabei versäumte er es nicht, von Zeit zu Zelt die Versstucke im Predigen zu wiederholen. Mehrermale betrat er die Kanzel in der Thomas, so wie in der Nikolaikirche und erhielt den Beisall kundiger Richter.

So flossen ihm unter steter angestrengter Thattigkeit die Universitätsjahre rasch bahin und es kam bie Beit, wo er in bas praktische Leben treten und mit dem erworbenen Schatze gelehrter Bildung nusten sollte. Mit dem beruhigenden Gefühl, jene Jahre wohl angewendet zu haben, verließ er im Frühling des I. 1782, obwohl unter schmerzlichen Gesühlen der Arennung von theuern Lehrern und Freunden, das ihm so werth gewordene Leipzig und kehrte in seine geliebte Vaterstadt zurück, wo er bald darauf, nach wohlüberstandener Prüfunge

<sup>\*)</sup> G. A. Bollitofer, geb. zu St. Gallen 1790, farb 1788 zu Leipzig. Es scheint an der Beit, an ihn, den über dem Schwarm der modernen Myfiter fast Bergeffenen, einmal wieder zu erinnern und auf Garve's ausgezeichnete Schrift über Bollitofer's Charakter (1788) aufmerkfam zu machen.

unter bie Bahl ber Canbibaten bes Minifteriums aufgenommen wurde. Es konnte nicht fehlen, baß bem jungen Manne; ber mit trefflichen Renntniffen eine feine Bilbung und gefällige Gitten verband, bald ber Unterricht mannlicher und weiblicher Ju= gend in angesehenen Familien übertragen murbe. Die gewiffenhafte Ereue und ber Erfolg, mit bem er fich biefem Geschaft widmete, noch mehr bie von ihm in ben Samburgichen Rirchen gehaltenen Bortrage, lenften bie Aufmertfamteit auf ihn und erwarben ihm wohlwollende Gonner und Freunde. Daber mar es eben fo naturlich als gerecht, baf. als im 3. 1785 bie Stelle eines Ratecheten am Spinnhaufe erledigt wurde; man noch in bemfels ben Jahre, am 4. Junius, biefe ihm übertrug. In berfelben war er theils zu ben mit ben Straflingen an bestimmten Tagen anzustellenden Ratechis fationen, theils gu einer an jedem Gonn : und Sefts tage zu haltenben Predigt verpflichtet. Er hatte an bem jum Diaconus an der St. Nikolaikirche erwählten Joh. Jac. Schaffer \*) einen ausgezeich= neten Borganger gehabt, beffen Predigten man gern borte; aber es gelang ibm, ein wurdiger Rachfols ger gu werben. Mit Freuden fah er, wie ber Rreis feiner Buborer fich immer erweiterte und ließ fich burch ben ihm gewordenen Beifall nur ju noch großerer Unftrengung ermuntern, um der fcmieris gen Unforberung ju genugen , Bortrage ju halten, Die ben gebildeten Buborer erbauen konnten und boch angleich bie Straflinge nicht gang unberude fichtigt ließen. Aber fo lohnend ihm auch ber Beis fall war, ben er ernbtete und ber ihn veranlaßte, fcon bamals einige Predigten bem Drud ju uber-

<sup>\*)</sup> Geb. zu hamburg 1751, ftarb als hauptpafter ber Rifolaitirche 1819.

geben, fo befeelte ihn boch, nachbem er biefe Stelle mehrere Sahre verwaltet hatte, ber innige Bunfch, Diefelbe mit einem orbentlichen Predigtamte und ei= nem feften Berufotreis ju vertaufchen, um fo mehr, ba er erft bann auf die Begrundung eines hauslis chen Glude hoffen konnte. Seboch ichienen Unfangs alle Berfuche gur Erreichung jenes Biels fehlzuschla= gen. Bon breigehn Bahlpredigten, die er gur Ers langung eines Amtes entweder in ber Stadt ober auf bem Canbe hielt, hatte nicht eine ben gewunsch= ten Erfolg. Nur in weiter Ferne, in Archangel, wurde ibm eine Beforderung angetragen, bie er aber, aus Liebe jum Baterlande, unbedenflich abs Schon fast entmuthigt burch das Difilin= gen aller feiner Berfuche, murbe er burch bie ihm von einem Freunde in Donabrud mitgetheilte Rachs richt von einer an ber bortigen Katharinenkirche er= ledigten Predigerstelle angenehm überrafcht; Diefer Nachricht mar ber Bunfch beigefügt, er moge gur Abhaltung der Probepredigt babin reifen. Rlefeker gogerte nicht, Diefem Bunfche Genuge gu leiften; aber auch biefes Unternehmen brohte anfangs gu mißlingen; benn bie gehaltene Prebigt hatte nicht gefallen, und bie Gemeinde, ber allein bas Babl= recht zustand, schien nicht gewilligt, ihm bas Umt ju übertragen. Schon schickte er fich zur Abreife an, als berfelbe Freund ibm die Bitte vortrug, er moge vorher noch einmal vor berfelben Gemeinde Much bagu ließ fich Rl. bewegen. Mun bot er bie gange Rraft feiner Beredtfamteit auf; alle Befangenheit, bie bei bem erften Erscheinen por einer ihm vollig fremben Berfammlung viels leicht fichtbar gewesen fenn mochte, war verschwun= ben. Go ergriff er aller Bergen, und - nach bies fer zweiten Predigt mar biefelbe Gemeinde einmus thig überzeugt, in ihm ben Mann, ben fie fuche,

gefunden zu haben. Er felbft jedoch martete ben Erfolg nicht ab, fonbern verließ Denabrud, bas. Beitere ber Fugung Gottes überlaffenb. war er indeß in hamburg wieber angelangt, als auch icon bie Nachricht von feiner Ermablung eintraf.

Um Neujahrstage 1791 hielt er in ber Spinnhaustirche feine Abichiebspredigt, verließ bann feine Baterftabt und eilte bem neuen Birfungefreise ents gegen. Balb nach bem Gintritt in benfelben, im Mai 1791, fchloß er ben ehelichen Bund mit Ras tharine Marie Suberfrub aus hamburg, beren Sand ihm fcon feit mehreren Sahren jugefagt mar und murde burch biefe Babl ein bochft bes gludter Gatte. 3mar murben ibm in feiner Che bie Baterfreuden nicht zu Theil; aber er fand ben Erfat bafur in ber treuen Liebe und garten Sorgfalt, burch welche bie Gattin feinen Lebenspfab verschonerte, feine Leiben ihm tragen half, feine Freuden erhobete und in ber fie bis gu feiner Tos Desitunde ausharrte.

Rlefeter's Birtfamteit im Amte gu Denabrud war eben fo begludent für feine Gemeinbe, als reich an Freuden fur ibn felbit. Sab er boch bie Hauptbedingungen einer fegensreichen und froben Amtsführung, Bertrauen und Liebe ber ihm Ans bertrauten und Gintracht mit ben Collegen, erfüllt. Gern versammelte man fich gu feinen Bortragen, obgleich er, als jungfter Prediger, biefelben in ben Frinbstunden ju halten batte; felbft bei bes Win-ters Kalte fand er bas Gotteshaus gefult. Durch biefe Liebe, Die er erfuhr, gestärkt und gehoben, ertrug er mit Leichtigkeit manche Enthehrungen, Die ihm bas geringe Gintommen feines Amtes auflegte. Mit Benigem gufrieben, fand er felbft im Entbeb-ren einen Genuß, ber noch erhobt murbe, wenn er

eint eigner Anfopferung Meinemi Bunge gum Bublthun folgend, ben Durftigen nicht ohne Sulfe ents ließ. Mit mahrem Enthuffasmus widmete er fich ber Geelforge fur Jeine Pfantinber. Gie fanben bei ihm eine liebevolle Theilnahme an ihren Leiben und Rreuden, in ihm einen Berfohner und Friebenoftifter. Die Kranken besuchte er emfig und fprach ihnen Aroft zu, und bies vorzüglich in det traurigen Zeit, als, bei ben bamaligen Kriegennruber, ouch Osnabruck burch beständige Truppers Durtigute beunrubigt und endlich fogar bon einer gefahrlichen Bazareth = Rrantheit beimgefucht wurde, als beren Opfer eine nicht geringe Angahl von Ginwohnern babin ftarb. Wer halt nicht jeben Beift lichen boch, ber, nicht bas Bett eines efelhaften Rranfen, nicht bie bumpfe Buft bes Rranfenzind mers fcheuenb, feinem Berufe folgt und Pflichten bububt, welche bie Welt nicht lobnt, fondern nut ber Richter in eigner Bruft! Wie achtungswerth muß uns aber bann erft KL erscheinen, ben bem Schuge bes Sochften vertrauend, felbft burch bie augenscheintichfte Lebensaefahr fich nicht abhalten ließ; ben fetten Eroft bem Sterbenden zu gewahden, gu bent er oft, nur über Leichen binfchreifend, gelatigen fonnte! - Much ben Unterricht ber Rd Techumonen, betrieb er mit Gifer und liebevoller Be-Duib. Bur Erleichterung beffelben fcbrieb. er einen wohlgerathenen Abrig berebiblifchen und Religions Befchichte (1791), fo wie auch bie Schrift: Rie Confirmanben (1794), bie ihren 3med , beilfame Entschliegungen feiner Schuler bei Ablegung ihres Gtaubens Befenneniffes au bewirten, gewiß erreicht bat. In bemfelben Sabre erfchien ein Band: Religions:Bortrage über wichtige Lehren und Grundfage bes Chrie ftenthums gur Aufklarung und Bernbis

gung mernanftigur Gottebverehver, Stenben, welche bie Bergleichung mit feinen fpatern Ur-

Bwar fühlte er fich in biefer Birtfamtelt febr ' gludlich; aber die Liebe fur bie Baterftadt ertaltete barum bei ihm nicht, und febnfüchtig bachte er oft un biefelbe, fo wie an bie innigen und garten Bers baltniffe, bie ibn an fie tetteten, gurud. gaft funf Sabre batte er in Danabrud verlebt, als biefe Sehnsucht, ihm felbst bamals gang unerwartet, bee friedigt werben follte. Im 3. 1795 trat an ber St. Jacobi Sauptkirche ju Samburg burch ben Sob bes Archibiaconus Baffe und bes Diaconus Ende eine boppelte Bacang ein und Rlefeter war bei ber Bieberbesetzung in Borfchlag gebracht; ibn for an berfelben Rirde, Dr. Gerling, und feine Empfehlung bewirtte es, bag Rl. am Sonntage Eraubi beffelben Jahres mit einer großen Uebers gabl von Stimmen gum zweiten Diacouns an Dies fer Rirche ermablt murbe. Gern und mit innigen Dant gegen bie Borfebung folgte er biefem Rufes aber fcmer, febr fcmer murbe ihm bennoch bet Abschied von Denabrud', wo er Jahre verlebt hatte, Die er ftets zu ben gludlichften feines gangen Les bens zählte. Bie er bort geliebt mar, bas zeigte fich beim Scheiben von ber Gemeinbe; wie man fein treues Birten im Unbenten behalten, bas bewies bie Freude und Achtung, mit ber man ihm entgegen tam, ale er, mach Berlauf einiger Sabre, eine Reife babin machte.

Doch er fant in Samburg wieber, was er bort verlaffen batte, und bies in bem umfaffenderen Wirkungstreise bei einer ber gablreichften Gemeinben ber Stadt in noch größerem Maße. Mit frommen Eifer und mit frenger Gewissenhaftigkeit wurde er auch, wenn es ihm gelungen ware, sogleich aus dem Candidatenstande in dieses Amt zu treten, dasselbe geführt haben. Jeht kam zu diesem gewissenhaften Eiser noch die im Auslande erwors bene Erfahrung, die ihm bei so manchem schwieris gen Berhältnisse, in so manchem Falle, wo es auf schnelles Ergreisen des zweckdienlichsten Mittels anskam, den richtigen Weg zeigte. Dit hat er nachster sein Schickel, das ihm damals, als es ihm die schnellere Beförderung in seiner Baterstadt vers sagte, minder glücklich schien, gerade in dieser Bezziehung gelobt; ost, wenn er von seinem früheren Leben erzählte, die Vorsehung, daß sie ihn diese Wege gehen hieß, gepriesen und mit einem tiesgez sühlten: Gott hat Alles wohl gemacht! geschlossen.

Daß ihm in hamburg ber frubere Beifall wies ber zu Theil ward, bebarf taum einer Erwähnung. War er, ber ftete an feiner Bervollkommnung ars beitenbe, ja boch fortgeschritten in feiner Ausbils bung! Sob ibn boch bas Bertrauen, bas angefes hene Familien ihm bewiefen, indem fie ihn gu ihs rem Beichtvater mablten. Aber auch in außerer Dinficht hatte er fich in feinem Umte gludlich gu preisen, ba es ihm ein Gintommen gewährte, bas, wenn nicht glanzend, boch febr betrachtlich zu nens nen war. Mur Gins mar ihm ein brudenbes Gefuhl, bag er, bei bem vorzuglich burch bie Seels forge fast feine gange Beit in Unspruch nehmenben Umte, ber Biffenschaft nicht fo, wie er munichte. angehoren und ber bei ihm immer mehr guneh= menden Reigung, als Schriftfteller ju wirten, ju wenig bulbigen konnte. Zwar ließ er auch jest einige achtungswerthe Schriften erscheinen: querft bas fehr geschätte Erbauungsbuch Geth femane (1797); bann machte er im 3. 1800 einen Bersuch, die Entwürfe feiner Mittagspredigs

ten, so wie auch Entwutfe zu pratifchen Betrachtungen über die Leibensgeschichte, Auszuge aus seinen in ber St. Gerbrutskapelle, einem Filial ber Jacobiftrche, gehaltenen Fastenspredigten, auf den Bunsch vieler seiner Juhosrer, in Druck zu geben, da diese Sitte sonst nur bei ben an ben Vormittagen gehaltenen Hauptspredigten üblich ist. Aber die Stunden einer freien Muße waren ihm zu spärlich zugemeffen, als daß er in ihnen die literarischen Plane, die ihm vors

ichwebten, hatte ausführen tonnen.

Auch dazu follte ihm durch eine abermakige Amtsveränderung Gelegenheit werden. Im J. 1801, am 13. Januar, starb, Allen unerwartet, zum hochesten Bedauern des Hamburgschen Publikams, der Hauptpastor an der Jacobikirche, Dr. Gerking, der zugleich das Seniorat eine Reihe von Jahren mit Ruhm bekleibet hatte. Aleseter, der in diesem Manne einen väterlichen Freund verehrt hatte—wovon die zu dessen Andenken heransgegedene Schrift (1801) beutliche Beweise enthält — hatte sich die Achtung des Publikums und das Vertrauen der Airchenvorsteher in so hohem Grade erworden, das die Letzteren ihn für würdig hielken, der Nachsfolger Gerlings\*) zu werden, und er am 8. Januar 1802, abermals mit einer großen Mehrzahl der Stimmen, als solcher erwählt und bald darauf, am 19. Februar, in sein neues Amt seierlich eingeführt wurde,

<sup>\*)</sup> Im Seniorut, bas gewöhnlich von ben hauptpresbigern ber altefte der Bahl nach bekleibet, folgte auf Gerling ber unvergestiche Joh. Jakob Rambach, Pasfor zu St. Migelis. Bergl. die Lebensbeschreibung dies ses mahrbaft ehrwürdigen Geistlichen, verfaßt von dessen Sohne und nummehrigem hochverdienten Rachfolger Aug. Bakob Rambach. Sie erschien zu hamburg 1818. &

Go hatte benn nun St. bie bochfte Stufe ers fliegen, Die er, mit Ausnahme bes Geniorats, in Samburg erreichen konnte, und eins ber ehrenvollften Aemter erhalten, ju welchem man fruber vorjugoweise auswärtige Gelehrte berufen batte. Er hatte gerade biefes Amt zwar nicht gesucht, aber boch gewunfcht, und bies wahrlich nicht aus Ruds ficht auf irbifche Bortheile, beren Erhobung er theils nicht angftlich ju suchen brauchte, theils nicht erwarten durfte, da bas Diaconat leicht reicheren Ertrag gewährt baben tonnte, als bas Sauptpa= florat versprach; er batte es nur gewunscht, weil er glaubte, lange genug fur bie Geelforge gewirft ju haben, um feine übrige Lebenszeit in einem Amte, Das ibn berfelben überhob und ibn haupte fachlich nur als Kanzelrebner in Anspruch nahm, Deile biefem Beruf, ben er fo febr liebte, theile ber Biffenfchaft und ber Forberung berfelben burch eigene Schriften ungeftorter widmen ju turfen. Dies fen Borfat führte er benn nummehr auch eifrig aus. Davon zeugen bie gabireichen und jum Theil febr geschätten Schriften, bie er von bem Sahre feiner Ermahlung an bis zu feinem Tobe herausaab. Res gelmäßig lieferte er von nun an bie Entwurfe feis ner Predigten, Unfange unter bem Titet: Ins guge aus ben in ber St. Jat. Rirche gehal tenen Bormittagspredigten, bis jum Sabre 1813; nur in dem für hamburg fo leidensvollen Sabre 1814 litt die Berausgabe berfelben eine Uns terbrechung, begann aber wieder mit bem 3. 1815, wo fe ben paffenberen Zitel: Ausführliche Dres bigtentwurfe erhielten, unter welchem fie bis au feinem Tobe in ununterbrochener Folge fortges fest murben. Man bewundert, wenn man biefe ansehnliche Reihe von Banden überfieht und burchmuftert, mit Recht ben in benfelben enthaltenen

Abeen : Reichthum, Die immer neue und immer angiebenbe Behandlung berfelben Perifopen , und ftimmt gern in ben Beifoll ein, ber biefen fleißigen Arbeiten in ben angesehensten fritischen Blattern gegeben wurbe, woburch fogar — ein bei Predigts Entwurfen gewiß mur felten vorkommenber Kall eine neue Auflage in abgefürzter Form von ben erften funf Sahrgangen ber neuen Folge (1815 -19) veranlagt murbe. Dabei gab er von Beit au Beit noch anbere Sammlungen von Kanzelreben beraus. Sieber geboren, um einzeln erschienene Predigten nicht zu nennen \*), bie Predigten gur Beforderung ber Berthichatung bes Chriftenthums (1806), Prebigten mit Rudficht auf Beit und Drt (1809).) Aber auch bamit begnügte fich ber thatige Mann noch nicht, fonbern begann mit bem Jahre 1809 ein Bert, burch bas er fich gewiß ben innigen Dant recht vieler feiner Amtebruber verbient bat, wir meinen fein Somis letisches Ibeenmagazin, biefe reiche Borrathes tammer von zum Theil fehr ichatbaren Daterialien für Ranzelvortrage. Er fah fich bei biefem Unsternehmen bon mehreren wurdigen Mannern burch Beitrage unterftust; boch blieb er auch felbft immer einer ber thatigften Mitarbeiter und betrieb bie Rebaction bes Ganzen mit großer Sorgfalt. Gin gleichfalls fehr verbienftliches Unternehmen mar bie Berausgabe ber Pratt. Borlefungen über bas N. E. fur nichtgelehrte, aber nachben= ten be Chriften, die er im 3. 1814 begann. Er beftimmte biefelben fur Lefer, bie, ohne im Befig ber nothigen Bortenntniffe und ausreichenden Gulfsmittel zu fenn, ihre Bibel mit richtiger Erfasfung

<sup>\*)</sup> Der Befer findet auch diefe im vollstand. Schrif. tenverzeichnif am Schluffe biefer Biographie aufgeführt.

thres Sinnes und mit beständiger Unwendung auf die Lagen und die Verhältnisse des gewöhnlichen Lebens zu lesen wünschen, und traf dabei den Ton so richtig, hielt so glücklich zwischen zu großer Aussführlichkeit und trockner Kürze die Mitte, mischte die zur Erklärung nöthigen Kenntnisse, die Resultate mancher gründlichen gelehrten Forschung, in so saßlicher Sprache ein, daß wir unbedenklich dies ses Werk zu den nüglichsten rechnen können, die seiner Feder entslossen sind. Leider ist es in den drei vorhandenen, nur über die Evangelien sich ersstreckenden Bänden unvollendet geblieben und die Hossinung, in Aleseker's Nachlasse ein, die Fortses zung enthaltendes Manuscript vorzusinden, nicht ersstüllt worden.

Bei fo gablreichen literarischen Arbeiten, benen et fich, ohne ber Pflicht bes Umtes ben gerings ften Abbruch zu thun, unterzog, mar freilich auch neben bem unermublichen Fleife, ben er befaß, bie burch tein beveutenbes ungludliches Ereigniß ges ftorte außere und innere Rube, bie er eine Reihe von Sahren genoß, tein geringes Forberungsmittel. Doch nur zu bald wurde diefelbe unterbrochen. Am Schlusse bes Jahres 1810 erfolgte namlich die lange gefürchtete, und nur burch bie weisen Dagregeln ber Bater ber Stadt noch bis babin abgewendete Besignahme Samburge, fo wie ber übrigen San= feftadte, welche gufammen bem Frangofifchen Rais ferreiche einverleibt wurden. Tief trauerte bamals Rlefeter, wie jeder redliche Hamburger, über bie zu Grabe getragene Freiheit feiner Baterficot; mit ins nigem Schmerzgefühl fab er ben fonft fo blubena ben Wohlstand feiner Mitburger imter bem fcmerlaftenden und hemmenden Joche immer mehr zus fammen finten. Uber mit biefen patriotifchen Be= finnungen die Klugheit eines erfahrnen Beltmannes

verbinbend, unternahm er weber im fchriftlichen noch im munblichen Bortrage irgend etwas, wos burch er feiner Gemeinde ober feiner Baterftabt batte Rachtheil bringen tonnen, fonbern fügte fich bem, mas die unabanderliche Nothwendigfeit erheischte, war fogar nachgiebig gegen die Diener bes Ufurpators, um vielleicht auf biefe Beife ein Scherfs lein gur Milberung ber allgemeinen Roth beigutras gen. Dabei gab er aber nie bie hoffnung auf eine moaliche Befreiung, fo unwahrscheinlich fie auch bamals fenn mochte, gang auf, und blieb im Bergen ber auten beutschen Sache getreu. Daber begeifterte ibn auch ein Sochgefühl ber Freude, als fich ber Freiheitsfinn in Deutschland gu regen begann je und als im Anfange bes Sabres 1818 von ber tubu pordringenden Schaar ber nordifchen Befreier bie bei weitem gablreicheren Eprannen : Golblinge aus hamburg hinweggescheucht und ber mutbige Tettenborn unter bem Jubel ber Manner und Rrauen. ber Greife und Rinber in Samburg eingerudt mas und Samburgs Gobne gur Theilnahme am Freis beitetampfe ermuntert hatte, ba gab fich Rl. gang ber Freude über bie wieder erstandene Freiheit bin, begrußte mit inniger Ruhrung am Sonntage Dculi 1818 jum erftenmal wieder Die in ihre Memtes von Reuem eingesetten Obern ber Stadt, ergriff After Bergen burch feinen trefflichen Bortrag: 2Bo ber Geift bes herrn ift, ba ift Freiheit, und bewog burch benfelben wohl manchen Zungling, fich ben Reiben ber Baterlandspertheibiger anguschließen. Aber feine bamale ansgesprachene Bitte: "Schine und gnabig, o Gott, ver Unterbrechung unferer Freiheit und unferes Friebens" follte noch nicht erfüllt werben. Rach wenigen Monaten ber Freiheit wurde ber guten Stadt bas Joch harterer Anechts fhaft aufgelegt und bie umungetehrten Diener bes

Caifers idien ber Rudnkungen genug auch gegen ihn, beffen Gestinnung ihnen als nur zu verbachtig geschildert fenn mochte. Dit frommer Ergebung trug er, was nicht zu anbern mar. Dufte er es boch felbft mit anseben, bag in bem traurigen Bins ter von 1813 — 14, wo Hamburg fich im Belages rungezustande befand, feine ihm fo theure Kirche fammt ben meiften übrigen Gottesbaufern ben Frans gofischen Kriegern eingeraumt und durch fie entweis het murbe. Aber ale ein mahrer Bater feiner Ges meinbe forgte er bafur, bag unter biefen Sturmen bas religiofe und fittliche Leben bei bem in bet Stadt zuruckgebliebenen Theile berfelben nicht gang unterginge. Bu biefem 3weck ließ er, Aufapferuns gen, bie bamit verbunden maren, nicht fcheuend, feine jum Glud fehr geraumige Amtswohnung gur Rirche einrichten, fo bas gegen 900 Menfchen Plat darin fanden und ber Gettesbienst also ohne Und terbrechung gehalten werben tonnte. Bald murbe ibm biefer uneigennühige Gifer burch bie wieber erlangte Freiheit gelobnt. Bas er empfand, als er im Frühling 1814 Die vormalige Verfassung ber ehtwurdigen Sanfeftadt nun mit großerer Gichera beit wieber hergestellt fab, bas fprach er aus, als er am Sonntage Graudi bie Rangel betrat und mit bem marnenden Worte: Daß ihr daran gebens tet! die Lehren, welche die vielbewegte merkwurbige Beit gegeben hatte, feinen Buborern an's Berg legte.

Bon nun an lebte er wieder in ungestörter außerer Ruhe ber treuen Erfullung feiner Amtsapslichten und feiner wiffenschaftlichen Beschäftiguns gen. Außer ber Fortsehung des schon oben erwähnsten homiletischen Ideenmagazins, das er erst im I. 1819 mit dem achten Bande beschloß, obgleich es auch da, seinem fraheren weiter ungelegten Plane

nach, noch nicht gang vollendet war, beschäftigte ibn jest bie Berausgabe einer Sammlung von Dres bigten, bie er im Sabre 1814, wo, wie fcon erwähnt ift, die Berausgabe ber Entwurfe unterbrochen mar, bei befonderen Beranlaffuns gen und mit Berudfichtigung mertwurdis ger Beitverhaltniffe gehalten hatte (1816) und bie, nach bem einstimmigen Urtheile fundiger Richter, gu feinen vorzüglichften Arbeiten geboren. Sin biefer Beit begann auch feine Theilnahme an ber Ballifchen allgem. Literaturzeitung, fo wie an Gees bobe's fritifcher Bibliothet. Fur beibe Inftitute Referte er jahtlich eine nicht unbedeutende Bahl von Beurtheilungen eregetischer, homiletischer und pabas gogifcher Werte. - Langft fcon war auch bas Ausland auf ben Berth und bie Berbienfte bes Mannes aufmerkfam geworden; einen ehrenvollen Beweis ber Anerkennung gab ihm bie theologische Fakultat ber Universität Jena, indem fie ihn im 3. 1817, bei Gelegenheit des Reformations = Jubis laums, aus freiem Antriebe Die Burbe eines Doctors ber Theologie ertheilte. Um ber Kakultat feis nen Dant zu beweifen, gab er im 3. 1818 bie Bleine, aber wohlgerathene Schrift: Des driftlis den Predigers, als Auslegers ber beili: gen Corift Beruf und Befugnig beraus. Es war anfänglich feine Absicht gewesen, biefes Thema weitlauftiger in lateinischer Sprache zu bes handeln; aber manche vorher nie geahnte Bemegung in ber theologischen Belt, manche Umftanbe, auf welche wir bei Darlegung feiner theologifchen Heberzeugung faurudtommen werben, riethen, fo fcnell als moglich ,, an febr befannte, aber gu uns ferer Beit leider oft vergeffene Bahrheiten" - wie es auf bem Titel beißt - gu erinnern. 3 3m 3. 1820 maren feit feiner Unftellung als

Diaconus und als Saupthrediger bei ber Jaeobia Gemeinde zu hamburg volle 25 Jahre, feit er überhaupt ein offentliches Lehramt geführt hatte, 35. Jahre verfloffen. Der Sonntag Eraubi, mo er biefe Feier beging, mar fur ihn ein Rag ber rein= ften Freude. Dit jugendlicher Kraft bielt er gur gewöhnlichen Stunde einen trefflichen Bortrag, in welchem er "ben Sinblid bes driftlichen Religionslehrers auf bas Reich Gottes am Gebachtniftage feiner funf und aman= zigjabrigen Amtsführung" barftellte und mit einer tiefen, ungeheuchelten Demuth auf feine von Gott fo augenscheinlich gesegnete Laufbahn gurude fab, mit einer Rulle von Liebe neue Borfabe und Gelubbe "für ben Abend feines Lebens" aussprach. Moge aus biefer Predigt eine Stelle, in ber er felbst turz feine Laufbahn schildert und fo Manches von bem, mas wir fruber anführten, bestätigt, bier ibren Dlas finden:

"Und wenn ich benn so zurücklicke" heißt es baselost ») "auf meines Lebens Gang, wie konnte "ich mich ber Freude und des Dankes erwehren vor "Gott! Lasset mich schweigen von der Borliebe, die "schon früh im Knabenalter für diese Berufsart bei "mir sich entwickelte und auf jeder Stuse nachfols "gender Lebensalter sich erhielt; lasset mich nichts "erwähnen von dem, was ohne all' mein Berdienst, "an brauchbaren Kräften, wie beschränkten Maßes "denn auch, von Natur in mich gelegt seyn mag; "aber daß ich Aeltern hatte, die sorgsältig mich ers "zogen, Lehrer, die weise und treu an meiner Bils"dung arbeiteten; daß ich Freunde sand, die mich "leiteten und ermunterten; daß mir früh in dieser "meiner Baterstadt eine Anstellung ward, die mich

<sup>\*)</sup> **G.** 14 f. R. Netrolog. 8r Jahrg.

"jur Borbereitung auf bas eigentliche Prebintaint " fo ungemein nuglich war; baß ich bann febr oft "und fehr verschiedenen Gemeinden in eben biefer meiner Baterftabt meine Dienfte, und immer ver-"geblich, anbot; baß, als meine Soffnung fcbon " au finten anfing, ob ich überall von Gott beru= " fen fenn mochte, in einem erweiterten Birtungs= "treife von feinem Gobne gu zeugen und fein Reich "ju verfundigen, die Stimme Gottes an mich erfcoll: Gebe aus beinem Baterlande in ein Land. " bas ich bir zeigen will; baß ich im Muslande eine " Bemeinde fand, bie freundlich mich aufnahm und , von welcher ich nur unter beißen Ehranen mich "trennen konnte; baß ich, nach bort eingefammel= "ten Erfahrungen, und mahrlich gang gegen mein " Erwarten, ju Dir, geliebte Gemeinbe, berufen " wurde, bie, wenn ich noch jest eine Babl batte. ich bon allen übrigen wahlen murbe; bag ich. "bochgefegnet im Bauslichen, in bir ber guten Menfchen: fo viele fand, fo bag es mir nur um " fo eber gelang, mit Freudigkeit mein Amt gur fuhren und ju meinem Theil Gottes Reich gu , fordern, bas ift heute vor Gott, ber mich berief , und fegnete und ftartte, meine Freude und mein " Dant. "

Alles breiferte fich, an jenem Lage, beffen Feier auch burch ein vom hrn. Paftor Freudenstheil verfaßtes treffliches Gebicht verschönert wurde, ihm Beweise ber Liebe und Berehrung zu geben, und oft noch bachte er in ben folgenben Sahren

mit bankbarer Rubrung baran gurud.

Ein ahnliches und noch selteneres Fest, seine funfzigjahrige Umtejubelfeier, beging im I. 1822 ber für das Wohl Hamburgs noch jest ruftig und fraftig wirkende Senior bes Ministeriums, D. H. I. Willerding, Pastor an der St. Petrifiche.

We hatte Klefeker es unterlaffen konnen, bei biez fer Gelegenheit jenem hochachtbaren Saupte ber Samburgschen Geistlichkeit, mit dem er durch die Bande inniger Freundschaft vereinigt war, auch offentlich einen Beweis seiner Theilnahme zu geben? Er that es durch die Zueignung einer wohlgerathenen Abhandlung: "Ueber die lichtvolle Beshandlung ber Religionswahrheiten im Kanzelvortrage," welche dem, dem sie gewidsmet war, wahre Freude machte und sich überhaupt den Beisall aller Beforderer der Aufklärung in dem Grade erwarb, daß schon im folgenden Jahre eine neue Auslage derfelben veranstaltet werden mußte.

Bie berglich munschten bamals alle Berehrer Rlefeter's, auch ihn noch dereinst als Jubelgreis, nach funfzigjahriger Amtsführung, zu begrüßen! — Aber es war im Rathe ber Borabung anders befoloffen. Schon feit mehreren Jahren hatte feine Gefundheit zu manken angefangen, langft fcon hatten fich bie Folgen einer ju großen und gu ans haltenden geiftigen Anstrengung gezeigt. Wohl fühlte er felbft die Abnahme feiner Rorpertrafte; felbft in ber oben ermabnten Predigt findet ber ihn genau Bennende Freund Hinblide barauf. Gleichwol schien fein Durft nach Wiffenschaft, feine Begierbe gur Arbeit fich baburch nur zu vergrößern. "Go lange ich fann, will ich wirken burch Rebe und Schrift; fonell genug wird fur mich die Nacht hereinbres chen" - bas maren bie Untworten, bie er auf Ermahnungen gur Muße gab. Selten nur genoß er bie freie Luft; fcwer entschloß er fich gu einem Spaziergange; im Winter blieb er nicht nur gange Sage, fonbern oft gange Bochen, mit Ausnahme ber Stunden, wo fein Umt ihn beschaftigte, auf bem Studirzimmer. Im Sommer forgte freilich die vorsichtige Gattin für einige Wiederherstellung

ber Rrafte burd einen landlichen Aufenthalt, ber in ben letten Sabren in bem bichterisch besungenen Bandsbedt gewählt wurde. Aber auch hier wurben die heiteren Frublings = und Commermorgen nicht in bem erfrischenden Part, fonbern bochftens bei geoffnetem Benfter am Studirtische genoffen und bie Lecture und Arbeit, mit Ausnahme ber Stunben, bie ben gablreichen Besuchen frember und einbeimifther Gelehrten gewidmet waren, bis gum fpås ten Abend fortgefett. Das Sauptleiben, von bem er feit mehreren Sahren bald anhaltenber, balb weniger anhaltenb gequalt murbe, waren Unterleibs-Beschwerben, bie ben gewöhnlichen Mitteln bartnadigen Biberftand leifteten. Mit ihnen war an manchen Lagen ein volliger Mangel an Efluft verbunden, ber zulett eine auffallende Magerteit bes Rorpers nach fichezog. Oft war ihm gerathen wors ben , eine Reife in ein ftartenbes Bab ju unterneb men; aber theils bie mit ber Reife verbunbenen Beschwerben, theils bie gu lange Unterbrechung feis ner Umteverrichtungen scheuend, hatte er fich ims mer beffen geweigert. Im Fruhjahre 1826 ents fcbloß er fich - freilich, wie ber Erfolg zeigte, gu fpat - Befreiung von feinen Leiben in ben Beils quellen bes Kartsbabes ju fuchen, aus bem er fcon manchen Freund hatte gestartt zurudtommen feben. Bar es bie frohe hoffnung auf die Reise ober eine zufällig eingetretene Befferung, in ber letten Boche vor feiner Abreife ichien er etwas geftartt. Berg-lichen, aber babei ernften Abschied nahm er von feinen Freunden. Der Bergenstundiger weiß es. wie fehnlich biefe Befferung und Startung fur ibm bom himmel erflebeten. Roch am letten Conntage — es war bas Trinitatisfest, ber 28. Dai bestieg er bie Kanzel und hielt mit voller Kraft feis nen Bortrag über bas Thema: Wie tommt es,

bag bie einleuchtenbften und wichtigften Babrbeiten nicht immer bie Aufnahme finden, welche fie verbienen? Diefen beschloß er mit ben Worten: "Deinen Berrn alfo nimm "bir aum Dufter. Lebt in bir fein Ginn ber un= ,, eigennütigen Liebe, bes achten Gifers fur Gottes " Chre, Die reinfte und ungetheiltefte Achtung fur " bie Bahrheit felbst: wahrlich auch bein Birten "wird nicht fruchtlos; auch du wirft ein murbiger " Priefter in bem Beiligthume ber Bahrheit fenn. " Daran knupfte er bann folgende Worte \*), mit be= nen er von feiner Gemeinde Abschied nabm: "Ein " Priefter in bem Beiligthume ber Bahrheit - wie " gern batte ich Guch bas fenn mogen, Geliebte, in " ben vielen Sahren meiner Amtoführung in Gurer " Mitte! Und welche Beruhigung murbe es fur " mich fenn, wenn ich jest, ba ich wegen meiner " febr wantenben Gesundheit auf einige Bochen " eine entfernte Beilquelle auffuchen muß, es mit " Ueberzeugung benten burfte, bag es Gure Bunfche " find, die mich borthin begleiten und benen meine "Budtehr gu Euch nicht gleichgultig ift. " warum follte ich zweifeln an einer Sache, für "welche ich fo viele Beweife habe! Nichts bleibt "mir alfo ubrig, ale meinen Dant vor Gott für " Eure Liebe und Buneigung auszubruden; nichts, " als ber Bunfch, bag Gottes Schut Euch und bie "Eurigen überall umschweben und bag wir, ift es

Am 30. Mai bestieg er, begleitet von feiner Gattin, ben Bagen. Die Reise ging über Lune-

<sup>\*)</sup> Man fand fie feinem handeremplare des gebruckten Predigt-Entwurfes beigeschrieben. Darans hat fie fein College, hr. P. Runhardt, in dem Borworte zu dem letten unvollendeten Jahrg. der ausführl. Predigt-Entwurfe mitgetheilt.

burg, wo er bei feinen geliebten Freunden, bem Superint. Chriftiani und bem Director Bags ner, einige frohe Stunden verlebte; von ba über Braunschweig und Wolfenbuttel, wo er aber nicht verweilte, ba er fich bie Freude, ben ehrwurdigen Abt Bartels ju feben, für bie Rudreise aufge= fpart hatte, nach Salberstadt und Salle. Sier eilte er in bie Arme bes gleichgefinnten Bergensfreundes Begicheiber, bann ju bem von ihm fo bochs verehrten Rangler Diemeper, ber ibn mit einem Eremplar feines damals eben erschienenen Antimis libalb \*) beschenkte. Die bort ftubirenben jungen Samburger versammelten fich nm ihn und wurden auf's Liebreichste empfangen. Gin froher Abend in Begicheiber's Saufe befcolog ben zweitägigen Aufenthalt in Salle, beffen Berlangerung die fich beftiger wieder einstellenden Leiben verhinderten. Bon bort begab er fich zu einem feiner vertrauteften und liebsten Universitatsfreunde, bem Superint. Starte in Deligfd, (amifchen Salle und Leipzig), ben er feit 48 Sahren nicht gesehen hatte. Mit ftummen Entzüden schlossen fich bie beiben Freunde in Die Arme. Wie lange fcon hatten fich Beibe auf bies fen Augenblid gefreuet! Bie oft war hoffnung bagu gemefen, bie bann wieber vereitelt mar! Enb lich mar fie erfullt. Aber ein Blick auf ben Lei benben mußte bem Freunde fagen, baß es ber Gik beburfe, jenen bem Biele feiner Reife naber au brim gen. Daber trennten fie fich bald, um - fo bof ten fie - fich frober wieber au feben. Am 7. Jun

<sup>\*)</sup> Antiwilibald, Bertheidigung der wiffenschaftliche Lehrmethodo der Theologie auf bentschen Universitäts gegen harte Anklagen und scheindare Einwürfe. — Ein Benkschrift zur Jubelfeier eines ehrmürdigen theol. Ben ranen (des D. Knapp) von A. H. Riemener. Sall 1825. 8. — Eine goldene Frucht in filberner Schale!

Mittags traf Sl. in Leipzig \*) ein; zum erften Ral, feitbem er bie Atabemie verlaffen hatte, fab er es wieder. Raum angelangt, eilte er zu dem Archisbiaconus D. Golbhorn, ber ihn im 3. 1816 in Samburg befucht und bei ihm eine liebevolle Aufnahme gefunden batte. Das innigere, bamals ge-Inupfte Berhaltniß war feitbem burch bestanbigen Briefwechfel unterhalten. Rach ber erften Begrus-fung flagte er biefem feine überhandnehmenbe Ermattung und feine beftigen Schmerzen, außerte ihm auch ben Bunfc, beffen Argt über feinen Bus fand zu Rathe ju ziehen, um ju erfahren, ob er, feinem Mane gemaß, bie Reife am anbern Tage fortfeben burfe. Dit Lebhaftigfeit außerte er bann ben Bunfch, Morus und Bollitofers Grab ju befuchen; alles Uebrige wolle er fpater auf ber Ruffe reife feben und bann manchen ihm von ber froben Jugendzeitzeher theuern Plat aufluchen, jest nur Diefe ibm ehrmurbige Stelle fchauen; benn bas Bilb jener Manner babe, befonbere in ben letten Jahren, fast täglich vor seiner Seele gestanden und sep bei dem Andlie der Thurme Leipzigk zu voller Les benbigkeit erwacht. Doch mußte, fur biefen Dag ber Gang babin ausgesetz und bis auf ben folgenben Morgen verschoben werden. Dr. Golbhorp theilte ihm noch ein fo eben angelangtes Blatt ber Sallifchen Lit. Beitung \*\*) mit, bas eine Beurtheilung ber meiften, auf Beranlaffung ber verheeren= ben Sturmfluthen in ber Gegend von Samburg im

<sup>\*)</sup> Bei ber Erzählung von bem Aufenthalte und Sobe Rlefeter's in Leinzig folgen wir in ben hauptfachen bem genauen Berichte barüber, ben die Leipziger Lit. Zeit. v. 3. 1825. Rr. 165. enthält.

<sup>\*\*)</sup> Das 55fte Stud ber Ergangungsblatter gur Daf. Bit. Beit. v. 3. 1825.

Februar 1825 gehaltenen und jum Beffen ber burch fene Fluthen ungludlich gewordenen Familien in Drud erschienenen Prodigten enthielt, unter welsichen sich auch eine von Aleseter felbst herausgegebene \*) befand. Diese Beurtheilung mar vielleicht bas Lette, mas er mit Mufmerkfamkeit las. Dann unterhielt er fich noch mit feinem Freunde uber Damburg und ben bortigen firchlichen und religios fen Buftand, fprach auch Einiges über feine amtli= den Berhaltniffe und flagte über bie Nothwendig= Peit, in die ihn bie einmal bergebrachte Sitte verfebe , Die Entwurfe feiner Prebigten in Drud gu geben und fchrieb ber bamit verbundenen Anftrengung einen Theil feiner torperlichen Leiben in ben Tehten Jahren gut. Dach biefer Unterreding ellte er in bas Gafthaus, wo er abgetreten was, gurud. Raum hatte et fein Simmer erreicht, als er fich ge nothigt fah', bas Lager zu suchen, weil ihn ein ungewohnlich heftiges Erbrechen befiel. Diefer Unfall verfette inbeg anfänglich weber ihn felbft, noch feine Battin in große Sorge, ba etwas Aehnliches ihn fcon mehrmals in Samburg betweffen hatte; beibe hofften, es werbe bies lebel vorübergebenb fenn, wie fonft, wo es dem Kranten, wenn er auch in der Sonnabendsnacht daram gelitten, boch noch möglich gewefen, am Sonntage Die Rangel gu beffeigen. Aber biebmal taufchte leiber jene Soffnung. Der geschwächte Rorper war burch bie ungensohnte heftige Bewegung auf ber Reife fo genruttet worben, bag alle angewandten Mittel, von gwei erfahrnen Mergten verordnet, ohne Birfung Blieben. Der Magen verweigerte alles; felbft nicht

<sup>\*)</sup> Diese Predigt murbe breimal aufgelegt. Die Unsterftusung, die badurch ben Ungtwellichen ward, betrug 1500 hamb, Mart.

einen Eropfen Waffer tounte ber von brennenbem Durft Gequalte gu fich nehmen ; obne ibn bald un= ter ben beftigften Unftrengungen wieber von fit geben zu muffen. Um 9. Juni trat eine Erleich termagiein zibie: liebende Gattin fchopfte Soffnung, aber bie Mergte abneten freitich nicht viel Gutes. In biefem etwas freieren Buffande fcbrieb Riefeter einige Borte an feinen Starte nach Delipfet, ber ihn schon Engs vorher bier besticht batte und von bangen Ahnungen erfullt gefchieben mar, verfuchte auch, in Riemener's Antimilibalb einige Geiten pu - lefen, mußte aber bas Buch balb bei Seite legen, be er bik Anfirengung nicht ertragen fonnte. Dann beschäftigte er fich bamit, einige Unordnungen für bie michffem Bage zu treffen. Die Reife ins Rarls= . bab: war: aufgeneben ; in einer freundlichen Garten= mohnung bor ben Thoren Beipgigs follte, auf Mit wathen: ber Margte, mit bem in ber Struve'ften Ma-- ftalt bereiteten :fimftlichen Dineralwaffern ein' Berfuch gemacht werben. Aber jene folimme Ahnung ber Aerzte ging nur ju balb in Erfullung. Gegen Mittag febrien bie Unfalle bes Erbrechens noch bei-"tiger, ale worther, gurud und; rieben fichtlich bie. ge-"xingen noch Abrigen Rrafte Des Rranken auf., Doch behielt biefer fein volles Bewußtfenn. Am Abend erhielt er noch einen Befuch vom Dr. Goldhorn. Al. unterredete fich: mit ihm über bie auf ben folgenben Lag angefeste Fever bes Gachf. Buftages; er fprach geordnet und zusammenhangenb, nur bie lauten Rlagen über bie unerträglichften Schmerzen in ber Gegenb bes Magens unterbrachen feine Borte. Der: fungere von ben Wergten entschloß fich, bie Racht bei bem Leibenben Bugubringen; in berfetben nahmen aber bie Schmerzen mit folder Seftigkeit, qua bag fie ihn nach Mitternacht in eine Art von -Betaubung fentten, in welchen er gegen 2 Uhr bes

Morgens zu ben Bohnungen bes Friedens bindber schlammerte, ohne, so viel man vermuthen kounte, eine klare Borftellung von ber Rabe seines Tobes

gehabt zu haben.

Gern waren die Aerzte zu einer genauen Kenntniß des eigentlichen Redels gelangt; aber dies war nicht möglich, da ein von dem Berkorbenen früher auf den Fall seines Todes mit Bestimmtheit ausgesprochenes Berdot eine Leichenoffnung nicht gestattete. Indeß schlossen sie mit der größten Bahrscheinlichkeit aus allen Symptomen auf große Unordnung der Leber und auf eine durch ganzliche Berengung herbeigeschiere Darm-Entzündung und

Berruttung bes Unterleibes.

Allgemeine Theilnabme erregte in Leipzig ber unerwartete Tob bes auch bort gefchätten Mannes. Aber wer ichilbert ben Schmerg ber Gattin, als ibr nun bie ichredliche Gewifibeit geworben mar, ibr Gatte fen nicht mehr unter ben Lebenben! Ber fühlt nicht Mitleib, wenn er fich bie tief Gebeuate benet, wie fie baftanb, allein in ber fremben Stabt, bei ber Leiche beffen, ber ihr im Leben Alles gemes fen war! Aber bag: fie nicht hilflos, nicht troftlos. blieb. bas mar bas Bert ebler Menfchenfreunde, bie fich ber Berlaffenen annahmen, bas max vorguglich bas eble Bert bes Dr. Golbhorn, bem fie felbit, bem es Samburg nie vergeffen wird; mas er für fie und gul Riefeters Chre that. Er mar es. ber querft ber trauernben Bitwe mit ben. Erofts grunden ber Religion nabete und ihr die Rraft einflogte, ibr berbes Gefchic mit Saffung gu erbulben, ber mit ber garteften Gorgfalt ihre Bunfche für die Bestattung des geliebten Todten zu erfüls len ftrebte, der es bewirkte, daß ber fehnlichste als ler ihrer Buniche befriedigt warb, man moge bem Dahmgeschiebenen feine Bubeftatte neben bem GrabBugel bes Mannes bereiten, von bem fie ihn im Ceben fo oft mit Dantbarteit habe reben horen, neben bem Grabhugel feines Lehrers Morus.

Am 12. Junius wurde die Leiche nach bem Tobtenader gebracht; ihr folgten, außer dem Juzgendfreunde Starke, ber von Delissch wieder herzbeigeeilt war, und einigen andern theilnehmenden Mannern, die fammtlichen Prediger beider protesstantischen Confessionen in Leipzig. Am Grade wurde, gegen die sonst daselbst gewöhnliche Sitte, eine Rede gehalten, und Hr. Dr. Goldhorn eswies seinem entschlasenen Freunde auch diese koste Stre. Er sprach bei dieser Gelegenheit Worte des innigen Gesubls, Worte, die den Redner eben so sehn ehren als den, an dessen Sarge sie gesprochen wurden und die wir uns nicht enthalten konnen, hier mitzutheilen, obgleich sie schon in einem ziems lich weiten Kreise bekannt seyn mogen. \*) Sie lausteten:

"In frember Erbe also, fern von seiner Bas, terstadt, fern von seiner Gemeinde, von seinem "Hause, von ben Grabern seiner eignen, theuem "Lobten, hat seiner Laufbahn Biel ber würdige "Genosse unseres Amtes am Evangelium gefuns, ben, bessen sterbliche Ueberreste wir jest vor unz "sern Augen in des Grabes Tiese hinabsinken se- "hen, theure Bruber in dem Herri! Ware daheim

<sup>\*)</sup> herr Dr. Gblbhorn hatte die Sute, das Manufeript dieser Rede der Witwe mitzutheilen. Nach demfelben wurde sie in hamburg gedruckt und an Klefeker's Freunde als Andenken an den Berewigten vertheilt. Hr. Fortmann hat sie dann in seiner Chronif der JakobiKirche, hamburg 1825 S. 148 ff., wieder abbrucken lasfen. Mit vollem Rechte hat hr. Prof. Polis sie als Muster ausgenommen in sein so eben erschienenes Lehrbuch der deutsch zuros. u. redner, Schreibart, Halle 1827. 8. S. 284 ff.

mihm beute fein Grab geoffnet worben, o! wie "wurde feinem Sarge bie Trauer, Die Berehrung. "ber Dant, bie Liebe feiner großen, berühmten " Stadt gefolgt fenn, wie wurden fie an feiner " Gruft ihre vereinigten Stimmen laut erhoben bas "ben. Denn er ift ein treuer, hochverbienter Leb= gerer und gubrer feiner Gemeinde gewesen! Das " habt 3hr langft ichon vernommen, theure Bruber, und barum fend Ihr von einem Gefühle " ber Berehrung feines Ramens burchbrungen, an biefe Statte ibm gefolgt, ob auch feiner von Euch pin Ungeficht je gefeben, und nur mir fruberbin n bie Freude vergonnt gewesen ift, ihn in feiner " Stadt zu begrußen, jest aber bie fchmergliche Be= in legenheit gegeben worden, hier in ber unfrigen mber Beuge, ach! ber tief erschutterte Beuge feiner "letten, schweren Kampfe gu fenn!

"um baffelbe fteben, bag ich, ein Prebiger biefer Stadt, über bemfelben reben follte, wer hatte , bies abnen konnen, als er vor mehr als 40 Jahren, ein blubenber Jungling und ein fleißis ger Schuler ber Beisheit, bie ben Tob nicht " fürchten und ein emiges Leben hoffen lehrt, wohl mehr benn einmal mit biefem Freunde feis "ner Jugenb \*) unter biefen Grabern einher gea gangen fenn mag; bas hat er nicht ahnen ton= " nen, als er nur am vorletten Conntage noch un= n fern ber Morbfeeufer vor großen Schaaren feiner " Mitburger bas Bort bes Berrn verfundigte und "ihren Bunfchen und Gebeten fur Diefe Reife fic " empfahl, auf welcher er bie erfehnte Beilung von , seinen langen Schmerzen zu finden hoffte. Gott "hat es anders gewollt; die Stimme beffen, ber

<sup>&</sup>quot;) Superint. Starte.

"ba ein Herr ift bes Lebens und bes Lobes, rief "ihm unerwartet zu: bis hieher follst du kommen

"und nicht weiter!

"Nun, so mogen sie benn sanft ruhen beine "Gebeine, bu treuer Mitarbeiter an bem Werke, "bas auch uns gegeben ist! Zwar in fremder Erbo "werden sie ruhen! Aber die Erbe ist überall bes "herrn; in seiner hand sind auch hier, wie bort, "bie da schlasen, auch unser Sottesader ist ein Feld "ber Auferstehung! Und siehe, der Wunsch, der "bich zu uns führte, das Grab beines unvergese, "lichen, auch uns allen ehrwürdigen Lehrers, des "tresslichen Morus, noch einmal zu sehrens, des "tesssichen Morus, noch einmal zu sehre als erfülltz, "bein eignes Grab ist dir an der Geite des seinis "gen geworden, und im Laufe weniger Jahre wird, beine Asche mit der seinigen sich mischen.

"Doch, so wenig wie er, moderst und verwes " sest du selbst in dieser Erde. Du selbst bist eins " gegangen zu dem, der dich gesendet und geführt " hatte in das wahre Vaterhaus; du bist eingegans " gen zu der herrlichkeit dessen, dessen Namen du zu deinen Brüdern eine so lange Reihe von Iahren " so unermüdet und lauter und segensreich gepres " digt hast. So empfange denn nun aus den hans " den seiner Inade den Lohn deiner Areue und ges, nieße bei ihm die Seligkeit, die auch wir alle zu " sinden hossen hard seine Barmherzigkeit, deren " wir alle zu geringe sind und die an uns allen " hier schon thut und dort einst thun wird über

" alles, mas wir bitten und verfteben.

"Wir aber, theure Bruber in bem herrn, "wir wollen von bem Grabe biefes vollendeten Ge-"noffen unferes Berufes nicht anders hinweggeben, "benn alfo, daß wir über feinem Sarge es einan-"ber heilig geloben, zu wirken bie Werke beffen, "ber uns gefandt bat, fo lange unfer Tag uns. a leuchtet, jeber nach bem Dage feiner Rraft, bie. "ihm gegeben, und bes Glaubens, ber ihm verlies. ben ift, und in ftiller Ergebung gu erwarten, wie, "wann und mo bereinft auch einen Jeben von uns Der herr bon feinem Zagewerte abrufen wirb; "anbeten wollen wir in glaubiger Demuth bie Fus "gung beffen, ber ba unbegreiflich ift in feinen Ges " richten und unerforschlich in feinen Begen. Preis. gen wollen wir ibn, ber feinen Rath, ob er auch "wunderbar ift, fo berrlich binausführt! Ja Berr, " herr Gott, bu bift wurbig, auch an Grabern gu ,, nehmen Dant und Anbetung und Preis und Chre!. Du haft es wohl gemacht auch über biefem Grabe; , bu wirft es mohl machen auch einft über unfern " Grabern! Gelobet fen bein beiliger Rame immer " und emiglich! Umen!"

Bei biefen letten Worten fiel ber Chor ber Thomasschuler mit bem Berfe von Klopftod: Dank, Anbetung, Preis und Chre 2c. ein und ber Sarg.

wurde in die Gruft gefentt.

So ruhen benn nun Klefekers sterbliche Uebera weste an der Seite des Grabes seines Morus, kaumawei Schritte von Gellerts Grabe entsernt, und bald wird seine Asche sich mit dem, was nach mehr als 30 Jahren von der Asche seines Lehrers noch übrig

fenn mag, mifchen.

Schnell genug kam bie Kunde von seinem Tobe nach Hamburg, eine Schreckensbotschaft für seine Verwandten und Freunde, eine Botschaft ber Trauer für seine Gemeinde. Man hatte diesen Unsfall um so weniger geahnet, da einige auf der Reise von ihm geschriebene Briefe leibliches Wohlbesinden meldeten. — Noch zweiselte man an der Wahrheit der Nachricht, als durch die Ankunft der Gattin, die gleich nach der Beerdigung ihres Mans

nes Keipzig verlussen hatte, ble niederschlagende Geswißheit gebracht wurde. Alles beeiserte sich auch hier, ihr Leiden zu mildern und ihr Beweise zu gesben, wie sehr man den Berstorbenen geliebt und gesschäft habe. Auf Beranstaltung der Borsteher der Jakobikirche, wurde bald nachher auf Alesekers Grade ein einsaches und geschmadvolles Denkmal mit passender Inschrift errichtet und bald schmudte auch den, der Kanzel, die er so oft betreten, gegenüber siehenden Pfeiler das Bild des Berewigten, zu dem seine Berehrer stets mit dankbaren Gesühlen emporblicken.

Auf diese einsache Darstellung der vorzüglichessen Bebensumstände Kleseters mögen bier noch einige Bemerkungen folgen über das, was derselbe als Mensch, was er als Gottesgelehrter und als Kanzelredner war. Sie sollen keinesweges eine erschöpfende Charakteristik des Mannes in den genannten Beziehungen senn, sondern nur dazu diesen, den Zusammenhang seines innern und außern Lebens anschaulicher zu machen.

Schon als Menfch nahm Kl. eine hocht achtungswerthe Stelle ein und durfte zu den Borstäuglicheren gerechnet werden. Zuvörderst zeichnete ihn eine innige Religiosität aus, die er freilich nicht immer auf der Zunge führte, die aber nichts besto weniger in seinem Innern tief begründet war und das Prinzip jeder Pflichterfüllung dei ihm aussmachte. In seinem ganzen Leben waltete ferner ein strenger sittlicher Ernst; von Jugend an hatte er die größte Sittenreinheit beobachtet und konnte mit innerer Ruhe auf ein schuldlos durchlebtes Jungslingsalter hinblicken. Daher die Achtung, die ihm auch in dieser hinsischt seine Altersgenossen zollten,

Die Erfkllung aller einzelnen morallichen Pflichkent bei einem folden Manne burchzugeben, fdeint um fo unnothiger, ba bei eblen Menfchen bie Uebung einzelner Pflichten in einem nothwendigen Bufam= menhange fteht, und ba, wer über bie Grundlage aller Moralitat im Menfchen mit fich einig ift, wie es Ml. war, zwar von einzelnen Fehlern und Schmas chen nicht frei fenn, im Gangen aber boch ein Les ben obne innere Biberfpruche barftellen wird. Bir beben bier alfo nur Giniges, bas ber Beachtung vorzugsweise werth icheint, hervor. In seinem gansen Wesen sprach sich bie reinste Sumanitat aus; babin gebort bie Bergensgute, bas ungeheuchelte Boblwollen, mit bem er Jebem, ber ju ihm fam, begegnete, Die einnehmende Sanftmuth, mit ber er fich ju bem Bittenben ober Fragenden berab ließ; auch wenn er bei bringenber, Arbeit unterbrochen war, las man bennoch feine Spur bes Unmuthes über bie Storung auf feiner Stirn. Go wie er aber Bebem zuganglich war, Jeden mit Liebe behandelte und mit feinem Rathe gern unterftutte, so ubte er die thatige Pflicht einer edlen Liberali= tat oft über fein Bermogen; felten ließ er einen mahrhaft Beburftigen, nie einen ohne Schuld Duls benben ungetroftet von fich, obgleich bie Anspruche dit-ihn in ber großen volkreichen Stadt fich von Sahr zu Sahr mehrten. Richts mar ferner von ihm, ale Egoismus; Aufopferung von Beit und ans gestrengter Arbeit scheuete er nie, weber wenn es galt, etwas mabrhaft Gutes fur bas allgemeine Bohl gu bewirken, noch wenn es barauf ankam, bem Freunde ju bienen. Daher maren ihm aber auch biejenigen verhaßt, bie, von Gelbftsucht geleitet, um ber Chre und bes Fortfommens willen eine Beit lang ein Betragen zeigten, bas', vielleicht an fich nicht tabelnswerth, boch mit ihrem Benehmen

und Sanbeln in ber Folgezeit grell contraftirte. -Er befaß ein lebhaftes, aber auch reigbares Zem= perament. Go mar ihm rafches, fraftiges Banbein habituell geworben; aber in einzelnen Fallen bemerkte man dabei auch in feinen handlungen nicht ganz die befonnene Rube, nicht ganz die Magigung, die ben Beleidiger, auch ben beftigften, entwaffnet und bie erforberlich ift, um in allen Rals len bie unfern gut gemeinten Borfagen entgegen= ftebenden Sinderniffe hinwegguraumen. Er fannte fich in biefer Sinficht genau, tabelte fich oft felbft beswegen und bantte ber Borfehung, daß fie ihm an bem Genior Willerding einen Freund gegeben, ber mit ber Rube eines mabren Beifen fein ra= iches Berfahren in Rede und Schrift magige und gugele. Schnell, wie er felbft arbeitete, mochte er auch gern die ihn Umgebenden arbeiten feben; Langfamer mar ihm unerträglich. Aber bei biefem feurigen Befen mar er ber Mann ber punktlichften Ordnung nicht allein in bem, was das Amt bes traf, er war in Allem der Mann nach der Uhr. Mur burch biefe Ordnung und burch ben genaues ften Auskauf ber Beit mar es ihm moglich, fo vies les in feinem Amte und als Schriftsteller gu leis ften, und bennoch ben Unforberungen ber Freunde und einer gabireichen Familie gur Gefelligfeit gu Wenn er auch fpat jur Ruhe gegangen war, fo fanden ihn boch bie Frubstunden bes nachs ften Lages icon wieder am Arbeitstische. — Gern fah er Freunde um fich; aber obgleich ihn feine Umtes und Familienverhaltniffe zwangen, oft an größern Cirkeln Theil zu nehmen, fo mar ihm boch ein traulicher Berein von wenigen nabern Freunden lieber. Bei folden mahrhaft Sofrati= schen Mahlen überließ er sich ganz ber heitersten Gröhlichkeit, bem gutmuthigen Scherz, bem erheis R. Retrolog. 8r Jahrg.

Ternben Big; benn hier war er sicher, baß kein Horcher ober Laurer bas arglos ausgesprochene Wort aufgreise und es hintrage, wo es verdreht und verz größert, zum verkehernden Vorwurf gegen ihn oder seine Denkart gemacht ward. Dieselbe einnehmende Gabe der Unterhaltung, die ihm in kleinen Vereinen eigen war, bewieß er auch mit Unbefangenheit in größern Cirkein, wenn ihn seine Verhältnisse dahin suhrten. Daher sah ihnnicht blos der Gelehrte gern, er wat allen gebildeten Standen willkoms men; denn überall zeigte er die größte Feinheit der Behandlung Anderer, namentlich auch würdiger Frauen, die ausmerksamste Würdigung der Verhältsnisse des Lebens. Nie machte et, wo es unpassend gewesen wäre, den Gelehrten geltend, unter allen

Berhaltniffen aber feinem Stanbe Chre.

In Allem, mas bas Umt und bie mit benge felben verbundenen Beschafte betraf, mar er ftreng und ernft. Ueberhaupt ber Unentschloffenheit und bem Schwanten abholb, hafte er es in biefen Bers haltniffen noch mehr. hier fand bei ihm fein Abs weichen vom einmal gefaßten und wohl burchbachs ten Plane flatt; bier mar an feinen Bloge gebenben Rudtritt, an teine Menfchenfurcht gu benten. Alles bieß hielt er unter ber Burbe feines Amtes, beffen Wichtigkeit fo wie die Pflicht, auch burch fein Beifpiel zu mirten, ihm ftets vorschwebte. Inbem er fo bie Burbe festhielt und biefe Stellung nicht nur fur einzelne Falle annahm, ober anlernte, fonbern burchftebend beobachtete, nahm er in jes bem amtlichen Berhaltnig eine gewiffe Gravitat an, bie ihm nur zu oft gemisteutet und als Stolz ausgelegt ift. Und boch ist bieß mit großem Unrecht gefchehen. Kann man mit Recht einem Manne Stolz vorwerfen, ber feinen eigenen Betth fo mes nig überschatte, bag er über feine eignen Berhalts

miffe, über fein eignes Berbienft als Geiftlichet und ats Schriftfteller ftets mit ber größten, oft rubrens ben Befcheibenheit fprach, ber bie Berbienfte Uns beret in ber Rabe und Ferne, nur nicht fein eige nes ethob. Man lefe bie Borreben gu feinen Bers ten, um über bie geringen Unfprache, bie er machte gu erftaunen. Babrlich! wenige Gelehrte auf feis nem Standpunkt murben fo anspruchlos, fo bes Scheiben gesprochen baben. Dber brudte er etma ben angehenden Gelehrten mit bem Uebergewicht feis net Kenntniffe, und Erfahrungen? ,Wer bas bes baupten wollte, gegen ben murbe eine gange Babl jungerer Danner auffteben und laut erflaren, bag De nie liebreicher und guvortommender behandelt worden fepen, als von ibm, ben eher bie Stellung annahm, ale lerne er von ihnen, ale bag er fie fein Hebergewicht hatte fühlen laffen. Daber mar ihm ober auch Unmagung junger Gelehrten, fedes Aburtheilen berfelben burch eben Gelerntes iber Beteranen in ber Wiffenschaft verhaßt; bem Befcheibenen aber mar er gern ein berathenber Leiten. ein vaterlicher Freund auf bem Pfabe ber Biffenfcaft, und bes Lebens. -

So wie Klefeker als Menich hochst achtungsewerth erschien, so war er es auch als Gelehrter und namentlich als Gottesgelehrter. Wie eiferig er in seiner Jugend bemüht war, sich manniche sachen, so wie auch, daß sein eifriges Streben schon früh auf eine gründliche humanistische Bildung geerichtet war. Aber eine so streng philologische Borsbildung, wie sie sleißige Jünglinge in unserm Zeitzalter, bei dem hohen Standpunct, den die Philoslogie erreicht hat, mit hinaus auf die Hochschule nehmen, lag zu jener Zeit außerhalb der Leistuns gen der GelehrtensSchulen überhaupt und naments

fich ber Samburgifden. Dit flagte er, wenn er ale Scholarch ben Maturitatsprufungen, wie fie nunmehr gehalten werben, zuhorte, barüber, baß ihm ein folcher Unterricht nicht geworben fey. 23ohl mochte es ihm baber Anfangs nicht leicht geworben fenn, bem in elegantem Latein mit allen Runftaus. bruden ber gelehrten Interpretation vortragenben Morus gang ju folgen. Aber beharrlicher Fleig fiegte auch bier über manche Schwierigfeit; ftets blieb er von hober Achtung fur bie Philologie burchbrungen; auch noch im Alter geborte bas Les fen eines Claffiters zu feinen Lieblingsbeichaftis gungen. In Der Philosophie, beren vorzuglichfte Softeme ihm nicht unbekannt maren, konnte man ibn mit Recht gu ben Etlettifern rechnen. er in allen Disciplinen, die ben gelehrten Theologen ausmachen, bewandert mar, bebarf bei einem folden Ramen taum ber Ermahnung. Doch hatte er fcon fruh bei feinen Stubien bie prattifche Richtung im bobern Ginne vorzüglich in's Muge gefaßt. Und genau genommen follte ja, wie ber treffliche Buffel fagt, bas gange Studium eines Geiftlichen prattifch fenn. Doch mar und blieb bie Eregefe bes D. Teftaments mit ihren Salfewiffenschaften fein Lieblingsftudium, auch bann noch, als. wie fcon bie Debrzahl feiner Berte beweiß, bie Somiletit bas eigentliche Felb geworben mar, bas er ale Schriftfteller anzubauen bemubt mar. -Unermubet fchritt er mit ber Literatur fort. Bie ware es auch von einem Manne, ber felbft fo thas tigen Antheil an berfelben nahm, burch eigene Schriften und burch Beurtheilung frember Berte nicht unbebeutend auf fie einwirkte, anders qu ers warten gewesen? Daher war auch feine Bibliothet, in ber von ben altern Berten viele und bedeutende fehlten, an neueren vorzüglich reich; fast jebes neu

erfcheinende fur feine Lieblingefacher, bie Eregefe und homiletit, Ausbeute gebende Wert zierte nicht nur feine Repositorien, sondern war von ihm ge-

lefen und benutt.

Seine theologischen Unfichten waren fo, wie man fie von einem Schuler bes grundlich ges Jehrten Morus, ber auf ben von feinem Lehrer gelegten Grund, von bem Standpunkt einer rubig forschenden und prufenden grammatisch= hiftorischen Interpretation aus, fortgebauet hatte, erwarten tonnte, - er war entschiedener Bernunfttheologe und hielt ben Ramen eines Rationaliften, fo febr auch blinde Giferer ibn fcmaben mochten, fur eis nen Chrennamen. Es ift bier nicht ber Drt. eine Bertheibigung bes Rationalismus ju fchreiben. Aber fragen mochten wir jene blinben Giferer, bie Durch benfelben bas Befen bet Gottheit und bie Religion beeintrachtigt mabnen: Bann bat je ein Rationalift geleugnet, baß Gott bie hochfte Ber-nunft fen? Bann nicht feine eigene, in Bergleich mit ber gottlichen allerdings febr fcwache Bernunft ber gottlichen untergeordnet? Aber wie folgt baraus, daß ihm ber freie Gebrauch feiner Bernunft nicht erlaubt fen? Fragen mochten wir fie ferner: es moglich und bentbar, bag, wenn ein wahrhaft gebilbeter Menfch in feinem gangen geiftigen Stres ben, gang vorzüglich aber in feinem redlichften Stres ben nach einer moglichft volltommenen Ertenntniß Sottes ben unbeschrankteften Gebrauch von feiner Bernunft macht, er baburch bie Gottheit beeintrache tigen tann? Einzig bie von Gott gegebene Bernunft ift es ja, Die uns Menichen fabig macht, Belehrungen von Gott zu empfangen, und fich zum Glauben an ben mahren Gott, jur Anbetung beffelben im Geift und in ber Babrheit ju erheben! Sie allein ift es, bie ben Menfchen fabig macht, felner geiftigen Natur ben Sieg über die sinnliche ju verschaffen und ihn ber Aehnlichkeit mit Gots, bem Urbitbe aller Bollkommenheit, naher bringt, Krei also muß ber freie Mensch dies himmelsgeschenk gebrauchen dursen bei Prüsung ber Gründe und des Inhalts eines jeden religiösen Glaubens, eines jeden Dogmas; denn erst dann hat seine Ueberzeugung Werth. — Doch lassen wir Kleseker seine theologische Ueberzeugung selbst hier auss sprechen, indem wir aus der im Januar 1825 geschrickenen Vorrede zur neuesten Ausgabe seiner Schrift für Confirmanden, die wenige Wothen vor seinem Tode erschien, hier eine merkwürdige Stelle mittheilen. Er schreibt S. VII;

"Einfach wie bie Schrift nun einmal ift, blok febr flaren und beutlichen Musfpruchen ber Beil. "Schrift und ben Grundfagen ber gefunden Ber-"nunft folgend, wird fie in ibrer folichten unae-"tunftelten Geftalt fich wahrscheinlich nicht febr voratheilhaft neben ben eminenten Producten folder "Manner ausnehmen, Die fich wie Infpirirte -"was sie in einem gewissen Sinne benn auch wohl "seyn mogen — gebehrben. Es lagt fich vielmehr "voraussehen, baß fie benen unter unfern beutigen "Theologen bochlich mißfallen werbe, bie in bem "Bellbuntel myftischer Phrafen und in ber wieber-"aufgewarmten Syftemsweisheit, ja mobi gar in "Begriffsbilbungen und Bestimmungen ibt Beil "fuchen, Die weit über bas eigentliche Suffem binaus-"liegen; Eben fo wenig wird fie bei bem Theil "bes Publikums ibr Glud machen, ber nun einmal "an leerem Bortgeflingel Gefchmad und Freube Es lagt fich mit Sicherheit vorausfeben, "baß fie von Benen werde behohnlachelt, ober wenn fifie billig verfahren, bemitteidet werben, bie im Geufuhl ihrer Superioritat und ihres vermeinterweise ifton entschiedenen, wenn nur nicht mit einer trausstigen Niederlage endenden Triumphes, auf uns nübrige im Bernunftgebrauch ergraute Männer als nur solle herabsehen, welche einer schnell veralsteteten Beit angehören, die schon ansängt kindisch neu werden und deren ermattendes Treiben bald mehr schonend zu übersehen, als scharf zu bekämspfen senn wird \*). Ja es läßt sich endlich vorznaussehen, daß die infallibeln Männer, die sich in "dieser Weise aussprechen, schon ihr Anathema in "Bereitschaft haben werden, um damit insonderheit ngegen die neu hinzugesügten Betrachtungen loszus nonners. Der Versassehen Großsprechereien eben so ner sich durch dergleichen Großsprechereien eben so wenig irre machen, als durch Theaterblige und "Bannstrahlen einschachtern läßt."

Rührend ist ber — man follte glauben in eis ner Borahnung bes nahe bevorstehenden Tobes ges schriebene — Schluß berfelben Borrede, in wels chem er gleichsam von seiner Gemeinde Abschieb

nimmt :

"Und so mag denn, heißt es dort, S. IX, bies Buchlein hingeben in die Welt, um offen und unumwunden von der theologischen Denkart seines Berfassers zu zeugen. Es mag, da es pleicht das letzte senn mochte, welches dieser in seinem schon weit vorgerudten Alter dem Publikum parbietet, sur ein Vermächtniß gelten, welches en seiner Gemeinde und namentlich dem jungeren "Theil berselben hinterläßt, und gewissermaßen sur "ein Glaudensbekenntniß, das er um so rücksichtsenloser ablegt, je weniger es ihm, eben seines hou, whern Alters wegen, um den rauschenden Beisal

<sup>\*)</sup> Borte aus ber neueften Sammlung (1824) gewifs fen mobibefannter Dentblatter.

"ifiner flets beweglichen Bolfsmenge, wehl aben "recht fehr barum zu thun ift, fich, fo lange en "noch wirken kann, fo nühlich als möglich zu mas

"chen. "

Das war atfo Rlefeker's Ueberzeugung. Unb biefe hatte er fein ganges Leben bindurch feftnebals ten, vermoge ber ibm eigenen Charafterfeftigfeit, biefes nicht genug zu fchagenben Gutes. D, moch= ten boch alle Jugendlehrer es sich gesagt senn las-fen, daß fie die Pflicht auf sich haben, bei der Bil-dung der Jugend nicht allein auf die Erregung des wiffenschaftlichen Sinnes, fondern and gang vorz züglich bahin zu wirken, bag ihre Boglinge mit eis nem bieberen Charakter und einem feften Sinne ffür bas Leben ausgeruftet werben. Satte nian bies fes Biel überall vor Augen behalten, fo tonnte es unmöglich so viele geben, die ehemals frei und bellbenkend, plotlich zu Unfreien und Berdunkelern werben, Grundsage verleugnen, die fie Jahre lang nicht nur laut bekannt, fondern für ihren Stolz gehalten haben und in lieblofer Intoleranz die verurtheilen, Die fich nicht entschließen tonnen, mit ib= nen von ber lichtvollen Bahn binabzufteigen in Die finftern Gumpfe ber modernen fatholifirenden Dryfit, wo bothftens ein Irelicht leuchtet, bas noth ties fer in ben Sumpf führt. Charafterlofigfeit ift's, wovon fie fo umbergetrieben werben, nicht Streben nach Fortichritten jum Befferen; eiteles Safchen nach bom Beifall ber Menge leitet fie, nicht Uebers geugung von fruherem Brrthum. Daß Rlefeter bei feiner oben gefchilberten Ues

Daß Klefeker bei feiner oben geschilberten Uesberzeugung; bei ber Confequenz, mit ber er fie, ohne jedoch je fturmisch zu versahren, durchführte, bei ber Offenheit, mit ber er sie aussprach, auch Feinde hatte, war natürlich. Gin braver Prediger muß Feinde haben, fagt schon Luther, und ich

möchte film biefen Ruben nicht tauben; beim wes tonnte boch von bem etwas halten, ber es Allen recht gu machen verfteht! Aber Rlefeter batte biefe Reinde nicht unter ben ehrenwerthen Orthoboren. gegen bie er bie bochfte Tolerang bewies, die er achtete und ehrte; er erfuhr Anfeindungen nur in neueren Beiten von ben feit ber Beransgabe ber Sarms'ichen Thefen immer feder bervortretens ben Mifologen. Go that - um von Unbedeutens ben gar nichts und von Bedeutenberen nur ein Paar fast Scherzhafte Beispiele anzuführen - ber Berfaffer bes Christomnestus Eudoxus \*) ibm. als er bas Erscheinen ber Dopositionsschrift von Rlein und Schroter im Samburgifchen Corres fpondenten mit Lob angekundigt hatte, die Chre an, ion ben buccinator cohortis vestrae (ber Rationaliften) ju nennen. Go griff Barme felbft, als er die Schrift: Ueber lichtvolle Behandlung u. f. w. gelefen batte, ibn in mehreren Begiebuns gen an in ben Unmertungen ju feinen Reformas tionspredigten \*\*), gab ihm aber zugleich bie voll= tommenfte Genugthuung, inbem er ihn bort mit Berber und Riemeyer zusammenftellte; über welche ehrenvolle Gefellschaft Rlefeter feine berge liche Freude zu erkennen gab und ben Angriff las thelnb eine große Chrenbezeigung nannte. - Das gegen erfreute und belohnte ibn ber Beifall ber mura bigften Freunde bes Lichts und ber Auftlarung in ber Rabe und Ferne, ber innige, vertraute Ums

12, von Cl. Sarms, Altona, 1828, &. 79 u. 80.

<sup>\*)</sup> Die Schrift ist nun wohl langst vergessen. Daberfesen wir ihren Titel her: Christomnesti Eudoxi responsio advers, thes. XCV J. Boysensi, Harmaii totidem Thesibus oppositas. Kil. 1819. Bom buccinator ist
bas. 29 die Rebe.

\*\*) Drei Reformationspredigten gehalten 1820, 21,

ang mit den fein rebliches Strehen lobend auers tennenben Bergensfreunden, einem Billerbing, einem Funt \*), einem Gurlitt, für welchen Lettern er auch in ber Rirchenzeitung bie Feber ers griff, ale einige Meußerungen beffelben in ber trefflichen Rebe jur Empfehlung bes Bernunftgebrauchs bei bem Stubjum ber Theolo= g i e \*\*) migverftanden und gemißbeutet maren \*\*\*). Und auch benen, bie ibn verkannten und anfeinbes ten, hatte ber Eble fcon bier auf Erben langft verziehen; wir aber bitten fie mit pon Galis Worten :

"Beilige, reine Bernunft, pergieb ben Bilnben am Bege,

"Die bid perfolgen und fcmabn, - wahrs lich, fie kannten bich nie."

Mit bem , was Klefeker als Theolog war, feht bas, mas er in feinem Lieblingsberufe als Rangelrebner leiftete +), in geuquer Berbindung.

<sup>\*)</sup> Ber fich uber Alles, mas bes murbigen Funt's befannte Bibelausgabe mit Anmertungen betrifft, naber unterrichten will, Der lefe bie geiftvoll gefchriebene Ses foichte ber Altonaer Bibelausgabe. Altona, 1823. Belden Ginbrud "bie von bem pabftelnben Schmars merbund burch Saufchung bes lichtfroben und gerechten "Ronigs erschlichene finftere Gewaltthat" (Die Beichlagnabme ber noch unvertauften Eremplare) auf Bog machte, f. man in beffen Antifombolit, Ih 2, G. 320. Daburch vorzüglich marb Bos bewogen ju bem befannten Auffag: Wie warb Fr. Stollberg ein Unfreier? Cophronizon, I, 3. \*\*) 2te bem herrn D. Willerding bei beffen Amtblu-bildum gewidthete Ausg. Samb. 1822. 4.

Bergl. Pat I aber ben Dofeurantismus, ber bas

Deutsche Bateuland bebrobt. Tibingen , 1826, &. 183. f. +) Rur barüber fcheinen bier noch einige Bemerkuns gen nothig, ba wir von feiner Birtfamteit in ben ubet-gen Berrichtungen bes. Gefftlichen, namentlich in ber Seelforge, fcon oben gesprochen baben, als von ben bel

Daß er biefen Benuf aus wihrer: Reiging gewähls Batte, ift, glauben wir, eben fo ausgemacht, als Enthusiasmus für benfelben nie ertaltete, fonbert fich behaupten, was harms von fich fagt: "34 bin mit Luft Prediger." Sein ihm angebornes Las bent aber hatte er, wie er felbst bekannte, burch muftergiltige Borbilber ausgebilbet und verebelt. bard, beffen homiletische Arbeiten er nicht mur alle gelefen, fonbern ftubirt, ja, viele berfelben zu feis ner Uebung in Auszuge gebracht batte. Daß biefes Studium frember Arbeiten bennoch feiner bomilett feren Inbivibuatitat nicht gefchabet habe, liegt burch feine Arbeiten felbft: am Lage und bebarf teines Be weifes. Sieht man mun auf bie einzelnen Meußes rungen feines angebornen und burch Studium erweiterten find ausgebilbeten Zalents, fo befaß er zuvorderft eine unglaubliche Rraft ber Invention. Diese gludliche Erfindung ber hauptthemata hatte er fic burch ein forgfaltiges Stubium ber Philos sophie, hamptfachlich ber Pfychologie und Moral, erworben; genahet aber und gefcharft war baffeibe burch bie Rothwenbigkeit, in ber et fich befant, eine fo lange Reihe von Sahren faft knumer über biefelben Peritopen ju predigen. Da er feit feiner Unftellung als Sauptprediger alle feine Prebinten. ober boch bie Entwurfe berfelben, bem Drud inbers gab, fo war er gezwungen, immer auf etwas Neues gu finnen, und Diefer Zwang botte ibm gulett eine folthe Uebung berschafft, bag er oft, befonders feit-

ben Aemtern, wo'ihm biefelbe oblag, bem gu Donabrud und bem Diatonat zu hamburg, bie Rebe wat.

ber Biller nar bahn entfolieft fich ber Menfch mit Grfolg jum Streben nach bem Bahren und Gus ten, wenn auch fein Berftand zugleich in Anspruth genommen ift. Dit bunteln Gefühlen, mit erkins fetter Spannung ber Cinbilbungsfraft, mit augens bidlich erregter Rubrung, mit über bie Wangen berabfließenden Thranen ift ba nichts gethan: bas Miles verfchwindet, fo' fchnell es getommen, und bringt Beine Fruchte fur's Beben bervor. - Die Sprache Blefeters in feinen Rangelvorträgen war ebel, wurd big, lebhaft, i pft falbft iblubend und rednerifc. Wanche haben in ihr die nothige Popularität vers mist; aber die secht verftandene Popularität ging the gewiß nicht ab. Er frebre von je her darnach, fein Publikum isu fich herauf zu bilben, und bies war ihm auch bei Bielen fo getungen, baß fie vers ficherten, von Jahr zu Bahr feben fie immer ties fer in ben Ginu feiner Rebe eingebrungen. Dars auf follte aber, meinen wir, bas Bemuben eines feben Religionistehrers gerichtet fepe. Affinnes Ausfornd, eigentlich ubm Lebren ber Sugend' gefagt, leibet ouch bier Univendung : " Der Bebrer muß fich pu feinem Schieler berablaffen, aber micht gu ihm alebertauern. Andere vermißten in Alefeters Spraz the bisweilen' bie Berglichfeit... Bon einigen ger brudten Predigten mag bies geiten; bon' ber Debrs sabligitt es nicht. Und bann ift ber Schlif von ber gebruckten Prebige auf bie gehaltene nicht burche aus richtig; hier trat bis Lebenbigteit und Barme, bier bas Beigliche und mabrhaft Galbungsvolle inehe hervor. Gine gleiche Bewandniß bat es mit bem Borwutfe, ben man ibm wegen ber Lange feiner Perioden bie und da gemacht hat. Es läßt sich allerdings nicht leuignen, daß er in feinen Ents wurfen, bei bem Reichthum ber ihm ungefucht auftromenden Gebanten, oft wiele berfelben in einen

Sat jufammenbeangte; aber es ift auch eben f gewiß, daß er bei bem mundlichen Bortrage es meifterhaft verftand, folche — wenn man will überladene Perioden zu zerlegen und faßlicher zu machen. — Die betrat er ohne die ftrengfte Borbes reitung, die ihm fein durch lange Uebung ungemein fartes und treues Gebachtniß fehr erleichterte, bie Rangel; hochftens erlaubte er es fich, in ber Bos denpredigt, Die er an jedem Freitage zu halten batte, über eine Disposition zu fprechen und sich in Sinfict auf bie Ausfuhrung gang ben Gingebungen bes Augenblicks ju überlaffen. Sier rebete er zu ber minber großen Berfammlung gang aus ber gulle feines liebevollen Sergens und außerte, baß er das Gefühl habe, ihm seyen solche Bortrage bisweilen besser gelungen, als die nach der strengsten vorhergegangenen Meditation gehaltenen, sprach auch oft ben Wunsch aus, einmal eine so von ihm gehaltene Predigt, wortlich nachgeschries ben, hinterher lefen ju konnen. Sehr gern wurs ben auch diese Bortrage von benen gehort, welchen ihre burgerlichen Berhaltniffe ben Besuch ber Kirche an den Wochentagen gestatteten. \*) — Daß Klefes ter, bei feiner oben gefchilberten theologifchen Dens tungsart, mehr Moral als Dogmatit auf Die Kans gel bringen mußte, bebarf taum einer Erwahnung; boch war die Dogmatik keineswegs ausgeschloffen, am, haufigsten Beibes mit einander verbunden. Er wollte allerdings einen fraftigen vernunftigen Glaus ben, aber auch zugleich ein thatiges Chriftenthum

<sup>\*)</sup> Auf den Wunsch mehrerer von seinen Buhörert fügte Rl. in den Jahren 1824 und 25 seinen Sonntages Aexten mahrend der Fastenzeit, wo diese Wochenpredige ten ftarter als gewöhnlich besucht wurden, wenigstens die allgemeinen Umriffe berselben bet.

inen verdient, war ihm auf der Kanzel eigentlich völlig fremd. Wohl schütte er bisweilen seine Ueberzeugung und zeigte die Vernunstmäßigkeit derselben, aber mit Hindlicken auf eine ihr entgegengesetzte nur selten und nur dann, wenn er durch zu hefztige Angrisse gereizt war. Möchten nur Alle den christlich friedlichen Ton, der allein der Würde des Predigtamts geziemt, so festhalten und sich immer mehr überzeugen, daß nicht Theologie, sondern bis blisches Christenthum auf die Kanzel gehöre!

Sieht man endlich auf das, was man gewohns lich Kanzelgaben nennt, so war Kl. auch in dieser Hinsicht zum öffentlichen Redner gemacht. Ihm sehlte keins von den ingenitis adjumentis, die Quinctilian \*) von einem solchen verlangt: vox, latus patiens laboris, valetudo, constantia \*\*), decor. Schon seine hohe und schlanke körperliche Gestalt, verbunden mit dem Anstand und der Würde, die in seiner öffentlichen Ankundigung lag, hatte etwas Imponirendes; dazu kamen die scharf marskirten, aber eblen und einnehmenden Gesichtszüge, ein sprechendes Auge, eine starke Stimme, eine ausdruckvolle Declamation. Manche tadelten an ihm, und wohl mit Recht, daß er zu laut rede und so in der stark wiederhallenden Kirche nicht immer

<sup>\*)</sup> Institutt. orat. Procem. fin.
\*\*) Durch constantia bezeichnet aber Quinctilian bort nicht, wie man fether annahm, den festen Sharatter, beffen Erwähnung an einer Stelle, wo v. den angedornen Rednertalenteu die Rede ist, nicht passen wurde, sondern vielmehr den Muth, die Dreistigkeit, die zum öffentlichen Austreten gehört. Dies zeigt die Stelle im Quinctilian Inst. or. KII, 5, wo die constantia mit der siducia und fortitudo zusammengestellt und als das sehzlerhafte Extrem derselben die considentia, temeritas, arrogantia ausgesührt wird. Bergl. Sarpe Anal. ad Quinctil, p. 13.

beutlich und Mien vernehmlich werben. Aber bie Aufgabe, "burch bas alte gothische, auf etwas mehr "als ansehnlichen Pfeilern rubenbe, mit hohen Ems "porfirchen und weiten Binteln reichlich verfebene "und babei niedrige Gebaube ber St. Jafobi= "Sauptfirche" \*) hindurch ju bringen und allentbalben, auch in bem entferntesten Bintel, verftan= ben ju werben, mag auch feine leicht ju lofenbe, feon. Er tannte ben Borwurf, ben man ibm in biefer hinficht machte und gewiß mit Beziehung auf benfelben fcbrieb er einft: \*\*) "Gine eigentlich "richtige und angenehme Declamation ift in unfern "Bauptfirchen an fich etwas Unmögliches. Wer "von Natur bagu Anlage ober burch Runft fich bagu gebildet bat, muß bie Unwendung jener "Unlage und bie Ausübung biefer Runft boch balb "wieder aufgeben; ober mo — wie bies benn "zuweilen ber Fall ift — die alte Natur wieders "tehrt, ben Schmerz bes Borwurfs, bag er un-"vernehmlich geblieben fen, nicht fcheuen." -In hinficht ber Gefficulation — und bies moge bie lette Bemerkung fenn, bie wir hinzufugen — bielt er bas richtige Mittel zwischen bem Zuviel und Buwenig. Uebrigens maren bei ibm Declamas tion und Aftion, obgleich er allerdings bie Regeln berfelben im Allgemeinen ftubirt hatte, boch bei ben einzelnen Prebigten nicht bie Frucht einer mit bem Memoriren verbundenen Prameditation, fondern bas augenblidliche Erzeugniß bes an beiliger Statte von bem Sinne ber Borte felbft innig ergriffenen Bergens. - Go lebte, fo mar, fo wirfte Rlefeter. Segen feinem Unbenten, Friede feiner Afche!

Gerling. G. 17.

Samburg. Cornelius Müller.

\*) So schildert Al. seine Kirche selbst. Andenken an

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. R. Retrolog. Dr Jabra.

## Rlefeters Odriften

find in Meufels Gel. Deutschl. Bb. 4. und ben dazu gehörigen Nachträgen nicht vollständig aufsgeführt. Wir geben daher hier ein möglichst ges naues, nach ber Zeit ber herausgabe geordnetes Berzeichniß berselben:

Etwas an die Primaner des Samburger Ibhanneums. . Semburg 1779. 8. - Der Berth einer gemeinschaftl. Shatigteit. Leipzig 1781, gr. 8. — 3wei Prebigten, am Ofterfefte 1788 in ber Spinnhaustirche ju Samb. gehalten. Samburg 1788, 8. — Abfchiebspredigt am Renjahrbfefte 1791 über Rom. 12, 12. ebendaf. gehal-ten. Ebend. 1791. 8. — Kurger Abrif ber bibl und Mel. Gefchichte, gum Gebrauch beim Unterricht meiner Katechumenen entworfen. Denabr. 1791. 8. -Bortrage über wichtige Lehren u. Grundfage bes Chris ftenthums; ein Beitrag gur Muftlarung und Berubis gung vernunftiger Gottesverebrer; nebft einer Confirm. Rede. Samburg 1794. gr. 8. — Fur Confirmanden; ein Beitrag gur Erweckung bes Nachdentens und heil- famer Entschließungen bei Ablegung bes Glaubensbestenneniffes. Ebenbaf. 1794. 8. — Gethfemane, fur Brounde einer vernünftigen religiofen Unterb. übethaupt und ber Geschichte Sefu infonderheit. Cbenb. 1797. 8. 2te Aufl. Altona 1818. 8. - Predigt : Entwurfe fur ben fonn : und festtagt. Machmittags : Gottesbienft. Gr. Res (und einziges) Bierteljahr (Joh. bis Dich.) Sams bara 1800. 8. - Musführl. Entwurfe gu praft. Betrachtungen über Die Leibensgefch. (in ber St. Gerbruts-Rapelle gehalten. Erfte (und einzige) Ubtheil. Gbend. 1800. 8. — Gin Bort gum Unbenten Chr. Ludw. Gers lings. Geinen Sinterbliebenen, feiner Gemeinde und feis nen Freunden gewidmet. Ebend. 1801. fl. 4. - Pres bigt beim Untritt Des Paftorats in der Igtobitirche am 19. Februar 1802 gehalten. Ebenb. 1802. 8. — Auszuge aus ben in ber Sakobifirche gehaltenen Bormittagspredigten. Ifte Samml. für 1802; 2te Samml. für 1803 u. f. f. bis 1813; 1814 erfchienen teine. Bon 1815 an fortgef. unter bem Titel: Ausführt. Predigts Entwurfe bis jum 3. 1826 Sonntag Arinitatis. Der Lette unvollendete Jahrg. herausgeg. und mit einem Burgen Bormorte begleitet von &. D. Runhardt, brit-

ten Diac, an ber Satobiffrche. Samburg 1825. 8. -Prebigt am Sonntage Judica 1804, als am Tage vor ber hinrichtung Rufau's, über Joh. 8, 46 — 59. geh. (ward mehreremale aufgelegt.) — Predigten zur Beforderung der Berthfchagung bes Chriftenth. Samb. 1806. 8. — Predigten, mit Rudficht auf Beit und Drt gehalten. Ebend, 1809. 8. - Somilet. Ibeenmagagin. Berausgeg. von B. Rlefeter. 1r bis 3r Bb. (jeder Bb. in 2, Salften.) Damb. 1809 u. 10. 4r bis 8r Bb. nebft Regifter. Altong 1814 bis 19. Diefe lettgen. Banbe bas ben auch einen eigenen Titel: Materialien gu Rangels und Amtevortragen. Bom erften Bande erfchien 1828 eine neue Aufl. zu Altona. - Bufdrift an Confirmans ben. Samburg 1810. 8. — Pratt. Bortefungen über bas R. A. fur nichtgelehrte, aber nachbentenbe Befer. 3 Bbe. (jeder in 2 heften oder Samml.) Ebend. 1811. 12. 8. - Bo ber Geift bes herrn ift, ba ift Freis beit. Gine Predigt am Sonnt. Deuli aber 2 Cor. 3. 17. Cbend. 1813. 8. - Daß ihr baran gebentet! Gine Predigt am Sonnt, Eraudi über Job. 15, 26 — 16, 4. Ebend. 1814. 8. — Predigten, im J. 1814 bei besons beren Beranlaffungen und mit Rucficht auf mertwurbige Beitverhaltniffe gehalten. Altona 1816. gr. 8. L. Dr. Dr. Buthers fl. Ratechismus, nebft ben nothigen Worterflarungen und beigef. Opruchen unb Liederverfen, auch einem bef. Anhang folcher Spruche u. Berfe. hamburg 1815. 12. - Ideen und Entwurfe uber eis nige fur die britte Jubelfeier der Reformation in Borfolag gebr. Bibelftellen, als Beil. jum bomil. 3beens magazin. Altona 1817. 8. — Des driftl. Prebigers als Auslegers ber heil. Schriften Beruf und Befuge nif. Eine wohlgem. Erinnerung an fehr bekannte, abet gu unferer Beit leiber oft vertannte Babrbeiten. Gbens Daf. 1818. 8. - Gethfemane. Reue Muft. - Un bem im 3. 1818 vom Samb. Ministerium berausgeg. fleis nen und größern Ratechismus nahm Rl. thatigen Uns theil. - Rede bei ber Ginfuhrung bes orn. &. S. Runhardt als Diac. an ber Satobitirche (gufammen mit Runh. Preb.) Samb. 1819. 8. - Predigt am G. Graudi 1820, als am Gedachtniftage feines vor 25 Sabren bei ber Satobigemeinde übernommenen Amtes. Ebendaf. 1820. 8. — Die lichtvolle Behandlung ber Rel. Babrbeiten im Rangelvortrage nach ibrer Roth. wendigtett und ihren Erforderniffen dargeftellt. Berf, eines Beitrags zur homiletit, Altona 822. Reue Aufl.

Ebend. 1823. 8. - Rede bei ber Ginweihung des neu erbauten Behrzimmers ber Anadenruggifden Freifdule und bei Ginführung bes ueuen Lehrers berf. hamburg 1822. 8. - Predigt . Entwurfe. 2te Ausg. (in abget. Rorm) 5 Bbe. (von 1815 - 19.) Altona 822 - 25. 8. - Rede bei ber 25jahrigen Berufsfeier bes brn. BBeb= beribn, Behrer an ber Rirchenschule zu St. Jafobi, febt in ber Schrift: Gefange und Reben bei ber 25jabrigen Berufsfeier des 2c. Hamburg 1823. C. 22 ff. — Die gerstdrenden Wirtungen der Ratur im Lichte der Religion betrachtet. Gine Bochenpredigt, am 11. Februar 1825 nach der Sturmfluth ben 3. Februar über Pf. 95. B. 3 u. 4. geb. Cbend. 1825. 8. - Beitr. gur Beford. vernunftigen Rachdentens und heilfamer Entichlieguns gen bei ber Confirmationsbandl. (Neue umgearb. Auft.) Altona 1825. 8. — Gine Predigt lieferte KL auch für: Predigten über fammtl. Conn : und Fefttage : Evanges lien bes Jahres (von verschiebenen Berf.) Bum Beffen der Gemeinde in Mublhaufen berausgeg. von Ernst Bimmermann. Darmftabt 1826. 8. — Bablreiche Beis trage lieferte er ferner: a) zur Salleschen allgent. Eit. Beitung; b) zu ber feit bem 3. 1319 vom Directer Dr. Seebobe herausgeg, frit: Bibliothet fur das Schul= n. Unterrichtswesen; c) minder gablreiche gur Mugemeinen Kirchenzeitung.

## \* XLIII. Dr. Johann Friedrich Facius,

herzogl. S. Cob. Saalfeld. Rath und Professor der Griechischen und Lateinischen Sprache an dem Caste mirianischen Gymnasium zu Coburg.

> geb. zu Coburg den 26. Sanuar 1750. gest. baselbst den 21. Juni 1825.

R. Facius war ber britte Sohn bes herzogl. Raths und Geh. Secretars, Daniel Wilhelm Kazcius zu Coburg. Der Vater starb frühzeitig und bie Mutter, eine geb. Pertsch, übergab ben Knaben einem Hauslehrer zum Unterricht. Im 13ten

Inte: wurde Facius in bas Gymnafium zu Coburg aufgenammen. Die bamals an biefer gelehr-ten Schule angestellten Lehrer: Frommann, 3. F. Gruner, Feber, Sarles, Bartenftein, Pratorius find meift fpater als Professoren an Universitaten, von benen fie berufen wurden, bekannt und beruhmt geworden. Facius hatte eine entschiedene Borliebe für Philologie und schloß fich barum vorzüglich an Bartes an, ber fich gern fur ben eifrigen Schuler intereffirte. Rach vier mohl angewendeten Schul-jahren bezog Facius 1767 die Academie Gottingen, eigenttich, um Theologie zu studiren, und darum horte er denn auch wohl die hauptsächlichsten Col= legien biefer Biffenschaft; fein Lieblingoftudium blieb aber bie Philologie, und bafur fand er in Benne einen fo vortrefflichen Lehrer, wie er fich ihn nur wunschen kannte. In Bennes Borfaal wurde nun in ihm auch bie Liebe fur bie Alterthumskunde machtig geweckt, fein Gefchmack gelautert, fein Urtheil berichtigt, und mit bem Fortschreiten in ben philologischen Biffenschaften wuchs fein Gifer fur Archaologie und Runft. Benne fah, bag es bem jungen Facius Ernft mar, etwas Tuchtiges gu lernen und unterflutte ibn mit Rath und That. Facius wurde in bas, unter Bennes Leitung ftebenbe philologifche Geminarium aufgenommen und erhielt baburch neue Gelegenheit jur grundlichen Bilbung. Im Berbft 1769 verließ Facius Gottingen, um eine hofmeisterftelle in einem angesehenen Saufe in Sannover anzutreten, die ihm fein vaterlicher Freund Benne verschafft hatte. Bon biefer Beit beginnt ein Briefwechfel zwischen Facius und Benne, ber, und nur gulett mit einigen Unterbrechuns gen, bis in bas Sahr 1807, alfo bis funf Sahre por Benne's Tod fortgefest murbe, wie aus ben vielen Briefen biefes großen Gelehrten hervorgeht,

bie fich in Mucius Rachiag finden und mun von uns liegen. Facius hatte zu feinem hachverehrten Freund und Lehrer bas vollste unbegrenzteste Bers trauen; über bie Bahl feiner gelehrten Arbeiten und bie Art ihrer Behandlung, über alle wichtigere Angelegenheiten feines Lebens erbat er fich Rath. und Belehrung und offnete vor bem theilnebmens. ben mobimollenden Freund fein ganges Berg. Benne erscheint in biefen Briefen gang ber eble Dann, wie ihn uns Beeren fchilbert; \*) überall fpricht fich bie warme Freundschaft, bie lebhafteffe Theilnahme, bie großte Uneigennutigfeit aus, und bie Aufricha tigfeit mit ber er feinen jungen Freund gurechts wieß, Lebensregeln gab, felbft auf Rleinigfeiten aufmertfam machte, erhoht zugleich ben Berth bes Lobes, bas er ibm ofters ertheilte und mar ein Bea weis, wie febr ibm bas Bobl bes jungen Facius am Bergen lag. Mus biefer Correspondeng, aus ber wir, fo meit es ber Raum verftattet, Giniges mit: theilen werben, haben wir manche Nachrichten für uns fere fleine Biographie gesammelt, welche nun fole gen follen. Als Sauslehrer tonnte fich Facius nicht recht in feine Lage finben, es fiel ihm fcwerz fich in andere zu schicken und auch nut in Reinige keiten nachzugeben, wo er eine andere Anficht hatte. Diese Eigenheit, die in feinem ganzen Leben bes mertbar blieb, tommt vielleicht von ber entbebrten vaterlichen Erziehung her. Nach ben Briefen von Benne haben Difverftandniffe zwifchen bem neuen Sofmetfter und bem Bater feiner Eleven ftattges funden. Benne war fehr beforgt barüber, er emspfahl unferm Facius mehr Muth und begagirtes Befen, bamit er fich bas Butranen Anderer ers

<sup>\*)</sup> Chr. G. henne biographisch bargeftellt von A. S. Seeten, G. 403. ff.

werds. Ar fchrieb ihm: "Mit alice Gelehrsamsteit der Welt werden Sie ein unbrauchdarer Mann, wenn sie nicht mit Undern umgehen lernen." Insbessen scheint sich dach Geyne überzengt zu haben, daß Facius in das neue Verhältniß nicht passe, rieth ihm barum selbst, abzugehen, und verssicherte, daß. er: für das Künstige gern jede Geles genheit benutzen werde, das Gluck feines Freundes

zu befordern.

Unterbeffen mar ber Profeffer Barles von Coburg nad Erlangen berufen worben, und Sacius mochte: ibm von: feiner Lage Rachricht gegeben bas ben; benn jener lub feinen ehemaligen Schulet freundlich ein, gu ihm ju tommen und in Erlans gen fein Blud zu versuchen. Facius folgte bet Einladung und hoffte burch einen hoben Gonner bei bem Geuvernement, eine Anftellung anw ber Universität gu erhalten. Sarles verwendete fich freundschaftlich für ihn, und schon glaubte man zu Benne's, inniger Freude am Biele ju fenn, als ber Macenas ftarb emb biefe sthonen hoffnungen scheis texten. Speyne schrieb am 19. August 1770: "Ich bedaure, bag ihre Soffnungen in Erlangen nicht ben wurgeftellten Erfolg gehabt haben. Die Borfes bung wird Ihnen inbeffen anderswo Ihr Unter-Commen; aufbehalten, und vielleficht fügt es fich bierzu eber, als Sie glauben. Ihr Wohl, Ihre Rubt und ber Mugen, ben Gie burch Erweiterung Iha rer Renntniffe und Fahigteiten ber Welt leiften tonnen, wird mir ftets gegenwartig fenn, und ich werbe nichts verfaumen, wo ich Ihnen gu bienen bas Glud baben konnte." Um feinen Schützling recht fraftig empfehlen gu fonnen, wollte Benne etwas Gebrucktes mit Facius Namen in Sanben haben, und barum ermunterte er ibn, fich als Mutor zu versuchen. Facius ließ hierauf 1772 feine

Epistola critica in aliquot Orphei et Apollomii Rhodii Argonaut. loca ad Th. Chr. Harlesium bruden. Benne antwortete auf die überschidte Episfel: "Ich munsche Ihnen zu bieser Probe Ihres Fahigfeiten und Renntniffe von Bergen Glud, ich verspreche mir bie erfreulichsten Rolgen bavon ich freue mich, Etwas von Ihnen in Banben gut haben; bag ich es zu Ihrem Bortheil gebrauchen werbe, konnen Sie versichert senn."

Als nachfte literarifche Arbeit wahlte gacius eine Abhandlung über bie Megis; bas Unternebe men fand Bennes Beifall, bem ber Muffat nun bes bicirt wurbe. \*) Benne bankte 1773 mit folgens ben Worten: "Ich banke Ihnen fur bie ubers schickte Abbanblung über bie Megis und fur bas Beichen und Beugniß Ihrer geneigten Gefinnung gegen mich, bas Gie babei offentlich baben ableaen wollen. Die Schrift wird bei Rennern gewiß eis nen guten Begriff von Ihren gelehrten Renntnife fen und ben Erwartungen erwecken, welche bie geriehrte Welt fich noch funftig von Ihnen machen tann, wenn Sie fich in einer rubigeren Lage befins ben werben. Freilich scheint Sie bie Borfehung erst gegen Mittag in ben Weinberg berufen ju mollen."

Da nun bie Ausfichten auf eine angemeffene Anstellung in Erlangen verschwanden, folgte gas cius 1773 gern und mit Bennes Beifall einem Rufe feines fruheren Lehrers, bes Abts Frommann in Rlofter. Bergen, ber vorber Director bes Coburs eifchen Symnafiums mar. Die Lehrerftelle an ber Rlofterschule fagte unferm Racius aber nicht au und bie Ginrichtungen und Berhaltniffe mochten, ber Beschreibung nach, auch nicht febr einlabend und

<sup>. . . .</sup> Sollectoneen, & 124.

ungenehm gewesen fenn, "Den Buftand und bie Berfaffung bon Rlofter-Bergen", fcbrieb Bepne, "batte ich mir fo feltfam nicht gebacht. Ich bedauere Gie.4 Alebrigens war es Benne boch lieb, bag gacius nun eine gewiffe Uebung im Dociren und im Ums gange junger Leute gewonnen, bie fein Forttommen erleichtern comte. Im folgenden Sabre (1774) ftarb ber Abt und Facius ging von Bergen ab und nach Coburg, wo er fur mehrere junge abeliche Gyms nafiasten jum Aufseher und Privatlehrer gewählt wurde. Die von ben Berufsarbeiten freibleibenbe Beit wirmete Facius' feinem philologifchen Studium: Benne wunschte, bag er fich einer großeren gelehrs ten Arbeit unterzoge und empfahl ihm ein Trauerspiel Des Euripides. Facius mablte ben Dreftes und fcidte vorerft feine wichtigften Bemerfungen nach Sottingen gur Beurtheilung; Die vorhandenen Briefe bezeugen, baß Benne mit ben jugefanbten Proben wohl gufrieben mar, feine Berichtigungen treffen faft allein die Berfuche gu Berbefferungen, wo bas Meteum, als entscheibenbe Rorm, nicht genug bes Budfichtigt worden mar. Dit ber Unzeige, baf bas Manufcript vollenbet fen, verband ber neue Berausgeber bes Dreftes bie Bitte an Benne, bag er ibn in bie gelehrte Belt einführen moge, wie wir aus folgender Antwort erfeben, bie zugleich ein Beweiß von ber außerorbentlichen Befcheibens beit bes großen Gelehrten ift.

"Sie winschen eine Vorrebe jum Dreft von mir. An meiner Bereitwilligkeit bazu konnen Sie micht zweifeln; allein ich zweifle baran, bag ber bem jetigen Orte Ihres Aufenthalts, mein Name

Ihnen bon einigem Bortheit fenn burfte.

Waren Sie noch in hiefigen Gegenden, so wurde ich nichts bagegen einwenden. Ich follte glauben, eine Empfehlung von herrn hofrath hars

les muffte-Ihnen zustäglichen fron ... Andelfen megefprach er, wenn barauf bestanden wegde, bie Bors vebe. ju liefern und tröftete feinen jugendlichen Freund, ber an der Erlangung einer bessern Lage zu vers

zweifeln schien, alfo:

"Leben Gie ber Gewißheit, bog bas mannliche Alter für Sie gewiß heiterer fenn wird, als Ihre Bugent; es ift Ihnen noch nicht fo ubel, noch lange nicht fo übel gegangen als mir; ich machte meine Rechnung mit bem Glud auf Rachucht von gehn bis zu zehn Jahren, und tom bis in bag britte Decennium, ebe es fich mit mir aussohnte." Benne gab fich alle mogliche Dabe, unferm Biegius eine angemeffene Stelle burch feine Bermenbung zu verchaffen, es wollte aber nicht gelingen und maralte Sprachen und Alterthumstunde lebren wollte. Unterbeffen aber wurde man im Baterlande auf ben gefchidten, talentvollen jungen Mann aufmertfam, beffen tleine Schriften eine gute, Aufnahme gefunden hatten, und ber burch bie Fortfebritte feis ner Soglinge feine gludliche Lehrmethobe- bewiefen hatte. Facius murbe 1777 jum Prof. extraordinarius am Symnasium zu Coburg emgnut. 1778 erschien die Ausgabe vom Dreft mit, einer Borrede von Senne, ber für bas überschickte Ereme plar folgenbermaßen bankte :

"Sie haben mich mit Ihrem Dreft exfreut, ich hoffe er soll Ihnen Shre machen, und auch zu Ihrem ferneren Glücke beitragen. Ich meines Orth will ihn sofort durchlausen und in den gel Ange in unserm gewöhnlichen Lan, also ohne unmäßige Lobeserhebungen, aber mit gegründetem Beisall ans zeigen. — Dahen Sie noch ein aber zwei Erems place, so wollte ich sie noch holland befordern."

aind great in Change dufy feith Albinfondail would aber bas Einkommen feines Amtes war zu geringe um ihn völlig zufrieden zu fellen, und er nahnd dadurch beständig Gennes Berwendung in Anfpruch um eine einträglichere Stelle zu erhalten. Bunachft zeigte fich 1779 nur eine Aussicht zu einer etwas vortheilhafteren Beranderung. Gine vornehme reis che Familie in Subenbirgen wunfchte ben Prafefs for Facius jum Sauslehrer gu gewinnen, und bot bemfelben Bedingungen an, bie befonbers in petus nidrer Sinficht: febr lodend feyn mochten. Alleit Racius erkannte boch bie Borguge feiner unabhans gigen Lage und fchlug bie Stelle aus. bem er Alles berichtete, billigte biefen Schritt volla fammen: :::::

"Daß Gie nicht nach Siebenburgen gegangen. billige ich auf alle Beife. Im Sofmeifterftande machen Sie obnedem nie Ihr Glad; bas muls fen und werben Sie fich burch Shre humaniftis fcen Studien ermerben."

: In den folgemben Jahren gab Sacius inghrere Meine Schriften, beraus; eine Anleitung jum Stol; einen Studiemlan, eine Griechifche Blumenlese, wint compendium dialectorum graecarum, mehrena

Programmeta u. f. w.

Durch Barles Ginleitung follte Facius foon fruber Magifter werben, aber er folug die Chre aus. Benne fuchte ibn zwar umzustimmen: "Gang. verwerflich fcheint mir bie Cache bach nicht, ba Sie burch bie eigentliche Erubition Ihr Glud mas den muffen, fo mare Ihnen ein gelehrter Litel ims mer vortheilhaft."

Facius war aber nicht zu bewegen. Inbeffen 1783 war es Bepilen enblich gelungen, eine Stelle Bu finden, die er wenn er gleich falbit fühlte, bal fie nicht gang passend und nach Wunsch seon wurde,

bich, befonders ber Stonomfichen Werbeiferung toes gen, unferm Sacius antragen ju tonnen glaubte. 66 war bie 'ameite Professur an bem Arthigmna= fium ju Dortmund. Racius benutte biefe Geles genheit, um eine Berbefferung feiner Lage nachque fuchen, erhielt auch wirflich Inlage und wurde Prof. Publ. ord. \*) Bie wir ben verftorbenen Facius tennen, war es ihm gewiß angenehm, biefe Stelle auf folde Beife ablehnen gu tonnen , benn einige Lehrgegenftanbe, Die er neben ben hauptfachlichen philologifchen Lectionen übernehmen follte. fagten ihm entweber nicht gu, ober waren ihm fremb; man verlangte namlich von ihm, bag er Philosophie, Mathematit und bie Anfangegrunde ber Jurisprudenz lehren follte. Facius fürchtete, Borne werde die ablehnende Antwort auf biefes, nach feinem Brief ibm bes Gintommens wegen ac ceptabel scheinende Anerbieten, ungutig aufnehmen, - aber teinesmege, er fcreibt bom 8. Rovember 1783:

in Sie können vollkommen unbesorgt darüber sein, mein liebster Gerr Professor, das Sie den Auf nach Dortmand ausschlugen. Die Absicht war allein auf. Ihre Bersargung gerichtet, und da diese dort erfolgt und durch den von hier whaltenen Rufisk beschleunigt worden, so haben wir num alles, was wir munschten. Es bleibt nun nichts übrig, als daß Sie in Ihrer Stelle glücklich sind, und den Rugen sieften, der von Ihnen erwartet wird. Zeit haben Sie im der Welt genug gehabt, um sich dazu vorzubereiten. Forthin mussen Sie sich nun,

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit frieb ber Konfift. Rath and Director E. A. Bartenftein ein Programm, in wels hem pracmissa kunulas Hippocratis chii descriptione eine hunge Lebensbeschereibung, bes Prof. Zacius enthalten ift.

da Sie mit Rube und Buge arbeiten konnen, eie ner grundlichen Arbeit widmen. - Gie feben alfo auch an Ihrem Beispiel, bag man die gute Borfehung nur malten laffen und bas, mas fich barbietet, bis bas Beffere tommt, nugen barf. ---Lassen Sie es sich nicht, gereuen, daß Sie trube Sage gehabt baben, die guten genießen fich nut befto beffer. Dag Gie bort Liebe jum Griechifchen erweden, ift mir von einer febr gludlichen Borbes beutung fur bas Kernere, bas, wie ich hoffe, 36. nen viele frohe Tage bringen foll." Ueber bie Bahl der empfohlenen großen und grundlichen Urbeit wurde nun viel bin und ber gefchrieben. Facius entschied fich 1794 für eine Berausgabe bes Paufanias und obgleich Benne biefen Plan anfangs nicht gang billigte, so gab er boch nach, als er fab, baß die Arbeit mit Luft und beharrlichem Gifer bes trieben werben murbe, und ertheilte nun gern feis nen Rath über bie Unlegung bes Gangen.

Paufanias erst völlig aus, — es darf ja nichts übereilt werden. Saben Sie ben Paufanias für sich erst ganz durchgearbeitet, so legen Sie ihn erst einige Zeit hin und lesen ihn dann von Neuem durch, so werden Sie sehen, daß ein Drittel der erst flüchtig bemerkten Emendationen dahin sällt, Nun bereiten Sie ein Eremplar völlig zum Abstruck. Erst dann ist es Zeit den Berleger zu such den, und der soll gesunden werden. Sind Sie so weit, daß Sie selbst den Pausanias ausgearbeistet haben und nun ein Eremplar für den Druck einrichten wollen, so melden Sie mir es, ich will Ihnen eine Coll. 2. Codd. schicken und auch einen Ansang der Arbeit mittheilen, den ich einmal ges

macht habe."

Facius konnte es aber boch nicht erwarten, fic

Eines Berlegers gu verfichern und ichloß nun mit ber Schaferischen Buchhandlung in Leipzig ab, ohne erft bei Benne anzufragen. Diefer tam aber ba= burch in einige Betlegenheit, well er bereits fruber mit einer andern Buchhandlung Berhandlungen angefrupft hatte, und er machte feinem Freunde bes merklich, bag er ihm nun mit größter Befugnig

feine gange Unterflugung verfagen tonne. "Rur bie Betrachtung tann ich entgegenfegen Ichrieb Benne, buß ich Ihnen gern zu einer fo besträchtlichen Unternehmung, ba fich ein fo gunfliger Augenblid fur Gie barbietet, behülflich fenn mochte. Mein Bunfch gemeinnütig zu fenn, und bas Gute, wo es fich barbietet, zu beforbern, tommt bagu, ich gebe also gern funftige Entwurfe, bie ich selbst immet noch hatte, Ihnen zu Liebe auf. Ich thue also etwas, was Ihnen nicht leicht ein anberer than wird, ich fende Ihnen hierbei zwei Collationes zu 1) e Cod. Mosinensi, 2) e Cod. Vindebonensi. Noch mehr, ich fenbe Ihnen ben Unfang ber Ausgabe, wie ich fie ju veranstalten gebachte, and wie fie veranstaltet werden muß, wenn fie nutlich und brauchbar werben foll. Aber bas, merben Sie feben, ift eine Sache von vielem Rach= benten und tann nicht fo hingeeilt werben, wie Sie bas Ding fich vorgenommen haben; faft wird es eine Gemiffensfache, benn in ben nachften gman= gig Sahren tann weiter teine beffere Ausgabe gu Stande tommen. Paufanias ift fein flaffifches Buch zum Lefen, fondern zum beständigen Nachfclagen, Bergleichen, Befragen und Erlautern. Muf aberlegte Abfage und Abtheilungen auf richtige Lemmata am Ende, auf richtige und ausführliche Regifter tommt babei bas Meifte an. Gin Bifs den Emendatt, und Conjectur ift bas Geringfte bei einer neuen Ausgabe, Die fur ben wirklichen

Sebrauch einigerichtet seyn soll, zumat da Jansal nias selbst wenig Muster von gutem Styl, von Deutlichkeit und von Ordnung hat — die verdammten Spisoden machen es immer so schwer. Die vorgesetzen Summaria taugen nichts, so wie sie dem Buche voranstehen. Was Sie in Anssehung der Uedersetzung thun werden, weiß ich nicht, sie muß sehr verbessert werden, wenn sie hinz au kommen soll. Wäre es mir möglich den Paufanias wieder durchzugehen, so wollte ich wohl eit nige Beiträge liefern; ich will sehen, ob ich nuch einmal einige Tage sinde. Es ist noch gar zu viel an dem Schriststeller zu thun. Den Wust von unbedeutenden Var. Leck. und bloßen Schreibsehlern notiren Sie doch nicht mit, Ueder das was Sie erhalten, folgt hier das Verzeichnis, das Sie mir unterschrieben wieder zusenden. Der Himmet segne Ihre Arbeit. Aufrichtig Ihr Heyne.

Als nun ber erste Band vom Pausanias im Berbst 1794 bie Presse verlassen und Jenne bens selben erhalten hatte, schrieb ert "Ich muß Ihnen meinen Dank und zugleich meinen Glückwunsch abstatten, daß die Unternehmung so gut ausgefallen ist, so wie ich mich freue, daß wir nun eine güte bequeme Handausgabe von einem Schriststeller ers halten, aus welchem sich nun eine Menge gelehrte Kenntnisse des Alterthums weiter verbreiten wers den. Es ist mir lieb, daß Ihnen das Mitgetheilte angenehm und von Nuben war. Ihr die Ueberzsendung des zweiten Bandes bedankte sich berselbe ebenfalls und fügte hinzu: "Kür den besseren Gezbrauch des Pausanias wird nun trefslich gesorgt sehn." In den Göttinger und Leipziger gelehrten und andern Anzeigen wurden die ersten Bunde günstig beurtheilt. 1797 war das Wert vollendet und die schönste Belohnung für den Herausgeber,

waren gewiß hernes Belfallsbezengungen: "Ich wünsche Ihnen Glud zum vollendeten Pausanias und erkenne mit aller Achtung und Schätzung Ihren daran verwandten gelehrten Fleiß und den schönen Beweiß, den Sie von Ihrer gesunden, besscheidenen Aritik und von Ihrer Belesenheit an den Kag gelegt haben. Nun hoffe ich sollen junge Gestehrte erweckt werden, den Pausanias besser zu gesbrauchen, als bisher geschehen ist. — Die Indisces sind eine saure, aber gewiß sehr verdienstliche Mühe, welche Ihrer Ausgabe erst die rechte Brauchsbarkeit verschaffen kann. Ich wünschte nur daß ich erst jest ansing zu leben! Nun ließ sich mit dem

Paufanias in ber Sand gar Bieles leiften."

Biele Gelehrte, von denen wir F. Jacobs in Sotha, Bottiger, bamals in Beimar, und M. G. Millin in Paris nennen, ertheilten unferm Facius Lobfpruche uber feine Arbeit und munfchten Glud gur Bollenbung. Raum mar ber lette Band bes Paufanias erfcienen, fo machte Benne fcon einen neuen Borschlag. Geben Sie boch die Plutarchissichen Werke durch und sammeln Sie bas, was Runft, Runftler und Runftwerke angeht; Sie wurben ein artiges Banbchen zusammenbringen; weldes Sie mit fleinen Erlauterungen bereichern tonnten." Dieser Borichlag, ber auch Millin sehr wohl gefiel, wurde angenommen und bie Aussubrung eifrig betrieben. Das fertige Manuscript theilte er einem gelehrten Freunde mit, ber ihm feine Deis pung fagen und wegen eines Berlegers einen gus ten Rath geben follte. Der Freund, ein compeztenter Richter, bezeigte feinen Beifall über bie Ars beit, gab noch einige Binte ju Berbefferungen, rieth aber, bas Gange Deutsch umzuarbeiten, um ein großeres Publicum ju gewinnen und einen Berleger gu erhalten. Dagu mochte fich Facius aber

nicht verstehen und er fand auch an — Sinner in Coburg selbst noch einen Berleger, bei dem 1805 die Ex Plutarchi operibus excerpta quae ad artes spectant crschienen. Sie sind dem bekonnzten A. E. Millin zugeschrieden. Außer diesen hauptssächlichen Arbeiten machte Facius von dem von Göttingen aus über die philologischen Studien sich verbreitenden Licht für seine Schüler Gebrauch und schried eine kurzgesaßte Griechische Grammatik, die zu einer Zeit, wo kaum hier und dort auf den Schulen ein besserer Tag den Griechischen Studien zu dammern begann, als würdiger Borläufer der späteren trefflichen Bearbeitung dieser Sprachlehre

au betrachten ift.

Reben biefen ernften Studien betrieb er bie vaterlandische Literatur in den Stunden ber Mufe, redigirte die Quartalfdrift Pogile und ließ einige Romane bruden, von benen wohl Alegio ber bes tanntere ift. Die kleinen in Deutscher Sprache ges schriebenen gelehrten Abhandlungen find unter bes Berfaffere Ramen und bem Titel: Collectaneen aur Griechischen und Romischen Alterthumskunde, 1811 bei Uhl in Coburg erschienen. Mehrere Umt6= wegen geschriebene Programme find fehr gunftig recenfirt worben und werben noch gesucht, wie 3. B. Die Abhandlung de Aenigmate et Gripho. Nebrigens lieferte Facius auch Beitrage zu mehres gen gelehrten Beitfdriften. Doch muffen wir bes Lafchenbuchs fur junge Reifenbe, um Runftgallerien, Dufeen ze. mit Rugen gu befuchen, Coburg bei Sinner 1807, gebenken, Dem von vielen Geiten ber bas Lob einer zwedmaßigen Auswahl bes Intereffanteften gu Theil wurde. Im Jahr 1807 wurde Facius jum Rath ernannt. Im Derbft biefes Sabres erhielt er auch ben legten Brief bon Denne, es war die Antwort auf ein Empfehlungs-47 R. Retrolog. Br Jahra,

Digitized by Google

schreiben, bas et einem abgehenden Gymnaffasten mitgegeben hatte: "Em. Wohlgeboren haben ein Berlangen befriedigt, bas ich lange gehabt habe, einmal ein Wort von Ihnen zu horen," u. f. w.

Als Professor am Gymnasium hatte Facius wöchentlich 12—14 Stunden zu geben. In der ersten Classe erklarte er einen Römischen und einen Griechischen Autor und übte im Lateinschen Styl, ind dem seine Schuler zu hause Lateinschen Ausarbeistungen machen und zur Correctur einreichen, oder das Deutsch Dictirte auf der Stelle gleich Lateinisch nachschreiben mußten, Besonders waren die letzteren Uedungen sehr zwedmäßig und Ruten stiftend. Die zweite Classe unterrichtete er in der Griechischen Grammatik und erklärte in derselben einen Lateinischen Autor und zwar im steten Wechssel: Plinii epist., Cic. epist. ad famil.

In ben ersten Classen wechselte er mit Sallustius, Plautus, Ciceros Reden (besonders die in Verrem de Signis), Curtius, der cursorisch getrieben wurde, dann mit Isocrates, Xenophon, Thu-

endides und andern ab.

Bei seinen Schulern, vorzüglich ber zweitent Classe, seite er gewöhnlich zu viele gammaticalische Kenntnisse poraus, — wer diese nicht hinlanglich besaß, blieb zuruck. Ueberhaupt gehörte ein gewisser Eiser für die Sache dazu, um den vollen Rusten aus seinen Borlesungen zu ziehen, da er das Exponiren und Borlesen der Extemporalien nach einer beständigen Ordnung fortgehen und abwechseln ließ, ohne außer der Reihe bisweilen aufzurussen, was zur Erhaltung der Ausmerksamkeit und bes Privatsleißes so viel beitragt. Seine Lehrart war solgende: Wenn er einen Griechischen oder Lateinischen Autor erklärte, ließ er zuerst von einem Schuler einen Abschnitt überseben, dann über

feste er felbft bie namliche Stette, gab babei bie nos thigen Erlauterungen und machte auf Gigenthum= lichkeiten ber Sprache und auf bie vorkommenben Rebensarten aufmertfam. In ber zweiten Claffe mußten Die unteren Schuler bas Borerponirte und Ertlarte noch einmal wiederholen. Die von ben Schulern gu Saufe gefertigten Lateinischen Mus-arbeitungen recenfirte er offentlich in ber Lehrftunde. Die Corretturen waren nur mit Bleiftift gefchries ben, die ber Schuler mit Linte übergieben mußte. Grammatitalifche Fehler ftrich er am Rand befonbers vor. In ben Stunden mo er Deutsch bics tirte und Die Schuler Lateinisch nieberschrieben und wo bas Diebergefchtiebene fofort vorgelefen werben mußte, verbesseite er, wenn er Fehler horte, ober ber Aussbrud nicht gut gewählt war, sogleich mundlich, bie Schuler aber maren angewiefen, biernach ibre Befte au berichtigen.

Bei seiner langer als sunfzigiahrigen Thatige teit dis Lehrer ist die Schaar seiner Schüler sehr groß und zählt viele Auslander, die der Ruf des Casimirianums nach Coburg gezogen hatte. In Codurg waren sast Coburg gezogen hatte. In Codurg waren sast alle seine Freunde und Bekannte so wie die meisten seiner Collegen seine Schüler ges wesen, die ihrem alten Lehrer immer mit Dankbarzkeit, Liebe und Achtung ergeben waren. Im Jahr 1821 vereinigten sich zuerst mehrere Freunde zur Keier seines Geburtstages. Einige Abgeordnete grazulirten am Morgen des 26. Januars, luben den würdigen Greis zu einem freundschaftlichen Mitzagessen wirdigen ein, welches in Brauns Kassechaus, den Ort, den er am liebsten besuchte, veranstaltet war. Facius gab den Bitten seiner Freunde nach und erschien. Der 26. Januar war und blieb dis zum Jahr 1825 für alle Theilnehmende, — und der Kreis derselben erweiterte sich von Jahr zu Jahr,

migens. Dem Gefeierten wurde ein Glackwunsch in Deutscher oder Lateinischer Sprache überreicht und bei Lische ein Lateinischer Sprache überreicht und bei Lische ein Lateinisches Lied gesungen. Auch die Gymnasiaken brachten eine Morgenmusst und übergaben ein Gedicht. Ueber die ganze Feier ist in der kritischen Bibliothek von Seebode (Februar 1823) eine aussührliche Beschreibung zu sinden. Der vorletzte Geburtstag wurde durch die Universsität Söttingen verhertlicht, welche unserm Facius die philosophische Doctorwurde ertheitte. In dem konoris atque observantiae testandae causa aussigestellten Diplom, wird Facius anerkannt als ein omnis antiquitatis artisque subtilissimus judex cujus indosesso studio ao solertiae literae antiquae permulta eaque praeclara orwanienta debent. Diese ehrenvolle Auszeichnung von der, von ihm über Alles verehrten Georgia Augusta erfüllte den Greis mit bankbarer Rühtung.

3m Jahr 1827 batte er ale Profeffor bas funfzigjabrige Dienftjubilaum gefeiert; - Die gute Ges fundheit, ber er fich bet feinem boben Alter au erfreuen hatte und bie frifchel Rraft feines Geiftes Megen ein langeres Leben hoffen. Die Borfebung hatte es anders befchloffen. 3m Frichjahr 1825 fing er an ju frankeln, eine allgemeine Altersichmas che trat ein und Facius fuhlte felbft, bag er balb fterben werbe. Rubig und gefaßt fab er bem Tobe entgegen. "Meine Uhr ift abgelaufen, fagte er, es ift Beit, bag ich mein Daus bestelle." Er errichs tete fein Teftament, in bem er zwedmäßig über fein nicht beträchtliches Bermogen verfügte und eis ven treuen Diener bebachte, ber ihn viele Sahre be-bient und bei feiner Krankheit gepflegt und gewars tet hatte. Geine Gemablbefammlung vetinachte er feinem Better, bem Beren Rangleiinfpector Pertich

in Coburg, bem er noch kum vor feinem Tobe bes fonders auftrug, dafur zu forgen, bag er obne alles Geprange auf Die einfachfte Beife gur Erbe beftattet werde. Den 21. Juni mar fein Tobestag. Alle Borbereitungen jur Beerdigung, murben auf bas Nothwendigfte beschrankt und fo ber Bille bes Berftorbenen punttlich erfullt. Aber Die allges meine Uchtung und Liebe, Die ihm im Leben ge= widmet war, wollte dem Tobten noch die lette: Ehre erzeigen und fo begleiteten feine Collegen Freunde und fammtliche Boglinge des Gomnafiums Die irbifchen Ueberrefte bes verehrten Mannes gur Rubeftatte. Done vorbereitet gu fenn, aber ergriffen von bem Mugenblick und feinem Befuble folgend, fprach herr Regierungerath Georg Saber= mann, mit ber ihm eignen Berebfamteit, einige Worte am Grabe. Dir laffen ihn mit feiner Erfe laubnif felbit reben:

"Wir banken hier einem geliebten verdienten Lehrer, ber viele Sahre hindurch die ftubirende Sugend treu geführt und belehrt hat. Das ift bas Eigenthumliche an bem gegenwartigen Moment, bağ wir ein Berdienst preifen, bas bas größte und muhfamft zu erringende ift; ein Berbienft, bas in feinen wohlthatigen begluckenben Folgen fich weit; uber bie Tage besjenigen binausbehnt, ber es fich erwirbt. Darum weint findliche Dantbarkeit bier an bem Grabe bes Rinberlofen und ber Sulle bee im Leben einsamen Greifes folgen viele bankbare, Sohne gur Rubeftatte. - Laffen Gie uns mur-Dige Borfage an biefem Grabe faffen, bie fo na-, turlich aus ber Quelle ber Empfindungen fliegen, bie uns jest befeelen. Laffen Gie uns ber Biffenschaft, Die der Berewigte fo hoch hielt, mit treuer Liebe anhangen, laffen Gie bie ftrenge Rechtschafe fenheit, bie er gur Richtschnur in allem Thun und

Sandeln nahm, alle unsere Sandlungen, unser gans zes Leben leiten, so wird man von uns sagen köns nen, wir seyen seine wurdigen Schüler gewesen und wir hatten ihn, als nichts mehr auf Erden für ihn zu thun war, mit wurdigen Gesinnungen zur Erde bestattet," Das Gymnasium betrauerte scienen Verluft in einem am schwarzen Brete angeheseteten, pom Herrn Director Dr. Wendel versassten

Programm.

Facius war nie verheirathet, was mit seiner großen Verehrung für das schone Geschlecht beinahe im Wiberspruch zu stehen scheint. Dieses ist aber keineswegs der Fall. Facius hatte, als er Hofz meister in Hannover war, die Bekanntschaft eines jungen Raddens gemacht, durch dessen Besits er das Glud seines Lebens zu gründen hosste. Ohne sichere Aussicht in die Zukunft, ja sast ohne alle Hoffnung, bald eine Familie ernähren zu können, bielt er es sur Unrecht, der Geliebten seine Liebe zu entdeden, und als sich seine deonomische Lage so verbessert hatte, daß er dem, an Geist und Herztresslich gebildeten Radden seine Hand hatte anz bieten können, erhielt er die erschütternde Nachricht, daß die Geliebte gestorben sen, die ihm kein ander 155 weibliches Wesen ersehen konnte,

Das Leben unseres Facius bietet, wie bas Les ben pieler Gelehrten, wenig andern Stoff als ben seiner gelehrten Bildung und seines wissenschaftlis den Wirtens bar und wir haben uns barum hiers auf porzüglich beschränkt. Bum Schluß nur noch etwas über seinen Charafter und seine Eigenthums

lichfeit.

Facius war ein burchaus rechtschaffener Mann von ftrengen Sitten, ein Freund der Wahrheit, bochst gewissenhaft in seinem Amt, dienstfertig und gefällig gegen Jedermann und mobishatig gegen

Arme. Bon Jugend auf etwas zuruchaltenb, hatte fich burch bie fruberen ungunftigen Gludeumftanbe, uber bie er fich fo oft bei Benne beklagte, ein ge= wiffes Diftrauen bei ihm feftgefest, bas ein nas beres Berhaltniß mit ihm erfchwerte. Defimegen war er aber teineswegs unempfanglich für Freunds fchaft, bie er' hoch und theuer hielt. Ben er ein= mal als feinen Freund erkannt hatte, bem war er mit ber innigsten Anhanglichkeit und Liebe ergeben. Des Freundes Bobl lag ihm wie bas feine am Bergen. Er felbft mar febr nachfichtig in Beurtheilung feiner Freunde und konnte es burchaus nicht vertragen, wenn Undere andere urtheilten, bann trat er als warmer und eifriger Bertheibiger auf. Bei ben manderlei Eigenheiten, bie er hatte, wurden feine freundschaftlichen Berhaltniffe wohl auch bisweilen burch eine fleine Disharmonie ge= ftort. Wenn er gleich nicht eingestand, daß er bie Beranlaffung bagu gewefen, fo fuhlte er es boch gewiß und zeigte es meift burch ein freundliches Entgegenkommen mit ber That. Facius ftand in febr angenehmen freundschaftlichen Berbindungen mit angesehenen Familien und wurde als ein gus ter Gefellschafter in allen Birkeln gern gefehen. — Go fcwer es in ber Regel hielt, feine Buneigung zu gewinnen, fo tam boch auch recht piel auf ben erften Gindruck an. War er gunftig, fo wurde leicht Bekanntschaft gemacht, war er aber unguns flig, fo war er auch gleich wider ben Fremben ein= genommen und es bielt fehr fcwer, ihn umzustim= Seine Gesinnungen waren in feinen Dies nen zu lefen und aus feinem gangen Befen bemertbar. Freunde muffen fich ohne Roth nicht las flig werben, teine Bumuthungen machen, mar fein Grundfat, und biefen befolgte er mit einer fo angfts lichen Gewiffenhaftigfeit, bag bie urfprunglich gu

Grunde liegende Delicatesse bisweilen faft Geschr lief aufzuhören, was sie seyn sollte. So wollte er bei dem ihm zu Ehren an seinem Gedurtstage veranstalteten Mittagessen, wozu er seierlich eingeladen war, sein Couvert bezahlen und war mit Mühe bavon abzubringen. Ein Freund hatte ihm geles gentlich ein Glas Bein vorgesetz; der Bein, den er überhaupt liebte, schmedte ihm besonders gut und er kam öfter und verlangte eine halbe Flasche gegen Bezahlung. Das fand er ganz in der Ordnung; der gutmuthige Freund gewährte endlich seine Bitte, und stellte ihn so ganz zusrieden. "Und wenn Sie mir alle guten Eigenschaften

"Und wenn Sie mir alle guten Eigenschaften absprechen," schrieb Facius einem guten Freund, "so lassen sie mir die Aufrichtigkeit, die ich nie verläugne," und mit vollem Rechte zählen wir seinen übrigen Tugenden diese bei. Wiberspruch konnte er nicht wohl vertragen. — Er war ein Liebhas ber von Gemählben und besaß selbst eine kleine Sammlung, auf die er große Stude hielt, in ber sich aber auch manche gute Bilder besinden sols len. Theoretische Kunstkenntnisse hatte Facius ohne Frage, aber daß feste Vertrauen auf seine Kenntnis von Gemählben und ihrer Meister, die er sogleich erkennen wollte, war, da er im Ganzen doch zu wenig gesehen, und nie eine Kunstreise gemacht hatte, wohl eine kleine Schwäche, die, bei der von ihm als Gelehrter in seinem Fach überall bewieses nen und von Henne rühmlich anerkannten Bescheis denheit, wirklich überraschen mußte.

Facius war von kleinem Körperbau, außerst lebhaft und hatte eine feste Gesundheit, die er geswiß zum großen Theil seiner Lebensweise zu versbanken hatte, benn er ging balb zu Bette, stieg früh wieder auf und machte sich viel Bewegung. In seiner Kleidung war er der Mode bes vorigen

Digitized by Google ....

Jahrhunderts treu gebfleben. Facius war bei allen ben kleinen Eigenheiten ein hochst achtungswerther Mann, ber noch lange bei seinen Freunden und Schülern in gutem, bankbarem Undenken bleiben wird. Ein Freund ber Wahrheit muß mit Wahrsheit gezeichnet werden, bas glauben wir gethan zu haben und konnten es thun, honeste factis veritas sufficit \*).

#### Eduard von Gruner.

#### Facius Schriften.

Epistola critica ad Harlesium in aliquot Orphei et Apolonii Rhodii Argonaut, loca, Erlang. 1772. 4. - Ueber die Aegis, eine antiquarische Abhandlung, ebd. 1778 -Bergleichung eines Cod. Msc. Des Terent in Harlesii opusculis. Hal. 1773. 8. — Euripides Orestes ex recensione J. Barnesii, varietate lectionis et animadversionibus illustravit. Coburgi 1778. 8. - \* Persian tales, designed for use and entertainment, Vol. III. ibid. 1779 - 781. 8. - Grundrif gu einer Abhandlung gum Stil, ebend. 1781. 8. - Compendium dialectorum Graecarum in usum scholarum concinnatum Norimb. 1782. 8. - Schulftudienplan od. Abrif der Schulftudien für junge Studirende auf Gymnafien u. Schulen nebft eis nem Bergeichnis ber bagu geborigen Bucher, ebb. 1782. 8. - Griechifche Blumenlefe, ebb. 1783, 8. - Prattifcher Unterricht zur Mahlerei, aus bem Italienischen Des Ritter Denge überfest, ebb. 1783. 8. - Progr. de fabula quaedam Homerica. Cob. 1784. 4. Codice IV. Verrinarum Cic. in Bibl. Duc. Meiningensi asservato ejusque lectionibus variantibus. Prolusio I. ibid. 1785. Prolusio II. ibid. 1787. 4. - Ad Pausaniam emendandum et explanandum Prolusiones IV. ibid, 1789 **—793. 4. —** Progr. de aenigmate et Gripho. ibid. 1789. 4. — Isocratis orationes quatuor ad Demonicum, Evagorae laudatio, ad Nicoclem, Trapezitica. ln usum juvenum graecae linguae studiosorum separatim editae, ibid. 1790. 8. — Memoria Joannis Gerardi Gruneri 8e-

<sup>\*)</sup> Plinii ep. L. 7. ep. \$3.

peniss. Duc. Cob. et Saalfield, a constille interioribus. Camerae Ducalis Praesidis et Gymnassii scholarchae, defuncti d. 1. Jul. 1790. ibid. 4. - Prolusio ad explicandum locum Paulinum, I. ad Cor. XV. 29. ibid. 1792. 4. — Ad locos nonnullos in Aristotelis Poetica explicandos, Prolusio I. ibid. 1793, 4. - Rurzgefaßte Griechische Grammatit, ebenb. 1793. 8. - Pausaniae Gracciae descriptio; Gracce; recensuit, emendavit et explanavit. Tom. I - III. Lips. 1794-96. 8. - Progr. über die symbolischen und allegorischen Kunftvorftellungen der Griechen. Coburg, 1795. 4. — Pr. über Lu-gae, XVI. 9. ebend. 1795. 4. — Progr. über das Al-ter der kunstlichen Automaten. Cob. 1799. 4. — Die zwei Portraite, ob. Geschichte meines Landausenthalts. Cob. u. Leipz. 1799. 8. — Pozile, eine Quartalschrift, I—IV. (rebigirt). Gob. 1800. 801, 8., darin von ihme. ber Sarlefin, Poffe in einem Aufzug. — Progr. 1. u. 2, Berzeichniß der alten Drucke, die in der Bibliothet des Gymnasii Casimiriani academici zu Soburg befindl. find. Cob. 1802. 4. — Ex Plutarchi Operibus Excerpta quae ad artes spectant, collegit, in capita digessit interpretatione Latina et adnotatione instruxit. Lips. et Cob. 1805. 8, - Discellen gur Geschichte der Gultur und ber Runft bes Alterthums. Cob. 1805. 8. - 2afcenbuch fur junge Reifende, um Runftgallerien, Du= feen und Bibliotheten mit Rugen zu befuchen, ebb. 1806. 8. — Alepio, ein Roman, Hildburghausen, 1810. ar. 8. - Die Discellen (Ro. 23.) erfchienen neu vermehrt unter dem Zitel: Collectaneen jur Griechifchen und Rom, Alterthumefunde. Cob. 1811. 8. - Additamenta zu ber Ausgabe des Paufanias, im Manufcpt.

## \* XLIV. Ichann Katt Burdharbt,

Aftronom, Doctor ber Weltweisheit, Abjunkt ber Com, miffion ber Meereslange, Director ber Sternwarte ber tonigl, Rriegsschule zu Paris, ber Aussisch, taiserlischen Academien ber Wiffenschaften zu St. Petersburg, ber tonigl. Hannover'schen zu Gottingen, auch ber vormals turfurfil, Mainzischen Academie ber Wiffenschaften u. m. a. Mitglied, und herzogl, Sachsen Meining gischer Legationsrath,

geb. den 80. April 1778. \*\* geft, 31 Paris den 22. Juni 1825. \*)

Er wurde zu Leipzig, bem Gige ber Rufen, in einer, Runft und Wiffenfchaften liebenben Familie geboren. Gein Großvater, welcher einen guten Anfang zu einer wiffenschaftlichen Bilbung gemacht batte und die Mufit, worin er nicht unerfahren war, fehr liebte, batte feinen Gobn, Karl Chriftian, ben Bater unfere Burdharb, jum Studiren bes fimmt. Da bie Beitumftanbe aber bie Abanberung biefer Beftimmung vergnlaßten, fo wurde er bem Sanbelsstande gemeihet und ber nachfolger feines Batere, welcher ibm, nachdem er burch ben fiebens jahrigen Krieg feiner Wohlhabenheit beraubt morben, fast nichts an Bermogen hinterließ, Gegen Diefe ungunftigen Umftanbe ftete kampfenb, brachte er es burch Fleiß und Umficht babin, mit einer Schenkmirthschaft einen fo ausgebreiteten Dehlhans bel zu treiben, daß er, als in ben Jahren 1772 und 1778 Sachsen ber Sungerenoth Preis geges ben mar, und Preugen bie Mussuhr bes Getraides ftreng verboten hatte, burch Thatigfeit und Muth,

<sup>\*)</sup> hierbei ift benutt : von Bachs Correspondenz, Jahrgang 1801, Inlis, Augusts und Septemberheft.

vermittelft feiner Bebirdungen mit Salle, ber Roth feiner Baterftabt um vieles abhelfen, auch feine 8 Rinber, benen er nach feinem Lobe ein nicht gang unbebeutenbes Bermogen binterließ, babei gut er= gieben laffen tonnte. Bon einem folden Bater war unfer Burdhardt ber altefte Gobn. Diefer zeigte fcon fruh Reigung zu ernfteren Studien. foling ben Borfchlag eines feiner Lehrer, ein Buch= banbler zu werben, ab, worüber fein Bater, ber fehr geneigt war, ihn ftubiren zu laffen, fehr er-freut war. Auf ber Ricolaifchule feiner Baterftabt, wohin er im 10. Sabre, nachbem ibn fein Bater im Schreiben und in ben Anfangsgrunden ber Arith= metif felbft untertichtet hatte, geschickt mutbe, legte er fich fleißig auf bas Studium ber alten Sprachen. fo wie ber Krangofischen, Englisthen und Stalienis fchen. Bier mar es auch, mu feine befondere Uns lage fur bas hobere Studium ber mathematischen Biffenschaften fich zu entwickeln anfing. Die Das thematit jog ibn zuerft befonders an; er fand im Rechnen ein fo großes Bergnugen, bag er es ohne beftimmten 3med, blos ale Bebinfuig eines überaus wiffenschaftlichen Ropfes trieb. 3hm fehlte ets mas, bas fein Geift fuchte, ibn felbft aber noch nicht befriedigte. Diefe Befriedigung fand er immer mehr und mehr, je weiter er in ber Geometrie fortrudte, und fo murbe an ihm mahr, was Rafts ner einft icherzweise in bas Stammbuch eines Freunbes fchrieb, wo er eine befannte Stelle von Saller fo parebirte:

D tonnte Dich ein Schatten ruhren, Die Bolluft, bie bie Bergen fpuren, Die fich bie Deftunft jugebacht! \*)

<sup>\*)</sup> Un Dovis, 1730 gedichtet; fin ber loten Stroppe

Benn er and in ber Riculaffante in welder nach ihrer bamaligen Einrichtung bie Mathematik nicht offentlich gefehrt wurde, teine befundere Geles genheit baju hatte, fo. fand et boch aniben bas matigen Cantor, Mingiffer Mohninger, ber einen Dwoatcurfus in biefer Biffenfchaft, gegen ein bits liges Bonorar, hielt, einen treuen Subret in beren Worhalten. Richt wenig trug. diefer dazu beist ben Kein stos, in dem fungen Burchardt wohnenben motusichen Zalents für höhere Mathematik und Affronomie, zu fordern und anszubilden. Er machte bald unter Bohringers Beitung beträchtliche Forf. fchritte in ber Mathematik. : 3um Bemeis der Gie derheit und Bebeutfamteit feiner Fortschritte mag merkto vinft, bag, gerabe nacht ben mathematiftheit Stufben, bie Schuler ihre Schulfube, wie fonft gewohnlich, nicht verließen ::: Aufmertfam barmif ges macht, aberrafchte einfien tind fand unferm Butde harbt; webter: bie eben buigetragenen febren feinen Mitfchulern wiederholte und beutlicher auseinanber fete: Do geichnete er fich fchantbamals aus ;: 76 febr war Mathematit ibm ifchon gum Bedurfuß geworben, bag er ihren Genuß auch andernigern verschaffen wollte. ma siir 😁

Eine Beit lang, mahrend bes Studinmss bet Sumanioten; beschaftigte er: fich ausschileflich mit reiner Mathematik. Ein Buch, bas ihm einer fein

des 8ten Studs ber Göttinger Ausgabe 1763. Sier ift Diefe Stroppe.

D könnte Dich ein Schatten rühren, Die Walluft, die zwei Gerzen fpuren, Die sich einander zugedacht, Du fordertest von dem Geschicke Die langen Stunden felbst zurucke, Die Bein herz mußig zugebracht.

net Cebret lieb, fainte ibn aber balb frinet Beftitts . mung naber, es wer ber von Scheibel überfeste Andzug aus Lalande's Aftronomie. Dies Buch machte ihn nun begierig nach Lalande's großeren Beete, bas er auch balb barauf, bei ber Berfteis gerung ber Bucherfammlung eines reichen Freun= bes bet Mathematif, erhielt, ber zwar felbft biefe Biffenichaft unmittelbar nicht forberte, ihr aber bas burch nuglich wurde, daß er ben fconften Theil feiner Bucher an zwei öffentliche Bibliothaten wersnachte, mehrere Stipenbien ausfehte ; wavon eines für einen jungen Denfthen, ber fich ber Mathemas tie wibmet, bestimmt ift und welches unfer Burds 23 Durch eigene Bedbachtungen tonnte Burdharbe in feiner Lage, feinen Sang gur Aftronomie gwar nicht befriedigen, bem einige Beobachtungen, Die er im paterlichen Benfe! mit einem fünfflißigen Fernephr anftellte, zeigten ihm nue bie Ungulanglichfeit feiner Wettzeuge und Mittel. Indeft gemabrte ihm bas Studium alles beffen, mas zur Sternkunde ge-bort, Die ficheften Freuden. Er beang in Die Gebeimnife bes geftireiten Simmels und grimbete alle Renntniffe in ber Aftronomie auf tiefe Renntniß aller fibrigen Theile ber Dathematity: woger iben feine frühere Liebhaberei jum Rechnen fehr gut ju Statten fam. Gs war nicht mehr bios Bergnus gen, Bublenvechnungen vollenbet gu baben, bas ibn belohnte, bie nun ihm leichter geworbene Sertigfeit in affronomischer Berechnung war ihm ber größte Manchem mag es vielleicht unnuge Arbeit icheinen, bag er fchon vorber bas Berhaltniß bes Durchmeffers jum Umfreife, aus ber Formel. welche ben Bogen burch Potenzen feiner Tangente gibt, auf eine großere Menge von Decimalftellen, als man bis jest batte, au berechnen unternabm;

daß er fich einen aftrenomischen Kalender für melle rere Monate eines Jahres aus ben Tafeln ent warf und eine Menge von Mondes und Connens finfterniffen und Sternbebedungen ausrechnete. Alle Diefe Borarbeiten aber find es, bie ihm bie Fertige keit, Bestimmtheit und Gicherheit bes Urtheils er warben, welche nachher einen won ben tuchtigften, geschickteften und gelehrteften Maronomen aus ihm machten. Auch verbient nicht weniger ermabnt gat werben, bag er, als ein funfzehnjahriger Gymnafiaft bie Berechnung und Bestimmung der Lange Bie-tenberge verfertigte, bie wirflich bie einzigenzuverlaffige Langenbestimmung Diefer Univerfitataftabt bis gur Bereinigung biefer Sochschule mit ber bal lefchen geblieben ift. Außerbem trug eine ibm ans geborne Dronungstiebe, welche fich in allen Theis Jen feiner mathematischen Stubien: und Arbeiten befonders geigte, vorzüglich bagunkei, feine glintie den und fonellen Fortichritte nau beforberng und machte, bağ er, alle Danptwerte,; worand et feine Renntniffe fchopfte, mit Genquigleit burthlite tind ftubirte. Diernt half auch nihm feine befchrankte Lage, welche ibn gwang, aus mehreren Saupibis thern, bic er fich nicht auschaffen konnte, forgfoltige Auszuge ju machen, wodurch ier fich mit bem Begenftand feines Rachbentens noch vertrauter machte. Dach allett biefen Borarbeiten , an melchen

Machaellen: Diefett Borarbeiten, aus mehren mehrere zum Theilschwere Wereihnungen, das Linkftubiren der höheren Rechnungkformen, nach Anleistung von Euler's Werten und das Erlerkin der meisten neueren Sprachen, Französisch alleich der meisten neueren Sprachen, Französisch alleich u.m.im. hinzukommen, mit folchen, dunch den größten Fieißerwordenen settenen Vorkenntnissensungerüstet, bei zog er im Sahre: 1791 die Universität seinen Watterstadt Leipzig. Unschlüßig aber war er noch über

the Bahl bes flaces, wound er fic, die Berufe-fubium legen follte. Er wollte fich erft ber Rechtswiffenschaft widmen; aber in ibm tampfte Reis gung und Pflicht, benn ihn jog feine Lieblingsa, wiffenfchaft, bie Dathematit, immer mehr an, fo bag er, nach mehreren febr ernftlich ungewandten Bemuhungen, fich in bie Arzweitunde einzuftubis men, ju ber in ihm fcon ju aberwiegend gewote benen Reigung: for Dathematif gurudtebrie. Beine Bebrer auf ber Univerfitat maren in ber Philosophie: Carfar, Senbenreich und Platner; in ber Gefchichte: Bend und Bed und in ber Mathematit: Borg und Sindenburg. Unter lets derm, um ihn fehr verdienten Lehrer, flubirte er bie Bathematik mit fo vorzüglichem Fleife fort, bas er fich beffer Boblivellen unbebingt erwarb und ben von biefem Lehrer erfunbenen neuen Theil bet Mathematit: Die combinatorifche Unalytit, fich befonders eigen gu machen ftrebte. Den Rus gen berfelben geigte er in einer fleinen Gelegens beitofchrift und wandte fie auf ein, bother noch unaufgelogtes Problem, bei ben continuirlichen Bruchen an. Dit bemfelben eifrigen Fleife ftubirte et much bie Aftronomie unter bem Prafeffor Rubiger and :bewieß feine min biefen Biffenfchaft erworbes nen Bemtwiffer und Befchicklichkeit in ber 1794 ger Reinzig beraus gegebenen Schrift: Methodus comhinaforia :: 44-: unalytica; evolvendis fractionum continuarone valeribus maxime idoneo.

Wei allen viesen Studien hatte Burchardt eis nen großen Burcheil, den er sich wegen seiner hauss lichen Lage und seiner anhlreichen Geschwister sehr früh, angeeignet hatte, ans welchem für ihn die Beichtigkeit entsprang; womit er immer arbeiten kommen. Er daten sich nämlich daran gewöhnt, seis weichtigkeit so gang und seinen Gegenstand zu richten, -best des fleinwissen Sersetschumun: fin ihm ihm micht aus: feinen Wetracktubgen und Nachdenken ibringen konnte. Sammterheblich dies scheinen magn spisstes dach nicht besto weniger um sa mehr zu bempadert, da die Gegenstände seines Rachdenkens au der die Gegenstände seines Rachdenkens au die hie abstreckten und schwersten Berechnusgen der haber ent Mathematik und der Assonomie waren und es sewickt die feltene Kraft seines Geises, die in stiller Abgeschiedambeit von allem Reußern das auf ihr Innerstes geschut ist.

: Mach einem Genuß von ibrei Jahren, verpfliche tete unfern Burdbardt ibak, bomidem Germ Baron Areget bon Sternbach geftiftete Stipenbium; bas ihm gur Unterflichung feiner Studien gu Abeil gemorden, eine Bleine Biefe jur Erweiterung feiner Bermtniffe ger mochen , nub. gollett: in, einer Schrift nime Probe: berfelben bie Alabamie vorzulegen Gein leidenschaftliches Berlangen, fich in ber Affrenomite gut vervalltommeen, ficht worgliglich in Der Digrif Diefer Biffenschaft bilbem ju:fonnen, erregte in ihm ben febnlich ften: Bunfch, einen Butritt bei ben Gegdengen Stermarte ju Gotha ju erhalten. Daben wurde ar:ibn ftinen: puten Lebrer; Drofeffan Dinbenhurg. den inom fcon befreundefin: berichmten Borfteber Diefen Steunwarte, Freiheme b.: Bach , empfehlen. Dinbenburg brudte fich in einem feiner Briefe uber Ihn unter Mebern fo aus bigie. Dobei ift er außerft human und beftbeiben web in hobem Grabe gefällig. Etwak finichtern und timib: ift a., boch bas wird Sich geben, menn er mebranter Leute fommt. Wenn bas ein Beblen ift. fo ibat et bach ungleich weniger au bebeuten, als ber entgegengefeste ber Dreiftigkeit und Gelbfigenugfamfeit. Hodie Go:neifte en benn im Bebman: 1796 nach Gethe ab, woger nach fo groper und i poligultiger Furfprache von bem jest nach lebenheit gelehrten Aftrangmen, heren v. Bach, guff 48 R. Retrolog. 8. Jahra.

Beffe aufgehenimen: wurde. An biefem falle Birds ihnebenicht allein, ben gefchidteften Befrer, fondern auch einen eblen Gonner. Auch hatte er boet bas Gint, burch beffen Empfehlung mit ber, mit fo vielen gelehrten Renntmiffen ausgeschmudten Dergogin von Gadfen's Butha befamt gu werben, weicht ihn gnabig aufnahm und aufmunterte. Chen fo ward ihm auch ber verftorbene vertreffliche Ruck Primas, Freiherr v. Dalberg, bamatiger Coabjutor von Maing, welcher jebes Malent fo gut gu Beurtheilen, 'gu findgen und aufgumunteen toufte. Balo ein warmer und eifriger Gonner und Befchuger, Bet ihm: Teine Bochachfung (auf bas Thutigfte umb Broffmuthigfte angebeihen lief unb; machbem er ibn Der bamaligen Autfürftl. Boningifchen Atabemie ber Biffen waften vorgefclagen, ihm bas Diplom ats Mitglied biefer Gefollshaft in ben aufmunternoften Musbyfiten gufenbeteil Bei biefer Gelegentitit; als Beweis feiner Dankbatteit gegen feinen Gomee und igut Rechtfertigung feiner ehrenvollen Aufnithmei be Der Mabemie, forieb er eine Abhanblungen Mebek Die 4 rigonometrifden Linien fün Summet don Binfeln mittelft combinatorifder Una Intif, melde, bes Drude murbig befunden, in bent II. Bot. ber Meten biefer gelehrten Gefellfthaft auf genonmien murbe. welche file in batte geritige lief.

Beknahe zwei Jahre :: vom Februar 1796 bis - Movember 1797 brochte ber: junge Africam Burch harbt, unternibet mit bem gestienten hannel bei scholies war, ber Seebenger Stermworte zu wo er, mit ber Theorie eines jeden astronomischen Werkzenges fcon genau bekaunt, bald eine große Ferstigkeit-in der mechanischen Handhabung dereselben Etlangte. In allen Beodathtungen, die involiesem Beitraume auf verselben Sternwarte gemacht wurden, diese er gemeinschaftlichen Antheil. Auch begleitete

er ben Borfieher berfelben auf verschiebenen geogens phischen Reisen und bestimmte mit besondern Inftrumenten die geographische Lage mehrerer Ortschaften in Sach fen, Thuringen und Franken. Er trieb damals seinen Gifer und unermüdeten Reiß so weit, daß ihn sein Lehrer aus Beforgniß für seine dhnehin schun schwache Gesundheit von dem lang anhaltenden Nachtwachen, das zu der nachherigen Kranklichkeit seines Korpers wahrscheinlich schwind mits den Grund legte, abhielt und für eine wenisger angestrengte Lebensweise Gorge trug.

Nachbem Burdbardt fich magrend feines Muffenthalts in Gotha theoretifch und praftifch fo wert ausgebildet und vervollkommnet hatte, daß für ihn nun michts mehr zu erreichen war, was er nicht felbft burch eignen Fleiß und Anftrengung erlangen konntel fo war es fur ihn erwinicht, nach einem Ber Banber gu reifen, wo er burch neue Anfloten auch neue Ibeen weden und mannich falligere Rennt? niffe einsammeln tonnte. Die Bant wat inicht fcwer; für brattische Sterntunde war te fine Enga fand, full thebretische nur Ffantreich, welches ihnt nuch einer fo vortrefflichen Borbereltung ben etz wunschen Ruben und Gewinn für sich und bie Biffenschaft darbieten konnte. Doschon Herr von Zach fim in England hone Gonner und Beschilber verfchafft'und eine nute Aufnahme bort vorbereitet hatte, fo erlanbten es bie bamaligen politifchen Beitverhaltiliffe both nicht babin zu reifen und Frant's reich wurde bazu auserfehett. Gr. von Jach hatte baber an feinen Freund, ben feit 1807 verftorbenen berühmten Aftronomen En Sanbe, nach Paris He's forieben und ninfern Buraffaibt jur gutigen Aufnahme empfohien. Der wurdige Seniot allet bas maligen" Aftronomen, welchte bus Ummögliche zur Birtichtere zu bringen flichte, fobald es bie Befors 48 \*

berning, feiner : Biffanfchaft, ober bie Unterflugung irgend eines ausgezeichneten Salents betraf, antwortete auf die zuvarkommendfte Art und erklarte, baff. ba Burdhardt fich schon so vortheilhaft als Uftrofein haus aufnehmen, als Mitglied feiner Familie betrachten und ihm alle Mittel, Die ihm als Director mehrerer Sternmarten ju Gebote ftanben, an bie Sand geben und überhaupt Alles beitragen wolle. was den jungen Aftronomen ju feinem boben Biel nur immer führen tonnte. Nachdem ihm 1796 pan ber Universität Leipzig die Burde eines Docs tore ber Beltweisheit ertheilt und im barauf fole genden Jahre von dem Bergog von Meiningen ber Character als Legationerath verlieben worben war, trat er Ende Novembere 1797 feine Reife nach Paris an, mo er ben 15, December beffelben Sabres anlangte. La Lange bemerft bies en feiner Geschichte ber Uftronomie und fallt über feinen neuen 

"Mr. le Dr. Charles Burckhardt est arBurchardt ift, mit uns zu
rivé le 15. Déc., pour arbeiten ben 15. Decemtravailler avec nous, jour ber, ein burch die Geburt
gemarquable dans la von Tycho Brabe in der stronomie pour la nais-Aftronomie mertwerbiger sance de Tycho-Brahe Lag, angetommen. — Der Sternbach, marten 1788, bene Baron Kregel von a fait à Leipzig une fop- Sternbach hat eine Stifdation pour l'astrono tung für bie Affronomie mie, dont on a fait l'ap- gemacht, weiche bem Gen. plicetion à Mr. Burck-Burchardt vergeben wor-hardt et l'on no pou-ben; man hatte keinen wah-rait choisir un sujet qui lan konnen, ber burch feis en tut plus digne, pour penfleiß und feine Falente

son application et son bessen wurdiger wate. Talent. "Und an einem Und an einem und andern Orte: "") "L'ante: "") "Am Jahistag niversaire de la naisber Geburt Ancho-Brahe sance de Tycho-Brahe sance

Bon ben vorzüglichsten Getehrten Frankreichs wurde Burdhardt mit der größten Auszeichnung aufgenommen und mit ka Grange de kambre, de ka Place, Mechain, ke Gendre u. A. lebte er vald in freundschaftlichen Verhältnissen. ka kande gewohnlich seinen zweiten Nessen nannte. Auch ward Burchardt in der That nicht nur der beständige Hausgenosse und Freund ka kandens, sondern ein wahres Mitglied dieser astronomischen Familie; von Allen gleich geschätzt und geliedt. Bon nun antheilte er alle Geschäfte und Arbeiten sowohl ver Dheims, als des Nessen, mit welchem er in bille derlichem Einverständnisse lebte und gemeinschaftlich alle Beobachtungen auf der Sternwarte der Kriegstschule besorgte. Außerdem wußte sich unser junger Astronom durch seine Kenntnisse und durch sein Bes

<sup>\*)</sup> Connaissance des tems. An. IX. &. 286.
\*\*) Ibid. Ibid. An. X. &. 384.

tragen die gute Meinung und die marmfte Freundsschaft bes ersten Mathematikers seiner Beit, La Place, so ju erwerben, das dieser ihm die Revision best Orucks seines großen Werkes, der Moganique Co-leste, welche er eben berausgeben wollte, anverstraute und zugleich eine Deutsche Uebersezung, wahe rend best Orucks bes Franzos. Driginglis, erlaubte.

Dem Bunsche seiner Freunde gemöß, welche seine großen Verdienste anerkannten und troß dem Neide, der Mitgunst und vorzüglich der Mittelmässigkeit dieser ewigen Feindin jedes ausgezeichneteix Talents, wurde ihm, nachdem er um das Französsiche Burgerrecht nachgesucht und dasselbe erlangt hatte, die Stelle eines Abjunkts bei dem Bureau des Longitudes den 20. December 1799 nach einsstimmiger Wahl ertheilt und sein guter Vater, der bald nachber starb, hatte noch die Freude, diese so ehrenvolle Anstellung seines Sohnes zu erleben. Bur größten Zufriedenheit aller Mitglieder hatte Burdsbardt diese Stelle bekleidet.

. So verlebte er im Schoofe ber innigften Freund. fchaft, feiner Biffenschaft gang bingegeben, mehrere gludliche Sahre, bis ber Tob ibm 1807 feinen ehrwurdigen Lehrer und treuen Freund, La - Lande, raubte. Er murbe beffen Nachfolger auf ber Stern= warte ber Kriegsschule und fand biefer Stelle bis an feinen Tob vor. Geine Gefundheit aber fing nach biefem harten Berlufte an fcwacher zu wers ben, und wenn auch zu anhaltender Fleiß beren of= fenbarer Berftorer mar, fo ließ er boch bavon nicht nach. Alle bie vielen verschiedenen Arbeiten, bie er vollenbet, bier anguführen, erlaubt ber Raum nicht: boch eine verdient besonders ermabnt ju merben; bies ift die fo glanzend und ehrenvoll getronte Preisfdrift, eine Abhandlung über ben berühmten Cometen von 1770. Die Preisanerkennung geschah

im Palais pstional des Sciences am 4. Ismuse 1801 und wurde am 4ten Tage besselben Monats in der öffentlichen Sitzung bes Nationalinstituts be-

Fannt gemacht.

Dbgleich von feiner Kamilie weit entfernt, bing boch unfen Burdhardt ftete mit ber gartlichften Liebe an feinem Bater und an feinen Geschwiftern, benen gr nach bem Tobe bes Baters manche Unterflugung gutommen lief. Auch feinen jungften Bruber lief er ju fich nach Paris tommen, bamit er fich in feie ner Runft pervollkommnen und die bobere Uhrmacherkunft, bie Berfertigung von aftronomischen Uhren lernen modte. Dit biefem Bruber, als er in feine Baterfadt Leipzig, wo er jest noch lebt, zurud ge-Bebrt war, unterbielt er bis an fein Enbe einen regelmäßigen Briefmechfel und hegte fur ibn eine bes fondere Liebe. — Berheirathet war er nie. Bon einigen Freunden hintergangen und baburch innere lich erschuttert, war fein Gemuth fo verandert, bas er finfter und mißtrauisch wurde und fart an Spe pechandrie litt. Durch Diffgunft und Reib baufig. beunruhigt und gequalt, lebte er nur ber Pflicht feiner Aemter, ben Wiffenschaften und feinem Stu-Wie fcon ermabnt, batte er, außer Las Lanbe und feinem Neffen, mit be Lambre, Ba Grange, be La Place, diefen bekannten und in ber bos hern Mathematik und Aftronomie berühmten Mans nem u. a. m. im engften Freundschaftsbund gelebt. Der Tob entriß sie ihm aber alle nacheinander und er fand fich nun gang allein. Er jog fich von bies fer Beit an immer mehr gurud und biefe freiwillige Abgeschiedenheit gab feiner Sppochondrie nur frische Rahrung und untergrub feine Gefundheit immer Mis bie verbundeten Dachte 1814 in Paris einrudten, verlor er einen Theil feiner Bibliothet, weil et die Kriegsschule, wo er mobnte, verlaffen

stille und gendstigt ward, eine Widhaung sie bei Sade zu beziehen.

Sein Character war ebel und gut; zum Wohlstum sehr geneigt, übte er in der Stille viel Gutes die: Er war klein und schmächtig, seine Korpers beschäffenheit schwächlich. Seine Augen waren ledzbaff und ausdruckvöll; seine Gesichtszüge sein und ziemlich regelmäßig Wilde und Sate wie einem Anstrich von Melanchisse vermischt, machten den Halprich von Melanchisse vermischt, machten den Halprich von Welanchisse und zurückaltend, eine tähere Bekanntschaft war ersorderlich, um ihn gezbörig schäpen zu lernen. Nie sah er seine Baterzstadt noch seine Seschwister wieder. Weine Baterzstadt noch seine Seschwister wieder. Weine er auch bei ihrem häusigen Briefwechsel, sie zu besuchen, off und frenndlich ausgesorbert wurde und die Aerste ihm solches zur Wiederherftellung seiner Sesundheit den schlechten Zustand seiner schwachen Sesundheit vor, der es ihm nicht erlaube.

Außer der oben erwähnten Uebersetung, wovont der erste Band unter dem Titel: Mechanit des Himmels von ka Place; aus dem Franz. übersett und mit erläuternden Anmerkungen versehen, 1. Th., Berlin 1800, gr. 4. und der zweite und letzte edd. 1802 erschien, sind neben der schon angeschrien Abschandlung: Methodus combinatorio – analytica, evolvendis fractionum continuarum valoridus maximo idonea. Lips. 1794. 4., noch die Tables des facteurs erschienen. Gine zahlreichere Reihe von tresslichen Ausschen und Abhandlungen, welche aus seiner Feder zu verschiedenen Beiten slossen, steht in der monatlichen Correspondenz u. s. w. des herrn von 3ach, so wie in der Schrift seines Lehrers Laikander, Connaissance des terps. Niele Ausardeistungen sind nicht im Dund erschienen. In den

Handen feines füngfien Birbeierpriffe Burdharbt eines geschähten Uhrmachers zu Beipzig, befinben fic auch noch mehrere Manuscripte, beren Betannb Machung eine erwunschte und angewehme Erfcheis fung für Die Freunde ber mathemathifthen und aftros nomifchen Biffenfchaften fenn burfte.

Die ungetheilte Achtung Aller, welche ihn als Belehrten, als Freund, als Menfch und feine Rebs Nichteit, feinen Gifet file bas Gute, fur Die Biffens fcoften, welche an ihm einen fo großen Berluft erlitten und in ber Erfullung feiner Amtepflichten; befonbers aber feine Befcheibenheit gekannt haben, nahm er, als treue Fuhrern zu ben himmlifchen Bobinungen, mit ins Grab!

J. von Lücenavi

# XLV., Franz Christian Horner,

fenber Garnifonprebiger in Prug, übergegangen pur evans gelifden Rivde 1818.

> farb ben 28. Juni 1826 im Paulino gu Beipzig. (Mertwurdig durch fein Schickfal.)

Sein Geburtvort ift Iglau in Mabren, an bee Bohmifchen Grenze; fein Geburtsjahr aber ift unbefannt. Rie hat et fich unter feinen Befannten in Leipzig barüber etwas merten laffen, um einen Schluß auf fein Alter ziehen gu tonnen. Bur einen boben Bierziger, wo nicht angehenden Funfziger hat man ibn geschatt. Aus feinen Jugenbjahren und bon feinen Familienverhaltniffen bat er wenig ers gahlt. Gein Bater war Apotheter und baher fchries ben fich feine gur nicht unbedeutenden medicinifchen Rennmiffe. In Drag hat er fabirt, wenigstens war er bort nach feiner Ausfage Magifter gewora

ben, ben welchene Albefer geboch in Leinig feinen Gebrauch machte, um die Kopffteuer zu ersparen. Gieben Jahre mar er Felbprediger und ftand mit feinem Regimente in verschiedenen Stabten Uns garns, mo er einmal einen Ubstecher nach Belgrab machte. Er begleitete fein Regiment in bem Stas limifchen Feldquge gegen Murat und tam bis Reapelt nach Rom ober nicht. Seine Offigiere batten ibn febr lieb und feuerten feinen Rreimuth nur noch mehr an. Borloute Meugerungen über Die Bereb= rung ber Darig; aller Beiligen u. f. m. erregten Auffehen auf ihn und bas lange brobenbe Ungewits ten brach endlich los, als er einigen Beichtenben ibre Sunden deshalb nicht vergeben wollte, weil fie gar Reger angeklagt, ju Prag in einen unterirbifchen Rerter geworfen und mit Retten gefchloffen. Dreis gebn Monate brachte er barin gu, betam bas Rerterfieber, bem er feine Platte auf bem Ropfe gus febrieb und behielt feit jener Beit, vorzuglich in Folge ber vielen Geißelhiebe, die er betam, Bruft : und Seitenschmerzen und ben Suften, woran er fo oft litt. So empfand er oft auch Schmerzen an bem Buße, um welchen die Kette gelegt gewesen war. Seine Freunde brachten es babin, daß er aus dem Kerker in ein Arangistanerklofter eingesperrt murbe. waren es auch, die ihm ju feiner Flucht aus bem Rlofter behufflich maren, mo er fich & Sahr befand. Er correspondirte mit ihnen auf eine fehr gebeims nifvolle Beife. Seine Briefe fcob er mabrend bes Deffelesens unter bas Altartuch und fand bie Ants worten ber Offiziere auf berfelben Stelle. 216 alle Borbereitungen gur Flucht vollenbet maren, nahm er die Beit mahr, mo er in bunfler Frube berausgeiaffen murbe, um gur Rirche gu geben. Unftatt Rich babin gu begeben, erkletterte er bie Rloffermauer,

war aber beim Senabfpringen fo unglicklich ; fich ben linten Bull ju pertreten. Dies hatte bie uns angenehme Bolge, baß er noch, 3 Bochen lang, gang im Berborgenen, fich in Prag verftedt halten impfte. Inbeg murbe fein Entweichen im gangen Lande bekannt und Jedermann auf ihn aufmerkfand gemacht. Nachdem endlich fein Suß wieder herges ftellt war, brachten ihn seine Freunde (unter bem Unschein einer Spatirfahrt) in einer Rutsche auf Umwegen in bie Gegend ber Stadt Melnit an ben Elbe, wo er ausstieg, bis jur volligen Dunkelbeit ber Nacht sich im Gebusch verbarg und dann erk feine Tuswanderung antrat. Gegen Mitternacht tam er zur Elbe. Der Fahrmann wollte ihn bei ber Sinfternif und bem eingetretenen Sturm nicht über fegen; ba aber ber ungludliche Borner ihn fur bas Beil ber Seele bes Sterbenden verantwortlich machte. bem er bas Sochwurdige zu reichen habe, ihm auch feinen Segen ju geben versprach, fo milligte ber Sahrmann in die Ueberfahrt, die mit großer Lebenssgefahr verbunden mar. Um teinen Daß notbig au haben, legte er seine Rutte nicht ab; sein Entkoma men war daher im hochsten Grabe mislich und seine weitere Reise voller Abenteuer. Um ben Bliden ber Menfchen auszuweichen, marf er fich ins Ges birge und in die Balber, burch bie er die Sachfifche Grenze zu erreichen fuchte. Mehrmals brachte er bie Racht in Balbern zu. Mehrere Empfehlungen an einige aufgeflarte Geiffliche in . . und . ... und pericafften ibm ein befferes Unterkommen, treue Bosten auf ben unficherften Begen u. f. w. Ginige Male erkannt, rettete ibn nur fonelle Flucht und

Da es katholische Ortschaften find, hat man ihre Namen hier nicht genannt, um nachtheiligen Folgen fur die dort nach anwesenden katholischen Gestlichen vorzusbeugen.

bie Gutmuthigfeit bet Leute. Ginmal fellie er fich als einen Abgefandten aus Prag vor, ber ben Reget horner auffuchen wolle; ein andermal, ale feb et bon feinem Rlofter ausgeschickt, um Gier u. bergt. gu sammeln. Damit friftete er fein Leben und bes
febentte feine Boten. Geine große, von Baft ges fochtene Benteltafche, fonft bie Megbucher u. f. w. enthaltend, biente ihm von Prag aus zum Borrathsbehalter. In ber Gegend von Bittau fant et bie Grenze gut febr befett, um ben Uebergang mas den gu burfen. Erft in ber Gegend von Gelbens berg gelang ibm biefer. hier wendete er fich an bie Prediger, erholte fich einige Tage, legte bie Rutte ab, equipirte fich frifch und reifte bann nach Breeden. Bon ba ging er nach Berlin, bann nach Samburg, wo er zu unserer Ricche übertrar, und wollte von ba aus nach London gehen. fich inbeg in feinen Erwartungen getäustht. gute Mann hatte eine zu hohe Meinung von fich und feine Bunfche konnten nicht erfullt werben, ba ihm alle wiffenschaftliche Gebiegenheit abging. glaubte, fein Uebertritt gur protestantischen Rirche werbe viel Auffeben erregen, man werbe ihn fogleich hu einem Suberintenbenten machen, weil er ein eife tiger Gegner ber tathotischen Rirche fen, beren Seiswat zu ruhmen, - er war nicht, mas er zu fenn folen; nur ben erften Anforderungen an gelehrie Bitoung tonnte er taum Genuge teiften. Er nannte fith einmal einen zweiten Butber, und man barf fagen, aus reiner Unwiffenbeit, benn er kannte ibn Flos bem Ramen nach, als einen Abfalligen bes Romifchen Stuhle; von Buthere Geift und Rraft, von seinem Charafter und religiofen Sinn war Richts auf horverinbergegangen. Nachbem-feine, von ben Sprager Freunden febr gut gefüllte Borfe leet war,

perließ er Samburg und 30g, von einer Sieb ant andern, zeigte ein Stuck von ber Geifel par, mos mit er im Gefanguiß gehauen worben mar und feine bochft traurige Lage erregte überall Mitleib. Sa tam er andlich auch nach Leipzig, In ben Thon maskirche genoß er bas beilige Abendmahl zum er ftenmale nach bem Ritus unferer Rirche, mpruber er ein lateinisches Teftimonium pon feinem Beichts pater, Dr. S.-n, befaß. Er betam eine ber freien Mohnungen im Pauling, die fur Profelytent bes ftimmt figd, fpeifte vier Sahre lang unentgeltlich im Convict und geneß in feiner großen Roth und Durftigfait vielfaltige Unterflugungen. Er befuchte Anfangs theologische Collegien, um einen Eramen besteben und eine Pfarrftelle bekommen ju fonnene Beil er gern einmal prebigen wollte, übertene men ihm auf einem Dorfe in ber Rabe von Leipzig eine Kirmespredigt. Dier ergab fint feiber, wie meit er gurud mar, benn von ben griffen Erforderniffen eis per Duebigt (man; will micht fogen einer duitan) hatte er noch teine Speet, Alles ging, ohne Saupte gebanken nohne Bufammenhang bunt burcheinanbeile obgleich er 14 Lage barüber meditirt hatte. Apfa fallend war es, daß er feif biefer ungludlichen Dres bigt nie wieder das Berlangen ge predigen geigts obgleich er früher immer bapon sprach und in der Laufig um eine Unterpfargerftelle angehalten baben wollte. Ex verbiente fich Anfangs Giniges Durch Correcturen, perlor biefe aber fammtlich wieber, meil er gang falfch corrigirt und namentlich bem Buchs bruder Durr, ber Bieles umzubruden genothigt mate einen bedeutenden Schaben verurfacht bette. Eine nur wenig undeutliche Sandfchrift vermochte er fichom nicht zu lefen.; bas leichtefte Bort man er ofe nicht im Stande fich aus dem Bufommenhange gu entrathfeln. Wenn er Etmas abidrieb, ließ er boher

entweber Baden, 968 ein Freund fam, ber ihm nachs balf, bereich er fchrieb bas unteferliche Wort falfch ab. Sein Seift modite burdt feine vielen Beibeft bedeutend gelitten haben, benn oft vermotife er fich nicht in eine unbebentenbe Reinigkeit gu finden. Seine fele Mage in Den lebten Sahren feines Le-Bene war, daß feine brei vorzuglichften Gonner, ber Sofrath Rofenmullet; Dr. Tittmann in Dreeben und bet Prafibent won Radel geftorben maren. Bot's giglich traverte er um beit Erftern , Vemi er bie att febrilichften Unteeftühligen verbantte. Den Bifchof Mduermann in Dresben befuchte er einmat mit eis nem armen reifenben Ratholiten, ber ben Bifchof tim ein Almofen anfpritt. Dan vermuthete, Sor= ner werde fic wieder beite Ratheliefeinus humendeit, aber Diefer Argebohn wat ofne Grund. Ger batte Gefchwifter, von benen're fuftonie fprach; benn fie entgogen ihm nach Geinem Ueberfritt gur'ebangelis fchen Rirthe bas Baterlithe Erbtheil. 3mel reichen Obeknen in Unguen fellte er feine Roth brieflich Dor't von ihnen hoffte er einen anfehnlichen Bechfel au erhalten ber aben Me famit Ginft follte er enba lich (noch Borners Ausfage) an ein Leipziger Sand= fangshaus getommen 30 burch Entgegerwirfung ber Ratholiten aber nicht gut Musjahlung gebieben fein. So unglaubhaft bies ift fo mahricheinlich ift Bors mers gweite Melnung, bog ber Unger, bet'ihm einft ein Seident in Beimgig hinterließ je ein geheimer Rundschafter jener Dheime war, Die ihn wieber für Die Latholifche Rirche gewinnen wöllten. Allein an ofte Beribhnung mit ben Ratholiten war nicht gu Denken ; fein Saß gegen fie mar ber bitterfte, ben Berien Abteunniger ibred Glaubene buben tonnte. Die ihm angefünten Leiben tonnte er nie verfchmer-Beng moch immer glutbte er fich boh Ratholifen' verfofge und fain Diferauen ging fo weit, baf er

fich fie Beingig: nicht mehr: wer? fonen 'ficher wuffel. Er wollte mehrmals von ihnen bed Abente uift Steinen und Roth beworfen morben fenn. Db bies nur finfterer: Bahn, Schwedhafte Ginbilbung, ... obet vielleicht nur jufallig, ohne Abficht geschehen wall muß unentichieben bleiben in Compiet ift aber ben mig, bag er überall mußte, mo Ratholifen wohnten und bort : nie bes. Abends, vorüber ging, fondent Ummege einschlug. Gin Ereignis aus gelnent BM ben, bas auf feinen Charafter, wie auf fein Schichat bebeutenbes Richt wirft, muß bier in Ermahneine kommen. Bibrenb feines Mufenthalts im Rlofter (es ift aweifelhaft be er einen friebern wher ben fpatern (Straf:) Bufenthalt im Rivfter meinte), erregte bee Sanbel , riben iber Pater Battali. n imit Belititien namentlich mit heiligen Gebeinen beieb , feineit Aces gen. aller verband, picht mit gwei Wondeit und brutt einmal Des Boacus, burch bas nit veinene Gifeitittes vierwahrte Femffer in bas Lovel ein, in welchem bie Reliquien in reinen boftbagen tiefien Anftel ver mabri murbent : Er: nabm ffe berane fcheleb: inw verftellter band auf ben Roften bie Worte: "Mine Schands fitt bie Menfchijett, ein Grouel vor Gotell und vergrub bie: Gebeine gitt Roftelhartente Det Diebstahl madyte großes Auffehrer; bas Alofter multer vollige gespertit Die Gathe un ben Ergbifchof beriche tet und eine ftrenge Unterfuchunge vorgendinnient Auf Dorner fiet ber Berbacht; boch bamale!!fant Richts an ben Sag. 3m vermuthen aber ift . Dues ner glaubte, fich überalt verfolgt, verlaumdet, und barum ift feine angftliche Beforghif vor ben frieds feligen :Matholifen in: Leipzig : enfintbar. ... Aus Dein hotel ber Carer ju Leipzig erhielt er geweiten Und terftubung und, bamit hatte es folgende Bemanbnig Griechem , die mabrend ihrer:Anwefenheit gur Deffe im Botel: be: Sare logirten: luben ibn ween Wend

an Bilde und ennbredein ibm titt anlibuilbeit Getmendium. Bei Diefem Berenrechen blieb es mehrere Meffen bindurche und ba horner endlich um beffen Erfüllung bat, eroffneten fie ihm, baß fie bereit waren, ihr Berfprechen gut erfiellen, mit ber Bebins gung, bag er jur grigdifch en Rirbe übertrete. Desegen außerte fich Dorner fart, und als Tene has Bort binwerfenet "er fes nicht gefcheibt" wurde at über dies Wort, bas er fo andlegte, als bezoichne es einen Menfehen, ber frime Bernun ft babe, fo aufgebracht, bag et im gebften Unfrieden bon ihnen folieb: Spater erhielt:en wochentlich eis mige Breitifche imm Sotel be Bare id allein, wie frus ber im Sotel he Banjerey mo er auch eine Beitlang Beitifche erhielt et flaate trand bier ibber bie tas thalifden Somen bie ibm que folethtes Gffen gar adi. ollowrendung thand ingerig gorndold i dau jund vergifien: L' bannigavide bagi mon Beine Rathwillete was un , :: alaubte :: er ife ian feben. .. Soine: Dantbarteit und Dimiflertigeniti gegan Bohithater merbient. Ers wahnung. Wen ihn Mobithaten erzeigte, ben rühmee en fehr 3: wer fich nichtigern viel mie ihn gu fchafe fen mochte, war, fein Wenfchenfreindet, nab wer ihm Etwas in dan Weg legte, nicht ofeiner Dein pungitiver : gegen ibent figne : evifeine iganita Bolle. Commenig genom ersehmit feln ein Worten naben in ampfindlich men en aber Andere. if Erngeritt aus sendliglich in eine leidensthaftliche Sie wia in eine Buth. : Cimpol: wollten er: in ber Pautinerfirche tichtig gegen bie Ratholifen auftrefen bum in eis wer Predigt feine genge Balle gegen fie auszuschütei iging aber in Leipzig tonnte biefer Munich nicht in Grifflung geben, ibenn man fundtete, er werbe Stanbal verurfachen. Ben feine Bunge geißelte, an bem blieb nichts Gutese: Er tomnte: fromm und andadtie fenn, aber auch flotiren und ralbmeiren.

Fromme Bebanten außerte er oft, ben "herrn" et wahnte er fleißig, aber ber Donch bliefte aus feis nem gangen Befen berbor. Des Connabende befuchte er regelmäßig bie Motette in ber Thomasfirche. Conft aber tam'er wenig in bie Rieife. Er war bemuthig, fonnte fcmeicheln, aber bas Las chein um den Mund zeigte ben schlauen, durch fein Unglud nicht gang niebergebeugten Mann. Gein Schonfter Bug, ber eigentlich auf eine milbe Berfafe fung feines Bergens fchließen ließ, ift: er may ein großer Ainderfreund. Borzuglich fleine Rinder go gen auf feinen Spabiergangen um bie Stabt und in ben offentlichen Garten feine gange Aufmerffams feit auf fich. Raum tonnte er fich von ihnen trennen und taum tonnten bie Steinen von ibin ges trennt merben.

In bem exften Glementarunterricht für bies Rindebalter gab er einige Privatstunden, ba er bie Boffnung aufgegeben, eine protestantifche Pfarrfielle au erhalten. Geit jener verungludten Rirmespres bigt besuchte er feine theologischen Borlefungenimelen benn er fühlte fich zu schwach, um Alles nachzus bolen und einen Examen befteben gu tonnen. Gid Buchhandler außer Leipzig wendete fich einmal mit ber Bitte bierber, ihm einen Stubirten vorzutschlas nen, ber ihm insbefonbere bei Sammlung von Era rerpten für eine Beitschrift behülflich ware. Sornet batte biefe Stelle gern übernommen und er murbe vielleicht da eine anftanbige Berforgung fut feine Lebenszeit gefunden haben, mare er gu empfehlen gewefen. Die bereits ermabnt; fomte man fic ouf feine Correcturen, auf feine Abichriften nicht verlaffen; bei Lefung einer undeutlichen Sandfchrift war er in ber großten Berlegenheit; aus bem Bufammenhange ein unleferliches Wort gu gitrathfein ohne ben Ginn gu entstellen, ein amberes bafur ge R. Refrolog. Se Sabra.

mablene ober-ben Deriodenban umaliandein, mit atte bern Worten baffelbe wiebergugeben, bas vermochte er nicht. Mit feiner Schreibart, mit feinem Style fab es febr traurig aus. Der katholische Bifchof won B..... fdrieb ihm einft: "Ehe Sie wiedet Briefe; febreiben, lemen Sie erft Deutsch. Ihre Schmabungen auf uns will ich bamit erwiebern, pag ich fur Sie bete." So trautig fab es mit homeners Bilbung aus! Go vernachlaffigt war feine Erziehung! 2016 Feldprediger unter tatholiften Gol-Daten genügte feine Derfonlichfeit. Er befag Duth und Entichloffenheit und bas empfahl ihn mehr, als Gelebrfamteit. Gein tranpiges Chidfal aber nimmt unfere Theilnahme in Anspruch und barum fant et hier, im Refrolog ber Deutschen, einen Dat, um bas Wenige, mas aus feinem Leben betannt ift nicht untergeben zu laffen und ein Beispiel zur Bes lebrung und Warnung ju fenn. 46 Als ber Rantor an ber Univerfitatsfirche gu Leipzig (Subel) ftarb, hielt Sorner um beffen Stelle an, benn es ichien ihm am Enbe gleichgultig git fenn, mas er murbe, wenn er nur Brob und ein licheres Auskommen fand, und bas, wo moglich nicht: blog: fur fich, fonbern auch fur eine Frau; wenigftens iprach er gern vom Beirathen. Er wat aber auch zu biefer Stelle nicht tauglich, benn et Connte teinen melobifden Son hervorbringen; feine Bruff mar zu fchmach und bie naturlichen Unlagen fehlten ihm; auch hatte es bei feiner leibenschaftlis chen Aufwallung, mo er in blinder hige beleibis genda Meusemmgent that, moischen ihm und ben Stubenten, mit benen er im Paulino oft in ben bitterften Wortwechfel gerieth, im Convicte (womit

Die Kantorstelle verbunden ist) leicht zu Mord und Andtsching kommen konnen, benn aus seinem Schik

ng regas dervers nis gablica,

'fal 'geht beroor, baß et fich immer als einen bochft unbefonnenen Giferer bewiefen bat.

Debell zu werben, bavon war auch einmal bei Horner bie Bebe, benn wenn irgend etwas Liftiges auszusuhren, etwas auszuspioniren gab, ba entwicklte er oft eine Schlauheit und Pfiffigfeit (ein Grundzug feines Charafters, ber bei feinem Schickfal nicht zu verwundern ist), daß man ber Meinung war, an ihm fen ein fehr brauchbarer Polizeispion verdorben. Das Project zerfiel aber wieder aus dem vorigen Grunde, weit man furchtete, er wurde snit ben Studenten in zu tiefe handel gerathen.

Ein Stubent hatte ihn einmal bei einem Bort. wechfel, aus Uebereilung im barichen Studententon, einen "Schuft" genannt. Dies Bort gebort in bem Studentencomment gur Berausforberung. Sorners Buth war auf's Sochfte geftiegen; er fprang in bem Augenblick, als Bener bies Wort fallen ließ, muf ihn gu, und es hatte an einem lebensgefahrlie chen Auftritt Tommen tonnen, batte ber Stubent nicht fogleich bie Flucht gefücht. Sorner wurde bas burth fo febr in Harnisch gebracht, daß er ente fibloffen mar, bie Sache bem Concilio angugeigen, - und wenn biefes ihm nicht Bulfe fchaffe, bie vor De. Majestat ben Konig; ja bis an ben Bunbes-tag nach Frankfurt'a. M. ju geben, um biese Beleibigung wieber los ju werben. Die Berfohnung und Chrenerklarung wurde inbeg auf bene Burgeften Bege burch Horners Freunde bewirtt und er war Damit zufrieben. 

Unter dem Namen Franz Silhowetteur schitte et einen geheimen Brieswechsel in's Bohmissche Die Briese gingen burch Fuhrlente und wurden in ben nicht direct an ihn, sondern an einem Orte im Brühl zu Leipzig abgegeben, wo er sie selbst abs holte. Nichts Näheres ift darüber zu ersahren ge-

wefen : felbft Teine Freunde blieben im Duntel, benn mit Fragen war nichts Gicheres bei ihm gu ermitteln; er berichtete Seben, wie er berichten wollte; nurbaburch. baß feine nabern Betannten nicht fragenb in ihn brangen, fonbern gleichgieltig zusaben, erzählte et, ber immer gern viel fprach, mehr als man gu wiffen wunfchte. Dan vermuthet, er habe mit bemen correspondirt, die ju feiner Befreiung aus bem Befangnif und bem Rlofter behulflich maren. Das Gerucht verbreitete fich, Freimaurer batten ibn befreit und mit biefen ftebe er im Briefwechfel. viel ift gewiß, daß horner nicht Freimaurer war. dbgleich er von biefen unterftugt und mehrmals ge-Heibet worben. Db bie Freunde, Die gu feiner Flucht behutflich maren, ju bem Orben ber Freimauren gehorten, ber bekanntlich in Deftreich verhoten ift, mar nicht gu; ergrunden.

Ein Freund Sorners fchreibt Folgenbes: "Debs vere Sahre lang maren wir faft taglich bei einan-ber; noch am Tage vor: feinem Ende war ich bei ibm. 3ch glaube wohl, fein Bertrauen in einem gang besonbern Grabe befeffen zu haben, boch mar und blieb er babei immer noch zurudhaltenb genug, fo baf ich ibm and mein Bertrauen nie gang fchens fen tonnte. Er bat mir viel von feinen Schitfglen erzählt, aber ob es damit auch immer feine Richs tiafeit hatte, muß ich icon um feines confusen Ges bachtniffes willen bezweifeln. 3ch babe ibn oft genug und unter ben verschiebenften Umffanben zu beobachten Gelegenheit gehabt; bennoch ift er min in vierfacher Sinficht ein Rathfel geblieben. Der verewigte Sofrath Rofenmuller, ben et als feinem größten Boblthater verebrte, foll, nach Borners Ausfage, als Rector Magnif. an bie Prager Uni= verfitat geschrieben haben, um fichere Runderaben ibn einzugieben. Die Antwort berfelben foll im

Confifio niebergelegt fenn. Gine Nachfrage dafelbit wurde wohl bald ben Grund ober Ungrund biefer, Meußerung an's Licht gieben und im erftern galle gu einigen fichern Rotigen über ihn verhelfen. Als ich einmal bei ihm war, fiel mir ein Blatt in die: Augen, bas ziemlich frei und unverftedt auf feinem Zifche lag und meine Aufmertfamteit auf fich jog. Daburch, bag er gerade nicht in ber Rabe mar, wurde meine Reugierde noch mehr erregt und ich fand eine von ihm felbst gefertigte Copie eines Unt= wortschreibens des Bischofs von B... und auch aus anbern Beobachtungen, fcheint mir. gu erhellen, bag er feine Correspondenz vollftandig. copirt habe und es liefe fich baber aus feinem: fchriftlichen Rachlaffe wohl Ranches über ibn fcoo. pfen, wenn berfelbe nicht gerriffen, fonbern aufbes wahrt worden ift. Berbrannt hat er felbft ibn im Borgefühle feines Endes gewiß nicht, denn felbft am Lage vor feinem Lobe wollte er vom Sterben noch gar nichts miffen."

Das Antwortschreiben aus Prag fand sich aber im Consilium nicht vor und maa erinnert sich nicht, eins empfangen zu haben. Es war also nur ein leeres Borgeben Horners; ahnliche Beispiele sind von ihm bekannt, wo er durch Berdrehung der Wahrheit zu Gunsten seiner Unschuld sprach. Auch unter seinem schriftlichen Nachlaß, der von dem Universitätsgericht zu Leipzig vorgelegt wurde, fand sich keine Spur von einer Correspondenz; weder ein Brief noch die Copie eines Schreibens, deren er viele gemacht hatte, war auszusinden. Der ganzeschristliche Nachlaß bestand in wenigen Ereerpten aus theologischen Zeitschriften, in Notizen aus Büschern und einigen Blättern, worauf er Büchertitel und die vorzüglichsten Theologen der evangetischen Litche notirt hatte. Auch nicht ein Wort konnte,

man baraus zur Aufklärung seines Schissals und zu seiner Biographie entnehmen; nicht die geringste Rotiz sand sich dazu vor, und er scheint noch am Abend vor seinem Tode Alles vernichtet zu haben, was uns über ihn und seine Correspondenz einigen Aufschluß hätte geben können. So vorsichtig war der Mann noch am Tage seines Todes, daß wir über seinen geheimen Briefwechsel in Ungewisheit bleiben sollten.

Am 28. Juni 1825, fruh 6 Uhr, als bie Aufswarterin im Paulino in seine kleine Wohnung trat, lag er angekleibet, die Sanbe jum Gebet in einansber gefaltet, tobt auf feinem Bett. Er starb an ber Lungenschwindsucht und die Entstehung schreibt

fich von feiner Ginterterung in Prag ber.

Leipzig.

Dr. Eichmann.

## \* XLVI. Wilhelm Friedrich Hemprich,

Dr. der Medizin und Chirurgie, praktischer Arzt, Lehren, am tonigl. Preuß. Cadettencorps zu Berlin, Privats docent an der dortigen tonigl. Universität, Chrenmitsglied der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berslin, wirkliches Mitglied der taiserlich Leopoldinisch: Casrolinischen Atademie der Naturforscher zu Bonn.

geb. ben 24. Juni 1796.

geft, den 80. Auni 1825 auf der Infel Maffang an der Rufte von Abpffinien,

Er wat geboren zu Glat in der Grafschaft Glat und ber alteste Sobn des Kreis = und Stadtchirurs gus hemprich in Glat und wurde bei sich fruh entwickelnden Anlagen zuerst der Leitung des wurs digen Pastor Poble übergeben, der den fleißigen und rasch vorwaets schreitenden Anaben lieh gewann und ihm nebst vielen Beweisen seiner Zuneigung im Las

thinischen und Briechtschen besondern Untereicht ers theilte. In dieser Periode schon zeigte sich bie Richtung seines Geistes zum Studium ber Naturges schichte, indem er mit größerer Beharrlichkeit, als man sonst an Anaben gewöhnt ist, sich mit bent Sammeln von Schmetterlingen und Blumen bes schäftigte. Reisebeschreibungen waren bamals seine Lieblingslekture und ihre Befriedigung zog er jedem andern Spiel vor, wenn ihn gleich sein tunterer Geist auch zu diesen antrieb, wo ihm jedoch oft eine besondere Haft und Unruhe eigen war.

In feinem 12. Jahre bezog er bas Gumnas fum, 3n Glag, wo er fic balb burch Fleiß unb Ordnungeliebe bie Reigung aller feiner Rebrer eti warb. - Im Anfange bes Sahres 1813 unterflutte er, ba bie Schulen wegen ber Unruhe bes Rrieges gefchloffen waren, feinen Bater in ber Bers pflegung verwundeter Goldaten und trat zu Ende beffelben Jahres, mit ben nothigften Renntniffen ausgeruftet, als Compagniechirurgus bei ber Urtils lerie ein. Rach einer bobern Musbilbung feiner geis fligen Rrafte fich febnend, tehrte er 1816 auf bas Symnafium gurud, welches er nach einem halbiabe rigen Aufenthalt mit bem Beugniß ber Reife verlieff um bie Univerfitat in Breslau zu beziehen. Indem er hier bie Mebigin gu feinem Studium mahlte, jog ihn vorzuglich Physit und Chemie, von ben Bern Prof. Steffens und Lind vorgetragen, an, und er beschäftigte fich, nebft ber Musbilbung ichore auf Schuten gewonnener botanischer Renntniffe, fall ansichließlich mit biefen Biffenichaften.

Der neue Ausbruch bes Krieges entzog ihn im Frühjahr 1816 wieder feinen Bestrebungen und er glaubte am Nühlichsten zu wirken, wenn er aufs Neue als Militarchirurg Dienste nahme. Er wurde bei bem Tetblnzareth Ro. 18. angestellt, begleitete

pie Armee nach Frankreich und tehnte 1817 nach Breslau zurud. — Die Anstrengungen bes letten Feldzuges hatten ihm bei seiner Jugend eine Schwäche ber Bruft, mit einer großen Reizbarkeit ber Lufts zöhre, besonders bes Kehllopfes verbunden, zurudzgelassen, welche Unbequemlichkeiten bei seiner jest sehr siehenden Lebensart ihn oft in eine dustere Stimsmung versehten.

Im October 1817 begab er fich nach Berlin, um feine medizinischen Studien bort zu vollenden. hier wurde er vorzüglich durch hrn. Prof. Lichtens ftein, Direktor bes zoologischen Museums, aufges muntert, Naturgeschichte, namentlich Boologie, bes

fonders zu betreiben.

Den 3. April 1818 traf ihn bas Unglud, feinen geliebten Bater zu verlieren, ber an ben Folgen bes Biffes eines tollen hundes starb und ohne ihn wiederzusehen, nur die Ueberzeugung von seiner Tüchtigkeit mit ins Grab nahm. Dieser Ungludssfall gab seiner Lausbahn eine andere Richtung, da er früher, dem Bunsche des Berstorbenen gemäß, gesonnen war, als ausübender Arzt nach Glat zusrüczusehren, und obgleich ihn die außern ungunftsgen Verhältnisse zwangen, die praktische Medizin nicht ganz zu vernachlässigen, wandte er sich doch jeht mit größerer Bestimmtheit dem Studium der theoretischen Wissenschaften zu.

Den 8. August 1818 vertheibigte er seine Inseugural 2 Differtation: "de inflammationia notionie", legte im Winter die medizinischen Gtaatsaprüfungen als ausübender Arzt und Chirurg ab, wurde bald darauf durch Herrn Pros. Lichtenstein's Empfehlung Lehrer der Physik am königl. Cadetstencorps zu Berlin und habilitirte sich Ende 1819 als Privatdocent an der dortigen Universität, für vergleichende Physiologie. — Go seiner Neigung

mehr hingegeben, glaubte er auch ziegleich in eine Stellung zu kommen, wo er feine Rutter und eine kleine bamals 4jabrige Schwester traftig zu unters

ftugen im Stanbe fenn burfte.

In dieser Beit war er besonders thatig; benw nicht nur, daß er den Prof. Lichtenstein im Ordnen und Bestimmen der Naturalien unterstückte, sowohl für die physikalischen Bortrage im Cadettenhause, als für seine Borlefungen an der Universität sich vorzubereiten gezwungen war, schrieb er auch seine "Naturgeschichte für hobere Lehranstalten", ein Buch, dessen Branchbarkeit dadurch anerkannt ist, daß es an mehreren Schulen zur Grundlage des Unterrichts gewählt wurde und ein umfassendez wes Werk über Amphibiologie, welches er ebenfalls zum Druck bestimmte.

Diesen seinen geistigen Bestrebungen verbankter, bag er ben 14. Marz 1820 zum Ehrenmitgliebe ber Gefellschaft naturforschender Freunde zu Berlitz und den 1. Mai desselben Jahres zum Mitglied der kufferl. Leopoldinisch-Carolinischen Abademie zu Bonn ernannt wurde, von welcher Gesellschaft er, der Sitte gemäß, den Beinamen Forstol erhielt.

Bahrend Diefes Zeitraums war es auch, wo sich das freundschaftliche Berhaltniß zwischen ihm: und Dr. Ehrenberg entspann, der mit einem feurisgem Geiste und nicht minder regem Eifer für die. Wiffenschaft, gründliche Kenntniß der Botanit versband; ein Berhaltniß, welches die im Sommer 1820 dargebotene Gelegenheit, sich vereint an den hrn. General Menu von Minutoli zu einer Reise vach Egypten als Raturforscher anzuschließen, auf das Festeste knupste.

Reine Liebe zur Wiffenschaft, ber rege Gifer, bie erworbenen Renntniffe zu vermehren und das jugendliche Gefühl fraftigen Strebens, waren bie

Aelebfwein, die ihn aus ben alten Beihaltpiffer in die neuen überführten und eine Zeitlang auf weite Entfernungs seine Mutter verlassen ließen, von der Hoffnung getrostet, sie mit um so besseren Aussichs

ten : wiebergufeben.

bereitung zu der Reise gegeben, die sur Borsbereitung zu der Reise gegeben, die sur's erste nur auf zwei Sahre bestimmt war, und schon am 1. Juni verließ Dr. Hemprich mit seinem Freunde Berlin. \*)

— Bon hier aus nahm er seinen Weg nach Wien, wo er sich eine Zeitlang aushielt, um, zur Vervollsständigung des früher schon erwähnten Wertes über Amphibiologie, das bortige Naturalienkabinet zu bes nutzen. Da die Reise ihn an der Herausgabe seisner Abhandlung hinderte, legte er dieselbe in die Hände des Herrn L. Figinger, der ebenfalls unter Leitung des Herrn Direktor v. Schreiser eine solche Arbeit unternommen hatte und beide vereint zu pus bliciren gesonnen war, was jedoch dis jeht noch nicht geschen ist.

Am 21. Juli verließen Dr. hemprich und Dr. Ehrenberg, durch Briefe von herrn General Menu, ber in Arieft zur Abreise fertig war, bestimmt, die hauptstadt Destreichs, kamen gludlich in Ariest an und segelten schon ben 3. August mit dem Schiff il Filosofo nach Egypten ab, wo sie den 2. Sepstember ankamen. Während der 30 Auge langen Wasserfahrt hatte Dr. h. viel von der Geekrankheit zu keiden, erhielt jedoch, auf dem sessen ensgekommen, fogleich seine vollige Gesundheit wieder.

Diese füchtige Darstellung ber merkurbigen Reise, beren genauere Schilderung wir von ber Feber des nunglichtich zurückgekehrten Dr. Ehrenberg zu erwarten has ben, ift theils and Briefen des Berftorbenen an den Bers, faffer, größtentheils aber aus Rotigen von Dr. Ehrens boch entnommen.

Su Alexandrien wurde er von herrn v. Chaus, pion, taif. tonigl. Destreichischen Bizeconsul, sehr freundlich aufgenommen, beffen wohlwollende Gesfinnung er mehrmals in seinen Briefen dankbar erz wahnte.

Am 7. September kam Hr. General Menu ebenfalls in Alexandrien an, und da er gesonnen war, bald eine Reise nach der Cyrenaica anzutreten, hielt Dr. H. nebst seinem Freunde sur besser, erst eine Probeercursion nach Abusir auf Kameelen zu machen, um die Einrichtungen zur größern Reise zwedmäßiger zu veranstalten. Sie reisten daher am 17. September von Alexandrien ab und kehrten gezigen Ende des Monats wieder in die Nähe der Stadt die Tscheile zurück, wo sie ihr Zelt aufschluzgen und den 1. October den zur Antretung der grossen Reise sich mit ihnen vereinigenden H. General

Menu empfingen.

Ihre Karawane war ziemlich zahlreich, ba fis mit den Gefährten des hrn. Generals selbst eine bedeustende Anzahl noch von 28 Kameelen, 2 Pferden, den die Kameele führenden Arabern und von 30 Bewaffneten, unter der Anführung eines Scheiks, Mamens had Eudaui, begleitet wurden. — Schon in Alexandrien hatten Dr. H. und seine Gesährten sich Arabische Kleider angeschafft, das haar scheeren und den Bart wachsen laffen, eine Beränderung, die theils das Klima nothwendig machte, theils dazu beitrug, sich mit größerer Sicherheit unter ihren Bezgleitern zu bewegen, welche schon am Tage der Phreise die Kühnheit hatten, auf den Dolmetscher der Reisenden anzulegen.

Mit biesen Leuten zogen fie nun bes Nachts abwechselnd mit gelabener Flinte wachend, 22 Tage fart, bis ber H. Gen. Plenu bei Bir et kor sich wir Rudkehr entschloß, obne ben beabsichtigten Plan

mablen, ober-ben Deriodenbau umaniandeen, mit atte bern Worten baffelbe wieberzugehen, bas vermochte er nicht. Dit feiner Schreibart, mit feinem Style Sab es fehr traurig aus. Der katholische Bifchof von B ..... fchrieb, ibm einft: "Che Gie wiebet Briefe febreiben, lemen Gie erft Deutsch. Shre Schmabungen auf uns will ich bamit erwiebern. daß ich fur Sie bete." Go trautig fah es mit hors ners Bilbung aus! Go vernachlaffigt war feine Erziehung! 2018 Weldprediger unter fatholifchen Gol-Daten genügte feine Derfonlichfeit. Er befag Duth und Entichloffenheit und bas empfahl ihn mehr, als Gelehrsamkeit. Gein teanviges Chicfal aber nimmt unfere Theilnahme in Anspruch und barum fant et bier, im Refrolog ber Deutschen, einen Dlat, um bas Wenige, mas aus feinem Leben betannt ift nicht Untergeben zu laffen und ein Beispiel zur Bes lehrung und Warnung ju fenn. 2. 15 Mis ber Rantgr an ber Univerfitatsfirche gu

Leipzig (Bubel) flarb, bielt Sorner um beffen Stelle an, benn es ichien ibm am Ende gleichgultig gut fenn, mas er murbe, wenn er nur Brob und ein ficheres Auskommen fand, und das, wo möglich nicht blog fur fich, fonbern auch fur eine Fraut menigsteus sprach er gern vom Beirathen. Er mat aber auch zu biefer Stelle nicht tauglich, benn es Connte teinen melobifchen Bon bervorbringen; feine Bruff mar zu schmach und die natürlichen Unlagen fehlten ihm; auch hatte es bei feiner leibenschaftlis chen Aufwallung, mo er in blinder Sige beleidis gende: Meugemigen: that, mischen ihm und ben Studenten, mit benen er im Paulino oft in ben hitteglen Wortwechsel gerieth, im Convicte (womit Dig Kantorftelle verbunden ift) leicht gu Mord und Andifoling tommen tonnen, benn aus feinem Schicks Mg Tried Court and table to

'fal 'gebe beroov, bag et fich immer alle einen bochft unbefonnenen Giferer bewiefen bat.

Debell zu werden, bavon war auch einmal bei Swener bie Rebe, denn wenn irgend etwas Liftiges auszusuhren, etwas auszuspioniren gab, ba entwickelte er oft eine Schlauheit und Pfiffigfeit (ein Grundzug feines Charafters, der bei feinem Schickfal nicht zu verwundern ist), daß man der Meinung war, an ihm fen ein fehr brauchbarer Polizeispion verdorben. Das Project zerfiel aber wieder aus dem vorigen Grunde, weil man furchtete, er wurde mit ben Studenten in zu tiefe Sandel gerathen.

Ein Stubent hatte ibn einmal bei einem Borts wechfel, aus Uebereilung im barichen Studententon, einen "Schuft" genannt. Dies Bort gehort in bem Studentencomment gur Berausforberung. Sorners Buth war auf's Sochfte gestiegen; er fprang in bem Augenblick, als Beher bies Wort fallen ließ, auf ihn ju, und es hatte zu einem lebensgefährlis chen Auftritt Tommen tonnen, batte ber Stubent nicht fogleith die Flucht gesucht. Horner wurde bas burth fo febr in Harnisch gebracht, baß er ente Moloffen war, bie Sache bem Concilio angugeigen, und wenn biefes ihm nicht Sulfe fchaffe, bie vor Be. Dinjeftat ben Ronig; ja bis au ben Bunbes. tag nach Frankfurt a. M. zu geben, um biefe Befeibigung wieber los ju werben. Die Berfohnung und Shrenertiarung wurde inbeg auf bem burgeften Bede burch Horners Freunde bewirkt und er war bamit zufrieben.

Unter dem Namen Franz Silhowetteur fichte et einen geheimen Briefwechfel in's Bohmissche Die Briefe gingen burch Fuhrlente und wurd ben nicht direct an ihn, sondern an einem Orte im Brühl zu Leipzig abgegeben, wo er sie felbst abs holte. Nichts Näheres ift darüber zu ersahren gestage

wefen : felbft Teine Areunde bliebent im Dunfel, benn mit Fragen mar nichts Gicheres bei ihm au ermitteln; er berichtete Seben, wie er berichten wollte; nur baburch, baß feine nabern Betannten nicht fragenb in ihn brangen, sondern gleichgieltig zusaben, erzählte er, ber immer gern viel fprach, mehr als man ge wiffen wunschte. Dan vermuthet, er habe mit bemen correspondirt, Die ju feiner Befreiung aus bem Befangnig und bem Clofter behulflich maren. Das Berucht verbreitete fich, Freimaurer batten ibn bes freit und mit biefen ftebe er im Briefwechfel. viel ift gewiß, daß horner nicht Freimaurer war. baleich er von biefen unterftugt und mehrmals ge-Helbet worben. Db bie Freunde, bie gu feiner Flucht behutflich maren, ju bem Orben ber Freimauren gehorten, ber befanntlich in Deftreich verboten ift, mar nicht gu ergrunden.

Ein Freund Sorners fchreibt Folgenbes: "Debs vere Jahre lang maren wir faß taglich bei einanber; noch am Tage vor feinem Ende war ich bei ibm. 3ch glaube wohl, fein Bertrauen in einem gang befondern Grabe befeffen gu haben, boch war und blieb er babei immer noch zurudhaltend gemug, fo baß ich ihm auch mein Bertrauen nie gang fchens fen tonnte. Er bat mir viel von feinen Schicfalen erzählt, aber ob es bamit auch immer feine Richs tigfeit hatte, muß ich icon um feines confusen Ges bachtniffes willen bezweifeln. 3ch babe ibn oft genug und unter ben verfchiebenften Umftanben gie beobachten Gelegenheit gehabt; bennoch ift er min in vierfacher ihmficht ein Rathfel geblieben. Der verewigte hofrath Rofenmuller, ben et als feinem größten Babltbater verehrte, foll, nach Borners Ausfage, als Rector Dagnif. an bie Prager Unis verfitet geschrieben haben, um fichere Runde-aben ibn einzugieben. Die Antwort berfelben: foll im

Confilio niebergelegt fevn. Gine Nachfrage bafelbit wurde wohl bald ben Grund ober Ungrund biefer, Meußerung an's Licht gieben und im erftern galle gu einigen fichern Dotigen über ihn verhelfen. 218 ich einmal bei ihm mar, fiel mir ein Blatt in die: Augen, bas ziemlich frei und unverstedt auf feinem Tifche lag und meine Aufmertfamteit auf fich jog. Daburch, daß er gerade nicht in ber Rabe mar, wurde meine Reugierde noch mehr erregt und ich fand eine von ihm felbft gefertigte Copie eines Unt= wortschreibens des Bischofs von B... Dieraus. und auch aus anbern Beobachtungen, fcheint mir. gu erhellen, bag er feine Correfponden, vollftandig. copirt habe und es fiefe fich baber aus feinem: fchriftlichen Rachlaffe wohl Manches über ihn fco pfen, wenn berfelbe nicht gerriffen, fonbern aufbes wahrt worden ift. Berbrannt hat er felbft ibn im Porgefühle feines Endes gewiß nicht, denn felbst am Lage vor feinem Tobe wollte er vom Sterben noch gar nichts wiffen."

Das Antwortschreiben aus Prag fand sich aber im Consilium nicht vor und man erinnert sich nicht, eins empfangen zu haben. Es war also nur ein leeres Borgeben Horners; ahnliche Beispiele sind von ihm bekannt, wo er durch Berdrehung ber Wahrheit zu Gunsten seiner Unschuld sprach. Auch unter seinem schriftlichen Nachlaß, der von dem Universitätsgericht zu Leipzig vorgelegt wurde, sand sich keine Spur von einer Correspondenz; weder ein Brief noch die Copie eines Schreibens, deren er viele gemacht hatte, war auszusschwen. Der ganzeschriftliche Nachlaß bestand in wenigen Excerpten aus theologischen Zeitschriften, in Notizen aus Büschern und einigen Blättern, worauf er Büchertitel und die vorzüglichsten Theologen der evangesischen, Kirche notirt hatte. Auch nicht ein Wort konnte,

man baraus zur Aufklarung seines Schickstund zu seiner Biographie entnehmen; nicht die geringste Rotiz fand sich dazu vor, und er scheint noch am Abend vor seinem Tode Alles pernichtet zu haben, was uns über ihn und seine Correspondenz einigen Aufschluß hatte geben konnen. So vorsichtig war der Mann noch am Tage seines Todes, das wir über seinen geheimen Briefwechsel in Ungewisheit bleiben sollten.

Am 28. Juni 1825, fruh 6 Uhr, als bie Aufswarterin im Paulino in seine kleine Wohnung trat, lag er angekleidet, die Sande zum Gebet in einansber gefaltet, todt auf feinem Bett. Er ftarb an ber Lungenschwindsucht und die Entstehung schreibt

fich von feiner Ginterterung in Drag ber.

Leipzig.

Dr. Eichmann.

## \* XLVI. Wilhelm Friedrich Hemprich,

Dr. ber Medizin und Chirurgie, praktischer Arzt, Behren, am tonigl. Preuß. Cadettencorps zu Berlin, Privatsboent an der dortigen königl. Universität, Ehrenmitsglied ber Gesuschaft naturforschender Freunde in Berlin, wirkliches Mitglied der kaiserlich Leopoldinisch-Casrolinischen Akademie der Naturforscher zu Bonn.

geb. ben 24. Juni 1796.

geff, den 80. Juni 1825 auf der Insel Massaug an der Kufte von Abyssitien.

Er wat geboren zu Glat in ber Grafschaft Glat und ber alteste Sobn des Kreis = und Stadtchirurs gus Hemprich in Glat und wurde bei sich fruh entwickelnden Anlagen zuerst der Leitung des wurs digen Pastor Pohle übergeben, der den sleisigen und rasch vorwarts schreitenden Anaben lieh gewann und ihm nebst vielen Beweisen seiner Zuneigung im Las

thinischen und Briechtschen besondern Untereicht ers theilte. In dieser Periode schon zeigte sich die Richtung seines Geistes zum Studium der Naturges schichte, indem er mit größerer Beharrlichkeit, als man sonst an Knaden gewöhnt ist, sich mit dem Sammeln von Schmetterlingen und Blumen bes schäftigte. Reisedeschreibungen waren damald seine Lieblingslekture und ihre Befriedigung zog er jedem andern Spiel vor, wenn ihn gleich sein trunterer Geist auch zu diesen antried, wo ihm jedoch oft eine besondere Haft und Unruhe eigen war.

In feinem 12. Jahre bezog er bas Somnas fum gu Glag, wo er fic balb burch Fleiß unb Ordnungsliebe bie Reigung aller feiner Rebrer ets warb. - Im Anfange bes Sahres 1813 unter= fügte er, ba bie Schulen wegen ber Unruhe bes Rrieges gefchloffen waren, feinen Bater in ber Bers wflegung verwundeter Golbaten und trat ju Enbe beffelben Jahres, mit ben nothigsten Reinfniffen ausgenuftet, als Compagniechirurgus bei ber Artile lerie ein. Ruch einer bobern Musbilbung feiner geis fligen Rrafte fich fehnend, tehrte er 1815 auf bas Symnafium gurud, welches er nach einem halbiabe rigen Aufenthalt mit bem Beugniß ber Reife verlieffe um bie Univerfitat in Breslau zu beziehen. Indem er hier bie Mebigin gu feinem Studium mabite, jog ihn vorzüglich Physit und Chemie, von ben Dern Prof. Steffent und Lind vorgetragen, an, und er beschäftigte fich, nebft ber Musbilbung fcont auf Schuten gewonnener botanischer Kenntniffe, faft ausschließlich mit biefen Biffenschaften.

Der neue Ausbruch bes Krieges entzog ihn im Frühjahr 1816 wieder feinen Bestrebungen und er glaubte am Nüglichsten zu wirken, wenn er aufs Neue als Militarchirurg Dienste nahme. Er wurde bei bem Felblnzareth Ro. 18. angestellt, begleitete

bie Armee nach Krankreich und tehrte 1817 nach Breslau zurud. — Die Anstrengungen bes letten Feldzuges hatten ihm bei seiner Jugend eine Schwäche ber Brust, mit einer großen Reizbarkeit ber Luftzihre, besonders des Kehlkopses verbunden, zurückzgelassen, welche Unbequemlichkeiten bei seiner jeht sehr sigenden Lebensart ihn oft in eine dustere Stimzmung versehten.

Im October 1817 begab er fich nach Berlin, um feine medizinischen Studien bort zu vollenden. hier wurde er vorzüglich durch hrn. Prof. Lichtens fiein, Direktor bes zoologischen Museums, ausges muntert, Naturgeschichte, namentlich Boologie, bes

fonbers gu betreiben.

Den 3. April 1818 traf ihn bas Unglud, feinen geliebten Bater zu verlieren, ber an ben Folgen bes Biffes eines tollen hundes starb und ohne ihn wiederzusehen, nur die Ueberzeugung von seiner Züchtigkeit mit ins Grab nahm. Dieser Ungludssfall gap seiner Lausbahn eine andere Richtung, da er früher, dem Bunsche des Berstorbenen gemäß, gesonnen war, als ausübender Arzt nach Glat zusrüczukehren, und obgleich ihn die äußern ungunstsgen Verhältnisse zwangen, die praktische Medizin nicht ganz zu vernachlässigen, wandte er sich boch jeht mit größerer Bestimmtheit dem Studium der theoretischen Wissenschaften zu.

Den 8. August 1818 vertheibigte er seine Inseugural 2 Differtation: "de inflammationia notionie", legte im Winter die medizinischen Staatse prüfungen als ausübender Arzt und Chirurg ab, wurde bald darauf durch Herrn Prof. Lichtenstein's Empfehlung Lehrer der Physik am königl. Cadetstencorps zu Berlin und habilitirte sich Ende 1819 als Privatdocent an der dortigen Universität, für vergleichende Physiologie. — Go seiner Reigung

mebr bingegeben, glaubte er auch zwoleich in eine Stellung gu fommen, wo er feine Mtutter und eine Bleine bamals 4jabrige Schwefter fraftig au unters

figen im. Stanbe fenn burfte.

In Diefer Beit mar er befonbers thatia: benm nicht nur, bag er ben Prof. Lichtenftein im Orbnen und Bellimmen ber Raturalien unterftuste, fomobl' für bie phyfitalifchen Bortrage im Cabettenhaufe, als für feine Borlefungen an ber Universitat fich porzubereiten gezwungen mar, fcbrieb er auch feine "Naturgefcichte fur bobere Lebranftalten". ein Buch, beffen Branchbarteit baburt anerkannt ift, bag es an mehreren Schulen gur Grundlage bes Unterrichts gewählt wurde und ein umfassendes res Bert über Amphibiologie, welches er ebenfalls num Drud bestimmte.

Diefen feinen geiftigen Beftrebungen verbantt er, bag er ben 14. Marg 1820 gum Chrenmitgliebe ber Gefellichaft naturforidenber Rreunde zu Berlite und ben 1. Mai beffelben Sahres jum Mitglied ber talfert. Leopolbinifch=Carolinifchen Afabemie ju Bonn ernannt murbe, von welcher Gefellichaft er, bet Sitte gemaß, ben Beinamen Rorofol erhielt.

Babrend biefes Beitraums war es auch, wo fich bas freundschaftliche Berhaltniß zwischen ibm. und Dr. Chrenberg entspann, ber mit einem feuris gem Beifte und nicht minber regem Gifer fur bie. Biffenschaft, grundliche Kenntnig ber Botanit verband; ein Berhaltnig, welches bie im Sommer 1820 bargebotene Gelegenheit, fich vereint an ben Brn. General Menu von Minutoli ju einer Reife. pach Cappten als Naturforscher anguschließen, auf bas Reftefte Enupfte.

Reine Liebe gur Biffenschaft, ber rege Gifere bie erworbenen Renntniffe ju vermehren und bas jugenbliche Gefühl fraftigen Strebens, maren bie

Aelebfween, die ihn aus ben alten Wehichtpiffen in die neuen überführten und eine Zeitlang auf weite Entfernung feine Mutter verlaffen ließen, von der Hoffnung getroftet, fie mit um fo besseren Aussich

ten wiederzusehen.

bereitung zu ber Reise gegeben, die für's erste nur auf zwei Jahre bestimmt war, und schon am 1. Juni verließ Dr. Hemprich mit seinem Freunde Berlin. \*)

— Von hier aus nahm er seinen Beg nach Wien, wo er sich eine Zeitlang aushielt, um, zur Vervollsständigung des früher schon erwähnten Wertes üben Amphibiologie, das dortige Naturalienkabinet zu bes nuten. Da die Reise ihm an der Herausgade seis ner Abhandlung hinderte, legte er dieselbe in die Hände des Herrn L. Fitzinger, der edenfalls unter Leitung des Herrn Direktor v. Schreiber eine solche Arbeit unternommen hatte und beide vereint zu pus bileiren gesonnen war, was jedoch dis jest noch nicht geschehen ist.

Am 21. Juli verließen Dr. hemprich und Dr. Ehrenberg, durch Briefe von herrn General Renu, ber in Trieft zur Abreise fertig war, bestimmt, die hauptstadt Destreichs, kamen gludlich in Triest an und segelten schon ben 3. August mit dem Schiff it Filosofo nach Egypten ab, wo sie den 2. Seps tember ankamen. Während der 30 Tage langen Wassersahrt hatte Dr. h. viel von der Geekrankpeit zu keiden, erhielt jedoch, auf dem sessen kande ans gekommen, sogleich seine vollige Gesundheit wieder.

<sup>\*)</sup> Diese füchtige Darstellung ber merkwürdigen Reise, beren genauere Schilderung wir von der Feder des nungludlich, zurückgekehrten Dr. Ehrenberg zu erwarten has ben, ist theils aus Briefen des Berktorbenen an den Bers, größtentheils aber aus Rotizen von Dr. Chreus berh enknommen.

mion, kaif. konigl. Destreichischen Bizeconsul, sehr freundlich aufgenommen, beffen wohlwollende Gestinnung er mehrmals in seinen Briefen dankbar ers

mahnte.

Am 7. September kam Hr. General Menu ebenfalls in Alerandrien an, und da er gesonnen war, bald eine Reise nach der Cyrenaica anzutreten, hielt Dr. H. nebst seinem Freunde für besser, erst eine Probeercursion nach Abusir auf Kameelen zu machen, um die Einrichtungen zur größern Reise zwedmäßiger zu veranstalten, Sie reisten daher am 17. September von Alerandrien ab und kehrten gezigen Ende des Monats wieder in die Nahe der Stadt bis Ascheile zurück, wo sie ihr Zelt ausschlusgen und den 1. October den zur Antretung der grozs sen Reise sich mit ihnen vereinigenden H. General Menu empsingen.

Ihre Karawane war ziemlich zahlreich, ba sie mit den Gefährten des hrn. Generals selbst eine bedeustende Anzahl noch von 28 Kameelen, 2 Pserden, den die Kameele führenden Arabern und von 30 Bewaffneten, unter der Ansührung eines Scheits, Namens Had Eudaui, begleitet wurden. — Schon in Alexandrien hatten Dr. H. und seine Gesährten sich Arabische Kleider angeschafft, das Haar scheren und den Bart wachsen lassen, eine Veränderung, die theils das Klima nothwendig machte, theils dazu beitrug, sich mit größerer Sicherheit unter ihren Bezgleitern zu bewegen, welche schon am Tage der Phreise die Kühnheit hatten, auf den Dolmetscher der Reisenden anzulegen.

Mit biesen Leuten zogen sie nun bes Nachts abwechselnd mit geladener Flinte wachend, 22 Tage fort, bis ber H. Gen. Menu bei Bir et kor sich auf Rücklehr entschloß, ohne ben beabsichtigten Plan

ausgeführt zu haben und feitwarts über Siwa nach Coiro gurudging. Dr. S. und feine Gefahrten wollten jeboch noch versuchen, ob es ihnen gelingen wurde, weiter vorzubringen und jogen 9 Dann fart mit den Bedienten, in Begleitung von 17 Arabern und 23 Rameelen weiter. Als fie an die Grenze ber Barbarei ankamen, lagerten fie fich, um bie Boten zu erwarten, Die fie nach Derna, wohin fie wollten, vorausgeschickt hatten, um bie Erlaubnif bes Cintritts in bies Cand gu erlangen. Bierzebit Zage warteten fie auf bie Burudtunft ber Boten, wurden von ben Arabern gegen Gewohnheit gefals lig behandelt und gaben fich froben Soffnungen bin, als fich ploglich Kriegenachrichten und zugleich ber Glaube verbreitete, fie fenen beshalb ausgeschickte Spione. Die zurudkehrenben Boten brachten teine Nachricht mit, weil man erft nach Eripolis gefchries ben hatte, woher bie Antwort unter 40 Lagen nicht gurud fenn konnte, eine Beit, welche bie Reifenben abzuwarten nicht im Stanbe maren, ba ibr Contratt mit ben Arabern nur auf 100 Tage geftellt mar. Gie mußten baber wider ihren Billen umtebren und wollten ebenfalls über Gima nach Cairo gurud. Bis jest hatten fie tleine Sagereifen son 8 - 10 Stunden gemacht und fich bei Sams melfleisch, Linfen, Reis und Schiffszwiebad leiblich befunden; jest aber gingen fur fie bie Zage ber Roth an, indem fie burch eine Bufte ohne Baffer, faft ohne Pflanzen, taglich 20 Stunden marfdirten und bie wenigen Stunden ber Rube abmechfelnb. theils ihrer eigenen Begleiter, theils ber moglichen Gefahr eines Ueberfalls wegen, machen mußten. Doch ertrugen fie Alle biefe Anftrengungen und tamen gludlich in Gima an.

Staft aber bort, wie fie gehofft hatten, eine gunftige Aufnahme ju finden, erlaubten ihnen bie

Sinwobner, bie uur nagern bem Pafca bon Egype ten geborthen, nur unter bem abgulegenben Bers fprechen, ben Det, mo ihr Belt aufgeschlagen war, nicht au verlaffen, eine Beitlang fich aufhalten gu burfen, welche Maafregel fie naturlich jum Zufe bruch veranlaßte. Sie zogen brei Tage burch eine Bufte ohne Baffer bis jum Stadtchen Darara, wo ein Tag Rube gewährt wurde und von wo aus brei nene Lagereifen fie bis gum lenten trintbaren Quell Bir el Saje führten. Geche Tage verftrichen barauf unter abnlichen Anftrengungen, ohne baß fie fußes Baffer fanben. In biefer Beit erfrantte Prof. Liemann, ihr Gefahrte, und ein Deutscher Bebiente. Sie wurden auf Kameele gebunden und von ihren burch Nachtwachen und Zagemariche ebenfalls auf bas Meußerfte ericopften Freunden, von benen Dr. S. noch, ber ruftigfte mar, unter Summer und Gorge weiter mitgenommen. Um 6. Zage langten fie ends lich bei bem Brunnen Samman an, welcher trinks bares Baffer enthalt, lagerten einen Lag und gogen, vom Regen genothigt, ber burch bie Belte brang und bie Rranten burdnaßte, in Eilmarichen nach Alexandrien, wo am britten Tage nach ihrer Una. Tunft Prof. Liemann aus Erschöpfung ftarb. Dr. 5. hatte bie: Unftrengungen ber Reife am leichteften ertragen, und wenn gleich Unfangs fehr ermattet, erlangte er boch bald feine frubere Rraft wieber. Ein beftiges Bahnmeb, welches ibn auf ber Reife febr gequalt und mituntet in uble Stimmung vers fest hatte, entfernte fein Freund Chrenberg burch Ausziehen bes franken Bahnes in Sima.

In Alexandrien hatten fich die Reisenben, in Ermangelung eines andern Plages, in das Pestshospital, welches lange leer gewesen war, einquaratiet. Die unglücklicherweise ausbrechende Pest versschafte ihnen nun zwar einerseits die interessansp

Gelegenheit; biefe Stantheit naber zu bevbachteit, erzeugte jedoch auf ber andern Geite bei ben vielen baumwollenen und ahnlichen Sachen, die fie mit sich führten, die größte Gefahr, von welcher sie endslich durch ben Preuß. Conful Buccianti, ber die Reisenden wehlwollend in sein haus aufnahm, bestreit wurden.

Im Februar 1821 verdießen Dr. H. und Er wiederum Alexandrien, ihre Richtung nach Caird nehmend, wo kelver wieder ein Opfer der Reise siel, der treue Gehilde und Freund Wilhelm Sollner, der treue Gehilde und Freund Wilhelm Sollner, der in einem von der Wahlereise zurückgebtiebenen bektischen Fieder stade und dessen John Semprich in einem Briefe an den Berfasser schwerzlich beklagt. Um 1. Marz wurde von beiden Reisenden eine Errutsson ins Fajum angespeten, wur welcher Dr. H. von einem Keitemmen Augenentzundung und Dr. E. von einem Nervensieder ergrissen wurde, welcher tetztere erst in 4 Monaten genaß und von H. in einem Belte bei Sacahra treu und freundlich gesussen wurde.

In dieser Beit wurde durch den Jufall vom Dr. In eines große Gefahr abgewendet, indem ein hinter einem Dattelbaum stehender Beduine oder Bigeunen suf den Bornbergehenden seinen Filnte abbrückte, weiche zum Glick versagte und Dr. Hi durch das Geraufch zur nottligen Segemwehr ausmerksum machted Im Juni kehrte er mit seinem nun genesenen Frennde nach Cairo zuruck, wo er selbst, wie aus einem an seine Mutter gerichteten Schreiben vom 2. Juni hervorgeht, sich der besten Gesundheit erssteute. Bald jedoch wurde Cairo wieder verlassen und bieselbe Reise unternommen, auf weicher nun E. an der Augenentzundung befallen wurde und einer der Begleiter, ein Landsmann von H., an der Ruhnstarb.

Da in blefer Zeif von belben Reisendanseine größers Tour nach Dongola bestholfen wurde, so teiste Hinach Alexandrien zurück, um die nöttigen Passe zu verlagen, während E. in Benisues, eine Lagereise sberhald, Cairo, mit einer Barke ihn ers wartete, um mit ihm auf dem Nil nach Aberendops ten zu fahren. "In Wood Halfe", so schreibt H. vom 28. Sept. nus Aberandrien an seinen Beuder, "verlassen wir dann die Barke und ziehen auf Kaszunelen weiter nach Dongola und Sennaur, und "ik as der Wille des Hinmels, kehre ich im Aug. "tanstigen Jahres in die liebe Pelmath, nach der "Keisegesährten habe ich ins Grab sücken sehen, meis "nen Freund, alle unsere Begleiten habe ich in "Krankheiten gepstegt und die albeim fast frei ges "blieben; möchte sich das Schössa nicht mit um so "größerer Harte später zu mit wenden! "

In Benistef Ende October vereinigt, legten beibe Reisenven ihren Weg gliedlich zurück, waren den 25. Nov. 1821 in Essuan, wo einer ihrer Bies gleiter ein Italiener (Wincenzo) im Mit ertrauft und erreichten im Februar 1822 Dongola, wo Abbim Bey, nach Heigenem Ausbruck, "mehr werth abs mancher Eprist", sie mit steunblichem Wohldvollent aufnahm und mit allem Nottpigen versorgte. In Dongola selbst brangen sie bis in die Winsten zwis schen Cordophan und Sennaar vor, wo sie Strauste und große Antilopenatten erjagten.

Indem sie gemeinschaftlich ben Plan hatten, bier sich langer aufzuhalten und weiter vorwarts zu geben, war es theils nothig, die dis dahin gemachte Sammlung von Raturalien und ihre Notaten im Sicherheit zu bringen, theils sehlte es an vielen Reisebedursniffen für einen langern Ausenthalt. Es wurd baber beschloffen, daß Einer von Beiben in

Dongoln bleiben und fortardeiten folle, mastend ber Andere nach Egypten, reisen und spätestens. October wieder zurudlehren wollte. Die Reise übernahm Dr. D.; Briefe aus Europa bestimmten ihn jedoch, statt ber Ractebe nach Dongola, auch Dr. E. zu=

radumfen.

In dieser Zeit schrieb er vom 16. Det. 1822 aus Cairo an seinen Bruder: "Gesund und munster bin ich aus dem Aethiopenlande wiedergekehrt, "kastiger und rüstiger als ich es je war in der "Belmath. Ich machte mich gefaßt, noch einmal zwach dem Acquator hinzuwandern, aber es ist ansisters gekommen, und wir haben den Besehl erhals zein Paan Monet und ich liege in deinen Armen, zein Paan Monet und ich liege in deinen Armen, "Sch habe hier nichts gewonnen, denn ich din zwach arm, wie zudar, aber ich din doch sehr reich "geworden, da ich Zustiedenheis errungen habe und zwen Lebensmuth, den man braucht, um rubig den "Kod in so mancherlei Gestalten um sich zu ses "hen."

Midnend seines langern Ausenthalts in Cairo und Alexandrien war Dr. H. durch die und da geleistete medizinische hulse sehr verkannt geworden, so das der Direktor des Medizinalwesens. Hr. Dr. du San, bei ihm antrug, ab er nicht gesonnen sen, als zweiter Direktor mit monatlichem Gehalt von 1,00 Collonati (2,00 Fl.) in den Dienst des Pascha zu treten, mit dem Bemerken, daß wohl auch daß Doppelte erlangt werden könne, ein Anerhieten, was jedoch von ihm zurückgewiesen wurde, da er (wie er in einem Briese an seine Mutter schreibt) eben so der Seinigen als des Vaterlandes wegen sich nach Europa zurückwinsche, wo er zwar weniger gelten, aber mehr werth seyn möchte.

Auf eine abnliche Weise war fruber schon beie

ben Kelfenben vor ihrer Abreise nach Dangola vom Pascha, dem sie durch den Preuß. Conful S. Budscianti empsohlen waren, der Antrag gemacht worzben, ob sie nicht auf seine Kosten mineralogische Untersuchungen des Landes unternehmen wollten, mit dem Versprechen einer ansehnlichen Belöhnung, falls sich interessante Resultate ergeben sollten, was sie jedoch abzulehnen für Pflicht hielten, um nicht zu viel Zeit damit zu verlieren, welches Zurudweis

fen ihnen beinabe gefahrlich geworben mare.

Im Febr. 1823 traf ber von hemprich herbeis gerufene Dr. Ehrenberg gludlich in Cairo an, von wo aus sie vereint, nabere Befehle aus Europa erwartend, das Delta durchsuchten, besonders die Ses gend bei Damiette die Salehie. Eine Revolution, welche in Matarie ausbrach, hatte, so gesährlich sie schien, keinen Nachtheil für sie, obgleich sie den ganzen Berlauf derselben abwarten mußten. Im Mai reisten sie gemeinschaftlich, nachdem sie nach Cairo zuruckgekehrt waren und baselbst ihren Dolls metscher, den Französsischen Renegaten Ibrahim an der Pest verloren hatten, nach Suez und dem Sie naigebirge, hielten sich eine Zeitlang in Tor auf und gingen dann auf die Inseln des Meerbusens Akada.

Im October 1823 kehrte Dr. Hemprich nach Alexandrien zuruck, um Briefe, neue Aufträge und Geld aus Europa zu empfangen, während Dr. Ehrenberg noch auf dem Sinai zurücklieb und ekfuhr hier, daß die ihnen bewilligten Reifegelder von dem Preuß. Conful Brandenburg, der sich nachher ersschoffen hat, unterschlagen werden waren, weshalk er den Dr. E. ebenfalls zurückrief, der den 24. Februar 1824 in Alexandrien eintras. Es wurde nun nach Berlin berichtet, und, um theils die Iwisschenzeit nicht undenungt zu lassen, theils um der in Alexandrien und Cairo mit großer Hestigkeit wis

50

thenben Best nusumvelchen, machten fich beibe Freunde ben 6. Mai auf ben Weg nach Bairut in Sprien. —

Raum aus bem Safen gelaufen, schicke ihnen eine Englische Fregatte, weil sie solche nicht mit Flaggeaufziehen geehrt hatten, eine Kanonenkugel zu, und am Abend rief ein Türkisches Fahrzeug die Reisenden zum Gehorsam, eraminirte sie, ließ sie aber doch ruhig ziehen. Sonst wurde ihre Reise glücklich in 12 Tagen geendet, in welcher Zeit sie Bairut etreichten. Bon hier aus machte Dr. H. mit seinem Freunde Excursionen auf das Gebirge Libanon, durchsuchte gemeinschaftlich seine Spiesen Sanin und Macmel, gingen dann über Arissa, Waska, Gist el hajar, eine natürliche Felsendrück, die über den Hundssluß einen großen Bogen bildet, über Sachra, Balbed, Bischerre, Eden und wieder zurück nach Bairut. Bon hier aus sollte es dann über Damascus nach Jerusalem gehen, aber Briefe aus Europa sorderten die Reisenden auf, nach Egypsten zurückzusehren, wo sie auch und zwar auf der gefährlichen Rhede von Damiette dem 16. August 1824 anlangten.

In Bischerre hatte Dr. S. bas Unglud, bei einer Ercutsion ins Schneegebirge bes Libanon von einer Schlange (lachesis libanotiva) gebissen zu werben; schnelle Sollse und bie fraftige Natur bes Dr. Hellten die Gesundheit in brei Tagen wies ber her. In Damiette fanben h. und sein Freund neu bewilligte Gelber und bereiteten eine Reise nach Abyffinien vor. In dieser Zeit starb einer ihrer

Begleiter, Burthardt, ein Dane.

Ende November traten beide verrint die Reise von Cairo nach Suez an, wo gleich Anfangs bers felben die Unachtsamkeit eines ihrer Begleiter, bes Malers Kinzi, der, mit der Flinte eines Soldaten spiekend, einem Beduinen den Aus durch den losges

benden Schuß zerschmetterte, sie in die geößte Les bendgefahr stürzte, aus welcher nur die Rabe ber Hauptstadt sie zu retten vermochte. Der Bermuns bete wurde, nachdem ihm ein Tourniquet angelegt war, in ein Captenkloster getragen, wohin ihm Dr. H. folgte, um für die Amputation zu sorgen, die jedoch nicht norgenommen ward; der Abater abet wurde vom Beduinenchef dem Polizeiminister in Cairo vargestellt, melchet die Zeugen abhörte, das bie Berletzung nicht absichtlich geschehen sen und bes gnugte sich mit 100 Collonati (200 Gulben) Strafe.

In Suez felbst gerieth Dr. B. in einen Streit mit bem Commandanten, welcher, ungeachtet bie Melfenben eine Erlaubnif bes Pascha befagen, fic für ihr Gelb ohne Beiteres einschiffen gu burfen, bennoch, nachbein S. fur 60 Collonati ein Schiff bis Diebba gemiethet hatte, noch ein Geschent bon 100 Collonati für fich verlangte, welche nur burch bas entschloffene Benehmen bes Dr. S. in 40 vers manbelt merben fonnten. Enbe December etreichten fie Djedba im wuften Arabien und bier ward Dr. B. von einem theumatifchen Sieber thit ftarten Blute congeftionen nach bem Ropfe befallen, welches nos thig machte, bag fie eine Stube in ber Stadt mies theten, mo er fich binnen 4 Sagen wieder erholte. Die verließen biefen Drt, von bem fie mehtere Streife güge in bie Umgegenb gemacht hatten, ben 25. San. 1825 nuf bem Road, einem vom Paftha von Egypa ten auf 100 Tage fur 400 Spanische Thaler aes mietheten offenen Schiff und tamen balb barauf in Sumfube an, wo fie ein Egyptisches Lager von 8000 Mann antrafen, welche im Begriff maren. fich mit ben Wechabiten ju fchlagen.

Der Chef biefer Truppen, Mebemed Ben, mard wahrend ihrer Anwesenheit bom typhosen Bechfelsfieber befallen, und fein Argt, ber bie Krantheit

nicht kannte und sie für tobtlich hielt, bat die Reisenzben den dringend, ihn zu unterstützen, da mit dem Bey sein Kopf verloren ginge. Dr. S. besuchte Nachts um 12 Uhr den Kranken, gab ihm einige Tage lang Medizin und hatte die Freude, ihm den dritz ten Anfall völlig abzuschneiden. Der sehr dankbare General wollte gern wieder gefällig seyn, und bot ihnen, weil er ihre Bunsche kannte, so viel Solzdaten an, als sie wollten, um das Gebirge, welches unsicher war, zu besuchen. Dr. Ehrenberg hielt für rathsam, sich nicht mit zu viel Begleitern zu versehen, dat um 4 Gemeine und einen Offizier und zog ins Gebirge die zum Berge Derwan, während Dr. Hemprich noch bei dem Bey blieb und seine Diät regelts.

Sie verließen Sumfube am 4. Marz und entbedten ben 7. die große Infel Farsan, welche in
einer Entsernung von 3 Stunden vom festen Lande
bei Gisan westlich von dieser Stadt liegt und von
vielen kleinen Inseln umgeben ist \*). Sie scheint
der Wendepunkt von D. Gesundheit gewesen zu
sepn. Während es ihm gelang, durch viele Mühe
und Anstrengungen, zwei der Europäischen Gesährten, die sogleich mit Delixien erkrankt waren und
mit denen er ein Haus in Gisan bezog, von den
Folgen des typhosen Wechselssieders zu besteien, sing
er selbst an über fortdauernde Unbehaglichkeit und
Schwäche zu klagen. Er machte bald darauf eine
Ercursion ins Land bei Lobeie, von welcher er etz
was munterer zurücksehre. Am 6. April segelten sie
wegen eintretender Unruhen im Lande, von Lobeie
ab, erreichten am. D. die große Insel Cameran und

Befdreibung wird balb burch ben, Dr. Chrenberger folgen.

fuhren am 11. von ba über bas hohe Meer von ber Arabischen Kufte an bie Afrikanische, wo fie am 24. April 1825 im bem hafen Abyssiniens, ber kleisnen Infel Massaua, beren Commandant bei ihrem Aussteigen aus bem Schiffe zwei Kanonenschusse

abfeuern ließ, ankamen.

Hier schien H. Gesundheit sast völlig wieder bergestellt und die Berathschlagung beider Freunds ging dahin, daß erst eine Probeercursion mit wenig Gepäck ins seste Land gemacht werden solle, um den Character der Abysinier kennen zu lernen und besonders das Berhalten der Kustenbeduinen zu ersforschen. Dr. H. glaubte sich durch diese Ercursion völlig wieder herzustellen, und obgleich Dr. E. an der Reihe war, so hegte dieser doch dieselbe Meisnung und übernahm die ruchigeren wissenschaftlichen Arbeiten auf der Insel Massaua. Um L9. April reiste Dr. H. nach Arkiko ab und befand sich, briefslichen Mittheilungen zu Folge, täglich wöhler, bessonders da die neuen Naturkörper in immer schösnern Kormen ihn begeisterten.

Am 12. Mai erkrankte Dr. E. am Wechselstesber. Da die Symptome heftig waren, beschloß er, ben Dr. H. zuruckzurusen, bekam aber an demselsben Tage schriftliche Nachricht von ihm, daß er schon an den Ruckweg denke, um später die gemeinschaftsliche Ercursion ins Innere anzutreten. Am 19. kehrte Dr. H. mit etwas Kopsweh und Undehagslichkeit zuruck und fand den Dr. E., der den Tag zuvor auf den Gebrauch von China keinen Fiedersanfall mehr gehabt hatte, noch sehr bedeutend anz gegriffen. Am 20. Mai Nachmittags bekam Dr. H. einen heftigen Fiederansall mit gastrischen Symptozmen, weshald er später ein ometicum nahm. Da die Krankheit keinen bedeutenden sthenischen Characzter zeigte, so hoffte er schon durch sparsame Diat

das als einfache Continua ericheinende Fieber ju befiegen und verbot feinem Freunde, fich weiter um ibn au befummern.

Gleichzeitig mit Dr. H. war ein Europäer (Martin Pregta) erkrankt und ben 22. Mai legte sich ein Dane, Namens Falkenfiein, am 24. ein anderer, Namens Riemeyer und zwei Massauenser, bie mit Dr. H. auf ber Ercurfion gewesen waren.

Dhaleich fein intermittirender typus in S. Fies ben gu ertennen mar, fo mar biefer boch beutlich bei ben Anbern gusgefprochen und Dr. G. veritichte Anfangs pergeblich feinen Freund gum Gebrauche pon Ching ju bringen, bis am 9ten Tage beutliche Remissionen und ein Mundausschlag ben Kranken felbft bon ber Natur feines Bebels, als entlarotes breitägiges Bechfelfieber, überzeugten. In biefer Beit maren jeboch feine Rrafte fcon fo gefchwächt, baf eine Dofis China in Gubftang, bie ibm fein Freund reichte, unausftehliche Dagenbeschwerben verurfachte. Er befam bas Meditament in schwacherer Form und vertrug es nur als Infufion, bie allein und mit Opium und Baleriana verfett, nichts mehr zu helfen im Stande mar. — Am 80, Juni Abends 10 Uhr verschied der Kranke, wenige Lage über 29 Jahre alt, in einem heftigen Fieberanfalle, der den gangen Tag über gebauert hatte, in ben Armen feis nes Freundes nach 40tagigem Krantenlager.

Am folgenden Tage ward er in einem aus Bretern gufammengelegten Garge auf ber Heinen Infel Toalut, welche zwischen Maffqua und bem festen Lande von Abpssifinien liegt, begraben. Sein Grab ift in ber Mitte Dieser Infel, in weftlicher Richtung von ber Gubfpige ber Infel Maffaua, Fast in gleichem Breitengrade ruht auf ber andern Arabischen Seite bes rothen Meeres Peter Forstol, beffen Ramen ber Berfforbene führte, als Ditglieb

ber taifeelich Leopolbinisch = Carolinifchen Alabemie

Dr. H. war von mehr als mittler Geoße, eis nem festen starten Korperbau und braunem, etwas sparsamen Haarwuchs. Sein offenes, freies Gesicht wurde, ohne schon zu senn, durch lebhaste Augen und den Ausdruck gutmuthiger Festigkeit interessant. Beine Haltung, als er Europa verließ, etwas gebuckt, zeigte von Kraft, und seine Bewegungen, wenn ihnen gleich das Gesällige sehlte, waren lebshaft und rasch. Bon Lemperament cholerisch sanzunisch, war jedoch ersteres bei ihm das Ueberwiez gendere. Kein Feind einer besetzen Tasel und sich gern dem Schlaf, den er liebte, überlassend, ertruger Hunger und Durft ohne Beschwerde und war mit der armlichsten Mahlzeit befriedigt.

Leicht zum Borne gereizt und eben so leicht befanftigt, handelte er stets offen und redlich, nicht felten durch vorschnellen Tabel und eine ihm angeborne Neigung zur Satyre, nie durch hinterlistige

abfichtliche Rrantung beleibigenb.

Wohlwollend hatte die gutige Natur seinen Geist ausgestattet; mit einem sehr guten Gedachtniß verband er die Gabe schneller Auffassung und einen dellen Berstand, wokher, durch natürliche Neigung zu geistiger Thatigkeit und große Ausdauer unterzstügt, ihn rasch in jedem Studium vorschreiten ließ. So hat er sich auch auf der Reise bewährt und zahlreiche Sammlungen dem Berliner Museum gezsankt, zeigen von seiner und seines Gefährten rüstiger Thatigkeit. Sein literarisches Wirken in dieser Zeit selbst ist mit dem des Dr. E. so eng verschnigtzzen, daß es nicht getrennt werden kann und es ist mit Zuversicht zu hossen, daß Lehterer bald in den Stand gesest werden wird, von beiden össentlich Rechenschaft abzulegen.

In Sefekschft als Knabe still, sakt spücktern, zeigte er schon bamals bei Vertheibigung einer Meisnung große Beharrlichkeit; so wie im jeder Gefahr unerschradenen Sinn, der ihm das Wohlwollen seisner Gespielen und später entschiedener ausgesproschen, die Achtung aller seiner Umgebungen erward, Dr. E., der treue Gesährte in so viel Leiden und Freuden, schreibt von ihm: "sein Character war odler Muth; er konnte einen Freund lieben und ward durch Unrecht emport. Sein Recht vertheis digte er mit mannlichem Ernst und oft das eines Fremden wie sein eignes."

Mit aufrichtiger kindlich bankbarer Liebe hing er feiner Mutter, mit brüderlicher Reigung feinen Geschwistern an und nur seine mit ihm groß gewordene Lust zu reisen, die vor Augen gesührte mögliche Befriedigung des so lang gehegten Liebelingsmunsches, wahrer Gifer für die Wissenschaft und der beruhigende Gedanke, einen jüngern, das mals beinah erwachsenen Bruder in der heimath zu wissen, konnte ihn bewegen, seine Mutter auf eine so weite Entfernung, wo jede Unterstützung ihm

unmöglich ward, zu verlaffen.

Er ftarb und mit ihm ging manche schone Hoffnung für die Welt und für seine Freunde veraloren; und wennes schon schmerzlich ift, einen in voller Bluthe stehenden Baum vom unerwartetem Sturme gebrochen zu sehn, um wie viel muß dies Gefühl erhöht werden, wenn das Leben eines jugendlichen Wannes, die Thatigkeit eines fraftigen Geistes zu einer Zeit unterbrochen wird, wo ersteres kaum der vollen Entwickelung genaht war, letzterer die Früchte seiner Anstrengungen zur Reife zu beingen und sich glanzend entfaltend, die Wissenschaft in Wahrheit zu bezeichern im Stande gewesen ware.

Darum wird gewiß Jeber mit , aufrichtiger

Wehmuth die einsache Schisberung des leider nur zu kurzen Birkens des Verstorbenen aus der Hand legen, sich in dem innigen Wunsche mit den Hins terbliebenen vereinigend: daß seine Usche kühl und fanft in dem heißen Sande Abyssiniens ruhe!

Breslau.

Dr. C. Semprich.

XLVII. Christoph Heinrich Aniep,

Portrait: und Landschaftsmaler, auch Professor an ben tonigl. Atademie der schonen Lunfte in Reapel.

> Geb. zu hilbesheim 4749, Geft. zu Reapel am 9. Juli 1825. \*)

Micht blos die Namen kuhner Kriegshelben, grosser Herrscher und Staatsmanner glanzen im Tempel des Ruhms; eine gleich edle Unsterblichkelt sichert dem ausgezeichneten Gelehrten, Dichter und Künftler die dankbare Mits und Nachwelt zu. Und so bewahrt und feiert sie auch billig das Andenken eines Mannes, der mit vollem Rechte die Zierde deutscher Kunst und der Nestor unter den Deutsseyen Kunstlern in Italien genannt werden konnte.

Christoph Heinrich Aniep ward zu Hilbesheim in Niederfachsen geboren. Sein Vater, ein ehrsamer, nicht sehr bemittelter Burgersmann in jener damals freien Reichsstadt, hatte zur Entwickelung bes früh keimenden Aunstalents seines Sohnes schwerlich viel beitragen konnen, ware ihm nicht der Umstand naher Verwandtschaft mit einem Theatermaler in dem benachdarten Hannover zu statten gekommen. Dort erhielt er also seine erste Bilbung zum Kunstler, und als er seine Lehrjahre vollendet

<sup>\*)</sup> Aus bem Runfibl. 1825, Mr. 66. 67.

butte, begad er fich nach hamburg, wo er fich einige Beit aufhielt und fich mit Portraitzeichnen nach bem Leben beschäftigte. Dies brachte ibm nicht nur reichlichen Erwerb, fondern auch ben großen Bortheil, taglich in Gefellichaft ber angefehenften und gebilbetften Derfonen beiberlei Gefchlechts und jeben Standes zu fenn. So murbe ihm bas beneibenswerthe Glud zu Theil, mit Mannern, wie Klopflod, Joh. Beinr. Bog, Claubius, Campe, Reis marus und Schrober perfonlich bekannt zu werben, Roch im fpateften Alter belebte fich Zon und Blick, menn Aniep von ben nachtlichen Sympofien ergabite, in welchen jene Sterne Deutschlands glange ten und wohltbatigen Ginfluß außerten, Bon Samburg machte er einen turgen Befuch im vaterlichen Baufe und batte bie Freude, die erften golbenen Fruchte feines Rleifes in ben Schoof einer faunenben Mutter gu fcutten, Bu einem fleinen Abftecher nach Caffel veranlagte ibn ber Bunfch, eine altere Befanntschaft mit ber Runftlerfamilie Zifchbein zu erneuern und bie prachtigen Soffeste, bie bei Gelegenheit einer Bermahlung im Furftenhaufe gegeben murben. hierauf ging er über Lubed nach Berlin, wo in bem letten Jahrzehend ber Regierung Friedriche bes Großen alle Friedenstunfte in voller Blubte fanden. Dort, wie vorber gu Sams burg, gewann Kniep burch untabelhafte Aufführung und gunehmenbe Geschicklichkeit bie Liebe und Ich= tung aller eblen Denfchen und Runftfreunde. Rrafchinsty, Burftbifchof von Etmeland, lernte ibn tennen, fein Berbienft fchagen und nahm ibn mit fich nach Beiteberg, bem bifchoflicen Gibe, wo , ber junge Runftler fur ibn und feine vornehmen Domherren eine Beit lam vollauf ju thun hatte. Der Furft fab ein, von welchem Ruben' feinem Schützlinge eine Reife nach Rom, jener hochschule

ber schonen Rimfte, feun wiebe; er fant ibn einer /bamals im Rorben noch feltenen Auszeich= nung und Unterflüsung murdig und erbot fich großmuthiger Beife nicht nur zu einem erfleche lichen Buschuffe zur Bestreitung ber Reisetos ften, fondern versprach auch, für freien Unterhalt in Rom auf mehr als ein Sahr zu forgen. Ber mar froher als Kniep, bem bie Stadt ber fieben Bugel beståndig als fernher ftrablendes Biel jugendlicher Traume und Wünsche vorgeschwebt batte. Dit beißem Dankgefuble nahm er ben fo gutgemeinten Borichlag an und jog über Barichau, Wien und Trieft nach feinem geliebten Stalien. -Seinen Jubel, ale er vom Berge oberhalb Trieft gum erstenmal bas abriatifche Deer, und von ber Sohe bei Baccano die Ruppel ber Peterskirche in ber Ferne erblickte — biefen Jubel konnte man ibm nachempfinden, wenn er mit beredter Bunge Die Eindrucke und Abentheuer jener langen Reife fchile berte. In Rom erneuerte er einige alte und machte, mehrere neue Befanntschaften unter feinen Runfts genoffen; faum batte er aber angefangen, fich bas felbst einzuwohnen und zwedmäßig zu beschäftigen, fo tam bie Schredenspoft von bem Ableben feines hoben Gonners und jugleich die Unzeige, daß bie Uebermachung ber pon bemfelben ausgefetten Sahre gelber nun vollig murbe unterbleiben muffen. Das mar ein harter Schlag und von ben wichtigften Folgen für Anieps ganzes Leben. Statt ungestort und einzig feinen Studien obliegen und balb bas einformige, lange genug gehandhabte Reifblei mit bem Pinfel und Farbenbrete vertauschen zu konnen, wie er fich vorgenommen batte, war ber gute Mann jest gezwungen, Beichnungen nach Gemale ben und alten Denkmalern, fleine In = und Mus: fichten und bergleichen um jeben Preis zu verfertis

gen, nur um Mangel und Roth von fich abgus wehren. Erog bem fuhr er fort, wenigstens feine Freiftunden bem eigentlichen Runftftubium zu meis hen; aber das Loos war geworfen! Aniep konnte wohl auf ber einmal erreichten Stufe fich behaups ten und die erlangte Geschicklichkeit und Renntnif gehorig anwenden lernen, allein in's innerfte Beis Tigthum zu bringen und bie fconen Geburten einer regen Einbildungstraft und eines verfeinerten Ges fcmade in lebhafte Farben gu fleiben, bas mar und blieb ihm unwiderruflich versagt! Kniep that, was er konnte, und es gelang ibm, fich nach und nach heraus zu arbeiten, als eine gewisse Deutsche Standesperson, Die bei ber Durchreife burch Rom ibn tennen gelernt batte, in guter Abficht, aber etwas zu unüberlegt, ihn nach Reapel zu fich eins lud. Reapel, biefes leibhaftige Elborabo, biefe un= erichopfliche Goldgrube für ben Landichaftsmales und Beichner, mar lange icon ber Gegenstand von Rnieps tieffter Gehnsucht gewesen; ihm mar bewußt, wie Salvator Rofa, Clanbe : Lorrain und andere große Meifter ben Stoff zu ihren herrlichs ften Bilbern fich in ben abwechslungereichen Umgebungen von Neapel, Sorrento, Capri, Amalfi, Bietri und Lacara geholt hatten. Leicht ließ er sich alfa bereden, jenem Rufe ju folgen. Bas er von Parthenope's bezaubernber Schonbeit vernommen und fich vorgestellt hatte, fand er auch wirklich im vollsten Dage, nicht aber bie ihm jum Gintritte verheißene und fast unentbehrliche Freundeshilfe. — Dem Deutschen herrn von Abel maren auf einmal feine Gelber ausgeblieben und alle Mittel benoms men, fich Aniep's auf irgend eine Art anzunehmen. Bum zweitenmale, feitbem er ben Fuß auf Bals fchen Boben gefet hatte, fab fich R. verlaffen und an einem gang fremben Drte lebiglich auf fich felbft

verwiefen. 3mat mochte bas in Reapel weniger bebentlich, als fruber in Rom, fcheinen, benn er hatte nun fcon weit mehr Erfahrung und Gefchid. Gleichwohl hat er in erfter Stadt Anfangs, nach eigenem Geftanbniß, ohne Gelb und ohne Befannts Schaft, mehrmals mit einem Stud trodnen Brobes und einer hand voll burrer Feigen gum Mittags= und Abendmable vorlieb nehmen muffen. In bies fer bebrangten Lage fuchte er fich mit Bebutenzeichs nen, nunmehr feinem Sauptfache, fo gut als mog-Ho fortzubringen. Balb erschien auch ber befannte Hiftorienmaler Bilb. Tifchbein, ber unfern Aniep fcon anderewo liebgewonnen und aufgemunterk hatte, in Reapel, und jog ihn fogleich aus feiner einsamen Dachtammer, um ihn bei einem großen Manne einzuführen. Es war Gothe, ber gerabe Italien bereifte und einen braven Runftler gu feia nem Begleiter auf ber Reife, welche er nach Gigia Bien vorhatte, fuchte. Gleich bei Rnieps erftem Besuche gefiel ihm biefer ausnehmend wohl und auf ber Stelle kamen fie wegen Allem mit einander überein. Dies war ein Zeitpunkt, bei bem noch lange nachber Knieps Erinnerung mit Borliebe Roch vom gemeinfamen Baterlanbe ber Fannte er ben Dichter aus beffen erften Werten. Durch perfonlichen Umgang wurde nun Knieps Bea wunderung gur ehrfurchtsvollsten Liebe gesteigert, und zugleich ergriffen ihn bie unvergleichlichen Ras turfconbeiten und Alterthumer Siciliens aufs ge= waltigste. Go verlebte er zwei Monate eines bos bern geboppelten Daseyns, erft auf bem Buge um jene merkwurdige Infel und nachber noch ju Reas pel mit Gothe, ber gewiß auch Urfache hatte, fich zu bem in jeder hinficht fo wohl gelungenen Uns ternehmen Glud zu munfchen.

Als diefer von Neapel sich wieder nordwarts

wandte, schloß Kniep sich vollends ganzlich an feisnen Tischbein an und wohnte Jahre lang mit ihm sogar unter einem Dache. Nicht minder gewogen ward ihm Philipp Hadert, ber um dieselbe Zeit auf dem Gipfel seines Ruhms und Glücks als tosnigl. Neapolit. Hosmaler stand; wer kennt nicht seine kandschaften und Seestücke in Del, seine Bezduten und Ruinen in Corpussarben und Bister? Unter den mächtigen Schwingen und der guten Ansführung solcher Meister entstand bei den jüngern Künstlern, wie Kniep, Strack und Andern, auch Walschen, ein edber Weister. Was seder von diesen den Tag oder die Woche über in der Nahe und Ferne nach der Ratur in sein Sizzenduch ausges nommen hatte, wurde Abends in dem traulichen Künstlerverein dei Hackert oder Tischbein vorgelegt und underangen beurtheilt; es wurde da auch aus dem Kopse gezeichnet und componirt. Nebenher siel aus dem Munde der verehrten Altmeister manch des sehrendes Wort, das für einen ausmertsamen Jünsger, wie Kniep, nicht verloren war.

In einer so guten Schule und imter unabläffigem Studiren einer wunderschanen Natur, so wie der auserlesensten Kunstwerke jeder Gattung, machte Kniep Riesenschritte und erhob sich vom Bedutena zeichner zum tresslichen Componisten. Um jene Zeit atbeitete Tischdein schon an seinem großen Werke, einer Reihe von Abbitdungen nach sogenannten etrusklichen, eigentlich altgriechischen Vasenzeichnung gen. Es ist auffallend, wie innig unser Aniep diesen heroischen Figurensipl sich angeeignet, wie treu er ihn beibedalten hat. Ueberhaupt wußte er die Figur geschieft zu behandeln und sie spielt in den meisten seiner Werke eine weit bedeutendere Rolle, als in denjenigen vieler Landschaftsmaler neuerer Zeit. Er verkand bie Theorie der höhern Bankunst

und die Regeln ber Perfvectipe aus bem Grunbe: bie ehrwurdigen Tempel von Paftum waren in ibs rer Urt fein erhabenes Borbild und er brachte fie in feinen ganbichaften gerne und ftete am rechten Orte an. Baumschlag, Wasserfall, Berg, Fele, Architektur, menschliche Gestalt, kurz jebe Form verebelte, fo zu fagen, Ruieps Meifterhand, ohne bas Liebliche auszuschließen. Bum Erstaunen ift Die Knnft, womit er in seinen schattirten Beichnungen bie Lichter auszusparen und abzustufen - bie Genauigkeit, mit welcher er feine Borbergrunde ause gumalen mußte. Gine Belt von Pflangen prangt Darin, bis in bie kleinsten Theile tauschend mabr und rein ausgeführt. Die Anatomie und Darftels lung ber verschiebenften Arten von Begetation, Ges ftein u. f. w. hatten wenige Runftler fo vollkommen inne, wie er. Und bag über ber angftlich = fleißigen Ausführung ber Flug ber Begeifterung nie im geringften ermattete, bas ift ber Triumph von Rnieps Runft und ber Charafter feiner Schopfungen.

Er mar ein großer Freund vom Bucherlefen. bielt fich aber ausschließlich an fraftige Geiftesnabrung. Domer's Dopffee nach Boffens Ueberfegung, Die alte Schottische und Griechische Fabel= und Del= benwelt, fo wie Klopftod's Meffiade, gaben ibm Stoff zu mancher Composition, zu mancher intereffanten Episode und Gruppe in feinen Landschafs ten. Kniep hatte ein außerorbentlich gutes Gedacht= nig, bas ihm bis an fein Ende treu blieb. Bas im weiten Gebiete ber Natur, Runft und Dichtfunft ihn je befonders angezogen, moruber er nachgefon= nen ober mit verftanbigen Freunden fich befprochen hatte, bas blieb feiner Erinnerung unauslofchlich eingeprägt. Mus biefem fich fort und fort anhaus fenden Schape umfaßte er bas Bolltommenfte, Ges Diegenste jeder Art ausammen und bilbete fich barsaus ein bobes Ibeal, bas er bei feinen Arbeiten unverridt im Auge behielt, und wovon bas eigen-

thumlich Großartige feines Style herrührt.

Kniep war vertraut mit ben Werken eines Bieland, Schiller und-Berber, welchen letteren er bei Zifchbein zu Meapel perfonlich tennen gelernt batte. Außerdem mar er in der alten und neuen Sefchichte und Erbbeschreibung wohl bewandert und fogar in bas Stubium ber Naturlehre und Sterns tunde eingeweiht. Er war ein fehr guter Ergahler und im Stande, eine gange Gefellschaft ftunbenlang aufs Angenehmfte ju unterhalten, benn er malte, mit Worten, wie mit ber Reiffeber. Desmegen galt er auch viel bei ben Frauen, felbft ben ausge-Beichnetften, und bie verftotbene Bergogin Amalie bon Sachsen : Beimar, eine Friederife Brun, eine Frau von ber Red, eine Freifrau von humbold wurdigten ihn ihres gangen Wohlwollens. Rniep batte eine unerschöpfliche Aber heiterer Laune; übers baupt befag et bas toftliche Gut unzerftorbarer Beiterfeit bes Geiftes, allein nie artete fie in Duthwillen aus. Boll Areundlichkeit, Sanftmuth und Gebuld hatte er gewiß alle Eigenschaften zu einem guten Chemann und Bater, aber, gleich ben meis ften Runftlern aller Beiten, blieb Knied unverbeis rathet. Ein Beitgenoffe fagt von ihm: "Alles, was aus feiner Sand ging, war mit einer ibens tifch hohen Sanftheit bezeichnet, Die auch feinen fittlichen Charafter ausmachte. Seine Sauptleibens Schaft war die Runft, feine Geliebtefte war bet himmlifchen eine, bie ihm auch treu blieb bis in's Greifenalter :

Sie schwebte mit gesenktem Fluge Um ihren Gunfiling nah' am Sinnenland, Und malt mit lieblichem Betruge Elysium an seine Kerkerwand.

Rhien mar ein von ber Ratur in ben mefents Lichsten Studen bochbegubter Mann; mit einer gluhenden Dhantafie verband er einen gefunden Ber-Rand und genoß bus feltene Glud, bag bis gum Tegren Sauch nicht nur fein Geift ungefchwacht Frisch und jugendlich, fonbern auch Mug' und Band ihm unbegreiflich treu blieb, Unbegreiflich nempet Arbeit und Dube, die Anieps Loos gemefen mas ren lebenslang. Benig Runfffer haben fo viel ge-Schafft, ja geschaffen, als er: Unaufhörliche Bes Schaftigung war ihm gur fußen Gewohnheit, gun wahren Bedurfniß geworben, auch wenn er teine Bestellungen hatte, arbeitete er unverbroffen fort, wie ber Geift es ihm eingab, und beständig maren Diefe Eingebungen gludlich, es mochte nun ein eis gener Lichtgebante ober ein befreundetes Genie bie erfte Unregung gegeben haben.

In ben erften zwanzig Jahren feines Mufents halts in Neapel arbeitete Aniep meiftens in Gepia, D. b. er verfettigte querft einen blogen reinen Res Derumriß, Schattirte und fullte bann biefen mit ber in einer Blafe bes Dintenfisches enthaltenen Materie, bie er mit Zusche und Rarmin vermischte. um burch lettern ber Farbe mehr Barme gu ge= ben. Da biefe boppelte Arbeit bes Beichnens und Schattirens bem Runftler in ber Lange gar gu er mubend wurde, fo legte er fich nach jener Beit auf bas Beichnen mit fcmarger Areibe, meift auf weis Ben Grund, und leiftete in biefem, wie vorber in einem anbern Fache, Alles, mas nur moglich war. Dhne jemand nabe zu treten, lagt fich behaupten, baß Rniep einer ber correcteften, originellften und bortrefflichften ganbichaftzeichner nicht nur in Italien, fondern in gang Europa war. hiervon jeus gen feine fammtlichen, von ben Runftkennern aller

Nationen gepriesenen und gesuchten Berte, befonbers biejenigen aus ben fpatern Berioden. Bloge Feberumriffe lieg er nicht gern aus feiner Sant, aber fie find auch ein Bunder ber Runff! Ginige ber fconften befigt, nebft mehrern ber vollendetften Beidnungen in fcmarger Greibe und Gepia, bet Ritter Leonh. Tocep in Reapel, ein großer Freund und Beforberer ber Runft. Auch ber verftorbene Marquis Berio, ein Mann von geläufertem Gefcmad, bielt unfern Rniep und feine Arbeiten aufs ferft werth und hafte pon ihm einige Meifterftude, porzuglich in Sepig, bie aber nach bes erften Bes figers Tobe zerffreut wurden. Im Ganzen hatte Anjep ungleich mehr Auftrage von Deutschen, Eng-Jandern und Ruffen, als von Eingebornen. Und boch brachte er beinahe bie Salbicheid feines Lebens in Neapel zu und verließ, nach feiner Burudtunft aus Sigilien, bie Stadt nie langer, als auf Lage und Wochen, um fleine Musfluge in bie Gegend ju machen, von benen er jedesmal gern heimtebrte Gelbst alswurch bie Sturme ber Beit die Sonnen-goler Tischbein und Hadert aus ihrem stattlichen Nefte verscheucht wurden, blieb Kniep allein in Neapel gurud und fab aus feinem ftillen Arbeits-gimmer in Chiaja bie Bewitterwolken, für ihn gang unichablich, vorüberziehen, fah bie Sonne bes Fries bens wieber herborbrechen und den Bogen des Ge gens aufs Neue glanzen.

Das waren in Anfehung bes Berbienstes fehr ersprießliche Belten für Kniep. Bon allen Seiten kamen Bestellungen in Menge, und obschon die Besohnung, die er für feine Arbeit einarnotete, in keinem rechten Berhaltniß zu dieser stand, konnte er pennoch im Ganzen, damit zufrieden sepn. Allein ill ben legten Jahren wollte man ihm nicht einmal

mehr bie legten Preise gablen ; nicht als ob er in feiner Runft nachgelaffen batte, im Gegentheil ver= polltommnete fich bei immermabrender Uebung und unveranderter Rraft fein Styl, befonders in Coms positionen, je langer je mehr; aber ber allgemeine Boblftand und folglich bie Bahl ber Perfonen, bie viel auf Kunftgegenftande verwenden konnten, bats ten mertlich abgenommen, mabrend andrerfeits bie neue Erfindung bes Beichnens auf Stein Die Preife und ein alltäglich machfenbes heer von mittelmas Bigen Malern ben Gefdmad bes Dublitums vers barb. Richtsbeftomeniger glaubte Kniep auf feinen. nach Magggabe bes innern Berthes, teinesmeges übertriebenen Forderungen befteben ju muffen, und fo tam es, bag bei feinem Ableben, außer ben Stizzen, Cartone, Feberumriffen und bergleichen, eine gute Anzahl fertiger Beichnungen in feinen Mappen vorgefunden murbe. Da er in Reavel meber Bermandte noch irgend eine Urt munblicher ober schriftlicher Berfugung binterlaffen bat, fo ift nur ju munichen, bag bie ermabnten Gachen, bie für fich allein schon eine kostliche, vielleicht in ibs ger Art einzige Sammlung ausmachen, in die nechten Sande fommen mogen. Gine umftanbliche Befcbreibung jener Gegenstande murde hier zu weit führen, und giebt uns etwa, nebft bem Leben bes Meifters, Stoff zu einem eigenen Wertchen, bas für Jeden, insonderheit aber für den jungen Runfts ler, viel Angieben bes und Lehrreiches haben burfte. In bem erlauchten Saufe Liechtenftein ju Bien muß eine Reibe von auserlefenen Berten unferes Runftlers vorhanden feyn. Der felige Furft Morip Liechtenstein war einer feiner Gonner hatte unter ber Bedingung alljahrlich etwas von Kniep zu bekommen, ihm eine lebenslängliche Penfion ausgesest. Aber in Folge des allzufrube

eingefretenen Lobes feites Surften wurde ble Mebereintunft von ben refpectiben Erben für erfoschen angefeben. Sm Sabr 1811 unterzog fich Rniep ber Berausgabe einer vollständigen Beithenfcule für angebenbe Landschaftmabler und Liebhaber in einer Reihe von Blattern, Die ber geschickte Friebrich Rais fer aus Ulm fich anheifdig machte, nach Anieps eigenhandiger Febergeichnung und unter beffen Aus gen in Rupfer gu' flechen. Durch Raifers Berpflanzung von Reapel nach Bien und feinen balb barauf erfolgten Tob gerieth bas Bert ins Stos iden und blieb unbeenbigt, was um fo mehr gu bebauern war, als bie erfchienenen Befte allgemeis nen Beifall fanben und etwas gang Borgugliches in ber Rolge erwarten ließen. Die 10 ober 12 Rupferplatten, welche Raifet fertig gemacht, bat fich beffen Bruber gugeeignet.

Kniep war in mehreren Fallen bas Opfer seiner Gutherzigkelt; benn ungeachtet er sein Baterstand, nachbem er es mit Italien vertauscht hatte, nie wiedersah, war er doch ein guter Deutscher ges blieben. Bas aber seinem Berdienst als Mensch und als Kunstler die Krone aufset, ift, daß er so ganz anspruchslos und ohne allen Neid war. So wie überhaupt keiner Seele, that er insbesondere keinem Kunstgenossen mit Wiffen jemals Unrecht. Bas in eines andern Arbeit nur irgend Gutes war, hob er heraus, wurdigte und lobte es, ohne jedoch in den Fehler der Schmeichelei zu versallen. Und da er andrerseits zu gehöriger Ziek auch flug zu sehnweigen wußte, so kann man mit Recht su gen, daß Kniep durch eigene Schuld sich keinen Feind gemacht, oder nächgelassen bett al. Die Bescheizdenheit treb er dis zum Uebermaaß kind nur zu wenig verstand er es, seinen Werth geltend zu mas sen. Sine gewisse mit der Achtung sur sich selbst

wohl vereinbare Leichtigkeit. Des Entgegenkommens war ihm nicht gegeben; ber fremde Liebhaber mußte ibn auffuchen und ansprechen, fonft betam er ben gar ju eingezogen lebenben Runftler und beffen Arbeiten taum ju feben. Mus biefer Urfache wurde, Aniep haufig jurudgefest ober wenigftens außer Acht gelaffen, mas bann boch nothwendig bem guten Alten nabe geben mußte. Saft wenige Sabre por feinem Sterben wurde er in ben Rath ber toniglichen Atademie ber fconen Runfte ju Reapel mit bem Chrentitel als Professor berufen, genoß aber, gar teinen Gehalt. Der Gebante in feinen. alten Tagen ber Belt, hauptfachlich aber ber lern= begierigen Jugend noch nüglich zu fenn, batte für Rniep etwas ungemein Ginladendes und Angeneb= mes. Dit Gifer verfah er fein neues Umt und ba feine Collegen eine bobe Meinung von feiner Ginficht und Unpartenlichkeit hegten, fo mar bei ber Bahl ber offentlichen Lehrmeifter feine Stimme von großem Gewicht. Er wirkte burch Bort und That machtig auf die Schuler ein: fie liebten und ehra. ten ben erfahrenen freundlichen Greis wie einen, Bater und fein Erscheinen unter ihnen mar jebed= mal ein Fekt. Er hatte die Genugthnung, jenes Institut, mit dem bas mahrhaft königliche, in seis ner Art vielleicht einzige Bourbonifche Mufeum vereinigt ift, in vollem Flor und Gedeihen gut erbliden.

Wir haben bemerkt, daß Aniep bis ins reifere Mannesalter bisweilen in brudenden Verhältnissen und mißlichen Umständen gewesen war. Die Nordenden in die ihn damals zum guten Haushalter um ein blieb es aus Gewohnheit selbst in der Folganduser er wohl mehrere Gemächlichkeit sich hattet ber letz dursen. Sich selbst war er zuweilen etr Auffages, Andern aber nie. Er that im Verborrieblingsbes

Gufes, hauptsächlich an armen Baisen und Wittwen, von denen mehrere am Schluß jeder Woche etwas Gewisses an Geld bezogen, so lange ihr Wohlthater lebte. Manche Thrane des Hausarmen koß im Stillen bei der Nachricht den Knieps Hinfritt und noch lange wird unter jener Klasse sein kritt und noch lange wird unter jener Klasse sein Andenken lebendig und gesegnet senn! Mäßigkeit in allen Genüssen war Knieps sester Grundsat und Arbeit seine Lust. Zum Lohn dasur hatte er dei nicht besonders startem Korperdau sich einer anhals tend guten Gesundheit zu erfreuen. Sochst sesten war er unpaß und sogar seine letzte Krankheit war wohl mehr Folge des Alters — er brachte es auf 77 Jahre — und des anhaltenden Sigens am Ars beitstisch.

Schon im vergangenen Binter fingen ibm an bie Ruge ju ichwellen; er machte fich aber mot viel baraus und bachte an nichts weniger, als baß es ber Unfat einer Bafferfucht fenn tonnte. Frubjahr mar er wieder gant im Stande zu feiner gewohnlithen Lebensweife und Befthaftigung zurudzufehren; allein an biefer fand er tein foldes. Gefallen mehr wie fonft und bas bunfte feinen Freunden ein folimmes Beichen. Rach und nach flagte er haufiger über ein gewiffes Digbehagen: gleichwohl verlor fich allmablich wie von felbft bas Saubtübel an ben Beinen wieber, aber leiber nur, um sich auf edlere Theile zu werfen. Um letten Lag bes Monats Juni bestel ihn auf einmal ein heftiger Suften, ber ihm ganger 8 Lage feinen Bu genblick Rube ließ und ihn auf's Meußerfte ergen, te. Es war eine offenbare Bruftmaffersucht, Beind gleich er allein es burchaus nur fur bie Folge benheit nachläffigten Katarrhs halten wollte. Die wenig veing nahm fichtbar zu; bas Athemholen den. Giner fcwerer und mit peinlicher Unftren-

gung verlänigft. Bebeh Allgenblid war ein Gefter den zu befurchten, ber Krante hatte viel auszuffe-ben, um fo mehr als ber Ropf gang fier und tutt! war und es mitunter rubigere Paufen gab, wo Aniep wieder aufathmen; außer bem Bett fenn, duch woht leeren Soffmungen Raum geben konnte. D! bie Liebe jum Leben ift fart, fie ift ju tief eingewurzelt, um nicht jebe andere Betrachtung taus fenbfach zu überwiegen. Seboch war es nicht fo-! wohl ber Gebante an bas Sterben, mas Enfepeti fcredte, und mare bies bei einem Manne, ber fo gelebt batte wie er, taum moglich gewefen; aber er war nicht unempfindlich gegen torperliche Leiben; bie in ben meiften Rallen allem Stoitism und Bernunfteln Eros bieten. Knieps Befchwerben lie-Ben gulett um vieles nach und fein Ende mat zieme! lich ruhig. Es erfolgte am 11. Juli um Die Mitstagsffunde bei anscheinend vollem Bewußtfeyn und in Gegenwart berjenigen Freunde, welche ben Rrangt ten nach beften Rraften Sag und Racht gepflegt hatten und die nach feinem Berfcheiben bie faminite tiche Berlaffenschaft bem tonigl. Sannover'schen' Ronfulat in Reapel, ale ber rechtmaßigen Beborbe, treulich überantworteten.

Bekanntlich haben in Renpel die Lutheraner und Calvinisten gar keinen formlichen Gottesdienst, Richtkatholiken überhaupt keinen eigenen Kirchhof. Die Leichname der armern Protestanten, welche nichtetwa gerade in den Spitalern sterben, werden igeswöhnlich übers Meer, nach der Sudwestseite des Pausitlipps gebracht und im Hintergrund einer kleisnen abgelegenen Bucht, wo schroffe Felsen einschmales vom Lande her unzugangliches Sanduser umschließen, eingescharrt. Noch an einem der letzten Sonntage hat der Einsender dieses Luffages, weil antiquarische Forschungen, die Lieblingsbes

fcbaftigung feiner Beeiftunden, ihn in jene flille . Gegend führten, beim ganben einige gefuntene Robr= ftabfreuze auf ben Grabern wieder aufgerichtet. Im Winter aber schlägt bas Meer manchmal bis an ben Fuß ber hohen Felsenwand, mascht bie leicht bebedten Cabaver beraus und nimmt fie auf in feinen weiten und tiefen Schoos. Bermogenbern Protestanten öffnet fich nach ihrem Tobe um fcweres Gelb bie Thure eines Baumgartens am norblichen Eineang ber Sauptstadt. Das Grundftud ift auf folche Beife eines ber ergiebigften in biefem fruchtbaren Lanbe geworben. hier wirb gefaet eine menschiche eblere Saat ! Sier liegt ein Maler Schmidt, ein Ronful Beigelin, ein Raufmann Meuritoffer und Fakonnet, auch mancher Reisenbe unter Glaubensgenoffen aller Stande und Bolfer bes graben. Hierher wurde am 12. Juli 1825 auch Knieps Leiche gebracht, begleitet von einer Unzahl trauernber Freunde, worunter Deutsche, Frangofis fche und Reapolitanische Kunftler, Lettere theils Kollegen, theils bankbare Schuler bes Seligen. Mit einbrechenber Nacht feste fich der ftattliche Leichens gug in 8 Bagen, ber mit ber Babre voraus, von bem Saufe, welches Kniep breifig Sahr nach einander bewohnt hatte, in Bewegung und ging burch die ganze Stadt, zwei Miglien weit bis hinter bie verfallene Kirche St. Carlo Arena. Am Eingang jenes Gartens empfing jeber ber Leibtragenden eine angezündete 'Factel, alle ftellten fich rund um bas' unter Pomeranzenbaumen icon bereitete Grab. ber Sarg hinabgelaffen wurbe, hielt ein Burcher Geiftlicher, ber erft am Abend vorher in Reapel angelangt mar, eine turge paffende Rebe. Feierlich tonten feine Borte unter bem bunteln, burch bie Fadeln theilweise magifc beleuchteten Laubbach, hinaus in die Nacht. Balb, verfant ber Garg;

mit bumpfen Gepafter vollten die Erbichollen auf benfelben binunter. Aber fie wechten ben Schlafer. nicht und molbten fich fcnell jum Grabeshügel.

> Rriebe feb um biefen Sugel ber, Friede Gottes! Ach, fie haben Einen braven Mann begraben Und uns mar er mebr!

Meapel, Mitte Juli 1825.

baller aus Stuttgart.

XLVIII. Dorothea von Robbe, geb. von Schlözer,

Doctor ber Philosophie in Gottingen.

geb. ben 10. Mug. 1770. geft. ben 12. Mulo 1825.

liefe burch ihren Geift und ihre gelehrte Bilbung ausgezeichnete Frau mar gu Gottingen gebo: ren und Die Tochter bes großbrittannifchen Gebeis men-Justizraths und Prosessors daselbst, August Ludwig von Schlozer \*). Ihre Mutter, Cas roline Friederike, war eine geborne Robe; rer \*\*). Schlözer hatte feine Lochter von frühes fter Jugend an zu einer gelehrten Bilbung bes ftimmt. Er wollte baburch die damals viel geltenbe Erziehungsmethobe Bafebows und bie Deis nung aller berjenigen wiberlegen, melde bas weibliche Geschlecht gelehrter Bildung gang unfahig biel-

<sup>\*)</sup> Geb. 1785, geff. 1809; vergl. Deffentliches und Privatleben von ihm felbst. Göttingen, 1802. Zeitgeuoffen. Bb. 4. Abth. 3. S. 3. u. f.
\*\*) Geb. ben 15. Mai 1753, feit 1806 Ebrenmitglied ber Academie ber bilbenden Kunfte im Berlin.

ten, ober boch wenigftens glaubten, baf biefelbe mit bem von ber Ratur ihm angewiefenen Berufe fich nicht wohl vereinigen laffe. Bahrend Bafebow alles ernfte Sprachstudium, vorzuglich ber Classiter, Geschichte, Mathematit u. f. m. vom Sugenbunterricht ausschloß und gleichsam nur fpielend eine Menge von Kenntniffen beigubringen wunfchte, ließ Schlozer es fich febr angelegen fenn, feiner Tochter ichon in frahefter Kindheit in mehreren Sprachen Unterricht zu ertheilen. Behulflich mar ihm babei, bag Dorothea fehr fruh bie feltenften Fahigkeiten entwickelte. Sie mar nicht alter, als awei Jahre und acht Monate, als fie zuerft ftriden und bann Plattbeutsch fprechen lernte, mas Schlozer vorzüglich als Sulfemittel zur Erlernung anderer Sprachen fur innentbehelich bielt. Die nachfte, mit ber fich Dorothea beschäftigen mußte, war die Frangofifche und zur Uebung im Sprechen wurde eine Frangofische Barterin gehalten. Deutsch lefen lernte bas wißbegierige Dabchen als fie ein Jahr und zwei Monate alt war. Schlozer gab ihr zu biefem Behuf eine von ihm verfertigte Fis bel in die Sand, welche "Dortdens Reise von Gottingen nach Franken" betitelt war. Das Franksofische hatte sie zwar bereits getrieben, aber ber eigentliche grammatifche Unterricht in Diefer Sprache begann erft in ihrem neunten Sabre. Bu einer ziemlich volltommenen Renntniß ber Englischen Sprache, bie nun an bie Reihe tam, gelangte fie burch ben Umgang mit einigen Englanderinnen. Gine ungemeine Bertigteit ermarb fie fich im Stas lienischen. Gie hatte zwar in ihrem eitften Sabre 'nur brei Mbnate lang batin Unterricht empfangen, allein im Sabre 1781 begleitete fie ihren Bater auf einer Reife: nach Stalien und bier, vorzüglich in Rom, wo fie von ihrem Bater getrennt, in Italies

nischen Familien lebte, auch in ben Birthebaufern fich im Italienisch-Sprechen versuchen mußte, ward ihr bies balb so geläufig, baß fie, nach bem Zeugenis bes Abts Denina \*) fich barin wie in ihrer Muttersprache ausbruden tonnte. 3m Schwebis fchen unterrichtete fie in ihrem sechzehnten Jahre fir Bater; Sollandisch lernte fie größtentheils für sich, mit Bille einer Grammatit und eines Wordterbuchs. Das Lateinische hatte fie bereits im neun? ten Jahre angesangen; Eutrop und Justin waren bie ersten Schriftsteller, Die sie las, dann folgten Zacitus, Sallust, Ercero u. a. Das Studium der Hiftoriter zog Schloger als fein Lieblingsfach ber Lecture ber Dichter weit vor, ja er ging fo weit, zu behaupten, daß bas Lesen der Poeten leerer Beitverlust und Zeitverderb sey. Daher erlaubte er feiner Tochter, nur um einige geschichtliche Motizen aus ihnen zu schöpfen, das Lesen einiger Griechischen und Romischen Dichter. Doch hatte sie bis in ihr fechzehntes Sahr nur 500 Berfe aus Birgils Aeneibe und einige Dben und Satiren bes Doraz gelefen. Die Erlernung ber Griechischen Sprache fallt in biefe Beit und fie las nun bath Apollodor, Anakreon und Homer. Endlich lernte fie die Spanische Sprache und einige Zeit selbst Bebraifch. Jede biefer Sprachen mußte Dorothea in einer bestimmten Beit unter ihres Baters Mufficht lernen. Mit der schönen Literatur ihres Basterlandes blieb fie fremb; nur Boltair's Henriade wurde ihr gegeben; und so wenig biese Art, Spras chen zu erlernen, ihr zusagen mochte, fo war fie

<sup>\*)</sup> Giacomo Carlo Denina, geb. 1731 gu Ravel in Piemont, ausgezeichnet durch mehrere hiftorische Schriften, farb als Bibliothefar zu Paris ben 5. Der tember 1818.

doch genothigt, fich in den Willen ibres Baters au fügen. Der Erfüllung feines Wunfches waren die gludlichen Anlagen Dorotheens behulflich, bie in ihrem fiebzehnten Jahre fich in zehn Sprachen ausbruden und mit Mannern über wiffenschaftliche Gegenstande per verschiedenften Art fprechen konnte. Dit vorzüglichem Gifer batte fie fcon in ihrem fechsten Sahre Geometrie getrieben und mar bann allmählig gur angewandten und hohern Dathemas tit fortgefdritten, worin fie Rafiner feit ihrem fiebenten Jahre prufen mußte. Er bat von ibr. obne fie zu nennen, ein rubmliches Beugniß abges legt \*). "Unerwartet fagt er, wirb es fenn, baß ich ein Rind von fieben Sahren tenne, beffen Sand noch zu schwach ift, ben Girtel zu führen, fein Berffand aber unter bes Berfaffere biefes Buchs Unführung gelernt bat, von ben Lebrfaben und Beweisen ber beiben erften Bucher Euclids Res denschaft zu geben."

Einen großen Theil ihrer Zeit mußte Dorosthea auf bas Studium ber Geschichte verwenden, ihres Baters historische Vorlesungen horen und die Schriften, die er ihr in die hand gab, nach seiner Anweisung studiren. Dies waren meistens große, bandereiche Werke, welche die Staatengeschichte einzelner Bolker behandelten, Mascow, Ferrera, Daniel u. a. Fielen nun die täglichen Prüsungen des Vaters nicht nach seinem Wunsche aus, oder entsichtupste ihr vielleicht nur eine falsche Jahrzahl, so war sie nicht selten den heftigsten Ausbrüchen seines Unwillens ausgesetzt. Außer der Geschichte, als Hauptwissenschaft, wurden auch noch wohl manche andere wissenschaftliche Zweige getrieben, ohne bes

<sup>\*)</sup> In feiner Morrebe gu Duller & Anweisung gut Geometrie. Reue Anflage. Gottingen, 1777.

stimmten Plan und wie sich gerade Schlözers Laune barauf hinlentte. Denn seiner Tochter Neigung kam dabei felten ober gar nicht in Unspruch. So mußte sie unter andern auch in ihrem sechzehnten Jahre Mineralogie studien, unter Anleitung des Hofraths Gmel in. Um praktische Kenntnisse in der Bergwerkskunde zu erlangen, schickte Schlözer seine Lochter zu dem Generalsuperintendenten Dame in Etausthal, wo sie sich fünf Wochen lang aufzhielt, vom 14. Juli dis 21. Aug. 1786, wo sie die diet, wie fruden in Mannskleidern selbst besuhr, Sie mußte alle Berke und Anlagen besuchen, so viel als möglich selbst Hand anlegen, Risse entswersen und andere ihr vorgelegte Arbeiten liesfern, wöbei ihr indeß manches Beschwerliche und Unangenehme von ihren Umgebungen mit freundlischer Bereitwilligkeit erleichtert wurde.

Won ber Ibee, seiner Tochter einen vollstand bigen medizinischen Sursus machen zu lassen, wurde Schlozer nur mit Mube abgebracht: Sie mußte Indes einzelne Wissenschaften; in's Sebieth der Beilskunde einschlagend, formlich studiren; so Botanit, Naturgeschichte, Chemie und setost materia medica und Anatomie. Darüber wurden gleichwohl die ges wohnlichen weiblichen Kunstsertigkeiten, Tanzen,

Beichnen und Dufit' nicht vernuchlaffigt.

Den hochsten Triumph seiner Erzlehungsmel thobe genoß Schlozer, als am Universitätsjubelsesse ben 17. Septbr. 1787 seiner stebzehnschrigen Dochter bie philosophische Doctorwurde ertheilt ward \*). Der Hofrath Michaelis hatte einige Monate früher scherzhaft gegen Dorothea geaußert: "sie

<sup>\*)</sup> Man finbet diese Promotion beschrieben in den Annalen ber Brumschweig Euneburgifchen Aurlande vom S. 1787.

werde in ber zweiten Stifte bes Jahrhunderts die erste Studentenmatrikel oder gar ein Magisterdisplom erhalten;" und Schlözer, ungewiß ob dieser Scherz nicht vielleicht ernsthaft gemeint sen, bat Michaelis schriftlich darüber um Auskunst. "Wenn as wirklich sein Ernst gewesen sen", heißt es in einem v. 28. July 1787 datirten Briefe, "so wunsche er, seine Tochter moge nicht blos ehrenhalber das Diplom erhalten, sondern von der gesammten Facultät, oder wenigstens einigen Abgeordneten geprüft werden. Nur das öffentliche Austreten bei

ber Jubilaumsfeier moge man ibr erlaffen."

Bon Michaelis aufgefordert, reichte Dorothea ihren Lebenstauf ein und ben 25, August 1787 wurde fie in feinem Saufe feierlich gepruft. Mußer Michaelis, als Decan, maten bie übrigen Mitglie-ber ber philosophischen Facultat, Rafiner, Beyne, Gatteret, Deifter, Feber und Rulenfamp jugegen. Gie bestanb bas Eramen, wel-thes von 5 bis 71 Uhr bauerte, jur allgemeinen Bufriebenheit. Michaelis legte ihr bie 87fte Dbe bes erften Buchs bes horaz gur freien Uebersegung und Erklarung vor, mahrend Kaffiner fie uber Algebra, Mineralogie und Bergwertstunde befragte. Deifter eraminirie fie uber Bautunft, vorzüglich mit Rudficht auf ihre bor einigen Sahren unternommene Reife nach Stalien. Bulest legte er ibr noch einige mathematische Aufgaben vor. Rach furger Berathung ber Facultat murbe ihr ber Befolug eroffnet: baf fie bie-philosophische Doctors wurde erhalten folle. Bahrend die Unwefenden ihr Glud munichten, bantte fie mit ber Zeußerung : fe' habe biefe Ghre zwar jest noch nicht verbient, boffe indes fie in funf Jahren ju verdienen. — Bon ben Sochtern bes hofrath Michaelis mit einem Corbeertrange geschmudt, eilte fie in bas Saus

ihres Baters, zupid. Nach feinem Willen-glich ihre Kleidung in biefem Tage völlig einem brautlichen Schmuck. An biefem Abend überraschte fie ein von Schlözer felbst im Namen ihrer Brüder versfaßtes Gedicht und am 17. September 1787 murde sie bei bem Subelfeste feierlich zum Doctor erklark. Bei ber Feier war sie zwar nicht selbst gegenwarzig, aftein von der benachbarten Bibliothek aus, konnte sie alles, was in der Universitätskirche vor

ging, bequem boren und feben.

Schlozer glaubte nun burch fein Erziehungse princip bie Bafebow'fche Methode binlanglich wis berlegt zu haben. Den' nachtheiligen Folgen, bie ber Mußiggang oftere fur bie Sittlichkeit bes weib-lichen Geschlechts berbeiführt, hatte er zwar burch flete Beichaftigung vorgebeugt; auch konnten bie erworbenen Renntmiffe vielleicht feiner Sochter im Leben auf mancherlei Weife nugen. Aber- bie Erlangung berfelben wurde freilich burch bie Aufopferung falt aller Jugenbfreuben ertauft und nur ihrer fehr guten und fraftigen. Körperconstitution batte es Dorothea ju banken, wenn ihre Gesunde beit nicht unter ben ermabnten angestrengten Stubien litt. Denn nicht selten mußte fie ben gangen Bag arbeiten, regelmäßig aber jeben Abend bon 6 Uhr an neben Schlozern, von beffen Laune fie, wenn Die Arbeit nicht vollig 'nach feinem Wunsch, ausfiel oftere viel gu leiben hatte, Jeber Brief, ben fie fchrieb oder erhielt, wurde bon ihm gelesen und freng beurtheilt. Schon als Rind mußte fie ihm oft bis fpat in die Racht behulflich fenn bei' feinen literarlichen Arbeiten. Bablreiche Privatftunden vom fruben Morgen bis jum Abend nahmen den groß= ten Theil ihrer Beit hinweg und zu Erholungen und Bergnugungen blieben ihr nur wenige Aus genblice. Unter folden Umftanben mußten ihr bie

Reifen fehr willtommen fenn, bie fle theils in ihres Baters Gefellschaft, theils allein machte. Aber auch hier entbehrte fie burch Schlogers Kurgfichtigkeit, bie ibn fur die Schonheiten ber Ratur unempfang. lich machte, manchen Genug, fo unter andern bie Unficht bes Bafferfalls von Terni auf ihrer Reise nach Italien, well Ochloger fich nicht bewegen ließ. beshalb einen turgen Umweg zu machen. mit ben Kunftschäpen Roms mare fie größtentheils unbekaunt geblieben, hatte Bilhelm Beinfe, ber bekannte Berfaffet bes Arbinghello, ber fic bamals gerabe bort befand, fich nicht ein Betgnügen bar-aus gemacht; bas geifteiche Madchen überall her-umzuführen. Manchen Genuß verdankte fie bem Umgange mit mehreren Italienischen Familien in Rom, bei benen fie ihr Bater, bet oft langer au-Berhalb biefer Stadt zu berweilen pflegte, gurudließ. hier fant Dorothea reichliche Schadlosbaltung für bie mitunter langweilige, ober wenigstens einformige Relfe in Gefellschaft ernfter Manner. Schone Stunden genoß fle auch in bem Familiens Treife bes Generalfuperintenbenten Dame gu Glausthat, aver noch erfreutlicher war ihr eine Reife nach Straßburg. Gie unternahm biefelbe, furg nach erlangter Doctorwurde, ben 26. September 1787 in Begleitung ihrer Mutter, einer burch Runftarbeiten fic auszeichnenben, bochft gebildeten Frau. Bis zum 26. October bes genannten Jahres bau-erte ihr Aufenthalt in Straßburg und eine Depus tation, aus bem Rector und mehreren Profefforen ber bortigen Universität bestehend, überreichten ibr eine Matrifel.

Im Jahre 1790 war fie mit ber Familie bes Obercommissars Grazel in Gottingen nach Frankfurt am Main gereift, um bort ber Wahl und Kroning Kaiser Leopolds II. beizuwohnen. Ihrer bort angeknupften Bekanntschaft mit einem angefebenen Sause in Coblenz verbankte sie manche beis tere Stunde und wahrscheinlich verging ihr die Zeit angenehmer, als wenn sie dieselbe mit dem Halten academischer Borlesungen ausgefüllt hatte. Dies war Schlozers Wunsch, ja sein Wille gewes fen und Dorothea hatte sich bereits dazu vordereis ten mussen. Sie folgte seinem Ruf, nach Göttinzgen zurückzukehren und reiste im April 1791 mit ihm nach Lübek, Kiel und Hamburg.

Un bem erstgenannten Orte leente sie ben bas maligen Senator (nachherigen Burgermeister) Matsthäus Nobbe kennen, ber spaterhin (1803) vom Kaiser Franz II. in ben Reichsfreiherrnstand exhos ben ward. Sie verlobte sich mit ihm und ihre Wermahlung wurde ben 28. Mai 1792 in Gottins gen gefeiert. Sie reiste mit ihrem Gatten nach Lübeck zuruck und lebte bort, geschätzt und geachtet von allen, die sie nacher kannten, in glucklicher

Unabbangigfeit.

Bon dieser Zeit an beginnt eine neue Periode ihres Lebens, benn sie konnte nun in der Wahl; ihrer Studien der eigenen Reigung folgen. Ihre schon in Gottingen angeknupste Bekanntschaft, mit, dem berühmten Gelehrten Charles François; Dominique de Billers ging spaterhin in ein freundschaftliches Berhältnis über, befonders seit. dem Jahre 1797, wo er sich in Lübek niederließ.: Durch ihn lernte sie die schone Literatur Frankzreichs kennen, die ihr bei dem Unterricht ihres Basters beinahe ganzlich fremd geblieben war, woges gen de Billers durch sie wiederum mit Deutsscher Sitte und Literatur vertraut ward und es sich bekanntlich sehr angelegen sehn ließ, dieselbe seinen Landsleuten zu empsehlen und ihre verjährten Borsurtheile in dieser hinsicht zu bekämpfen.

R. Retrolog. Sr Jabrg,

Dorothea war inbeg Mutter geworben und brei Rinder begludten ihre Che \*), beren Erzies hung und Bildung fie fich nun mit Gifer widmete. Um ihren eignen Runftfinn mehr auszubilden, ben Schlözers Erziehung vollig unbefriedigt, gelassen hatte, unternahm sie eine zweimalige Reise nach Paris, von ihrem Gatten, de Billers und Dr. Mener aus hamburg begleitet. Sie befuchte Pas ris zum erften Male im Mai 1801 und verweilte bort bis zum September beffelben Jahres. Langer währte ihr zweiter Aufenthalt vom December 1803 bis zum October 1805. Die berühmteffen Parifer Belehrten zeichneten fie aus und fie erhielt Butritt zu ben befondern Stiftungen ber erften Claffe bes Nationalinstitus, mabrend ber Eingang in ben Saal, ben Statuten nach, Frauenzimmern ver-Lacepebe, Dolomieu, Cuvier ftbloffen ift. it. a. m. empfingen fie mit hoher Achtung. Beurtheilung bet auf bem Frangofischen Theater verstummelten Zauberflote von Mozart, mar zufals lig in einem öffentlichen Blatte erschienen und marb balb in allen Parifer Journalen mit Beifall wieber abgebruckt. Diefer Auffat mar eigentlich aus ihrem Tagebuch entlehnt, bas fie, bon ihrem Bas ter baran gewohnt, ununterbrochen forffette. Aus Ber biefen beiben Reifen befuchte fie mehrmals Bamburg, Riel, Gotba, Leipzig, Dresben und Gots tingen. In Lubet pflegten fich Ginbeimische und Fremde in ihrem Hause zu versammeln, und wer auf Talent ober Bilbung Anfpruch machen tonnte, fuchte fich biefer geiftreichen grau gu naben.

Leiber brang in biefe freundlichen Umgebuns

<sup>\*)</sup> Auguste, geb. d. 8. Januar 1794, gest. d. 13. October 1820, Borothea, geb. d. 20. Februar 1796 und August Sudwig, geb. den 21. April 1798.

gen balb brobent bes Krieges Unglud berein. Rach ber Schlacht von Jena wurde Lubet von brei Krans gofischen Armeecorps befett und am 6. November 1806 erffurmt. Wenn Dorothea nebit ihrer Ras milie in ihter Bohnung gefchust ward, fo verbanfte fie es bem treuen Freunde be Billers, ber vom Marichall Bernadotte (bem nachmaligen Pringen von Ponte = Corvo und jegigem Ro= nig von Schweben) jum Gebeimfcbreiber ernannt. burch einen ausgewirkten Tagsbefehl es babin brachte, bag eine Militarcommiffion ernannt warb, die jebe Plunderung auf ber Stelle mit bem Tobe bes Arafte. Mit Unerfchrodenheit eilte be Billers über= all hin, wo ein Rrieger fich irgend eine Ausgelafe fenheit erlanbte, und als jene Schredenstage voraber waren, fcbrieb er ben bekannten Brief an Die Gras fin Ranny von Beaubarnois, Tante ber Raiferin Jos fephine, welcher eine Schilberung ber Gewaltthaten und ber Sittenlofigkeit ber Frangofischen Armee in Deutschland enthalt. Bernabotte, ber fein Quartier in bem Saufe ber Frau von Robbe genommen hatte, gab ihr bamals, fo wie fpatet bei feinem Aufenthalte in Gottingen zu Ende bes Bahres 1813, Die schmeichelhafteften Beweise, wie febr er ihren Beift und Character Schape.

Diese Auszeichnung konnte freilich nicht bas Famillehunglich aufwiegen, welches schon einige Sahre früher über sie bereingebrochen war. Am 28. April 1808 hatte Dorothea ihre Mutter und am 9. September des solgenden Jahres ihren Baz verloren. Aber auch für ihre häusliche Erisstenz hatte der Krieg die nachtheiligsten Folgen. Die Spertung des Handels wirkte auf das Rodabische Haus, eins der ersten Handelshäuser in Liebel in einem solchen Grade, daß es im I. 1810-seine Zahlungen einstellen mußte. Rodde's Glaus,

biger nahmen auch bas Bermogen seiner Sattin bei bieser Gelegenheit in Ansprach, indem fie sich babei auf ben Grund ber Gutergemeinschaft flutzten. De Billers bewies ben innigsten Antheil an biesem Ungludsfall und suchte mit warmen Eiser bas Nichtige und Ungerechte eines solchen Berfahrens in einer 1811 erschienenen Schrift zu beweisen, welche burch ihre Grundlichkeit und ihren Scharfsfinn auch die berühmtesten Rechtsgelehrten in Er-

flaunen feste \*).

Diese Umftanbe veranlaßten die Roddische Familie, sich im Jahre 1810 nach Gottingen zu begeben. Mit allgemeiner Achtung ward Dorothea hier empfangen und wegen ihres Muths und ihe ver Standhaftigkeit wahrhaft hewundert. Mit vies Ler Fassung ertrug sie den am 13, October 1829 erfolgten Lod ihrer altesten Lochter August e. Ihre Gesundheit war seit einiger Zeit wankend geworden und häusig wiederkehrende Kranklichkeiten dewogen sie, sich immer mehr aus den größern Eirskeln in ihre Häuslichkeit zurüczuziehen. Hier ersschich sie wahrhaft liedenswurdig und mancher geistreiche und gedildete Reisende sand sich sehr übersrascht, wenn er in ihrem Umgange durchaus nichts wahrnahm, was an die gelehrte Frau erinnerte. Um sich zu zerstreuen, unternahm sie eine Reise nach dem süblichen Frankreich, starb indes auf dem Rückwege zu Avignon den 12. July 1825 nach einem 18tägigen Krankenlager in ihrem 55. Jahre.

"Ihre Hauptschrift ist die von ihrem Bater August Ludwig von Schlözer herausgegebene

<sup>\*)</sup> Sie führt den Zitel: Memoire sur cette question, avoir, si la ferame d'un failli est tenue de payer les dettes de son mari, d'après le droit de Lubek and Exposition de la nature de la communauté des hiens entre époux, suivant le droit de Lubek.

Mikute, Geibe und Bergwerksgeschichte Des Russischen Kaiserthums von 1700 — 1789, Göttingen, 1791. gr. 8. Schlözern gehös ren blos die historischen Data; die Berechnungen und Reductionen rühren von seiner Tochter her.

Eine Silhouette von ihr findet man in den Annalen der Braunschweig Luneburgischen Curlande vom J. 1787, wo auch, wie früher erwähnt worden, ihre Erziehung und Promotion beschries

ben ift.

Ihr Portrait, gezeichnet von Fiorillo und gestochen von Schwenterley steht vor dem neuen. Strafburger Magagin, viertes Bierteljahr, 1789. Siell auch 1790 einzeln in Gottingen gestochen worden.

Ihre Buffe in Gips, von Trippel \*) in Rom: 1781 verfertigt, befindet fich auf der Gottingischen Universitätebibliothet.

Außer mehreren Auffagen in Frangofischen Sournalen und einer Abhanblung S. Debmann's
vom Bogel Cathari, aus bem Schwedischen überfett, ift Folgendes von ihr im Druck erschienen:

Ein Brief über Rom v. 29. Januar 1782 \*\*) (im Straßburger Fraueumagazin, Mai 1783. S. 103—14). —
Ein Brief von Rucipatel vom S1. Marz 1782, betteffend eine Reise: von Aucin nach Genf über den MontGenis (Ebend. Juli 1787. S. 97—144). — Nachrichten v. Andreasberge und den Bergnügungen auf d. harz aberhanpt, in Griefen von Stausthal im August 1786. (Ebd. October 1787. S. 5—17).

Jena.

beinrich Doring.

<sup>\*)</sup> Giner ber beruhmteften Bilbhauer, ber auch von Berber eine treffliche Bufte gelicfert hat. G. Berberd Leben von beinrich Doring. Beimar, 1823. G. 212.
\*\*) Alfo fcon im 12ten Jahra gefchrieben.

\* XLIX. Dr. Endw. With. Sinthermann,

Professor der Chemie und Mineralogie zu Gießen, der mineralog. Gesellsch. zu Jena, der Wetterau'schen Gessellsch. zu Jena, der Wetterau'schen Gessellsch. zu grantfurt a. M., der naturforschenden Gesellsch. zu Frankfurt a. M., der naturf. Gesellsch. zu halle, der Ersurter Akademie. gemeinn. Wissenschaften, so wie des Apothekervereins im nordl. Deutschland Mitglied.

geb. ben 17. October 1780. geft. ben 19. Juli 1826.

Simmermann's fraftige Geele, von Begeifterung und thatiger Liebe fur alles Gute und Schone im Menfchenleben, in Runft und Biffenfchaft burche brungen, ftets idealen Bildern zugewandt und mit mannichfachen Naturgaben ausgestattet, bietet, bem iwifchen Birtungefreife entrudt, eine wohlthatige Erinnerung bar, bie nur von bem Schmerg über bie Fugung getrubt mirb, welche ben vielverfprechenben Mann in ber Kraft feiner Jahre bem Kreife feiner jungen Familie, treuen Freunden und ben Biffenschaften entriß, wie ber Blig, mit gewohnter Schnelle, oft ben bluthenreichen Fruchtbaum, bes Landmannes Freude und Hoffnung, zerschlägt. Sein offener Charafter, ber Mittheilung und Austaufch ber Ibeen suchte und fich an gerftig thatige und bieber Gefinnte fchnell und vertraulich unfchloß, war nicht schwer zu erkennen, so wie seine Drigis nalitat in vielen Studen Ginbruck auf feinen Beob= achter machen mußte. Beibes bat uns ein lebbaf= tes Bilb von ihm gurudgelaffen.

Ein frisches, heiteres Naturell (Ergebnis feis nes kraftigen, gewandten und vollfaktigen Korpers), fanguinisches Temperament, außerordentliche Regefamteit und Empfänglichkeit des Geiftes, jedoch mehr Phantaste, selbst produktive, und poetisches

Zalent, mit einer fiets romantischen Stimmung, als kalter rebender Berstand, ungemeine Herzens= gute, ein reines sittliches Gemuth und die gewif= fenhasteste Befolgung des Sittengesehes in seinem Innern, dies waren die Grundtone in Bimmer=

manns Befen.

Er war zu Bidenbach an ber Bergftrage, 3 Stunden von Darmftabt, geboren, und hatte an feinem Bater, bem bamaligen Pfarrer bafelbft, welcher im 3. 1806 als Superint. in Darmftabt ftarb, ein erwedenbes und ffartenbes Bilb eines liebenols Jen Baters, ehrmurbigen Geiftlichen und geiftreichen Belehrten, ber fich vorzüglich in ber Dichtfunft mit Glud verfucht hatte, Bon ihm erhielt unfer 3. nebft feinen Brubern und einigen auswartigen Boglingen feinen gangen Unterricht in ben Schulmiffenschaften, und bezog 1799, ohne eine offentliche Lehranftalt befucht zu haben, fur die hohe Schule gut vorbereitet, bie Lanbes : Universitat Giegen. Die Lecture von Sufelands Matrobiotit und feine Erziehung auf bem Kande, wo er mit der Natur ichon vertrauter ge-worden war, nabrten bei ihm die Reigung, Debis giner gu merben, allein feines Baters Bunfc beflimmte ben frommen Jungling zur Theologie. Re-Ligibs von Ratur, fogar schwarmerisch, botte und flubirte er mit ausgezeichnetem Fleife theologische und philologische Borlefungen, wiederholt aber gog ihn feine Liebe ju ben Raturwiffenschaften von bem Studium ber bogmatischen Bestimmungen ber Den= fchen ab gur Beobachtung ber emig mahren Gefete ber Ratur. Borguglich mar es ber treffliche Prof. ber Phyfit, Schmibt, welcher bem ftrebenben Jungling als Sternbild erfcbien und bem Bigbegierigen volle Nahrung gab. Rach Beendigung feiner Universitätsstubien wurde er im S. 1808 als vierter Lehrer am atabem. Pabagogium ju Gießen

.qugeftellt und erhieft turg barauf bie philofophifche Doctormurbe. Als Lebrer murbe ibm unter anderem Unterricht auch ber in ber Physit übertragen, und biefe Beranlaffung, tiefer in Reiche einzugehen, bie bisher mur feine Nebenftubien ausgemacht hatten, jog ibn um fo mehr von bem grammatifchen Stubium ber alten Sprachen ab, je weniger er von Ratur ju grammatifchen Diffinctionen und pracifen Definitionen geneigt war. Die ofteren Repetitio= nen einer und berfelben Korm, Die Ginubung grammatifcher Regeln und bas Unvermogen ber Schuler. feine über ben Sprachgeift ausgebruckten Gefühle und philosophischen Anfichten, Die über ibvem Ibeentreife lagen, gu verfteben, verleibeten ibm etwas biefen Unterricht; er bemertte ben Mangel an Erfolg, außere Berbaltniffe tamen bingu und er fehnte fich, in einen hobern Wirkungofreis als akademischer Lehrer übertreten ju konnen. Die Se legenheit blieb nicht aus. 3m 3. 1808 unternahm er, von feiner Regierung unterflugt, eine Reife nach Paris und fuchte fich bafelbft ein halbes Jahr lang, vorzüglich unter Cuvier's Leitung, in ben Raturwiffenschaften zu vervollkommnen. Sier erwarb er fich die Sabigfeit und bas Bewußtfenu. mit mehr Sicherheit in feinem Fache auftreten gut tonnen. Rach feiner Rudtehr arbeitete er wieber mit Gifer in feinem frubern Lebramte fort, widmete aber alle Beit, welche er erubrigen tonnte, feiner Lieblingswiffenschaft. Bon feinem Streben und fcis nen Renntniffen legte er erfreuliche Bemeife in folgenden zwei Programmen ab : Ginige merfwurbige, bie Metallvegetation begleitenbe Phanomene, beobach= tet von 3., Giegen 1811. 24 G. 4. - Ueber eine ueue Entstehungsart mehrerer Metallothion = und . Sporothionmetall : Arten, entbedt und untersucht

son 3.7 Skiften 1816. 22 S. 4. \*) 4 Im 3. 1818 ging endlich fein lang gebegter Bunfch in Erfüllung. Er erhielt bie burch Dullers Tob erlebiate Professur ber Chemie und Mineralogie. Bie als Pabagoglehrer, fo auch als Professor, batte 3. eis men faft unlofcbaren Durft nach vielfeitigen Rennts niffen und Durchbildung feiner felbft. Die tlaffis fchen Dichter boten, ihres großartigen Inhalts mes gen, ibm ftets einlabenben Reig bar, bamit vers band er bas Studium feiner vaterlanbischen alten Sanger, fcon aus National : und eigenem Dich: tergefühl getrieben; vaterlanbifche Gefchichte und Alterthumer zogen ihn gleich ftart an, und um ibretwillen wurde er nicht mube, feine gange Umges gent zu burchftreifen und zu burchforschen. Philos sophie und befonbers Schellings Bentitatslebes war wieber in anbem Perioben Die Sphare feinet Beiftesthatigfeit. Außer ben flaffifchen Sprachen umb einigen neuern, g. B. ber Brangofifchen, in welcher er gange Folianten voll excerpirt hatte, bes fchaftigten ihn auch die orientalischen und befonbers im Methiopischen mar er gu einer grundlichen Renntnig gelangt. Durch biefe vielfachen, wenn auch nicht bivergirenben, boch weit auseinanber lies genben Renntmiffe, nebft ben bewahrten feines gachs, hat er fich ein volles Recht auf ben Namen eines Gelehrten erworben. Man erfannte feine Gelehrs famteit allgemein an; Die Studirenben mußten feine zuvorkommenbe Gefälligkeit und bie Unnehmlichkeit feines Umgange loben und lieben; aber bennoch entsprach die Birtfamteit bes Profeffore ben Erwars tungen nicht, zu welchen man vermoge feinet Remnts niffe und feines Gifers berechtigt war. Die Urfache war, wie bemerkt, weber Mangel an Geschicklich.

<sup>\*)</sup> und wieder abgebruckt in Schweiggers Journal.

lichteit nach an Gewiffenhaftigleit, allein ber Beift ber Ordnung und ein tlarer Bortrag fehlte ibm. Die Fulle feiner Gebanten alles beffen, was fich ihm als bezüglich auf ben jebesmaligen Gegenstand aufbrangte, ließ ihn oft vom geraben Wege abschweisen und fich verirren; bagu lieb ihm fein poes tifcher Ginn poetische Worte, so bag bas Licht, was er vom Ratheber anzundete, mehr ein muftis fches Bellountel, als einen flaren Strahl gewährte. Er felbft war in feine jegige gachwiffenfchaft, groß tentheile als Aubobibatt, fo ju fagen bineingewachs fen und batte unter oftern Unterbrechungen bon Beit zu Beit einen neuen Schuf gethan. Auf foftematifchem Wege war er felbft nicht zu feinem Biffen gelaugt, und fo ergoß fich auch fein Wortrag weniger nach einem feften Plan, als wie es bas volle Berg eingeb. Er mar mehr um bie Unterfus chung felbft bemubt und feine Gebanten auf bie bochften Probleme gerichtet, als um bie Anordnung bes Gefundenen betammert; es war ibm mehr gegeben ju finden und ju fchaffen, als bas Gefunbene und Geschaffene zu erbrtern und zum positis ven Gemeingut feiner Bubbrer ju machen. Nuts-licher und erfreulicher wirkend war er im Privats umgange und auf Exturfionen, und wenn es gerabe gludte, konnten in Privatunterhaltungen mit ibm junge Danner mehr entzundet, zu einem fris fchen, geiftvollen Studium angeregt werden, mabre Goldforner arnoten und über bas gemeine Sands werksgetreibe hinaus zu poetifchen, philosophischen und acht = wiffenfchaftlichen Beftrebungen erhoben werben, als es oft burch langen Besuch ber Collegien gefchieht. - Geine Genialitat offenbart fic eben in feiner vielfeitigen Beftrebung, in bem Abfpringen auf vielerlei Gegenstanbe, wonach er balb im Studium biefer, bald iener Lebre mit Genuß

finelgie. Ben vielen Setten wurde fein Bewufti Begierbe, hier und bort einzudringen; mit Begels ferung beginnt er feinen Weg, mit Anstrengung thut er große Schrifte, aber selten vollendet er feis men Plan, weil ein neuer intereffanter Gegenstand, für den er fich gleich gewachfen fuhlt, ihn abzieht, ebe er fein fruheres Biel erreicht hat. Daber benn, Daß er Bieles und vielerlet entwarf, reale und ideale Materialien anfspeicherte, aber Weniges ausarbeitete, benn anger ben genannten beiben Programmen, einem anbern über Roofe's Charafter als Menfch und feine Berbienfte als Lehret (Gieffen 1805. 19 6. 4.) und einigen Recenfionen, bat et nur noch eine Abs barolung unter folgendem Sitel: Beitrage gur nas hern Kenntniß der wassrigen Meteore, in Kasiner's Archiv für die gesammte Naturkunde, Bb. I. H. S. S. S. 258 — 292 zu Tage gefordert. Bu einer bestimmten Telbstgeschaffenen Ueberzeugung oder festem Anhangen irgend eines Philosophen über das Grunds wefen ber Dinge war er noch nicht gekommen; und eine begrundete bobere philosophische Weltanficht gu gewinnen, mangelte ibm überhaupt noch philofos phischer Scharffinn und Ausbildung bes Berftans bes. Dagegen ließ ihn fein vorberrichenb ftartes Sefuhl, fein Boblgefallen an poetischen Bilbern und Symbolen und fein nie ertalteter Gifer fur tas Menfchenwohl lange Beit ein eifriger Freimaurer fenn. Die Idee, welche ber Berbindung jum Grunde liegt, mußte ihn machtig ergreifen, und biefe hatte einen vortheilhuften Ginfluß auf ibn geaußett. Schon bie nabere Gemeinschaft mit erfahrnen, angefehenen Mannern erhöhete fein Selbfwertrauen. Sobald inbeg bas Geheimnifvoffe bes Bunbes, bas fombos lifche Gewand, bas ihn umhullte, fchleierlos vor ihm lag, bas Ahnen fich in Biffen verwandelte

und felerliche Formen burch bie Linge ber Beit für ibn ibren Ginbrud verloren, ba entfagte er ber Form, b. b. er befuchte felten bie Bufammentunfte. achtete die Berbindung, welche unftreitig wefentlich aur bobern Musbilbung ber Menfcheit beigetragen bat, um ihrer zu Grunde liegenden Ibee willen, und hielt zeitlebens ben rein : menschlichen moralis feben Gebalt ber Lebren und Grundfabe berfelben feft. Und fo erscheint er in feinem gangen irbischen Auftreten gerade, treu und rein, umfaßte alle Dens schen mit Liebe, war ein warmer Freund, ber gart-lichfte Gatte und herzlichste Bater. Rach bem gobern maren feine Gebanten, war fein Streben go richtet, ben Blid weit über bas Gewöhnliche und Alltägliche bes menschlichen Treibend erhebend, vertieft und traumend in feiner Ibeenwelt, war et . oft befangen und fremb in feinen nachften Umges bungen. Ralte Rlugler, einseitige Juriften mieb er forgfaltig; alle Befchaftigungen, Die nur bie nies bern Lebensbedurfniffe orbneten, haßte er, aber wie Arion burch ber Leier Tone belebt wurde. tounte ibn jede edle, große ober geiftvolle Teußerung, felbft jedes ausdrudevolle Geficht, jede noble Saltung im Meußern in die froblichfte Stimmung verfeten. In jener Sinficht fuchte er befonbers bas Bufam= menfenn mit Schmibt, bem Theologen. Er batte mehr Butrauen ju ben Menfchen, als Kenntniß berfelben; feine Gute ließ ibn vergeffen, wie bitter er oft getauscht war, nur fur bas Schone, Era freuliche, Romifche, batte er Gebachtniß. Mit ber Erzählung folcher Buge wußte er bann einen tleis neren Kreis von Bekannten aufs Angenehmfte gut unterhalten, wie er benn überhaupt bei feiner beftanbigen Beiterfeit, feinem genugfamen, leicht gu erwedenben. Frobsinn, feinem Geift und feiner Be-lefenbeit ein herrlicher Gefellschafter war. Go wie

feine Denkungsart, gerab und lauter, so war feine Lebensart schlicht und einfach; seinem geistigen Besten entsprach, wie ein Spiegel, fein traftiger, besweglicher Körpet, seine guten Buge mit ben frischen Wangen und ben treuen, seelenvollen Augen.

Plane machend zu einer wissenschaftlichen Reise nach dem sonnigen Italien, dem Ziele seiner Sehns sucht, der Folie seiner Traume, lebte er treu seiner Pslicht, glücklich, von seiner liebenden Gattin und vier hoffnungsvollen Kindern wonniglich und geben. Er war seiner Familie leuchtende und warsmende Sonne. Doch ein Augenblick scheidet Glück und Mißgeschick, wirft sie in lange, kalte Nacht zus rück und erhebt ihn zu himmlischen Sohen. Nach einem drückend heißen Tage badete 3. des Abends mit Freunden in der Lahn und ein Schlagsluß ens dete des geschickten Schwimmers Leben im vertraus ten Elemente.

Du, Seliger, begründest unfern Glauben ant Unsterblichkeit! Wie konntest bu, Schopfer und Meister ber Natur, ihn, ber unklar und verworren noch in Wielem war, boch bilb fam zu Großem, halbvollendet vernichten? Wiel hatte unstreitig das zeitigende, reifere Alter, welches die hochsliegenden, khnen, poetischen Ideen niederschlägt, und Besonnenheit, Resterion und Systematisiren dafür gibt, wiel hatte der Umgang mit großen Mustern ges wirkt.

Darmstadt.

Dr. R. Wagner.

\* L. Joh. Heinr. Friedr. Meinete, Königl. Prens, Confiftorialrath und Paffor ju St. Blafit.

geb. ben 11. Januar 1745. geft. ben 23. Juli 1825.

Er war ber Sohn eines biebern Predigers, Chri-Rian Anton Meinete gu Queblinburg, welchen Bas ter er schon im 3. 1756 verlor. Seine Mutter, eine geborne Gobe, Die Schwester zweier bekannten Gelehrten, bes hamburger Orthoboren und bes Duedinburger Naturforschers, war eine Frau von regsamem Geifte. Sie unterzog sich nach dem Tode ihres Gatten, welcher keine irvischen Schätze hinsterließ, der Erziehung dreier Sohne mit mannlischer Steenge, wobei sie von ihrem wohlhabenden Bater, bem Infpector und Dberprediger Goge gu Afchereleben und von ihren Brubern unterflut wurde. Babeend fich ibre beiben jungern Sohne ber Raufmannschaft wibmeten, (feinet von beiben machte barin Glud; ber altere, in Berlin etablirt, weil er beschränkt, befangen, surchtsam, ber jung gere, balb in Duren, balb in Samburg, zulest airgend anfaffig, weil er bei großen Talenten bochfahrend und leichtsinnig war) verfotgte ihr altester Sohn, unter Leitung seines Dheims 3. A. E. Goge, damals Prediger zu St. Spiritus in Queds lindurg, Die gelehrte Laufbahn, befuchte mit ruhm= lichem Bleiß die hohern Claffen bes Quedlinburger Symnofiums, und ging als neunzehnjahriger Jungling zur Universitat Gelmftabt, um Theologie gut flubiren. Nach zwei Sahren ging er bann nach Salle, wo er in dem Sohne ber Schwefter feiner Mutter, S. M. A. Gramer, einen bruderlichen Freund und Stubenburschen fanb. Beibe wohnten im Roffeltschen Sause und hatten bas Gluck, jum großen Bortheile ihrer Studien, mit bem hochvers

Dienten Dr. Moffelt, ber bamals anfing als akas Demifcher Lebrer fich auszuzeichnen, in naberes Ber= baltniß zu treten, woraus zwischen bem Lehrer und feinen fleißigen Buborern eine vertraute, fur bas gange Leben abgefchloffene Freundschaft erwuchs. Much Burger, von Afchereleben aus Cramers Schula Famerab, wohnte bamale im Roffeltschen Saufe und fand fich ju Deineke hingezogen burch beffen Liebe und Talent jur Dichtfunft; boch Burgers wilbe Lebensweise verhinderte, bag biefe Befannts fchaft fur Beibe nicht bedeutsam wurde; jener hatte baburch vielleicht an sittlicher haltung, Meinete an freisinniger Entwickelung eines poetischen Personals Charaktere gewonnen. Fur lettern war ber Befuch ber Borlefungen, welche Rlot über Griechische und Romifche Rlaffifer und über Alterthums = Biffens fcaften hielt, ertragreich; aus jener Beit fchreibt fich Meinete's Liebe fur lateinifche Dichtfunft, ber er fich nicht ohne Glud widmete; von Rlog ftols ger Streitluft betam er nichts ab, eben fo wenig wurde er von der füßlichen Manier, in welcher 3. G. Jacobi damals zu Salle auftrat, angesteckt. — 3m 3. 1767 tebrte Deinete von ber Universitat in feine Baterftabt zurud, mo er nach fast zweijahs rigem Aufenthalt bei J. A. E. Goge, bem feine Mutter ben Saushalt beforgte, feiner Reigung ge= maß. als Kollaborator beim Inmnaffum zu Quede linburg, welches unter J. S. Rambachs Rectorate große Celebrifat genoß, 1769 angestellt murbe. Dem Berufe eines Lehrers, welcher bem, bie

Dem Berufe eines Lehrers, welcher bem, bie Laufbahn ber Wiffenschaften betretenben Junglinge zur ersprießlichen Geistesthätigkeit leitet, widmete sich Meineke sortan mit ungetheilter Liebe bis zum Jahre 1802, indem er, 1780 bis zum Rector hin=auf gerückt, der Leitung des Gymnasiums vorstand. Auf der Grundlage tüchtiger philosophischer Kennts

niffe, in vertrauter Bekanntichaft ber Griechifden und Romischen Rlassifer, mit beständiger Borliebe gu philosophischen und naturhistorischen Studien. bei freundlich : beiterer Sinnebart, zeichnete er fich einen Berufefreis, in welchem er ohne prunfenbes Auffehn viel Rubliches wirkte. Er mar ein kennt: nifreicher, gemuthlich treuer Lehrer, beffen Ber bienftlichkeit es ausglich, wenn in mancher Begiebung Aufrechterhaltung ber Schuldisciplin und am verläßige Burbigung ber Inbividualitat feiner Schie ler nicht ju feinen Borgiigen geborte. gefaßte Borliebe wie Abneigung haftete in feinem Innern fest. Außer feinem Amtoberufe lebte er in einem Kreife von liebensmurbigen Bermanbten und Freunden, welche bes Lebens Sorge und frobfin vigen Scherz mit ibm theilten und burch ibn manche Aufregung gur Rurzweil fanben. Unter biefen Dannern verdienen besonders namhaft gemacht gu merben: 3. A. E. Goge, S. M. A. Cramer, 3. A. Bermes, Ritter (ber Bater bes Berliner Geogras phen), Donnborf, Nordmann und Bollmann; lete terer war, feit Meinete jum Rectorate gelangte, beffen Schwiegervater, ber vorgenannte fein Schwager, ein mahrhaft genialer Mann, ber in jedem Zweige ber Runft und Wiffenschaft Ausgezeichnetes batte leiften konnen, wenn ibm nicht, wie er oft felbst beklagte, bei ber Geburt eine bofe Fee bas Boroftop gestellt batte, bag er Bieles mit Glud beginnen und nichts vollenben follte. Die Beit bes Liebeswerbens murbe, ber Rectormurde unbeschabet, mit manchem Liebe begangen, wie benn Deinete bis jum bochften Lebensalter bin in ben Bedichten oft ben Scherz ober bie Belegenheit feierte, im gludlichen Befige mancher Dichtergabe, beren Unipruchelofigfeit ben Mangel funftlerifcher Bolls

endung vergeffen machte. \*) — Um sich als steisisger Schriftfeller auszuzeichnen, bazu sehlte es ihm bei einem muhseligen Schulamte an Zeit; doch gab er in dieser mehr als breißigjährigen Lebensperioda mehrere Gedichte in ber damals vielgelesenen Zeitzschrift: "Die Mannichsaltigkeiten" im J. 1779 eine Uebersetzung des Anakreon und bes Aelian, drei Bucher Fabeln in der Lessingschen Manier, worunster einige tressliche Stücke, die Synopsis erudit. universao (1783); einen sehr brauchbaren enchklopad.

<sup>\*)</sup> Manches schähbare Gebicht Meine te's verbient ausbewahrt zu werben; so mochten unter ben Tausendem von Gedichten bei der Throndesteigung Friedrich Wildbelm Bill, wohl wenige sich messen bind nut bem, wels ches M. im Rainen des Magistrats von Quedlindurg am Huldigungsfeste, den 7. Cept. 1798, sang. Er redet den Monarchen also an:

<sup>&</sup>quot;D Du, ouf den mit Ehrfurcht und mit Liebe, Wo Menschammurde gilt, die Augen staunend sehn; Kur den Unsterblichkeit, im heil'gen Feuertriebe Des stolzen Brennen Freudenthrauen slehn; Monarch: gerecht und groß und reich an herrschertugend, Werth, werth, Kahrhunderte in ewis schöner Jugend, Der König eines Wolls zu seyn, Das stei genus sich fühlt, sich Deiner ganz zu freu'n,

Sieh', und beneiden Millionen heute, Da wir und Dir, dem Menschenfreunde, nah'n, Die aus der Müggerhord', im blut'gen Freiheitsstreite, Berhöhnt die Freiheit jammernd fliehen sah'n. Bie finden wir geschügt, Monarch! vor Beinem Throne, Im Arm des Menschenrechts; dier reichet sie dem Cohne Der hutt' und des Pallaft's die Hand, Mit der sie Deinem haupt das Diadem umwand.

bor' unfer Lieb! Es wallt von blauen hügeln Des alten Argebirg's, aus jenem Luftrevier, Wo bei urich waffenlos einft rubte, auf den Flügeln Des tausendfachen Wiederhalls ju Dir." — u. i. f.

M. Refrolog. 8. Jahrg.

Beitfaben, bet auf mehrern Univerfitaten bent Dime tefungen jum Grunde gelegt wurde; Beitrage jur Beforberung ber Sittlichkeit auf Schulett , großtentheils Gelegenheiteschrifteit und Schulbrogramme enthaltend, voll unvettennbat teblicher Geffinnma. aber siemlich engherzig. Die wichtigfte Arbeit feis nes Schriftfiellerlebend mar unbezweifelt bie Ueberfebung bes Lucretius, ein fehr fcwieriges Unter-nehmen, gu welchem Meinete burch Bieland veranlaßt wurde, bent et niehrere Jahre großen Rief wibmete, um fich ju gerftreuen von bem ichweren Rummer über ben Lob feiner Gattin, einer ach: tungswerthen Krau, unter beren bauslichem Regis mente er fich fo gludlich fühlte. Erft einige Sabre nachher fanben bie Bunfche feiner greunde zu einer Wieberverheirathung Gebor, inbem er eine wurdige ameite Lebensaefahrtin in ber Tochter bes biebem Predigers Rraufe mablte und feinen brei Rinbern erfter Che eine treffliche Mutter gab, welche mit ber liberalften Gorgfalt bie Pflegerin ihres Sat= ten mar.

Die Uebersetung bes Lukretius (Leipzig 1795. 2 Bandchen) erschien in einem Beitpunkte, wo bie Uebersetzerkunst bei den Deutschen mit der fortschreitenden Ansbisdung der Sprache eine neue Spoche betrat, und wo durch die Arbeiten von I. Hoß ben Nachbildungen der Dichter früher ganz undekannte Forderungen in Betreff der Behandlung der Metrik erwuchsen, wie die Uebersetzerkunst durch A. W. Schlegel eine bisher kaum geahnete Vervollstommnung erhielt. Wenn Meineke, wie auch seine späteren Werke über Verökunst deweisen, in der Rhythmik wenig weiter ging, als Morit, wenn seinen hierher gehörigen Untersuchungen Schärfe und wissenschaftliche Gründlichkeit, seinen Versen metrische Correctheit und sleißige Strenge zur Bei

Tegung bet Sowierigkeiten mangelten, for ift ihm boch bas Bervienst eines gludlichen Gehörs und gefälliger Leichtigkeit nicht abzusprechen. Im Gamber fand seine Uebersegung Beisal und Anerkans rung ihres Werths. (S. die Recension berfelben in der Allgem. Lit. Beit, von A. W. Schlegel.)

Der enthusiastische Sleim im benachbarten Jatberstadt hatte so großes Wohlgefallen an dieset Lutrezübersegung, daß er, unmittelbar nach ihrem Erscheinen, den Versasser vom hosmaler Tehred zu. Vallenstedt für seinen Musentempel malen ließ. — Vom Lutrez ging Meinete zur Kant'schen Philosophie über, die er mehrere Jahre eifrig studirte; et wourde ihr entschiedener Bewunderer, hinsichtlich det Resorn, welche sie in der Logis bewirkte. Letztere Lehrte Meinete in der ersten Klasse des Gymnassums, nach zweichnäßig ausgearbeiteten Diktaten; an welche er einen Vortrag knupfte, det sich durch Klassest auszeichnete.

Wenn Meineke gleich in Kinem Schulamie ben Predigerberuf ganz aus feinem Lebensplan ents fernt zu haben schien zise entschied er sichtlichen, back Ruhe suchenden Alber nahe, seinen bisherigen Witzungskreis zu verlassen, als sein brüderlicher Freuind. M. wurde dessen Nachfolger als Prediger zu St. Blasius zu Dueds lindung; seine Stelle als Rector erhielt sein verw dienstvoller, grundgelehrtet College Sachse, spätet Meineke's Schwager und sast einziger Umgang in den letzen Ledensjahren. — Bald nachber trat et auch als Consistorialrath in das Quedlind. Stiftse Consistorium, welches im I. 1808 mit der Vern nichtung der glücklichen Verfassung bes keinen Landschen ausgehoden wurde.

Deinete zeigte fich feinem neuen Berufe nicht entfrembetz er trug bemfelben bie Pflichttreue ente

gegen, melde er im Schulemte bemabrt batte. Beine Prebigten moten berglich und batten nod mehr Betfall erhalten, ihrem reindriftlichen Gebalte nach, wenn nicht bie Unbeutlichkeit feines Rebeots gene bem Buberer bas Berfteben erfcmert hatte. Diefes fiel gerade in unfern Tagen weniger auf, ma piele Prediger ihren Sanzelvortrag in leifer Unverftanblichkeit abfluftern, unbefummert, ob fie verfanden werden ober nicht. Will man zu menfchenfreundlich biefer Gemachlichkeit einen Rudbalt geben, indem man ben offentlichen Gottesbienft auf bas Ableigen gewiffer Gebete, Formeln, auf Rnie beugingen und Kroumachen hinweist, aber bie Prebigt, bas mabre, einzige Clement ber evange lischen Kirche, gewaltsam in ben hinterarund febiebt? ---Die meiften Areunde Meinete's maren um ibn wengeporben : Rifter : Goge, Gramer, Nordmann u. f. f. - 3. 2. Bermes allein mar faft noch ibrige aber ber tontemplatinen Sauglichkeit geborten bie Lage bes Greifes. Auch Meinete, bem bas Geben immer beichweglicher murbe, jog fich unter fein friedliches Dboach gurud und verließ es kelten anbers, ale um bie nachbarliche Rirche gu betreten, Gine fleine Bemeinde und menige Arbeiten ale Seelforger boten ibm viele Duge bar. lebte : fast pingig feinem Predigeramte und feinem Schreibtifche, an welchem er nun erft gum ruftigen Schriftsteller murbe, burch eine gablreiche Reibe von Schriften, Die alle ben Geiftesbildung forbernben Mann zeigen und auch in firchlicher Begiebung Emo er Mehreres unter bem angenommenen Ras men Alopfius Frei berausgab; 3. B. Die gu beachtenben "Kinsterlinge unferer Beit" 1822) freis muthigen Ernft wider die Bebrangniß ber evangel. protesiantischen Rieche offenbaren. Dier zeiete ge

eine Charafterfestigkeit, beren Lauterkeit feinen Amtssgenoffen zum Borbilde bienen mag. Sein auf die frombolischen Bucher ber protestantischen Lirche absgelegter Eid war ihm ein Seiligthum, in welchem er sich nicht beitommen ließ durch Machtgebote

ober Berlodungen.

Dag es Meinete's fchriftftellerifcher Wirkfam-Beit vorgeworfen werben, bag er biefe Befchaftigung au febt als Beitvertreib behandelte und es fich mit: unter zu feicht machte; in ben Blattern find Golds Forner aufbewahrt, welche jebe Feuerprobe beftebent Bir erortern bier nicht bas Bergeichnig ber gable reichen Schriften Meinefe's mis ber lebten Deriobe feines Lebens, erwähnen aber, bag baffelbe feine Bielfeitigfeit, feinen ausbauernben Bleif und feine geistige Regfamteit in bem gunfligften Lichte zeigti Won biefen Befchaftigungen murde er erft im tene ten Sahre burch eine bochft fcmerzhafte Rrantheit abgezogen, beren Grund Samoerhoidalubel maren, woau fich Steinplogen ngefellten. Diefe langwieris gen, mit qualvollen, schlaflofen Rachten verbundes nen Leiben wurden ber Prufftein feiner achten Res Ifaiofitat. In frommer Ergebung, als Chrift erfullt von ben ichonen Soffnungen eines feligen Sen? feite, mit Bufriedenheit auf feine irdifche Ballfahrt. mit Buverficht auf eine felige Fortbauer blickenb, febnte er fich in fchmerzvollen Stunden nach ber Bollenbung und ber Engel bes Friedens bruchte 16m bie Dalmeram 23. Juli 1825.

Meineke hinterlüßt eine treffliche Gattin als Witwe und zwei wohlgerathene Ginder erfter Che; eine Tochter, die mit ihrer Stiefmutter die letten Bedre des Greifes verschonerte durch treue! Pflege, und einen Sohn, der als Officier in dem Preuß. Heere zu den besten Erwartungen für eine ruhms volls Laufbahn berechtigt und als Schriftsteller uns

ter ben pietieften Geographen genannt ger werben Bie alle Befannte Meinete's fein In perbient. benten fegnen, fo besonders jene Seinigen, welche von bem gamilienvater auch ruhmen muffen, bas er, ohne Reichthumer fammeln zu tonnen, in jeber Beziehung fein Saus wohlbestellt verließ.

Er hatte immer in gludlicher, nicht brudenber Beschränktheit gelebt; so war Wirthlichkeit nie von ihm gewichen. Diese wurde so wenig gestort, als bie berggeminnende Gemuthlichfeit feines Charatters burch scheinbare Biberspruche feines Wefens, Im Allgemeinen bochft tolerant, mar er gegen eins zelne Erscheinungen ber Beit: und ber Gesellschaft freng polemisch, fast undulbsam, Sein Charafter neigte fich jum Phlenma; bei auffallenber Leb: haftigkeit und bei einer Reizbarkeit, die auf eine febr zarte Organisation ber Rerven schließem ließ. Beine Befongenheit in ber Beurtheilung feiner Dits menfchen und mancher Lebensverhaltniffe wurden felten verlegenb; vorwaltenbe Gutmutbigfeit ubte ihr Recht. Sein Wiffen war vielfeitig. In ber Philosophie und beren Geschichte, in ber Romi fchen und Griechischen Philologie, in ber Raturge fcichte befag er treffliche Renntniffe; er hatte bas Aalent, bem Ertrage feines Biffens Die praktifche Seite abzugewinnen.

Seine Grabstatte bezeichnet ein anspruchloses

Denkinal mit ber treffenben Inschrift:

"Sterben werb' ich einmal mit großer - großer Erwartung!"

Dies war immer Dein Bort, forschenber Bahre beitsfreund.

Sieh! Run ift fie geschwunden bie buftere bim; melemolte;

Rlar num schauet im Licht, was noch permiste Dein Geift." **5.** 

Digitized by Google

## Meinete's Schriften.

Malaphatus von unglaublicen Begebenheiten; aus dem Griech. Quedlind, 1773. 8. - Des Glaudius Melianus vermischte Erzählungen. Ebenbaf. 1775, 8. Reue Auft. ebenbaf. 1787, 8. — Anakreons Gebichte nebst zwei andern anafreontischen Gedichten und den Oben der Cappho; aus bem Griech. in Die Berbarten Des Driai= mals überf. Leipzig 1776. 8. - Drei Bucher gabeln für allerlei Befer. Berl. 1779. 12. 2te und mit 91 Rupfern verm. Aufl. ebend. 1785. 12. - Synopsis eruditionis universae, in usum scholarum concinnata. Particula I. Quedlinb. 1783. 8. Mit neuem Titelbl., morauf fieht: denuo recognita (weil addenda et corrigenda beigefügt find. Ebend. 1788. 8. - Progr. Fleifige. u. gefchiette Felbbauer und Sandwerkelente find wurdigere und gludlichere Menfchen, ale Saibgelehrte. Gbenbaf. 1785. 8. - Beitrage gur Beforderung driftl. Augend und anftandiger Gitten auf Schulen und Gymnafien. Cbendaf. 1786: 8. - Situs Bucretius Carus von ber Matur, ein Lehrgebicht in 6 Buchern; überf. 2 Banbe. Leipz. 1795. gr. 8. - Auffage im Maturforicher. Salle 1774 u. f. g. B. Unleitung fur junge Infettenfamm: Ler, mit Abficht und Geschmack zu fammeln; entomol. Beobachtungen. - Berfuch einer naturlichen Gintheis lung ber Schmetterlinge; in ben Befchaft. Raturf. Rr. Bb. 2. (1776.) - 3. M. G. Gogens Biographie. Gbend. 280. 11. St. 2. (1794.) - Arbeitete mit an Der Mo. natsschrift fur allerlei Befer, welche 3. 2. G. Goge feit 1787 berausgab. - Urfachen und mabricheinliche Folgen der fich jest fo mertbar vermindernden Ungahl Der Scholaren in den obern Rlaffen ber getehrten Schulen ; erfter Abschnitt; als Einladnugefdrift u. f. w. Queblinb. 1800. 4. — Abrif ber nothwendigften Strafgefete wohl eingerichteter Ctacten für die ermachfenere Bugend in Burger = und Banbichulen, oder als Zage= buch bei ihrem Gintritte in Die große Belt. Leipzig 1802. 8. - Unleitung gur Renntniß u. Beurtheilung ber nothwendigften Strafgefete wohleingerichteter Staa: ten; ein Sandbuch für Bater, Lehrherren und Erzieber. Ebend. 1802. 8. - Antiphonien fur die offentl. Gottesverehrung, nach dem hauptinhalte ber chriftl. Bebre, gufammengetragen u. f. w. Gin Anhang gu jebem verbeff. Gofangbuche. Ebendaf. 1808. 8. pertorium fur alle Rangelbedurfniffe ber Prediger an

Conn . und Befftagefruhpredigten aber in ber Boche, in eusfahrt. Entwurfen über bie Perifopen. Gbenbaf. ir Bb. 1811. gr. 8. — Die Coule ber Gelbftbelehr rung für Sittlichteit und Religion. Ebenb. 1815. 8. — Die Sononomen der Deutschen Sprache in einer Reibe von Fabeln, Parabeln zc. Salberft. 1815. 8 Bbe. gr. 8.
— Einige Blumen-in Die verdienten Borbeertrange gro-Ber Furften und helben, geflochten von einem Dreuf. Patrioten, Quedlinb. 1815. 8. — Zogl. Sandb. für Prediger und Predigtamts Candidaten zur Leichtern Auffindung der Materialien zu ihren Ranzelvorträgen. Chend. 1817. 8. - Die Beretunft der Deutschen, aus ber Ratur bes Rhythmus entwickelt, in Bergleichung mit ber Griech. : Romifchen; gum Schulgebrauch, wie auch fur Liebhaber der Dichtfunft und Dufifer. 2 Sh. Ebend. 1817. fl. 8. - Aetna, ein Lebrgedicht des C. Lucilius junior, nebft bem Bruchftude eines Gebichts bes Cornelius Geverus vom Lobe bes Gicero. Der lat. Bert nebft einer metrifchen Ueberf. und Anmertungen. Ebend, 1818. 8. - Entwurf eines nach ben Bedarf. niffen unferer Beit eingerichteten turgefaßten Gymbols ber verein. evangel. Rirebe. Salberft. 1818. gr. 8. -Die Bibel , ihrem Gefammtinhalte nach fummarifch er-Mart gu richtiger Beurtheilung und zwedmäßigem Ge-brauche berfelben, fie Bebrer in Burger= und Band-Schulen. Des A. Beft. 1r Theil: Die hiftor. Schriften. Much unter bem Titel: Det biftor. Bucher bes A. S. ifte Abtheil. von Mofes bie ju Ruth; 2ter Theil, auch unter bem Titel: Das Buch Siob, bie Pfalmen und bie Salomonfchen "Schriften. Quedlinb. 1819. 8. Materialien gur Etleichterung bes Gelbftbentens aber Segenstande ber Biffenschaften und Runfte in alphab. Ordnung. 4 Bbe. (bie beiben erften neu aufgel.) balberft. 1819. gr. 8. - Gebichte in ber Beitfchr. Emma (1819) und Auffage im Allgem. Anzeiger ber Dentfchen.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

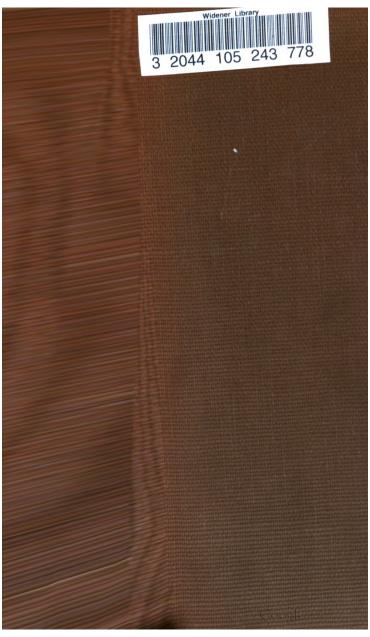